

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

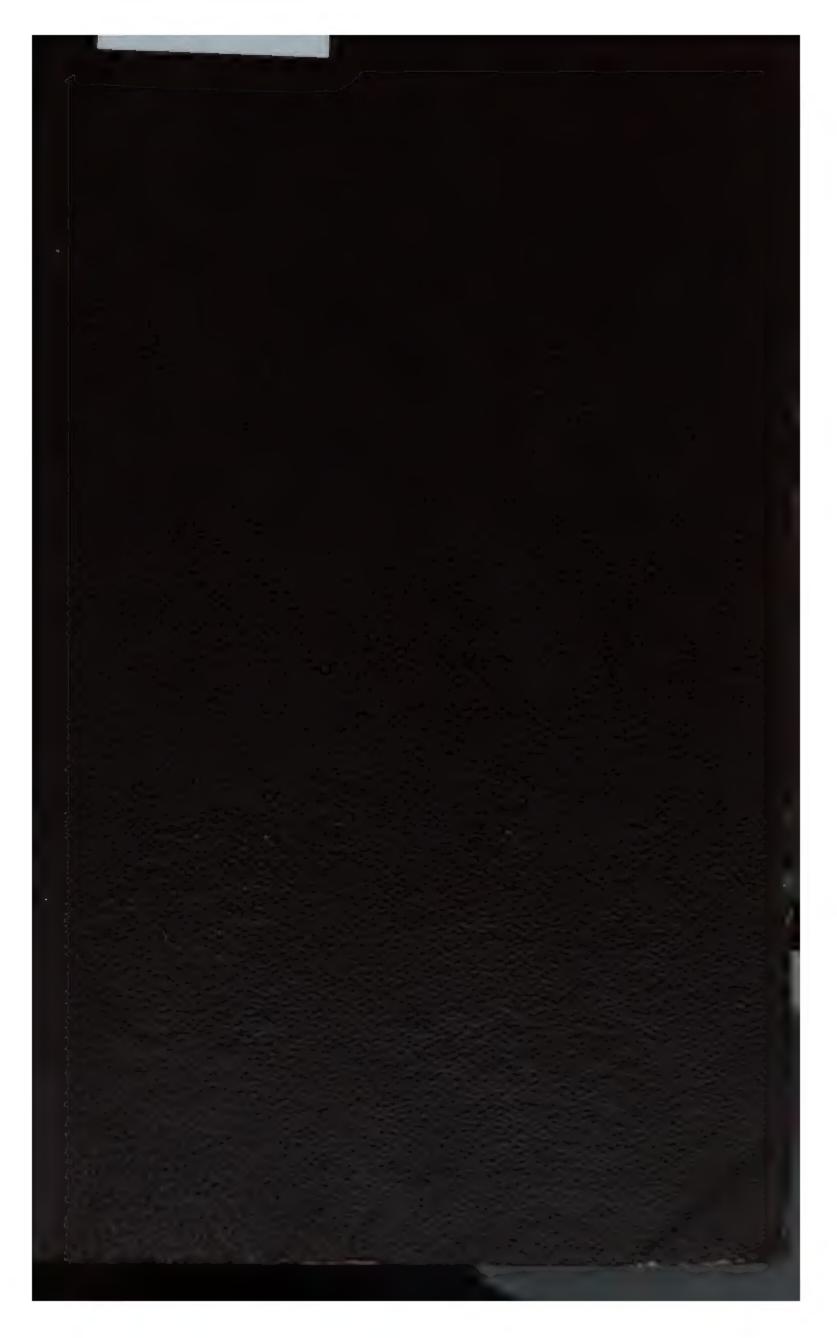

## GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

### THE

## Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

D 1 .HGK



20:07

# Historische Beitschrift

herausgegeben von



### Beinrich bon Sybel,

o. D. Profeffer ber Gefchichte an ber rheinischen Friedrich-Wilhelms-Univerfität ju Bonn.

Fünfundzwanzigfter Band.



München, 1871.

R. Olbenbourg.

•

.

## Inhalt.

Auffäțe. Seite Die historischen Bolkslieder der Deutschen. Bon J. D. Opel .... I. Schleiermacher in der erften Salfte seines Lebens. Bon E. Zeller II. 49 Rationale Geschichtsschreibung im sechszehnten Jahrhundert. II I. A. Horawik ..... 870 und 1870. Der deutschen Nation tausendjährige Jubelfeier. Bon IV. B. Didolff ..... Bur Geschichte ber katholischen Propaganda in ber Beit des fieben-V. jährigen Kriegs. Bon A. Schaefer ............ Frangofische Frauen aus der Reformationszeit. Bon E. L. Th. Hente 119 VI. Giovanni Villani und die Leggenda di Meffer Gianni di Procida. VII. Bon D. Hartwig ..... 233 VIII. Englische Bermittlung im Jahre 1521. Bon H. Ulmann ..... 272 Reue Bersuche einer Philosophie ber Geschichte. Bon 3. B. Meper 303 IX. Miscelle. Das Gedicht ober die Gedichte des Rikolaus von Bibera? Bon Th. Fischer ..... 441 Bericht des Secretariats über die elfte Plenarversammlung der historischen Commission. Berzeichniß ber besprocenen Schriften. Geite Seite Abhandlungen der schlefischen Ge-49 Dilthey, Schleiermacher I. . . . . . jelljogaft Ditfurth, Volkslieder des preußi-Abrif der Geschichte des Feldzugs ichen Heers 1675—1866 .... 406 Donato, Viaggio da Venezia bon 1809 ..... Baldacchini, Poerio ...... a Roma ..... Dropsen, Hiftorik ...... 313 Bibliothet, Offolinskische XII. ... Edert f. Fontes. Biedermann, G., Geschichtschreibung Fabricius, Urtunden 3. G. Ruder Philosophie ...... 353 gens IV. ..... 399 Blümner, Renata von Ferrara.. 387 Fischer, E., Lundorp ..... 388 Buckle, Geschichte der Civilisation 316 Bunsen, Gott in der Geschichte . 309 Fontes rerum Rhenanarum ed. Capasso, Tasso ..... 203 Eckertz ...... 156 Cechetti s. Padovan. France, aus Stralfundt Franzolengeit ...... Chometowski, Rrafinskische Mas joratsbibliothet ..... Freeman, Norman conquest III. 187 431 Froude, History of England Codex dipl. Silesiae IX. ed. XI. u. XII. ..... Gruenhagen ...... 165 Geschichte Polens 1796—1834.. 438 Comte, Cours de philosophie 314 Grünhagen, Urkunden von Brieg 165 Czemerpásti, Polnifche Rrondos. auch Codex u. Zeitschrift. 429 manen Buttmann f. Schönwälber. Delisle, Manuscrits de la bibliothèque impériale ..... häuffer, Gesammelte Schriften II. 391 409 Deusdedit cardinalis collectio Harms, Philosophie der Geschichte 313 Hartmann, J., Schnepff ..... 386 canonum ed. Martinucci.. 380 Diarien der Reichstage 1555 u.1558 432 Hartwig, Th., Friedrich v. Heffen 108 Haß, Rathsannalen h. v. Struve 178 Diarium des Lublinichen Reichs-

tag\$ 1569 ..... 437

Hermann, C., Philosophie d. Beid. 306

|                                       | Seite      |                                        | Ceite |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------|
| Senne, Geschichte des Bisthums        |            | Puntichert, Denkwürdigkeiten ber       |       |
| Breglau III                           | 179        | Stadt Rek                              | 408   |
| Jahresberichte der Posener Gesellsch  | 430        | Raccolta Veneta                        | 209   |
| Jansen, A., Fortschritt in der Uni-   | ;          | Reide s. Monatsschrift.                |       |
| versalgeschichte                      | <b>312</b> | Renata von Ferrara                     | 387   |
| Kirchhoff, Erfurt im 13. Jahrh.       | 395        | Roncalli, Coppi                        | 423   |
| -, Erfurter Weisthümer                | <b>396</b> | Rübezahl                               | 169   |
| Araffert, Symnasium zu Liegnit        | 174        | Rüdert, H., Lehrbuch b, Weltgesch.     | 308   |
| Rrzyżanowski, Heraldisches Wor-       |            | Saltini, Morone                        | 201   |
| terbuch                               | <b>428</b> | Schaeffer, Les Huguenots               | 411   |
| Kuczynski, Thesaurus libello-         | }          | Schoenwalber u. Guttmann, Gym=         |       |
| rum historiam reformationis           |            | nasium in Brieg                        | 175   |
| illustrantium                         | <b>384</b> | Scholz, Chronik von Hannau             |       |
| Lafaulz, Philosophie der Geschichte   |            | Sieniamsti, Polnifde Ronigswahl        |       |
| Laurent, Philosophie de l'hist.       |            | 1587                                   | 440   |
| Lazarus, Geschicktsphilosophische     |            | Strapbylla, Briefe a. 3. Johanns       |       |
| Auffage in ber Stichr. für Bol-       |            | III. u. Augusts II.                    | 426   |
| ferpjychologie                        | <b>312</b> | Solger, Bemelberg                      | 407   |
| Liliencron f. Bolkslieder.            | !          | Stadnicki, Olgierd und Riejftut .      | 424   |
| Liste, Grod- u. Landgerichtsacten II. | 434        | Staelin, Würtemb. Geschichte IV.       |       |
| Lorenz, Deutschlands Geschichts-      | ;          | Stanislaw der Beilige u. Boleslav      |       |
| quellen 382.                          | 441        | der Rühne                              | 427   |
| Loke, Mitrotosmos III                 |            | Stoffel, Dictionnaire du Haut-         |       |
| Lukaszewitz, Krotoschin               |            | Rhin                                   | 410   |
| Macchiavelli ai Palleschi del 1512    | 202        | Struve f. Haß und Magazin.             |       |
| Magazin, Laufitisches h. v. Struve    | •          | Stilve, Bogerichte                     | 392   |
| XLV                                   | 170        | Szajnocha, Zwei Jahre unserer Ge-      |       |
| Marescotto, Cronica                   | 417 .      | joichte II                             | 435   |
| Martinucci s. Deusdedit.              |            | Szaraniewicz, Oftgalizien im 15.       |       |
| Memmo, Relazione                      | 218        | Jahrhundert                            | 425   |
| Mendelssohn-Bartholdy, Beschichte     |            | Tarnowski, Wroblewiger Archiv.         |       |
| Griechenlands seit 1453 I !           | 227        | Theiner, Deux concordats 1801          |       |
| Milewsti, Wappenbuch                  |            | et 1803                                | 413   |
| Mill, Comte                           |            | Veludo, χρόνιχον περί τοῦ ἐν           |       |
| Mittheilungen bes hiftorischen Ber-   | ,          | Κυθήροις μοναστηρίου τοῦ               |       |
| eins von St. Gallen XI. u. XII.       | 182        | άγιου Θεοδώρου                         | 422   |
| Monatsschrift, Altpreußische h. v.    | •          | Bolkslieder, Hiftorische h. v. Lilien- |       |
| Wichert u. Reide                      | 158        | cron I.—IV.                            | 1     |
| Reuß, Entwicklung des Menichen-       | i          | Volpicella, Luigi, Sorrento            | 418   |
| gefolechts                            | 312        | -, Scipione, Manoscritti di            |       |
| Padovan e Cechetti, Nummo-            |            | Napoli                                 | 414   |
| grafia Veneziana                      | 208        | Wichert f. Monatsschrift.              |       |
| Palm, Acta Publica 1619               |            | Winkelmann, Bibliotheca Li-            |       |
| Passerini, Niccolini                  | 421        | voniae historica                       | 224   |
| —, Pecori                             |            | Beigberg, Radlubed                     | 438   |
| Peyrusse, Memorial                    | 412        | Zeitschrift b. B. f. G. Schlesiens     |       |
| Pomtow, Epaminondas                   | 379        | h. v. Grünhagen IX                     | 167   |

## Die hiftorischen Boltslieder der Dentschen.

Von

### Julius Otto Opel.

Die historischen Bolkslieder der Deutschen vom 13. dis 16. Jahrhundert, gesammelt und erläutert von R. v. Liliencron. Auf Beranlassung und mit Unterstützung Seiner Majestät des Königs von Bapern Maximilian II. herausgegeben durch die historische Commission bei der Königlichen Academie der Wissenschen. Erster Band. Leipzig. Berlag von F. C. W. Logel. 1865. gr. 8. XXIX u. 606 S. Zweiter Band. Leipzig 1866, VIII u. 585 S. Dritter Band. Leipzig 1867. XI u. 632 S. Vierter Band 1869. XV u. 634 S. Dazu Nachtrag enthaltend die Töne und das alphabetische Verzeichniß. Leipzig 1869. VI. 106. XLIV S.

Es ist ein oft vernommener Vorwurf gegen die Geschichtschreibung unserer Literatur, daß sie einem aus den antiken Literaturen ent= lehnten Fachspstem allzu sehr nachgebend große Felder der literari= schen Thätigkeit übersehen und unberücksichtigt gelassen hat. Die Literaturgeschichte will uns den Zusammenhang der aus freier Schöpfung entsprossenen Geistesproducte aufzeigen: sie meint damit eine nationale Aufgabe zu erfüllen. Und troßdem hat sie öfter verabsäumt gerade den individuellsten Aeußerungen des Geistes und zwar über die wichtigsten Wandelungen des nationalen Lebens ihre Aufsmerksamkeit zuzuwenden. Sie berichtet über bändereiche Romane, welche selbst ein Literarhistoriker von Fach ungelesen lassen kann,

aber sie hat kein Wort für das Fühlen und Denken der Nation in den großen Entwickelungsperioden ihres Lebens, soweit es sich in jenen losen Blättern und kleinen Schriftchen zeigt, welche andere Na=tionen schon längst mit Sorgsamkeit gesammelt und in ihren Dar=stellungen verwerthet haben.

Daß wir Deutsche keine Geschichte der politischen Presse wie Franzosen und Engländer besitzen, ist jedoch auch zum Theil in unserer historischen Entwidelung begründet. Franzosen und Engländer haben zu verschiedenen Malen ihre Geschicke in Sturm und Drang ganziselbstständig gestaltet: in Deutschland ist dieses Wagniß seit dem Bauernkriege nicht wieder unternommen worden. Franzosen und Engländer sind daher auch viel mehr auf die Untersuchung hinge-wiesen, welchen Antheil die leidenschaftliche Erregung der Massen, die Doctrin der Gelehrten, die Interessen der verschiedenen Gesellsschaftsklassen, die Bestrebungen der politischen Parteien an der Aufsrichtung ihres Staatswesens gehabt haben.

Allein tropdem ist der Mangel einer Geschichte der Entwickelung unseres politischen Selstbewußtseins immer lebhaft empfunden worden. Im Gefühl dieses Mangels hat die neuere Zeit nach manchen Seiten hin einer solchen Geschichte vorgearbeitet. Für die Zeit der Reformation besigen wir in dem Buche Hagen's 1) einen vortrefslichen Beistrag, und in den Sammlungen Schade's 2) ein ausgezeichnetes, leider noch wenig gewürdigtes und ausgebeutetes Material. Der politischen Poesie ist ein noch regeres Interesse zu Gute gekommen. Schon Wolff veröffentlichte im Jahre 1830 eine Sammlung historischer Gesbichte 3). Der hier gebotene Schatzwurde in mehreren nachfolgenden Sammlungen 4) wesentlich vermehrt. Allein eine vollständige Zus

<sup>1)</sup> Hagen: Deutschlands liter. und religiöse Berhältnisse im Reformationszeitalter. 3 Bde. 1868. 2. A.

<sup>2)</sup> Shabe: Satiren und Pasquille aus der Reformationszeit. 3 Bde. Hannover 1856.

<sup>3)</sup> Sammlung histor. Volkslieder der Deutschen. Stuttgart 1830.

<sup>4)</sup> v. Soltau: Einhundert deutsche hift. Volkslieder. Leipzig 1836. Körner: Hift. Volkslieder aus dem 16. u. 17. Jahrh. Stuttgart 1840. Uhland: Alte hoch- und niederdeutsche Bolslieder. Stuttgart 1844. Weller: Die Lieder

sammenstellung aller jest noch erreichbaren Ueberreste dieser eigen= thümlichen Literaturerzeugnisse wenigstens bis zu einem bestimmten Zeitpunkte wurde bisher vermißt.

Im Pinblid hierauf hat die historische Commission in München die Aufgabe gestellt, die historischen Volkslieder der Deutschen vom dreizehnten bis zum siebzehnten Jahrhundert zu sammeln, und Herr Legationsrath v. Liliencron hat nun durch die Herausgabe von fünf Banden sich dieser Aufgabe in so glücklicher Beise entledigen können. Mit größter Freude lauschen wir den Klängen aus fernster Vorzeit, die, für den Augenblick geboren, durch Schrift oder Druck festgehalten, noch einmal die Vergangenheit zur lebendig empfundenen Gegen= wart machen. Wir fühlen nun die Ereignisse, welche sonst nur un= serm Verstande nahe gebracht wurden: in voller Unmittelbarkeit tritt die Vergangenheit noch einmal in unser Bewußtsein. Wir ent= deden, daß ein gemeinsamer Zug das zusammenhält, was im wirklichen Leben weit auseinander lag oder sich gar feindlich gegenüber stand; wir sehen mit Staunen, mit welcher Zähigkeit nationales Fühlen und Empfinden selbst Ausdruck und Form bis zu dem Augen= blide bewahrt hat, wo fremde Welten in das Geiftesleben des Volkes eintreten. In der That, es ist ein gutes Stud altes Deutschland, unbeeinflußt von den Anschauungen der antiken Welt, unberührt von der disciplinirenden Form des gallischen Nachbars, welches hier zu uns redet.

Die Sammlung sollte wohl ursprünglich nur Volkslieder im eigentlichen Sinne enthalten. Herr v. Liliencron hat sie zu einer Fundgrube der politischen Dichtung der Deutschen erweitert und sich dadurch den aufrichtigsten Dank auch der Forscher gesichert. Wir beklagen nur, daß der Herr Herausgeber das ursprünglich in's Auge gefaßte Zeitmaß beschränken zu müssen geglaubt hat; wir meinen allerdings, daß das Jahr 1618 einen passenderen Abschluß geboten, oder, wenn die Sammlung das 17. Jahrhundert nicht erreichen

des dreißigjährigen Arieges. Basel 1855. Hildebrand: Fr. L. v. Soltau's deutsche historische Bolkslieder, Zweites Hundert. Leipzig 1856. Opel und Cohn: Der dreißigjährige Arieg. Eine Sammlung v. histor. Gedichten und Prosasbarstellungen. Halle 1862.

sollte, wenigstens die Lieder und Gedichte auf Grumbach den Schluß hätten bilden können. Mit vollem Recht ist jedoch das Feld der Forschung ausgedehnt worden, so weit die deutsche Zunge klingt, und umfaßt auch die Niederlande sammt der Schweiz dis zu ihrer Ablösung von dem Reichskörper. — In sprachlicher Beziehung stehen sich Oberdeutsche und Niederdeutsche in diesen Dichtungen noch vollskommen gleich: au Zartheit und Milde des dichterischen Ausdrucks ibertrifft das Niederdeutsche häusig das etwas plumpe und eckige Schwesteridiom.

Die Sammlung von Seiten ihrer Wichtigkeit für die Literatursgeschichte im engeren Sinne zu würdigen ist nicht der Zweck der nachsolgenden Zeilen. Auch sollen sie keine literarhistorische Abhandlung über Formen und Stilarten des historischen Volkslieds und verwandter Erscheinungen enthalten. Wir möchten nur in einigen Worten den Zusammenhang dieser Gedichte mit der allgemeinen historischen Entwickelung der Nation aufzeigen, auf Zustände und Personen, welche in den Dichtungen besonders hervortreten, hinweisen. Auch der söchst anziehenden aber oft sehr schwierigen Vergleichung der Vilder, wie sie die kritische Wissenschaft der Nachgebornen zu einem neuen wahreren Leben aufgestellt, und wie sie das Auge der Vergangenscheit in unmittelbarer Auschauung aufgenommen und festgehalten sat, müssen wir uns hier entschlagen.

Das historische Lied der Vergangenheit erfüllte eine Aufgabe, welche heut zu Tage vorzugsweise der politischen Presse zugewiesen st. Es spricht die Stimmung des Tages aus und ist darauf besechnet, auf die Anschauung der Kreise, an welche es sich wendet, Sindruck zu machen und sie wo möglich zu bestimmen. Nur die Leine Zahl der wirklichen Erzeugnisse der epischen Muse machen hierson eine Ausnahme. Im Liede erscheint sonst die Polemik der Parseien, im Liede wird Preis und Ehre, Tadel und Schmach zuerkannt. Durch Sesang übermittelt eine Generation ihre Anschauungen über Bersonen und Zustände der Vergangenheit und Gegenwart der andern. Bei den soderen Staatsformen der Vorzeit war das Lied daher in wirren Zeiten eine gefährliche Wasse. Wie gewaltig erklangen die Streitsessienge vor den Kämpfen der Schweizer mit dem schwäbischen Bunde! Bur Zeit des Bauernkrieges ist die Erregung so groß, daß jedermann

von den seltsamen Geschichten sang, jedermann dichten wollte. Als sich Herzog Moriz mit Karl V verband, erhob sich ein Sturm von Schmähliedern und Volksgefängen, so daß er endlich selbst vergeblich dagegen das Wort ergriff. Nachdem Heinrich Julius von Wolfen= büttel mit Gewalt gegen das tropige Braunschweig nichts hatte aus= richten können, schleuderte er ein wahrscheinlich von ihm selbst ver= faßtes Lied gegen die Stadt; von hier aus erwiderte man den Angriff gleichfalls mit Liedern. Bevor König Christian IV von Dänemark im Jahre 1626 Tilly entgegenzog, ließ er ein Lied in dem beliebten Tone Wilhelmus von Rassawe gegen den Pochhans von wenig Thaten ausgehen und forderte ihn auf, das Feld zu räumen. Wäh= rend der ersten Periode des dreißigjährigen Arieges ist die Erregung vielleicht noch größer als zur Reformationszeit. Bis in unser Sahr= hundert hinein wurde der tollfühne Herzog Christian von Braun= schweig in seinen halberstädter Stiftsdörfern wegen seines verwegenen Buges durch Lothringen über Sedan nach den Niederlanden im Jahr 1622 im Liede gepriesen. Noch im Jahr 1818 sang man von ihm in Schenken zum Tange 1), während heut die Melodie wohl noch lebt, der Text aber bis auf wenige Bruchstücke verklungen ist. Und auch Spottlieder auf denselben Fürsten fehlten nicht. — Die Anschauung der Vorzeit trennte eben Sache und Person weit weniger, als wir; auch in Kampf und Streit treten deshalb die persönlichen Beziehungen damals mehr zu Tage als jest. Als sich im Jahr 1627 die Truppen des Markgrafen Hans von Brandenburg-Culmbach der kleinen nürn= bergischen Beste Belden in feindlicher Absicht näherten, ließ ein Trompeter das Lied ertönen: "Wohl auf, gut Gesell von hinnen" —, worauf man von Seiten der Stadt autwortete: "Ich dank dir, lieber Herre"2). Schimpf= und Spottlieder blies man den Bauern von dem Frauenberge bei Würzburg, dem Kurfürsten Johann Fricdrich von den Wällen Leipzigs nach, als sie unverrichteter Sache abziehen mußten.

Ein großer Theil dieser Gedichte war verbotene Waare; sogar in der Halsgerichtsordnung Karls V werden derartige Schandschriften auf

<sup>1)</sup> Schraber: Gesch. der Stadt Aschersleben mährend des dreißigjährigen Rrieges. Aschersleben 1852 S. 209.

<sup>2)</sup> v. Soben: Der Sturm auf Belben. Rurnberg 1844 S. 21.

das strengste verpönt. Allein die eigenthümliche Berfassung des Reichs war glüdlicher Weise zu schwach um derartige Berbote auf= recht zu erhalten. Wohl ertheilte der Rath zu Nürnberg sogar Hans Sachs die Weisung, "seines Handwerts oder Schuhmachens zu warten" und sich der Büchlein und Reime zu enthalten; allein ihn zu be= strasen unterließ man. Und obwohl derselbe Rath später dem Bürger und Zeitungsschreiber Hans Weinrich, welcher ein Lied "über die Stadt Nördlingen wegen Entleibung des Grasen von Oettingen" versaßt und verbreitet hatte, in den Thurm setzen und sogar des Landes verweisen ließ, so nahm man ihn schließlich trotzdem wieder auf. Empfindlicher rächte sich der erwähnte Christian von Braunschweig an den Sichsseldern, die er beschuldigte, "ein versluchtes Pas=quillenlied" wider ihn erdacht und gesungen zu haben. Er ließ auch aus diesem Grunde einige eichsseldische Dörfer abbrennen 1).

Diese Lieder fanden eine außerordentlich rasche Verbreitung. Fahrende Sänger von Beruf, ferner Landsknechte trugen sie bei passenden Gelegenheiten vor. Nach Ersindung des Drucks waren sie natürlich im Buchhandel; Hausierer führten sie von Stadt zu Stadt und hielten sie an Jahrmärkten seil. Und auch die verstenen Früchte der Muse fanden zahlreiche Abnehmer, selbst Fürssten und Fürstinnen theilten sie einander handschriftlich mit 2). Es läßt sich annehmen, daß sehr viele dieser slüchtigen Kinder des Augensblicks ein kurzes Leben gehabt haben, daß ein großer Theil derselben für immer verschollen ist. Durch die Sammlung erst wird es mögslich, auch versorenen Posten nachzugehen und sie gelegentlich wieder dem Vanzen zuzuführen.

Nicht alle der hier vereinigten historischen Dichtungen sind natür= lich von gleichem Werth. Für die nähere Beurtheilung derselben bedarf es einer eindringenden Kenntniß der unmittelbaren Umgebung, zu welcher uns häufig die Hülfsmittel fehlen. Manche von ihnen stehen daher als Quellen für die in ihnen behandelten Ereignisse

<sup>1)</sup> Agl. Geh. Archiv zu Ropenhagen.

<sup>2)</sup> J. Boigt: Ueber Pasquille, Spottlieder und Schmähschriften aus der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts. v. Raumer: Historisches Taschenbuch. 1838. S. 361 ff.

in erster Linie. Der größte Theil derselben aber führt uns in die Stimmung der Vergangenheit ein und stellt uns Menschen und Dinge von dem Standpunkte unmittelbarer Betheiligung vor Augen. Sie überliefern uns demnach keineswegs objective Vilder; in kräftigen, weithin tragenden holzschnittartigen Strichen treten ihre Zeichnungen, Vorstellungen des Gesammtbewußtseins vor unser Auge.
— Die beiden letzten Vände überragen an allgemeiner Vedeutung die früheren; der letzte wiederum ist reichhaltiger und anziehender als sein Vorgänger. "Der Inhalt der Dichtungen liegt unserer Theilnahme noch unmittelbar nahe. In weit höherem Maße als dies in den vorigen Vänden der Fall ist, ließ sich hier ein zusam= menhängendes, musivisches Vild der Zeit herstellen."

Bur Charatteristit dieser Art politischer Poesie wird es nicht unnöthig sein auf die Dichter und Reimer selbst einen Blid zu wer= So geistig unabhängig und bürgerlich selbstständig viele von ihnen im 16. Jahrhundert vielleicht gewesen sein mögen, so gehören doch die der vorhergehenden Jahrhunderte meistentheils zu der Klasse der Wappendichter und Spruchsprecher oder der Fahrenden überhaupt. Für sie gilt recht eigentlich das Wort: Wes Brod ich esse, des Lied ich singe. Ein solcher Wappendichter und zwar der besten einer ist der Nürnberger Hans Rosenplut, ein "Nachreiser fürstlicher Wappen," sie "nach Abams ere zu plasanieren," 1) der an den Höfen der Fürsten seine Nahrung sucht, ein Herold. Ein anderer dieser junftmäßigen Spruchsprecher Königsberg, der den Wappen geschworen hat, bezeichnet uns die sittliche Verpflichtung seines dichterischen Richterberufs mit den Worten: "wer da wol dut, den set ich vort, den besten an der eren ort; und wen ich weiß ein bosewicht, den set ich bi kein guden nicht."2) Es kommt nur auf die Verhältnisse an, so entwidelt sich der fürstliche Spruchsprecher und Herold zum wirklichen Hofdichter. Unter Maximilian erscheinen deren in der That mehrere, z. B. Jörg Graff und Hans Schneiber 3). Der letz= tere spricht sich über sein Dichten selbst folgendermaßen aus: "Ma=

<sup>1)</sup> blasonieren = ein Wappen kunftgerecht auslegen. I. 516.

<sup>2)</sup> I. 208.

<sup>3)</sup> Er ift u. a. Berfasser von Rr. 255. 259. 270. 271.

gimilian, du kaiser frum, Mit meiner klag ich aber kum, als ich vor oft durch mein gedicht die kaiserlich gnad han unterricht, wie es so kummerlichen stand in teutsch und auch in welschen land, vor an iez mit der rauberei, da weder glück noch heil ist bei" 1). In dieselbe Klasse werden wir auch die Reimschmiede zu rechnen ha= ben, welche mehr oder weniger geistreich die Runft übten, die Titel fürstlicher Herren in Reimen auszudeuten oder als Anfangsworte der Strophen zu einem Afrostichon zu verwerthen, oder endlich über= haupt in Gedichten der Reihe nach aufzuzählen. Zur letten Klasse gehört der Verfasser eines neuen Liedes von König Karl (1519), der hier folgendermaßen charakterisirt wird: "Er ist, merkent mich erzherzog mit begir zuo Desterreich, min herre zuo Bur= gund, merket ir, zuo Lutringn und zuo Steire, zuo Brabant so zuo Kernten also teure, zuo Krain ain gwaltig herr; furpaß merkent mich mer —." 2) Aus fürstlichen Titeln Akrosticha zu bilden lieben vornehmlich kursächsische Dichter; man scheut sich sogar nicht, zu diesem Behuf die Worte, wenn sie sich dem Gedanken der Strophe nicht fügen wollen, zu trennen. Die ersten sechs Strophen eines Trostlieds auf den gefangenen Kurfürsten Johann Friedrich ergeben in ihren Anfängen den vollständigen Titel, selbst den Burg= grafen von Magdeburg nicht ausgenommen. Es wird sogar ein Gedicht mitgetheilt, welches überhaupt nur aus der Umschreibung eines ausführlichen vorgedruckten lateinischen Titels besteht. eigenthümlicher ift das Alkrostichon, welches ein Lied von der Belage= rung der Stadt Leipzig im Jahr 1547 enthält. Der Titel lautet: "Herr von Baldwiß, Oberster Hauptleut und Ariegsvolk in der Besetzung der werthen Stadt Leipzig." Um diese Worte seinen Stro= phen anzupassen, mußte der Dichter das Wort "Besetzung" für drei Strophen den Silben nach auseinander reißen und ließ "Werd-den" ebenfalls auf zwei Strophen vertheilt drucken.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß auch die Städte in politisch besonders bewegten Zeiten ihre Localdichter gehabt haben: es schei= nen vornehmlich Schulmeister sich diesem Berufe zeitweise gewidmet zu haben. Als solcher gibt sich ein niederdeutscher Dichter zu er=

<sup>1)</sup> III. 80.

tennen, welcher die vergebliche Berennung Peines durch die Braun= ichweiger (i. 3. 1521) schildert und sein Gedicht mit folgenden Worten schließt: "Ik Dichter bin ein stichteskind; god wolle bat alle Brunswitsche moten blind und lam, of sonst geschendet weren, mi min vaderland vorheren. Hirmit wil ikt nu laten stan und ein wenig leren schriven und lesen, weder in de schole gan, lat de van Brunswik wendeheiken wesen!" 1) Auch ein schweizer Poet Bruder Hans im finstern Tan "gibt seinen Schülern Lehre zu Sana in dem Land" 2). Ein Student schildert in formgewandten nieder= deutschen Strophen die Niederlage der demokratischen Partei in Dan= zig 1526, die zum Theil dem Schwerte des Polenkönigs erlegen war. Er war offenbar ein Rädelssührer der evangelischen Stadtdemokratie, der sich in Sicherheit gebracht hatte und nun frohlockend ausruft: "Dit led ift uns gesungen van enem studenten gut, der wignige is he entrunnen, de man do Danske geven deit, de duvel mach se begeren, er olie dat is rod, darmit se ere prester smeren, de platten scheren se to grot". 8) Wir begegnen einem andern Lernen= den als Dichter, der von sich selbst gesteht: "so muß ich mer studie= ich bin noch ain junges kind". 1) Auch ein junger Handwer= ter, wie jener junge Tonnenmacher aus Lüneburg, dem wie es scheint sein Gewerbebetrieb vom Rath gefürzt oder gar unmöglich gemacht worden war, macht wohl seinem Grolle gegen den aristofratischen Stadtrath im Liede Luft.

Viele dieser Dichter erstrebten mit ihren Dichtungen teinen andern Lohn als eine Gabe und drückten dies Berlangen deutlich genug aus. Einen Streit der Stadt Bamberg und der Clerisei wesgen der Immunitäten schildert ein Dichter Hoser in Erwartung eines Gewandes: "Wocht ers genicken vmb ein gewand, er wolt wol dichten mere" 5). Ein anderer städtischer Dichter begegnet uns in Martin von Reutlingen, einem armen Gesellen, der zu Eklingen Bürger war, aber nur eine schmale Nahrung hatte. Er erzählte reimweis den Arieg in Italien (1509) und brachte auch eine Aufforderung Maximilian's an die deutschen Stände, ihn zu einem Zuge nach

<sup>1)</sup> III. 312.

<sup>2)</sup> II. 374.

<sup>3)</sup> III. 558.

<sup>4)</sup> III. 301.

<sup>5)</sup> I. 352.

Trient mit Geld zu unterstützen in Reime — "sicht das ain weiser rat nit an, so ist er ain verdorben man!" Mit diesen verzweiflungs= vollen Worten wendet er sich an seinen Stadtrath, doch wohl also den von Eklingen, und schenkt ihm sein Gedicht zu Lob und Ehr. 1) Noch deutlicher drückt seine Absicht ein zu Augsburg lebender Dichter aus, welcher den weisen Stadtherren ein Gedicht zum Preise Beronas sang, nachdem es sich im Jahr 1516 so glücklich ber Benetianer und der Franzosen erwehrt hatte. Da er an dieser Unter= nehmung keinen persönlichen Antheil genommen hatte, sang er auf Grund der ihm zugekommenen Berichte. Es war dies sein erstes Bedicht; ohne Rüchalt erklärt er sich allen denen zu Dienst ver= pflichtet, "die im bschören, daß er sich müg ernören."2) Ein Dritter hat ein Lied von Erfurt und dem mainzer Erzbischof gedichtet; er mahnt den Kirchenfürsten die Stadt in guter Hut zu halten und den Grad von Selbstständigkeit, welchen sich Erfurt Mainz gegenüber zusprach, nicht zu verringern. Er bekennt, daß ihn seine Herrn von Erfurt wohl kleiden, wendet sich aber tropdem auch noch an seine Zuhörer: "Henze Gutar uns diz lidelin sang, sine wintercleider die sint ome trant, ir merket wol wie ichs meine" 3). Auch eine große Anzahl der Kriegs= und Landsknechtslieder wurden um einer Belohnung willen gefungen. Den Kampf, welchen Herzog Georg von Sachsen als Herr von Westfriesland mit Graf Edzard von Oft= friesland führte, schildern ein oberdeutsches und ein niederdeutsches Beide stehen auf Seiten des Meigners und seiner welfischen Berbündeten; beide Dichter weisen, der oberdeutsche offen und geradezu, der niederdeutsche in verschämter und schalkhafter Wendung, auf den erwarteten äußern Lohn für ihr Dichten hin. Der oberdeutsche Beit Schreiber läßt seinen Gesang den edlen Herrn Herzog Georg, Her= zog Erich und Herzog Heinrich erschallen, — "sie schenken mir was sie wellen"4); der Dichter des zweiten sieht sich leider zu dem Geständ= niß genöthigt: "He heft der swarten penning nicht väl, de witten synt äm entrunnen, de wörpel häft äm genummen, genummen." 5) Schon aus den bisher mitgetheilten Stellen erhellt, daß diese Dichter

<sup>1)</sup> III. 45.

<sup>2)</sup> III. 188.

<sup>3)</sup> II. 169.

<sup>4)</sup> III. 161.

<sup>5)</sup> III. 162.

cs lieben sich am Schluß ihrer Dichtungen wenn nicht geradezu zu nennen, so doch für einen der Berhältnisse Rundigen in unzwei= deutiger Weise zu erkennen zu geben. Oft fügen sie, wie bemerkt wurde, zur Charakteristik ihrer Persönlichkeit noch einen und den an= bern Zug bei, selbst wenn er mit dem Gedicht in gar keinem Zu= sammenhange mehr steben sollte. Durch eine schalthafte Schlugiven= oung hoffte eben ber Sänger oder der Spruchsprecher um so niehr auf die Freigebigkeit seiner Zuhörer einzuwirken. Dieses Motiv scheint auch noch wirksam gewesen zu sein, wenn es sich nur um die Uebersendung eines gedruckten oder geschriebenen Reimes handelte. Nicht alle diese Dichter legen freilich ihr Bedürfniß so beutlich an den Tag, wie Wilhelm Sunneberg in einem Spruche auf Herzog Albrecht von Baiern, den er dem frommen Fürsten schenkt, "daß er mein wol darbei gedenkt, daß ich so pose Kleider trag: in sein Dienst ichs zerriffen hab." 1) Es mögen sich wenige in so bedrängten Berhältniffen befunden haben, wie jener Würtenberger Hans Umper= lin, der in einem ked hingeworfenen Liede dem Herzog Ulrich die Anhänglichkeit des gemeinen Mannes bis zum Tode verspricht mit dem Bemerken, daß er zwölf lebendige Kinder habe und darunter sieben kleine, dazu aber wenig Korn. Auch Sänger von Landsfnechteliedern machen am Schlusse ihrer Dichtungen ganz deutliche Anspielungen auf ihre bedrängnifvolle Lage. Zwei Landsknechte, ein Lied gegen ben fatholischen Herzog Heinrich pon Braunschweig verfaßt haben, dessen Land im Jahr 1542 bon den schmalkaldener Bundesverwandten eingenommen wurde, spre= chen geradezu: "Der groschen haben sie nich viel, taler sind in zerronnen"2). Andere lieben es darauf hinzuweisen, daß sie das himmlische Feuer der Dichtung durch irdischen Stoff nähren: "De uns dit nie ledlin sang, Meinert vam Hamme is he ge= naut, de heft gar wol gesungen; he drinkt vel lever den rin= schen kolden win, als t'water ut dem brunnen" 3). Von besonderer Ausführlichkeit in diesen persönlichen Angaben ist Wilhelm Wechter, ein Landesknecht, der sein Weib und all sein Gut auf einen Zug gegen Frankreich mitgenommen hat; auch er macht das Geständniß,

<sup>1)</sup> II. 500.

"wann er nit auß der krausen trinkt, so trinkt er aus dem becher." Es fand gar beredte Vertheidiger, dieses müßige in Schenken und Gasthäusern allem Uebermuth freien Lauf lassende Leben der Landsknechte und Fahrenden. Ein Franke dem Anschein nach, der sich den schönen Gabriel von Lichtenskein nennt, brüstet sich förmlich mit dem Geständniß:

> "wo man ist und trinkt, ist er gern, wo man hadt und reut,

wolt ich, daß man morgens frue vmb sechs zu nacht leut." 1) Der Dichter eines fünfzigstrophigen Liedes über den Krieg Nürn= bergs mit dem Markgrafen von Brandenburg, speciell über die so= genannte Kirchweih von Affalterbach, Peter Hasenstaud, charakterisirt sich gleichfalls durch seine Vorliebe für lustiges Schenkentreiben: er trinkt mit guten Gesellen gern guten Wein zum Heinz Bessler; ber großen Becher kann er nicht vergessen, er spricht dem Wirthe, um ihn zu erzürnen, oft zu, er habe Senfkörner in den Wein gethan und macht ihn gar heunisch zu lachen. 2) — Manche Dichter ent= halten sich nicht am Schlusse eine Wendung zu brauchen, welche die eigene Befriedigung über den wohlgelungenen Sang ausdrückt. Gi= nige sind jedoch auch bescheidener. Es bittet wohl einer ihm nicht nachzutragen, wenn er etwas versehen haben sollte, er habe noch nicht viel gedichtet "). Gin anderer gesteht, man sieht nicht recht aus welchem Grunde, sein Gedicht aus andern zusammengelesen zu ha= Ein dritter erwehrt sich solcher Sangesdiebe und versichert ben 4). die Originalität der eigenen Dichtung 5).

Biele dieser Dichtungen sind Streitlieder und gestatten sich eine Derbheit, welche weit über das Maß dessen hinausgeht, was in unserer Zeit etwa einem Satiriker erlaubt ist. Die der Schweiz entstammenden Gedichte leisten nach dieser Seite hin vielleicht das Höchste. Wir erwähnen nur die Schlußstrophe eines Gedichts, in welcher sich der auch als Staatsmann und Künstler ausgezeichnete Nicolaus Masnuel aus Bern gegen einen Dichter wendete, der den Sieg der Deutsschen unter Frundsberg über die Franzosen bei Bicocca 1522 in

<sup>1)</sup> III. 132.

<sup>2)</sup> II. 475.

<sup>3)</sup> IV. 4.

<sup>4)</sup> IV. 415.

<sup>5)</sup> IV. 401, Anm. 1.

einem bis jett nicht wieder aufgefundenen Gedicht besungen und das bei die Tapferkeit der deutschen Landsknechte gegenüber den schweizer Kronenfressern, d. h. den Söldnern der Franzosen gepriesen hatte. Manuel wirft diesem "liedlyndichter" eine übervolle Ladung seines patriotischen Grolls entgegen mit den Worten:

Heb iez verguot vom Schwhzer, bis daß ers baß gelert, und schent im ein par cruezer, die hat er bald verzert in wildpret, fisch und hasen. Du myn liedlyndichter zart, ich schyß dir ein dreck uf dnasen und dry in knebelpart 1).

Einige Landsknechtslieder stehen aber gerade auch ihrer wirkungs= vollen Schlußstrophe halber unerreicht. Bor allen das auch von Vilmar?) hochgeschätzte poesiereiche von Hans von Würzburg in einem neuen Tone zum Preise der Schlacht von Pavia gesungene Lied\*), dessen Schlußstrophe lautet:

> Der uns das liedlein newes sang, von newem hat gesungen, : das hat gethan ein lanzknecht guot, den raien hat er gesprungen, wann er ist auf der kirchwei gewest, der pfesser ward versalzen, man richt in mit langen spießen an, mit helleparten gschmalzen.

Nicht immer sind derartige Dichtungen übrigens das Werk eines Einzigen; schon oben wurde ein Lied zweier Landsknechte berührt; wir können ein anderes Soldatenlied anführen, welches aus einem Kreise hervorging, der den Frauenberg bei Wirzburg mit Erfolg gegen die Bauern vertheidigt hatte.

Das lied das ift gedichtet zu lob würzburger werk,

<sup>1)</sup> III. 409.

<sup>2)</sup> Bilmar: Handbüchlein für Freunde des deutschen Bolksliedes. Marburg 1867. S. 43.

<sup>3)</sup> III. 436 ff.

die gesellschaft hats gedichtet auf unser Frawenberg. Wie sie sich han gehalten, das lassen sie got walten, solt ir seins herz erkalten, so mogen sie mit eren bestan, dann sie als frum haben gethan. 1)

Auch der blinde Sänger fehlt nicht: Wolf Gernolt, "der leider nicht gesicht," dichtete ein Trauerlied auf das Ableben des Kurfürsten Lud= wig von der Pfalz?). —

Die Sammlung beginnt mit dem 13. Jahrhundert. Die ersten sünf Rummern des ersten Bandes behandeln Ereignisse dieser frühsten Zeit. Das erste Gedicht beglückwünscht "zween alte farren, die freches muotes sind," Freiburg und Bern, wegen eines im J. 1243 abgeschlossenen Bündnisses. Das zweite Gedicht schlocht die Schlacht bei Laa 1278, durch welche Rudolf von Habsburg seinem Hause die österreichischen Lande erkämpste, und darauf folgen drei Gedichte auf Rönig Adolf von Rassau, von denen zwei sich auf die Schlacht von Göllheim beziehen. Das erste Stück aus dem 14. Jahrhundert, ein Fragment, meldet, wie ein starker Rittersmann, Lippold (von Rössing), dessen, meldet, wie ein starker Rittersmann, dessen mit Perlen und Gold geschmückter Sturmhut achthalb Pfund wog, nach Braunschweig kam und sich im goldnen Löwen bei seinen Taselfreunden niederließ.

Die hierauf folgenden 40 Nummern gehören alle dem 14. Jahrhundert an. Es sprechen in ihnen natürlich sehr auseinanderliegende Borgänge zu uns, und auch der vorliegende Text ist oft
einer weit späteren Aufzeichnung entnommen. Wir hören von dem
vermessenen Busse von Erzleben, der mit seinen Raubgenossen den
Stendalern die Rühe aus dem Stalle holen will, aber mit Schande
davon gejagt wird. Noch empfindlicher als Stendal rächt sich
Nürnberg in ähnlichem Falle an dem verwegenen mit Räuberhumor
abenteuernden Schnapphahn Eppele von Gailingen, dem es auf dem
Rabensteine den Kopf zwischen die Beine legt, wie uns ein romanzenartiges Lied, welches viele Jahrzehnte vor seiner Aufzeichnung gedichtet
sein nuß, mittheilt. In einer gleichfalls sehr späten Abfassung

<sup>1)</sup> III. 486.

spricht das so beliebte Lied auf den berüchtigten Seeräuber Stortebeter, welchen die Hamburger im Jahr 1402 fingen und hinrichteten,
zu uns. Auf Rügen lebte es im Bolksgefang, in Friesland sogar
bis in unser Jahrhundert: der uns vorliegende Text aber gehört,
obwohl das Lied schon 1550 gedruckt worden ist, doch erst in das
siedzehnte<sup>1</sup>). Die That jenes durch den sächsischen Prinzenraub
berüchtigten Kunz von Kaufungen, die noch Ende des 16. Jahrhunderts in einem alten Liede besungen wurde, spiegelt den verwegenen
Trop des übermüthigen fürstlichen Dieners und Vasallen selbst seinem
Landesherrn gegenüber.

Allein auch bereits der erste Band gewährt uns einen Einblick in die allgemeinen Reichsverhältniffe und legt uns vor allem die vollständige Zerrüttung des Reichsregiments dar. Es sind einige hervorragende satirische Dichtungen, denen wir den vollen unmittel= baren Eindruck von der Haltlosigkeit der Berhältnisse, vor allem von der Unbehülflichkeit und Schwäche der Centralgewalt entnehmen. Ein der Partei der Städte angehöriger Dichter gibt uns eine Schil= derung der Fürsten seiner Zeit (1385) kurz vor dem Ausbruche des großen Städtekrieges, vom König Wenzel an bis zum Abt von Hersfeld. Der König von Marotto hat sein Hofgesinde und seinen ganzen Rath durch den Tod verloren, die größten Bösewichte, welche je die Sonne beschienen hat, und erbittet sich nun vom König Wenzel, von Fürsten und Grafen Diener d. h. Bosewichte, denn "Got noch der teufel nicht entpert." Er ersucht die Deutschen nicht um alle: "mein herre weiß das selber wol, daß ir an schelke nicht entoget, boswichte auch nicht entperen moget; also der welde kunft nun stat, ein izlich herre sie gerne hat. Sendt om ein teil, jung und alt, daß ir den samen doch behalt, om wer gar leid sulds euch zuge" (zergeben, mangeln)2).

Die sartastische Stimmung über die zunehmende Verwirrung unter Wenzels Regiment ist vielleicht viel allgemeiner gewesen, als wir heut ahnen, hat sie doch selbst den Landfrieden des Königs (v. 3. 1398) nicht verschont. Welcher Hohn spricht aus den Zeilen, mit

<sup>1)</sup> I. 210 ff.

<sup>2)</sup> I. 100.

denen der unbekannte Dichter seinen leider unvollständig erhaltenen Spruch auf diese Maßnahme eröffnet:

Ir hern gent mir das botenbrot, der römische kunig is noch nit tot, er wil dem lande machen fride: er het geboten bi der wide, daß iederman sin kriegen lasse! Er meint, daß man des riches straße gar sicher var in sime geleite, als mir ein karicher 1) von Oehingen seite 2).

Von einer Versöhnung oder auch nur einer Vergleichung der immer weiter auseinander gehenden ständischen Interessen durch eine derartige Reichsgewalt konnte nicht die Rede sein. Je mehr die Städte an Reichthum und edler Bildung zunahmen, je stärker in ihnen das Verlangen wurde beides dem verfallenden Ritterthum gegenüber auch zu zeigen, um so höher flackerte hier die Flamme des Neides auf, um so deutlicher spürte man die Gefahr, daß aus diesen umwallten Krämer- und Acerhütten ein neuer Geist über das Land ziehen werde. Sollte man sich dem widerstandslos unterwerfen ? Sollten nicht die in ganz gleicher Beise bedrohten Stände, welche bisher das Uebergericht gehabt hatten, Ritterstand und Klerus, den Kampf, welchen ihnen die Städte anzubieten schienen, annehmen ? Es geschah so. Und auch die volksmäßige Dichtung hat diesen Kampf mitge-Wie handgreiflich weiß ein biederer Augsburger Ulrich Wieft im J. 1449, als unter verschiedenen Vorwänden geistliche und weltliche Herren aus Franken und Schwaben vereint zum Angriff auf die Städte vorrückten, die Gebrechen des Klerus an den Pranger au stellen! Wie immer in den geistlichen Städten ift es die Doppel= stellung der Alcrisei, welche seinem burgerlichen Gefühl am anftößigsten ist, der Widerspruch zwischen Ideal und Leben:

> wann die häupter, die Christenhait regiern und den hailgen glauben solten ziern, die sicht man in dem krieg den raien fuern: bischof von Menz der fuert den raien vor,

<sup>1)</sup> Rarrner, Rarrenführer.

<sup>2)</sup> I. 202.

ich lobt es baß sung er dohaim im kor und luogte daß er gieng das recht gespor.

Der bischof von Babenberg tanzt im nach, bischof von Aistet springt den raien auch, dem almuosen ist ztriegen worden gach:

Das almuosen das luodert unde spielt, das almuosen, das raubet und stilt, das almuosen kainer bueberei bevilt, das almuosen das danzet und springt, das almuosen hovieret und singt, das almuosen alle unrecht verbringt,

das almuosen das zeucht die zärtste leib, das almuosen das pflicht der schönsten weib, ich main daßs kain lerer zuom rechten schreib 1).

Allein auch die Gegenpartei, der Adel, erhebt ihre Stimme. Die "Adertrappen", die städtischen Bauren, die in ihrer Frechheit "den abel gemain dauzen und sind gaistlicher überpain" sollen in die ihnen gebührende Stellung zurückgewiesen werden. Wie viel besser war es doch in alter Zeit, "do süchsin war ir pestes klaid und in die stisel stunken" — als jest, wo ihre Frauen sind "gezieret wol nach edelm siten, wer kan si unterschaiden?" Sie nennen sich das römischen Reich und sind doch nur Bauren, "sie stand mit ern hinder der kür, so die fürsten gand herfür, die land und leut beschauren 2)."

Unter den Dichtern, welche den bei einer solchen Stimmung der Parteien ausbrechenden fränkischen Markgrafenkrieg (1449, 1450) schildern, ist auch Hans Rosenplüt, der selbst in dem für die Stadt Nürnberg so glücklichen Kampse bei Hembach (1450) mitgesochten hat. Aus seinem Sedichte über dieses Treffen ersehen wir unter anderm auch, wie deutlich den Bürgern das Gefühl war, daß diese bose Reichsverfassung trop alledem noch ihre einzige Rettung sei. Rürnberg selbst erscheint dem wackern Stadtpatrioten wie ein Pferch — "drumb zwein und zweinzig wolfe laußen —" alles große hohe Fürsten, welche nur sauren, heunischen Wein schenken. Der Abel

<sup>1)</sup> I 415 416.

<sup>2)</sup> I 417.

wird von ihm eine scharfe Gerte für die Stadt genannt, während das Reich nichts übles "an uns thut."

Hanthab das heilig römisch reich, daß es icht unter werd gedruckt! hilf daß es pei dem rechten pleib, du starker got, du gerechter richter! Erhör das clagen dir man und weib, des pit ich dich, ich sündiger tichter 1).

Rosenplüt hat freilich von den Fürsten auch ganz anders gesprochen. Nachdem im Jahr 1460 ein Vergleich den Kampf zwischen Albrecht Achilles und Herzog Ludwig von Baiern vorläufig beendet hatte, preist er Herzog Ludwig als mild und tugendlich, gleich Hector von Troja, der nie einen Mann höher getrieben, d. h. in seinen Steuern und Gaben erhöht hat, der vom Fürsten bis zum Bauer jedem gerecht wird, der während des Feldzugs feinem Landmanne Haus oder Scheuer niederbrannte. Und selbst Markgraf Albrecht Achilles er= scheint dem nurnberger Spruchsprecher jest in milberem Lichte, obwohl ihm seine Persönlichkeit ein wirklich zuversichtliches Vertrauen nicht abgewinnen tann. Er bittet deshalb Gott dem Markgrafen, der sich durch die Frommen hat weisen lassen, das Herz zu verschließen, "daß aller sein zorn dorinn erlesch und furbaß keinen zorn seinen veinden auß dresch 2)." — Zu der großen politischen Auf= regung des 15. Jahrhunderts tritt bald socialer Hader, der von Anfang an einen religiös=schwärmerischen Zug an sich trägt. Recheit, mit welcher die bevorrechteten Stände ihren Besitz und ihren Einfluß auf Rosten der ärmeren Klassen, vor allen des Land= volks auszubeuten wissen, ruft die Hoffnung wach, daß einst eine Zeit eintreten werde, welche auch dem Armen und Schwachen sein Recht gibt. Uralte germanische Bräuche und Rechtserinnerungen, volksmäßige Opposition gegen die entartete Kirche und ihre verach= teten Diener namentlich im Landvolke stärken biese Hoffnung zu dem leidenschaftlichen Bestreben an der Herbeiführung dieser goldenen Zeit mitzuarbeiten. Und auch ein Führer, wie ihn die Berhältnisse darbieten konnten, zeigte sich bald. Es ist der erweckte Paukenschläger

<sup>1)</sup> I 429.

Hans Böhm von Niklashausen, ein Vorläufer Münzer's, der schon im Jahr 1476 in Franken einen Bauernausstand auf Grundlage der bekannten volksthümlichen Forderung auf Befehl der Jungfrau Ma=ria einleitete und vom Bischof von Würzburg mit dem Feuertode besstraft wurde. Mitten durch die Flammen erklangen anfangs noch seine Buß- und Wallfahrtslieder:

"wie pald er do ein anders anfing! "auwe! auwe! was sein geschrai; "da was sein dichten alls enzwei, "des er zu Niklashausen het gepflegen").

Vom Stift Würzburg führt uns unser Bildersaal in die reichen Städte Ober= und Niederdeutschlands. Auch hier Verwirrung, pozlitische Gährung, empfindlicher Mangel einer höheren Autorität, welche im Stande wäre die Unruhen zu stillen. In Augsburg ist ein Jimmermannssohn dis zum Bürgermeister emporgestiegen, ohne jedoch die schwierigere Kunst einer weisen und vorsichtigen Ausübung seiner Herrschaft gelernt zu haben. Er saß an der Steuer mit Sause, maß das Geld bei Hüten, schenkte Most für Wein und verztaufte Nemter, dis ihn der erbitterte Haß der Geschlechter und eigne Thorheiten und Vergehen dem Henker überlieserten 2).

Wenige Jahre später (1488) fällt der Aufruhr in Braunschweig, welchen die Zünfte unter Luddede Holland, Bürgermeister im Sack, der ursprünglich der Kürschnerzunft zugehörte, erregten. Gestütt auf die städtische Demokratie behauptete Holland seine Herrschaft bis 1490; erst im folgenden Jahre mußte er die Stadt verlassen. Natürlich war er Gegenstand des derbsten Hasses von Seiten der Geschlechter. Die stolze Berachtung, mit welcher die städtische Aristokratie auf diese Herrschaft herabblickte, kleidete die neuen Gewalthaber in Thiergesstalten:

De katte und de hund hebben gemaket einen vorbund, hirto de esel und de egel; mit bresen und mit segeln hebben se sik vorstricket und einen bres tosamende gesticket mit quaden sunden und bosen saken, up dat se quemen to dem schatte. De katte den lawen ut sinem stol bet und sik in sine stide setten let; de hund ward ör negste rad, de egel ör up der andern siden sak und de esel up der andern halve, ja ja, do sat de koe bi dem kalve 3)!

<sup>1)</sup> II 124.

<sup>2)</sup> II 130.

<sup>3)</sup> II 213. 216 ff.

1

Dieser Spruch ist nach der Vertreibung Holland's gedichtet. Während seiner Gewaltherrschaft jedoch wurde ein noch anstößigeres Lied gesungen. Es handelt sich in demselben darum, die einzelnen Glieder dieses verhaßten Thieres, auch hier ist er die Raze, unter die Gilden zu vertheilen. Die Gewandschneider bekommen die Därme, die Lastenmacher die Alauen, die Schuster die Augenbrauen zu Pechdraht, die Anochenhauer das Fleisch, die Schmiede den Kopf zum Amboß 1). — Um dieselbe Zeit hatte sich auch in Osnabrück ein Schneider, Meister Lenethun, an die Spize von Unzufriedenen gestellt, mußte aber den Versuch, die anstößigen Sitten und Bräuche der osnabrückischen Geistslichkeit durch Vermittelung des Stadtraths abzustellen, mit dem Leben büßen.

Trot dieses zunehmenden Unfriedens spricht jedoch auch ein gewisses stolzes deutsches Gesammtgefühl aus mehreren dieser Dichtunsgen des ausgehenden 15. Jahrhunderts zu uns. Seinen Ausgang nimmt es merkwürdig genug einmal von den glücklichen Kämpfen der Schweizer gegen Karl den Kühnen, welche soviel dazu beitrugen, die Eidgenossen dem Reiche abwendig zu machen, und von der Persfönlichteit desjenigen Fürsten, welcher zur Zeit die römische Königsstrone trug, Maximilian. Von diesen beiden Seiten her wird Deutschland als Gesammtheit Frankreich gegenüber gestellt. Den Siegesliedern über die Kämpfe von Granson, Murten und Nanch, durch welche die Schweizer den phantastischen Vau der neuen burgunzbischen Herrschaft für immer zertrümmerten, geht ein glänzendes Preissund Trostlied Veit Webers?) auf das damals noch unter savonischer Oberhoheit stehende Freiburg im Uechtlande voraus.

Wer Friburg meint zuo gewinnen, der hat ein tummen muot, ir graben, muren, zinnen sind vest und darzu guot; und wenns der Welsch sturmt über not, als vil er luet möcht bringen, man sluegs im alle ze tod <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> II 212.

<sup>2)</sup> Bgl. über diesen ausgezeichneten Dichter: G. Meyer von Knonau, die schweizerischen hist. Bolkslieder des 15. Jahrhunderts. Zürich 1870. S. 84 ff.

<sup>3)</sup> II 70.

Der Dichter schenkte dies Lied der Stadt Freiburg, sang es also auch wahrscheinlich in ihrem Auftrag. — Karl verlor bei Granson nicht nur einen großen Theil seines Heeres, sondern neben vielen ans dern Kleinodien auch seinen mit edlem Gestein besetzten Degen: Frohlodend ruft da ein armer Dichter voll demokratischen Selbstzgefühls dem "Wüthrich" gegenüber:

Herzog Karle, hörstu das: du treist den eidge offen haß, des soltu nit genießen! tein herr an in nie nit gewann<sup>1</sup>). —

Sinem Solothurner erscheint der Sieg über einen Fürsten, der sich Herr deutscher und welscher Junge nennt, der wie eine Art Antichrist die Christenheit verkehren wird, als eine That von Gottes Hand. Wie drastisch drückt Beit Weber, welcher persönlich an der Schlacht von Murten Theil nahm, den Siegesstolz der in ihrer Schlichtheit großen Landleute über das prahlerische, in eitlem Glanz sich überscheden Ritterthum auß: "Die eidgnossen höuschen im kein brod, wiewol er sie für betler hat, sie land sich nit erschrecken; ir betelstab sind spieß und glen, die set stoßt man im in die zen, die spis wil im nit smeden!"<sup>2</sup>) Ganz allgemein aber betrachtete man die Siege der Landleute über den Burgunder als Siege der Deutschen über die Walchen. "Die tuetschen ruoten die taten im we!" <sup>3</sup>)

Roch deutlicher wird dieser Gegensatz in dem vielgesungenen Gedicht "Das Fräulein von Britannia" bezeichnet, welches die Bermählung Karl's VIII mit der Erbin von Bretagne, nachdem diese bereits mit Maximilian eine She per procurationem eingegangen war, behandelt. Diese Beschimpfung des politischen Gegners war aber um so empfindlicher, als Karl die Tochter Maximilian's, die bereits Jahre lang in Frankreich erzogen wurde, zuvor verstoßen mußte, und — das ihr zugesprochene Erbe Artois und Charolais, Franche Comté und Burgund trozdem behielt. Dieses so beliebte Lied sowie auch der ihm vorausgehende Spruch stellen die Sache so dar, als ob Anna von Bretagne auf ihrer Brautreise zu Maximilian mit Gewalt entsührt worden sei, während die Franzosen die Freis

<sup>1)</sup> II 81.

<sup>2)</sup> II 95.

willigkeit ihres Entschlusses behaupten. Er sprach: "got gruß euch, junkfrau fein! ich wil euch zuo eren haben zuo einem elichen weib." Sie sprach: "bas woll gott nimmerme! ir haben vor ein weib; mein er wil ich behalten, ja meinen stolzen leib, ich wil behalten mein [rosen] kränzlin mir, ich wil es doch behalten bem römischen reich zuo er"1). — Ja wir begegnen einem Spruche, welcher diese Beschimpfung des römischen Königs geradezu als eine der ganzen deutschen Nation zugefügte Schmach hinstellt. Maximilian soll es in alle Welt rufen und schreiben, Reichsfürsten, Abel und Anechte auf= bieten, um der Schande, die ihm in Frankreich an seinem Weibe und an seinem Kinde widerfahren ist, "widergelt" zu thun. Diese Mahnung ertheilt ihm sein Hofdichter Hans Schneiber als der "künig= lichen majestat sprecher"2). Es kam nun im Jahr 1493 auch wirk= lich zum Kriege zwischen Maximilian und Karl VIII.; Sebastian Brant konnte einen Sieg Maximilians bei Salin feiern und die Hoffnung aussprechen, daß ihm der König noch Beranlassung genug geben werde, ihn in "feders pflug" zu ehren: allein einen befriedigen= den Erfolg hatte der Einfall der Deutschen doch nicht; das Herzog= thum Burgund wurde tropdem im darauf folgenden Frieden französisch.

So beutsch indessen die frommen edlen Bauern der schweizer Berge auch dachten und fühlten, so wurden sie doch durch den Gang der politischen Ereignisse gegen Ende des Jahrhunderts Frankreich mehr und mehr in die Arme getrieben. Die Gründung des schwäbischen Bundes und namentlich der Reichstag von Worms 1495 brachte sie gegen die Deutschen in Harnisch. Sie sürchteten abermals zum Reich gezogen zu werden und von Deutschland wieder einen Herren zu erhalten. Der wirklichen Wassenentscheidung aber geht ein körmlicher Liederkrieg in Schwaben und im Elsaß voraus. "Bon den Liedern, die sie in Schwaben und Elsaß weit und breit den Eidgenossen zu Leide sangen, hat sich dann endlich viel Jammer, Krieg, Brand und Todschlag erhoben"3). Da läßt sich denn auch von Seiten der Schweizer schon im Boraus jener bereits genannte Bruder Hans im finstern Tann vernehmen; er warnt Maximilian und weist aus die Treue

<sup>1)</sup> II 301.

und Mannheit der Schweizer gegenüber der Unzuverlässigkeit der Landstnechte hin, wie sie der König selbst zu Neapel und in Un= garn schon kennen gelernt hatte. Im Gefühl der Gerechtigkeit ihrer Sache zeigt Bruder Hans eine bedeutende Zuversicht und verheißt den Herren wenig Segen. "Wenn ir die Schwizer kriegen wider all gerechtikeit, ir herren ich tuon uch nit liegen, fürwar es wirt uch leid! und mit in unschuldig fechten, got der würt sie nit lon, sie hand noch vil frischer knechte, sie dürfen uch wol beston!" 1) Papst und König haben eine ganz andere Aufgabe, — ben Türken aus Deutschland zu bringen: "Der Türk schribt sich ein herre wol in dem tuetschen land; bopft, künig des schempt uch sere und nempt das selb zuo hand und lond die Schwizer bliben und retten das criften bluot: den Türken tuot vertriben, das würt uch nit und guot". Der Dichter fordert Karl VIII auf, sie in ihren Nöthen nicht zu lassen, denn er ist ihr Bundesgenosse. Und als nun der Schwa= benkrieg wirklich ausbrach, begleiteten die wechselvollen Ereigniffe deffelben bis zu seinem für die Eidgenossen so günftigen Abschluß eine ziemliche Anzahl Lieber (Nr. 198-211)2).

Sbenso wenig wie Fürsten und Abel Süddeutschlands die Schweizer wieder unter den Gehorsam der römischen Krone und des Adels brachten, ebenso wenig richtete König Johann von Dänemark und alle seine Bundesgenossen gegen die wehrhaften friesischen Bauern aus. In dem Kampse bei Hemmingstedt erlag der Adel und seine schwarze Garde gleichfalls der Mannhaftigkeit des Landvolks. Die friegerische Tapferkeit der Friesen aber fand einen Ausdruck in Liedern, welche die poetische Schwungkraft ihres Gemüthlebens bei aller Schlichtheit der Empfindung in unvergleichlicher Weise darthun (Nr. 212—220).

Trop jener Niederlagen im Süden durchweht jedoch auch die ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts noch ein frischer nationaler Hauch. Die Interessen des Auslandes begegnen noch immer der Forderung sich der Oberhoheit des Reichs zu fügen. Vor dem Kriege gegen Venedig mahnt der Baseler Pamphilus Sengenbach die Deutschen in

<sup>1)</sup> II 373.

<sup>2)</sup> Siehe auch hierüber Meper von Knonau a. a. O. S. 24 ff

einem gewandten Liede, ihre Ansprüche auf Oberitalien, welches ihnen die kaiserliche Krone brachte, ja aufrecht zu erhalten; und Hans Schnei= der gibt der mächtigen Seeftadt sogar den Rath, sich dem römischen Reiche und bem Raiser mit Bereitwilligkeit zu unterwerfen 1). Und an den Rämpfen Frankreichs in Italien, Englands und des Raisers im nord= westlichen Frankreich entzündet sich der deutsche Patriotismus zu noch höherer Flamme. Man erkennt, daß von Frankreich eine Macht ausgeht, welche in ganz Europa zu spüren ift, und ift von dem Wunsche beseelt, sich derselben aus allen Kräften zu erwehren 2). Der Franzose wider= strebt Raiser und Reich, er will ben englischen Ronig vertreiben, Spanien, Mailand, Hochburgund und Lothringen an sich bringen: "auch all tütsch nazion mueß im sin vnderthon." Der diese Worte ausspricht, hofft es jedoch noch zu erleben, daß die französische Arone dem Reiche unterthä= nig sein muß. Allein auch das Gegentheil scheint ihm noch möglich: er kennt die Gefahren, welche bei der eigenthümlichen Verfassung des Reichs gerade von der obersten Spite aus über die Deutschen kommen konnen: "ich besorg es würd uns übel gon, solt uns ein welscher kaiser regieren iez, do got vor si, daß es nit darzu komme." — Diesem antifranzösischen Zuge geben sich auch die Gedichte hin, welche den Aufruhr von Köln und die Hinrichtung mehrerer Rölner Rathsmit= glieder berichten 3). Zu dem gewöhnlichen Vorwurfe unrechtmäßiger Bereicherung, welche die Zünfte ben Geschlechtern machten, trat bier die Beschuldigung, daß man mit drückenden Steuern beschwert werde, und daß die Obersten des Raths ein "Kränzlin" gemacht hätten, mit Hilfe des Herzogs von Geldern dem Könige von Frankreich die Stadt in die Hand zu geben. Man scheint der Ansicht gewesen zu sein oder sie wenigstens vorgegeben zu haben, als ob der Konig sich in unmittelbarer Weise an diesen Machinationen betheiligt habe. In Deutschland aber war damals ein französischer Krieg außer= Ludwig XII erhält in einem Spruche sogar ordentlich populär. die Warnung sich vorzusehen, daß er sein wälsches Land behalte:

Mach er der beklin nur nit vil, daß man in selbst nit uberil, daß man im klopf an seinem haus, daß er selb nit wiß wo hinauß. 4)

<sup>1)</sup> III 30.35.

<sup>2)</sup> III 87 ff.

**Ariegsleute in Zechen und Wirthschaften klagen über den Frieden, der sie verdirbt: für sie wäre es ein Glück, wenn man sie gegen die Franzosen schickte. Man spricht die Hoffnung aus, man werde dem Könige Kampf genug geben, so daß er keine Neigung nach Köln oder Koblenz verspüren werde <sup>1</sup>).** 

Hierauf fesseln uns vor allen die Stimmen, welche sich für den Herzog Ulrich von Würtemberg erheben. Trot seiner Härte und seiner maglosen Leidenschaftlickeit war der Fürst, als ihm der Rai= fer mit dem schwäbischen Bunde seines Chehandels und des Mords an seinem Stallmeister Hutten wegen mit Krieg drohte, doch der Liebling seines Bolkes. Es ift dies um so mehr zu bemerken, als Ulrich so eben den armen Konrad mit aller Rücksichtslosigkeit niedergeworfen hatte. Und dem zum Trot versicherte ihm jener Hanslinperlin der Anhänglichkeit des gemeinen Mannes bis zum Tobe und bestätigt damit nur die Antwort, welche die würtenbergi= schen Volksversammlungen auf die kaiserlichen Vorschläge, nach wel= den ber Herzog auf sechs Jahr das Land räumen sollte, gegeben hat= ten: "Wir wellen bei dir beleiben mit unser hab und gut, nun laß dich nit vertreiben, du unverwesens plut! wir well dich be= halten bei land und leut oder wellen dir helfen zalen alle sambd mit unser heut." 2) Es fam zur Achtserklärung, allein gleich Diet= rich von Bern zog Ulrich mit seinen Reisigen aus "manhaft on alles zittern, er ist seins leibs ein kern." 3) Neben dieser Treue des ge= meinen Manns kömmt jedoch bem Herzog auch bas lebhafte schwäbische Stammesgefühl zu Statten, welches die etwaige Ausführung und Vollstreckung der Acht wie eine von Fremden zugefügte Gewalt= that empfindet. "Ir Baier und ir Franken, nen volgend meinem laffend von ewern zanken, ir kument vil zuo spat, rat, bauren find erwacht, verlassen nit iren herren, wir kument mit ganzer macht." 4) — Als dann der Herzog freilich, blind vor Rach= gier, Reutlingen angriff und überwältigte und nach des Raisers Tode die Gelegenheit für günstig erachtete, sich der auferlegten Berpflichtung mit den Waffen zu entledigen, da verläßt ihn auch die

<sup>1)</sup> III 119.

<sup>2)</sup> III 193.

<sup>3)</sup> III 196.

<sup>4)</sup> III\_200.

Hingebung des gemeinen Mannes mehr und mehr, und mit leicheter Mühe bemächtigt sich der schwäbische Bund des ganzen Landes. Die öffentliche Aritit verbreitet die Anschauung, daß dem Herzog nur sein Recht geschieht, und vergeblich wendet sich derselbe nun in einem von ihm veranlaßten Spruche an den Adel, um sein ritterlieches Ehrgefühl gegen die Besetzung des Landes durch ein Heer versachteter Arämer und Handwerker, wie es der schwäbische Bund aufstellte, für die eigenen Zwecke herauszusordern. Er mahnt überhaupt Fürsten und Adel von einer Verbindung mit den Städten ab, die ihre Versprechungen nicht halten und "anderthalben Mann, einen Haustnecht und einen Anaben" zum Bundesheere entsenden — "tein reicher burger kumbt herab, junker Ermlich und sein gesind." Das Bundesheer selbst aber wird von diesem Spruchsprecher folgendermaßen beschrieben:

Wyrtenberg, du arme landschaft, ich clag dich billich fast und ser, der bader von Ulm ist dein her, von Nortlingen der weidserber und von Weil der ledergerber, zuo Nuornberg der guot wetschsen 1) macht, der weber zuo Augspurg treibt sein pracht, zuo Rasensberk der macht bappr, der Hellisch adel herst ob dyr! Von Alen schöfer im Hertsch, von Alen schöfer im Hertsch, auch all die hew zuo Wimpsen messen, zuo Eisenheim die motschel 2) essen, darzuo der schiff zuo Lyndaw macht, und der zuo Gengen krapsen pacht 3).

Und so stellt sich denn das öffentliche Urtheil, wie es uns aus diesen Bildern und Gedichten entgegenklingt, in diesem Jahre 1519 meist auf Seite des schwäbischen Bundes. Auch der Adel hegt kein Gefühl der Hingebung für einen Herren, der ihn allein unter allen Fürsten des Reichs dem Kaufmann gleich schätt, der ihn der Maut und dem Zehnten unterworfen und ihm für seine Unterstützung gegen

<sup>1)</sup> Tajden.

<sup>2)</sup> Rleine Brote.

<sup>3)</sup> III 252.

den armen Konrad so schlechte Vergeltung hat zu Theil werden lassen. —

Die Wahl Karl's V wird von der politischen Dichtung allge= mein als zwedmäßig, ja Glück verheißend gebilligt. Aller Ehren sind die Rurfürsten werth, welche ben von gang Deutschland begehr= ten erforen haben; großer Mord würde geschehen sein, wenn es nicht dazu gekommen wäre. Auch in Niedersachsen, in Braunschweig gibt man der Freude, daß die frangösischen Bestrebungen ohne Erfolg geblieben sind, Ausbruck 1). Und als man im Jahr 1520 von Rarl's bevorstehender Ankunft in Deutschland Kunde erhält, hofft man nichts geringeres von dem Kaiser, als daß er geradezu die ganze Welt "reformiren und in eine bessere Ordnung führen werde." Allgemeiner Jubel geht seinem Erscheinen voraus. Wenn er nur bes heiligen Reiches Schwert ordentlich braucht, die zunehmende Be= schwerung mit Zinsen und Frohnen, mit Zöllen und Mauten ab= thut, eine freiere Bewegung in Handel und Gewerbe zum Vortheil des durch die neu entstandenen Gesellschaften bedrückten Rleingewerbes veranlaßt, den frommen armen Abel, der von dem Pfennigadel bedrückt wird, schützt und einen allgemeinen Frieden in der ganzen Christenheit herstellt! Den Wälschen freilich, sowohl dem Papst wie den Franzosen wird hierbei ein wenig tröstliches Prognostikon gestellt 2).

Und so treten nun auch in diesen kleinen Stizzen der Zeitgeschichte überall die das Leben in seiner Tiefe bewegenden Gedanken in den Bordergrund. — Alle jene politischen und socialen Wünsche und Hoffnungen sind natürlich Ausfluß einer veränderten religiösen Stimsmung, welche hier und da schon vor Luther dem bestehenden Kirchenthum vollständig abgesagt hatte. Daß sie auch bereits zu Bersuchen, das Leben nach den neuen Ideen umzugestalten, geführt hatten, berührsten wir bei der Mittheilung über den Heerpauker von Niklashaussen. Auf seine Fußtapfen traten der Bundschuh von Lehen und der arme Konrad im Würtembergischen (1513), sowie auch ein Aufstand der Krainer Bauern. Alle diese Bersuche der Bedrängten, sich durch Gewalt bessere Zustände zu verschaffen, werden von den Stimsmen der Zeit, welche wir hiervernehmen, sast ohne Ausnahme verurtheilt.

<sup>1)</sup> III 236.

Mitten hinein in diese dem alten Leben feindlichen Areise, so weit sie dem städtischen Bürgerthum und der gebildeten Jugend angehören, werden wir durch zwei Gedichte über das erfurter Pfassenstürmen geführt. Den zweiten Act desselben, welcher am 10. Juli 1521 begann und drei Tage währte, schildert Gothart Schmalz aus Gotha. Mit ausgesprochener Berachtung gegen die Dompfassen und sichtlicher Freude führt er uns die Wuthausbrüche der mit Anappen, Schneidern und Bauern vereinigten Studenten, welche mit der Losung "Jupiter" in die Wohnungen der Geistlichen eindrangen und allem erdenklichen Muthwillen freien Lauf ließen, in breitester Ausstührlichkeit vor Augen: "Geselle, hastu nichts zu schaffen? sich zu, es gilt dir einen Pfassen mit einer munchstutten darzu! Wolsauf, wolan, wir haben kein ru!" 1)

Bom Bauernkriege selbst berichten uns die Gedichte nicht überall mit wünschenswerther Ausführlichkeit, am wenigsten singen und sagen sie von dem thuringischen Haufen und seinem Führer, dem ergrimmten Anecht Gottes wider die Gottlosen, Thomas Münzer. Hier gewähren die neulich von uns veröffentlichten Briefe 2) farbigere Bilder und deutlichere Anschauungen. Es sind vorzugsweise die Ereignisse in Schwaben und Franken sowie im Elsaß, welche uns von der historischen Dichtung vorgeführt werden; auch bier kommen meist nur die Gegner zum Worte. Ein Heilbronner brachte die Vorgänge seiner unmittelbaren Umgebung in wenig gelenke Reime und schildert uns vornehmlich die Ereignisse in der Stadt selbst. Wie in dem kleinen thüringischen Städtchen Allstedt griffen hier sogar die Frauen zu den Waffen. Sie beschlossen ein besonderes Fähnlein zu bilden, wählten eine Anführerin Martein und begannen sich schon in Bewegung zu setzen, als die Männer bazwischen traten: "sie theitens auf nasen und mäuler schlagen, daß das rot wasser auß mund und nasen rann. Das haben gethan ir erliebende man. " 3)

<sup>1)</sup> III 373.

<sup>2)</sup> Neue Mittheilungen aus dem Gebiet historische antiquarischer Forschungen. Bb. 12 S. 150 ff.

<sup>3)</sup> III 456.

Ein Anderer, der sich Wilhelm Nuen von Römhilt nennt, singt die Unfälle ber Bauern an ber Tauber und am Main. Sehr eingehende Berichte erhalten wir von den würzburgischen Haufen. fangreiches Gedicht von 68 zwölfzeiligen Strophen sagt von der Bela= gerung des Frauenbergs. Der Dichter nennt sich Frit Bed. ift ein Sprachmeister, dessen Darftellung an einigen Stellen klassische Durchsichtigkeit gewinnt. So schildert er die Ausflüchte, welche die Städter beim Herannahen des ichwäbischen Bundesheeres machten, folgendermaßen: "Sie wusten nichte, warum sie übel solten bestan; es war summa summarum: Niemant het übels gethan, het aufgeschriben, Niemant bet zugericht, Niemant bet schalkheit triben, Niemant was treulos bliben. Niemant der wicht het alls erdicht die ganze geschicht; Niemant schrei laut: "ir lieben, findt sich also nicht." 1) Dem erwidern jedoch die Fürsten: "Wer hat drei galgen aufgericht und wider abgethan? Wer sagt, keins fürsten durfn wir nicht? Wer hieß die priester fron? Wer hieß die weier fischen? Wer schlug die hüner tot? Wer kont die wer fraß sie bei den tischen? Wer treib sein gens erwischen, spot? Wer sett gebot, macht angst und not? Dorft niemant sich drein mischen, euch niemant wil verraten!" Die meisten dieser Gedichte enthalten die gröbsten Schmähungen gegen die Bauern, welche zur Unterthänigkeit verwiesen werden, ohne daß man ihnen nur die geringsten Hoffnungen auf eine etwa gesetzliche Besserung ihrer Lage für die Zukunft macht. Man wirft dem Bauer Meineid vor, er ist der Ackertroll, der grobe Bauertrappe, der für seine Dötsch= tappen (Ropfbedeckung) fürchten soll. Nur zwei Gedichte sind es, welche aus dem Lager der Bauern selbst zu uns sprechen. stammen beide aus dem thüringer Haufen bei Mühlhausen; keins derselben erwähnt Münzer, in einem wird des gelehrten Mannes Beinrich Pfeiffer gedacht. Der Dichter besselben nahm an den thurin= gischen Kämpfen Theil, allein auch ihm "ist nicht wol gelungen."

Eine gleiche Ungunft der Ueberlieferung waltet über den Erinnerungen an die kühnen und streitbaren Führer des reformatori= schen Adels. Doch erscheint Hutten noch besser bedacht, als Sickin=

<sup>1)</sup> III 480.

gen. Ihm gelten zwei Mahnungen, durch welche der redliche Mann, der driftliche Ritter, der werthe Doctor, welcher so köstliche Bücher macht, die geistlichen Gleißnern nicht wohl gefallen, zur Ausdauer und Standhaftigkeit gemahnt wird. Der Dichter der einen Mah= nung scheint nabe Beziehungen zu dem driftlichen Ritter unterhal= ten zu haben und tiefer in seine Plane eingeweiht gewesen zu sein. Schon in der ersten Strophe 1) fordert er ihn auf, dem Rechte bei= zustehn und mit andern Rittern und Anechten das Christenblut zu unterstützen; in der letten spricht er seine Hoffnung auf ein Gelin= gen seiner Plane aus — "er ift großer eren werd." — Auch der hochstrebende Sicingen wird freilich im Liede geseiert; allein die na= tionalen Reformplane sind es nicht, welche ihm den Preis der Dich= tung gewonnen haben: ein Landsinecht, welcher von Landstuhl ge= kommen ist und an den letten unglücklichen Unternehmungen des icon bei Lebzeiten durch Landstnechtslieder gepriesenen Führers Theil genommen hat, widmet dem werthen Manne, welcher die Lands= tnechte alle geliebt und ihnen "gut Geschirr" gemacht hat, auch nach dem Tode noch ein tief empfundenes Lied. "Sein samen ist noch bei uns hie, es pleibt nit ungerochen, ungerochen" laut der drohende Schlußreim.

Der Preis der Landsknechtspoesie muß aber doch dem in seisner alten epischen Einfacheit so wirtungsvollen Liede, welches Hans von Würzburg in einem neuen Tone von der Schlacht vor Pavia singt, zuertheilt werden. Auch dieser Landsknecht ist von nationalem Schwung gehoben. Er wendet sich aber nicht sowohl gegen König Franz, der sogar die römische Krone gewinnen möchte, und seine Landssleute, als gegen diesenigen Deutschen, welche mit Georg Langmanstel unter dem Ramen der schwarzen Bande in den Reihen der Franzosen tämpsten, sowie gegen die schweizerischen Soldtruppen, die gerade hier keine Lorbeeren errangen. An die vierzehnte und fünfzehnte Strophe, welche Georg's von Frundsberg Herausforderung durch Langmantel besingen, reicht in stilvoller Haltung des epischen Tons und überwältigender Kraft des Ausdrucks kaum eins und das andere dieser Gedichte überhaupt. "Herr Jörg sprach: ""muoß ich

<sup>1)</sup> III 362.

bein gefangner sein, ober tost es mich mein leben, so hab ich getrunden des kuelen wein, mein leib will ich dir nicht auf ge= ben; ich hab so manichen lanzknecht frisch, sten da in iren hal= ben hosen. Stecht drein, stecht drein, ir frummen langknecht, send die rechten Franzosen!"" Der Dichter dieses Liedes erwiderte jugleich dem Schweizer Manuel von Bern, wie aus der neunzehn= ten Strophe hervorgeht: "Schweizer, du scheist mir ein dreck auft und fünfzehen in knebelparte, ich mein wir haben dich bar bezalt zuo Pavi im tiergarten!"1), und hat also auch noch andere Bedichte, welche ihre Spite gegen die Schweizer kehrten, gesungen 2). Denn nicht nur mit den Waffen, sondern auch mit Liedern befämpf= ten sich die derben Schweizerbauern und die übermüthigen Lands= Inechte. Alle Welt wollen diese groben Tölpel und Aufschneider mit ihrem Pochen, Schwören und Plärren erschlagen! Und in der That, die Schimpf= und Stachelreden, welche der siegestrunkene deut= iche Landstnecht gegen Heine, den schweizerischen Rühmelter schleubert, berechtigen wohl zu dieser Anklage. Hören wir eine einzige Strophe: "Thettens da haim beleiben, jo kements nit in mpe, ir aigen vieh außtreiben und melken selbs die kne, zyger und anken machen und haberzeltlach 3) bachen! Des schimpfs thond sy nit lachen, sp fürchten die lanzknecht, es ist ain groß geschlecht."

Auch von den übrigen gewaltsamen Bewegungen, welche die Reformation in den untern Bolksschichten erregte, erhalten wir durch die Dichtung Kenntniß. Ein Gedicht sucht offenbar den Rath von Lünedurg wider die "Lutherbroder" in Harnisch zu bringen, welche in Priesterrückeln zur "Rackerfule" gegangen waren und unter Bortragen von Kreuzen und Gloden am Fastnachtsabend eine Procession mit Knochen, welche sie jenem Orte entnommen hatten, durch die Stadt hielten. — Mitten hinein in die sich bekämpfenden Parteien der Stadt Lübeck während Wullenweber's Herrschaft versetzt uns ein Lied, gesungen "to Rostkow in dem kroog van einem landsknecht jungen; gud beer het he genog." Der Dichter sagt den vierundsechzig demokratischen Stadtregenten mit einem gewissen stolzen Bewußtsein

<sup>1)</sup> III 438.

<sup>2)</sup> Bgl. III 406.

<sup>3)</sup> Saferfladen III 412.

politischer und socialer Ueberlegenheit Fahrwohl. Mit diesen Beutlern, Sattlern und Krämern will er nichts zu thun haben: er versteigt sich in seinem Ingrimm zu dem frevelhaften Wunsche, daß das ganze Stadthaus in Feuer stehen möge 1). Auch der Berfasser eines andern ausführlichen Gedichts über die damaligen Zustände in Lübeck welcher feinen Namen in einem Rathsel verftecte, ift ein Gegner Bullen= weber's und seiner Partei. Von den ausschweifenden politischen Plänen des demokratischen Stadtregenten weiß auch er freilich nicht allzu viel zu sagen: sein Ingrimm wendet sich vor allem gegen die Zerftörer der kirchlichen Gemeinschaften, gegen die Räuber des Kirchengutes. "Id meine se konden melten, men sparde nicht der koo! se drunken ut gulden kelken, it was all juchheijo; se brukden hamer und tangen vor schlotten, disse rangen; wat Judas könd erlangen, so bröchtent to der schattkisten gedy." 2). Er verhöhnt die dreisten Versuche der Zünfte an Stelle der erfahrenen Geschlechter das Regiment zu führen: "De schnyder, budler, fremer, schoofter, ketler, remer, dern gud tum werd ein bremer, se scheeten all tom til; wol wee. wat werden wil<sup>8</sup>)!" — Auch das Reich der Widertäufer in Münster stellt sich vor unser Auge. Unter den drei auf dasselbe bezüglichen Gedichten schildert das Lied eines Landsknechts Spieß einen vergeb= lichen Sturm der Bischöflichen. Das von einem guten epischen Tone ge= tragene Lied hält sich durchaus frei von den wahnsinnigen Phantastereien neuen Propheten. Gin anderes sucht die Ausschreitungen zu entschuldigen: "Ob wir geirrt, konnet wir wol leiden, bei der hilgen schrift willen wir bleiben, mit willen uns laffen weisen." Das lette Gedicht ist das Werk eines Schreibers, welcher die sieg= reichen Fürsten, den Rurfürsten von Röln, den Bischof von Münfter, den Herzog von Cleve beglüdwünscht, sich aber gleichfalls übermüthiger und höhnischer Ausfälle auf die Besiegten enthält. Der Dichter scheint ein Protestant zu sein: sein Urtheil über die Sache ist in die zuversichtlichen Worte zusammengefaßt: "die widertauf moß er= kalten, das Wort Gottes bleibet noch." 4)

Mehrere Lieder und Gedichte besingen auch Zwingli's Tod bei

<sup>1)</sup> IV 101.

<sup>2)</sup> IV 107.

<sup>3)</sup> IV 121.

<sup>4)</sup> IV 121.

Rappel. Sie zeigen recht deutlich, wie unversöhnlich auch nach seinem Tobe die Gegensätze noch waren, welche sich in hartem Rampfe das Feld hatten abgewinnen wollen. Den Altgläubigen ist der Zwingle der "faule, meineidige, ehrlose Mann," dem trot Viertheilen und Brennen sein Recht nicht geschehen ist: er hätte lebendig gerädert oder ge= schunden und mit glübenden Zangen zerzerrt werden sollen. Mord, Chebruch, Raub, Berrätherei, Gottesläfterung, Meineid, Reterei wird dem Seelendiebe in vielfacher Zahl zugeschrieben. Milchbengel, Rühkämme, Tannengroßen und Sennen hat er in seinem Hochmuth die Begner gescholten; allein die groben Tannengroßen, die ftarken Ziger= kloten haben sich zu rächen verstanden. Die besiegte Gegenpartei indessen preist ihn als den driftlichen Ritter Huldrich Zwingli, der aus Kraft des heiligen Geistes jede Ueppigkeit in Spielen, Saufen und Tanzen abgestellt, und dem nun auch im Feuertode die Gnade des heiligen Geistes widerfahren ist. Leib und Gut hat er für seine Lehre eingesett, die Wahrheit an den Tag gebracht und viele Menschen von ihren Sünden befreit, ja auch das Heil seiner Feinde gesucht!

Jene hoffnungsvolle Stimmung, mit welcher man zu Beginn des dritten Jahrzehnts Rarls V Eintreffen in Deutschland entgegen gesehen hatte, war merkwürdiger Weise auch nach Ablauf des Jahrzehnts, in welchem sich der welthistorische Bruch in der Rirche voll= jog, im Allgemeinen noch dieselbe geblieben. Die Stimmung selbst ber kirchlichen Reformpartei ist beim Beginn des Reichstags im Jahre 1530 dem Schirmherrn des alleinseligmachenden Glaubensimmer noch günftig. Auch auf dieser Seite bachte man noch baran, daß der Riß in der Rirche durch die Autorität ihres weltlichen Schutherrn geschlossen Als Karl aus Italien herannaht, bewilltommt ihn werden könne. ein Gedicht und ruft ganz Deutschland auf zu frohlocken, daß ein Raiser sein Gluck dazu anwenden will Deutschland den Frieden zu geben und Einigkeit unter des Reichs Gliedern herzustellen. Rarl ein spanischer König ist, daran nimmt dieser gelehrte Poet durchaus keinen Anstoß: er hebt vielmehr rühmend hervor, daß Spanien "uns vier frummer keiser reich" gegeben hat, eben Karl, ferner — Trajan, Hadrian und Alphons 1). Sie sind allsamt voll Ehr und

<sup>1)</sup> IV 5.

Preis gewesen, haben gewaltige Ariege geführt und das Reich bedeutend gemehrt, "als man es lesen hört." Run erwiesen sich ja
die Hossnungen, welche man auf den Tag von Augsburg gesett
hatte, bald als trügerisch, indessen selbst fanatischer Eifer, welcher die
"unnipschar der nunnen, munch und pfassen, die iezund d'welt bescheißt umbs gelt" — direct von weiland König Numa herleitet, läßt
Karl noch Serechtigkeit widerfahren: er hätte vieles zum Besten gewendet, wenn seine Räthe das Seld nicht vollständig verblendet
hätte.

Innerhalb eines ähnlichen Ideenkreises bewegt fich auch noch Hans Sachs, wenn er sich als politischer Dichter nationalen Stoffen zuwendet. In einer schwunghaften Dichtung, beren Anordnung leider etwas mechanisch ist, ruft er das ganze Reich zur Abwehr wider den im Jahr 1532 von Constantinopel gegen Wien ausziehenden Suleiman auf. "Wach auf, du hailigs reiche und schaw den jamer an, wie der Türk grausamleiche verwüst die ungrisch kron! sei einig unzutailet, greif tapfer zu der wehr, ehe du wirst übereilet dem türkischen her!"1) Ebenso wünscht er dem Raiser zu seinem Heerzuge nach Savoien und Frankreich im Jahr 1536 alles Glück. An Hans Sachs politischen und nationalen Dichtungen kann man recht deutlich ersehen, wie wenig die Reformation die Anschauungen über die allgemeinen Reichsverhältnisse bis dahin erschüttert hat. Haus Sachs gilt Karl V als unbestrittenes Haupt der deutschen Nation: für die besondere dynastische Stellung des Kaisers und seines Hauses hat der Dichter weder Gefühl noch Berständniß; daß er ein Ausländer ist, hört man aus seinen politischen Dichtungen nicht heraus. Die nationale Bedeutung dieser Rämpfe mit dem türkischen Bluthund drängt bei dem reichsstädtischen Bürger die confessionellen Unterschiede vollständig in den Hintergrund. Die ganze Nation und jeder einzelne Mann in ihr sollte diesen Rampf aufnehmen, und die Phantasie des geradsinnigen Volksdichters kämpft ihn wirklich mit. Es ist "unser" Lager, welches der Türke vor Ofen einnahm, "unser" Volk ergriff vor Pest die Flucht. "Um ersten Octobris, ich sag etwas auf ein stund nach mittag die Türken aus Pest theten sprengen,

<sup>1)</sup> IV. 51.

mainten die schanz uns abzutrengen; aber wir werten uns gedürst." Nachdem aber der Sturm der Brandenburger unter ihrem schwarzweißen Fähnlein auf Peft erfolglos geblieben war, "macht der Türk unghewer ein wunderlich Freudenfewer zu Pest und Ofen uns zu trauren, auf allen thürmen, pastei und mauren." 1) — Ein armer Landsknecht träumt von großen Kriegen gegen die Orientalen, in denen er sich einen türkischen Säbel, ein türkisches Roß samt einem Türkenhut erbeuten will. Er ist ein begeisterter Anhänger Karl's, von dem er hofft, daß er noch die Weltherrschaft gewinnen werde. So ift in diesen Türkengedichten noch durchaus die alte Anschauung herrschend; noch fällt kein Streiflicht auf die Sonderinteressen, welche das Haus Habsburg in diesen Rämpfen befriedigt. Gin schwung= volles, vielverbreitetes Gedicht in eigner Melodie etwa aus dem Jahr 1540 ift vollständig aus derselben Stimmung heraus gesungen: "Wach auf, du heiligs romisch reich, wann es ist an der zeit! ir fürsten alle gleiche, ruft euch zuo disem streit, wann ihr habt außerwölet ein keiserliches bluot; darnach so thuot euch gsellen, thuot euch zu= sammenstellen, es würt euch alles kommen zuo guot" 2).

Ungefähr um das Jahr 1540 vollzog sich indessen der Bruch in dieser gut kaiserlichen, wir würden heut zu Tage sagen große deutschen Stimmung. Der herannahende Ausbruch des schmalkalbischen Kriegs treibt ganz andere Stimmen das Wort zu ergreissen. — Es sind vornehmlich niedersächsische Berhältnisse, an denen diese Sinnesänderung der Protestanten zunächst zu Tage tritt. Dem Herzoge Heinrich von Braunschweig, dem Obersten des katholischen heiligen Bundes für Niederdeutschland, dem erbitterten Feinde der Städte Goslar und Braunschweig, trägt die leidenschaftliche Stimmung des Nordens und Nordwestens den erbittertsten Haß entgegen. Man erkannte in ihm den Mann, der die Entscheidung in diesen religiösen Wirren mit heftigstem Verlangen auf die Spize des Schwertes zu stellen begehrte. Man versolgte die schrankenlose, jedes sittlichen Haltes baare Natur eines Fürsten, dem man außer seinem nun archivalisch beleuchteten Verhältniß du Eva von Trott sogar

<sup>1)</sup> IV 169.

<sup>2)</sup> IV 156.

<sup>3)</sup> hilmar von Strombed, Eva von Trott, heinrich des Jüngern von

Mordbrennerei und Meuchelmord vorwarf, protestantischer Seits mit rudfichtslosem Ingrimm. Nur ein einziges Gedicht ergreift die Partei Beinrich's und zwar in so ungeschickter Weise, daß es durch die maß= losen Beschuldigungen der Gegner, vor allen des Landgrafen, uns nur geringen Glauben an seine Zuverlässigkeit einzuflößen vermag 1). Ein Beisitzer des kaiserlichen Kammergerichts Dr. Courad Braun hatte ein Gespräch wider die Protestirenden drucken lassen, worauf Nicolaus Amsdorf in einem sarkastischen Gedicht zeigte, wie fromm Herzog Heinrich und wie bose die Lutherischen sein. Amsdorf geht natürlich mit dem Herzoge, dem auch Luther den armen Judas nachsang, nicht glimpflich um. Er nennt ihn einen Erzbosewicht, der selbst das tai= serliche Geleit nicht respectire, einen leichtfertigen, verlogenen Mann, der die Braut begraben hat, "die heut zu Tag noch leben sal und sich ernert in seinem Stall" — in Gandersheim war eine von Eva von Trott selbst verfertigte Puppe kurz nach Michaelis 1532 begraben worden, während sie selbst sich nach ber Staufenburg begab — "ber einen Pfaffen eingeschlossen und mit Blei das Schloß begossen." Allein die Ant= wort auf dies "erlogene Schandgedicht" häuft die Schmähungen und Berdächtigungen auf das persönliche und politische Treiben der Geg= ner in heut kaum begreiflicher Weise. Der Verfasser dieses Contrariums geht von der Annahme aus, daß der Landgraf jene Schrift Amsdorfs selbst veranlaßt hat, und liest nun Lips, dem Buben und Erzbosewicht, den Text. Er wirft ihm Verrath an Raiser und Reich, ja an den eigenen schwäbischen Bundesgenossen vor; er nennt ihn einen Beschützer ber Keter, der sogar die zweite Taufe in seinem Lande gestatte. Und jene Auspielung auf das Verhältniß Heinrich's mit Eva von Trott wird dem Landgrafen mehr als tausendfach ver= "tausent Grethen zu huren haft du böswicht gmacht" und dazu — noch "ein ehelichs weib genomen." — Man scheint auf tatholischer Seite dem volksbeliebten Heffen die gefährlichsten politi= schen Plane zugetraut zu haben: er soll im Sinne haben das Fähn=

Braunschweig Geliebte, und ihre Nachkommenschaft. Zeitschr. des Harzbereins für Gesch. und Alterthumskunde 1869, 3. H. S. 11 flgde.

<sup>1)</sup> Nr. 478 Bd. IV 179 flgde. "Contrarium wider ein erlogen schandgedicht."

lein des Bundschuhs mit dem Pflug sliegen zu lassen, und sogar, wenn es auf dem Reichstage nicht nach seinem Sinne geht, den Kaiser zu stürzen. Im höchsten Ingrimm wird dem Landgrafen zugerufen:

"Ein tong von Münfter ftedt in bir" 1).

Selbstverständlich sieht der eifrige Ratholik nur in der Bertilzung eines solchen Bösewichts sowie in der Ausrottung aller Schiszmen und Rezereien Heilung für das Reich, wozu er denn auch den Raiser und die eben versammelten Reichsstände (1541) im leidenzschaftlichsten Sifer aufruft. Es sollte indessen anders kommen. Der Herzog mußte bekanntlich im folgenden Sommer der vereinten Rriegszmacht der Städte, des Kurfürsten von Sachsen und des Landgrafen weichen, sein Land wurde von den schmalkaldischen Bundesgenossen beseht. Auch unter den hierauf bezüglichen Gedichten haben wir verzgebens nach einer dem Herzog günstigen Gefühlsäußerung gesucht. Durch Frische des Tons, Anschaulichkeit und Kraft der Zeichnung ragen hier neben einem satirischen Klageliede von Burlard Waldiszwei niederdeutsche (No. 480 u. 484) hervor. In der Versicherung, welche der Dichter des letzten am Schluß gibt:

Dit ledlin ist to hope gebracht vorwar nicht ser behende durch einen jungen dummen knecht to Passau an den Embden.

vermögen wir nur den Ausfluß einer bei Dichtern sonst nicht allzu häufigen Bescheidenheit zu erblicken.

Uebrigens behandeln den schmalkaldischen Krieg eine bedeutende Anzahl von Gedichten. Unter den Dichtern finden wir auch Hans Sachs mit einem Spruche wieder, der noch dem Jahre 1546 angehört?). Als er im Brachmonat in einem Waldrevier spazieren geht, vernimmt er das klägliche Geschrei einer Frau. Er eilt herzu und findet "ein dapfer weib ehrlicher gstalt mit schwangerm leib," der ein Waldbruder, der treue Echart, bereits zu Hülfe eilt. Hinter einem Gestaude verborgen lauscht der Dichter ihrem Gespräch und hört, wie sich Germania über das sie bedrohende Unwetter beklagt.

<sup>1)</sup> IV 181.

<sup>2)</sup> IV 299.

Die Nachtvögel, welche sie selbst mit dem heißen Mark ihres Landes ernährt hat, haben in ihrer Scheu vor dem Licht den Abler gereizt, als sei das helle Licht Finsterniß, welches er seines Amtes halber dämpfen muffe, und ziehen nun den Ropf aus der Schlinge. Der treue Echart verweist die erschrockene zur Buße, er mahnt sie Gott um seinen Beistand zu bitten. "Des ablers herz steht in seiner hand, den kan er mit götlicher warhait erleuchten durch des liechtes klarhait, daß ers erkennt auß götlicher gnaden, daß er all unwill und schaden laß uber die nachtvögel gehn. Bleib du nur bei dem liecht bestehn; so wirt dich gott ie nicht ver= zuo helfen hat er gar vil straßen."1) Eine weit größere Zuversicht verrathen schon die umfangreicheren Sprüche des Johann Schradin von Reutlingen, obwohl man nicht gerade sagen kann, daß in ihnen eine fröhliche Siegeshoffnung vorwaltet. aber mit Ernst wird Karl wiederholt gewarnt, sich vom Papst nicht verführen zu lassen. In dem Bewußtsein, daß ohne den kaiserlichen Shut sein Reich zu Ende geht, sucht dieser durch ihn dies schreckliche Feuer in deutschen Landen zu entzünden, die kaiserliche Macht daran zu setzen, um seine Schande zu schützen. Deshalb führt der Kaiser wider seinen Gid ein mörderisches Volk in das deutsche Land; zu diesem Zweck macht er sich der Undaukbarkeit gegen Kursachsen, durch deffen Gunft er zum Raiser erkoren ist, schuldig. — Ist es aber nicht Aufruhr sich dem Raiser zu widersetzen? Nicht im geringsten. Raiser ist nicht der Deutschen Halsherr, und weil er jett wider Ehre und Treue gewaltsam gegen sie verfährt, so ist er nun der Amtmann des Papstes -- "und geht euch Deutschen nit mehr an." "Dieweil der keiser von euch allen ift zu dem welschem babst gefallen, so seit ir auch von im ganz frei, daß keiner im verpflichtet sei, und widerstreitet im mit recht, dann er ist iezt ein pfaffenknecht, handlet wider sein ampt und pflicht."2) Ein anderes, einem ehrlichen Landsknecht zu gefallen gedichtetes Lied sucht die Stimmung der Rämpfenden zu entflammen, indem es ihnen neben den religiösen auch die politischen Ziele, um welche es sich handelt, in überkräftigen

<sup>1)</sup> IV 301.

Strichen vor Augen führt. Es ist der geheime Wunsch Karl's, Deutschland "dem Haus Oesterreich eigen zu machen", eine Monarchie aufzurichten — "plus ultra soll') noch weiter gan, do ligt der hund begraben."<sup>2</sup>) Kann man den Kaiser nicht auf andere Gedanken bringen,

wolauf ir frommen Deutschen, so schlagt mit frewden drein, stecht in die spanisch sew und hund wie in die frosch und lert sie rund, was heiß, die deutschen pochen 3)!

Und auch die Pfaffen, die Urheber des ganzen Unheils, sollen es mit ihrem Leibe entgelten: "wol her, ein fetter curthusan, kein spieß sol hie ein knebel han." — Wenn im Eingang dieses Liedes vorzugs= weise das Nationalgefühl der Deutschen, welche zuerst dem Papste seine Gewalt genommen haben, aufgeregt wird: "Wol auf ir frommen Deutschen, ein lermen hebt sich an, gilt euch, man wil euch teuschen und lernen Welsch vorstan", so hebt der kräftige Schluß die beiden großen Preise des Kampfes, Vaterland und Religion, noch einmal hervor. "Für gottes wort und rechte lehr, fürs vaterland steht unser wehr, gott helf uns uberwinden 4)!" — Ich finde nicht, wie ich bereits andeutete, daß durch diese Gedichte eine zuversicht= liche Hoffnung auf den Sieg gerade in diesem Rampfe hindurchklänge. Aber die Ueberzeugung, daß es unmöglich sei den Gang der Ge= schichte rückläufig zu machen, hegte man tropbem in einem Gefühl prophetischer Gewißheit. Welcher deutsche Protestant könnte auch heute noch ohne Erregung die Worte vernehmen, welche einer dieser Dicter dem Raiser warnend zuruft:

> D Carole, merk mich gar schon, dahin wirst dus nit bringen, daß Tuetscheland werd underthon, dem bapst sin lied zesingen; das gschicht nit mer, kein bapst noch herr den tag wirt nit erleben,

<sup>1)</sup> Rarls Devise, die in den Spott- und Streitschriften oft verhöhnt wird.

<sup>2)</sup> IV 333.

<sup>3)</sup> IV 333.

<sup>4)</sup> IV 334.

daß Tuetscheland kum in bin hand und umb ben bapft werd geben 1).

Darum wird den frommen Anechten Muth zugesprochen, männlich für das Vaterland zu fechten: was niemand überwinden konnte, haben die Deutschen gethan. "Ans joch last euch nit binden, uns wirt sonst des ochsen lon."

Noch weiter geht ein Landsknecht in einem Vermahnlied, welches er zu Donauwerth beim kühlen Wein sang, "daß es weit hat erklungen von Dunaw biß an Rein." Der Kaiser, welcher an Gott und dem deutschen Lande meineidig geworden ist, will die freien Deutschen unter dasselbe Joch bringen, unter welchem seine eignen Unterthanen seufzen. Dafür opfert er selbst die Erblande, welche er von den Türken verwüsten läßt — "das heist wol vorgestanden der deudschen nation! mit ihn weit auß den landen, nement von ihn die kron!" Nicht länger will man den Zwang des Papstes und des Kaisers dulden; eher sollen sie beide unter den größten Wartern vom Leben zum Tode gebracht werden —

"kein Walch soll uns regieren, barzu kein Spaniol; fie thun uns nur verfüren, sind aller untrew voll." 2)

Gegen diese falschen Zungen erhebt jedoch auch ein Anhänger des Raisers seine Stimme, indem er ein um einige Jahre älteres Lied umdichtet. Er preist Karls Kriegsthaten namentlich vor Algier, seine Bemühungen die Glaubensspaltung zu schichten, seine Geduld, sein gutes Herz. Aus Noth greift er jetzt zum Schwert und zwar nicht des Glaubens wegen, sondern um die Ungehorsamen zu bestraßen. Der Dichter fordert auf darüber nachzudenken, was denn die Deutschen eigentlich am Kaiser haben: "Deutschland wer lang umgekert, wenns nicht die macht des keisers wert." Den Karl gemachten Borwurf des Meineides gibt das Lied zurück: die Protestanten werden zu Urhebern des Kampfes gemacht, während es doch in der That der Kaiser wars).

Nachdem aber die Protestanten Süddeutschland aufgegeben haben,

<sup>1)</sup> IV 328.

<sup>2)</sup> IV 341.

<sup>3)</sup> IV 348.

ift das Jubiliren der Gegner groß. Es wendet sich jedoch weniger gegen den Aurfürsten von Sachsen als gegen den Landgrafen, dem man geradezu Absichten auf den Raiserthron nachsagt. Ein Baier Hans Schmid singt ein Siegeslied über den für die Protestanten unglücklichen Ausgang des Treffens vor Ingolstadt; ein anderes taiserliches Lied mit dem triumphirenden Refrain "Aprie, die Spanier seind im Land!" hebt Johann von Simmelbrunnen gegen die Pfeffersäcke an; lachend gießt er allen Hohn und Spott auf die preisgegebenen süd= beutschen Reichsstädte aus, denen der Raiser nun die Schwalben ausnehmen wird. Ein Anderer preist in dem Kaiser den Schutherrn der alten guten Ordnung, die vom Pobel so oft verlacht worden ift. Ein jeder hat sich sein eigen Recht, seinen besonderen Glauben gemacht, während die Ordnungen des Raisers und des Papstes für Menschentand geachtet wurden: nun hat Gottes Vorsehung das Uebel gestraft, möge sie bem Raiser Kraft geben "daß er die gmain nach beim gebot zuo ainigkeit mög bringen." 1) Hören wir noch eine politische Psalmodie, die in ihrer derben antithetischen Führung mit Schillers Capuzinerpredigt wetteifert:

> "Carolus bekert in ainen rainen cristenlichen glauben alle ketzerei, daß er vor gott rieche wie ain guote specerei, die Lutherei in des catholischen glaubens ainhellikait, darzuo auch alle rechten Cristen seind berait.

Run sprechen die reichsstet: "wa ist der landgraf hinauß, daß wir muessen gehorsam sein dem österreichischen hauß?" der groß Carolus ist in teutschem land, alles das er will, das wirkt er mit seiner gwaltigen hand.

Augen hat der Wirtenberger und gesicht doch nit, dann er hat den glauben bei dem kaiser verschütt. Oren hat der Sachs und will nit hören, darum thuot sich sein kummer meren. Rasen haben die von der Schmalkald: daß sie nit schmeden, daß Carolus kumpt bald! der landgraf hat gwaltig hend, noch streitt er nit, sunder er sleucht behend.

<sup>1)</sup> IV 379.

Groß ölschenkel hat der Sachs, seind im waich worden wie das wachs; mit schrecken und mit zittern ist er gesto hen in sein land, das kaiser Carolo noch was onbekant.).

Auch der dynastische Zwiespalt in der wettinischen Fürstenfamilie tritt in voller Schroffheit in diesen politischen Dichtungen zu Tage. Als Herzog Moriz im Verein mit dem König Ferdinand einen Theil der kurfürstlichen Lande eingenommen hatte, ließ Peter Wathdorf wiederholt seinen Ruf erschallen und forderte auf wenigstens Wittenberg und Gotha zu retten: "Wie thut ir euch vorschlasen, ir werden Teutschen gut, daß ir nit greift zun wasen und schöpft ein frischen mut!"") Moriz selbst aber beeilt sich durch die Verbreitung eines Liedes, welches freilich nicht viel sangmäßige Zeilen hat, auf eine Beruhigung der so heftig gegen ihn erregten Stimmung hinzuar-beiten"). Er will die sächsischen Lande, auf welche er Erbrecht hat, vor Fremden behüten; den Vorwurf des Abfalls vom Glauben weist er mit stolzer Verufung auf die Gründung von Kirchen und Schulen zurück, welche ganz Deutschland zu Gute kommen.

Der Kurfürst belagerte nach seiner Rücksehr vergeblich Leipzig. Bei seinem Abzug gab man ihm von den Mauern der Stadt aus das Geleit mit dem Liede "Hat dich nu der schimpf gerawen," und auch nacher spotten seiner noch eine ganze Anzahl leipziger Lieder. Der Vertheidiger der Stadt wird hierbei rühmend Erwähnung gethan, dem Commandanten Bastian von Walwiß, der das Beste dabei that, sogar ein besonderes Lied gebracht. Die Bestegung und die Gesangennehmung des Kurfürsten erzählt 4) ein Trabant des Herzogs Alba, Hans Baumann von Rotenburg auf der Tauber, in einfacher, leidenschaftsloser, epischer Weise, während auf der andern Seite eine weit erregtere Stimmung herrscht. Paul von Neuenstadt, ein Feind aller Falscheit und Verrätherei, schreibt das ganze Unglück dem Verrath zu. Aus Verrätherei soll dem Kurfürsten ein Hauptmann gerathen haben, die Predigt zu hören und sich zu Tische zu sehen; auch der Mühlberger Bürger Barthel Strauchmann 3),

<sup>1)</sup> IV 381. 2) IV 592. 3) Rr. 547; ebenso 552. 4) Rr. 553.

<sup>5)</sup> Opel: Barthel Strauchman, Führer Alba's über die Elbe, Reue Mittheilungen X 1. S. 238 ff.

welcher seinem Landesherrn und dem Kaiser gezwungen eine Furth durch die Elbe wies, ist ein Verräther; und nachdem die Spanier übergesett sind, veranlaßt der Hauptmann die Reiter zur Flucht, so daß das Fußvolk keinen Beistand hat. Auch zwei andere Lieder (Nr. 555 und 556) bezeichnen nicht undeutlich den Reiterobersten Wolf von Schönberg als den Verräther. Es folgen hierauf mehrere Klagelieder des gefangenen und entsetzen Kurfürsten, der nach des Kaisers Krone und Ehre getrachtet zu haben auf das nachdrücklichste bestreitet: "wenn das war wer, hett ich des Herrn vergessen!" Einige von ihnen sind mit Acrostichen verbrämt, zu welchen Name und Titel Johann Friedrichs verwendet wird.

In eine neue Aufregung werden die Protestanten durch das kaiserliche Interim versetzt. Das Volksbewußtsein sieht in diesem Ausgleichungsversuche der Glaubensgegensätze eine so große Gefahr für den Protestantismus, daß es selbst Führer der antipäpstlichen Partei wie Melanchthon, Bugenhagen, den wittenberger Professor Georg Major unter die falschen Christen und die Schmeichler des Herzogs Moriz, unter die Adiaphoristen, bösen Buben und gottlosen Sophisten rechnet, welche für Geld die ganze Welt verrathen. Drohungen mit Empörungen, Verwünschungen gegen den Kaiser, den Mordbrenner Moriz und alle seine Käthe zeugen von der grimmigen Wuth, mit welcher diese religiöse Resorm des Kaisers, die der politischen voranzgehen sollte, empfangen wurde:

Mority mordbrenner, graf Hans Jörg, die bösen buben all erwürg, gib ihn, darnach sie ringen! den falschen keiser und Ferdinand sürn teusel jag sern auß dem land und wolst sie all umbringen! von Mecklenburg das böse kind, das tolle teuselisch gesind wirf mit dem bapst in seurigen psul, so wollen wir dir singen.

Eines sachsischen Meidleins Rlag und Bitt 2), ein tief empfundenes,

<sup>1)</sup> IV 462.

<sup>2)</sup> Nr. 570.

in seiner schwärmerischen Zartheit höchst eindrucksvolles Gedicht erstennt in dem neuen Beginnen eine unerhörte Schmach, welche dem Baterlande von den Spaniern angethan wird. Unter dem Mägdlein wird Magdeburg zu verstehen sein. Mit Schrecken nimmt es die Noth des Baterlandes wahr: "kein man, kein man in deudschem Land, der uns schützet vor solcher Schand." Auf seine Anie hingeworfen bittet es Gott um seinen Schutz vor der falschen Art der Spanier und gelobt ihm feierlichst:

- 7. Rein schmuck an meinem leibe sei, bis Deudschland werde wider frei, tein man noch jüngling hie auf erd, dem ich freundlich zu sprechen werd.
- 8. Rein trunk ich nim von keinem man, weil sie kein herz im leibe han; ftets fol mein angesicht saur sehn, bif die Spanier unter gehn.
- 9. Welcher dann hat das best gethan, der sol mir sein der liebste man, er sei gleich jung, er sei gleich alt, er sei gleich arm und ungestalt.
- 10. Er ist warlich ein trewer helb, den preisen sol die ganze welt; ein frenzlein schenk ich ihm zu lohn, gewunden mit mein henden schon. 1) Immer von neuem kommt die Dichtung auf den großen Judas, den Kirchenräuber, den großen Schinder Moriz und den Grickel (Agrifola) zurud, welche ben Greuel bes Interims von Augsburg bringen und stellen die sächsischen Räthe in derbster Namensverdrehung an den Pranger; der feinsinnige und patriotische Julius Pflug erhält den Zunamen von Hellenthal, der gern ein Larvenbischof wär. Und als sich Moriz nun wirklich zur Belagerung Magdeburgs anschickt, muß er in eigner Person einen Hagel von Grobheiten und Schmähungen auf sich selbst ausschütten: "Herzog Morit von Sachsen haiß ich, den namen mit der that hab ich, murrisch und störrisch Er bekennt bin ich, argköpfisch, hochfertig, tirannisch bleib ich." selbst, daß er ein aller Ehr und Treu vergessener Bösewicht sei, der den Pfleger seiner Jugend, den Stammesvetter und das Evangelium dazu verrathen hat.2) — Um Magdeburg in seiner Bedräng= niß Vertheidiger zuzuführen, ließ Erasmus Alberus einen leiden= schaftlichen Aufruf erschallen; 3) eine bis ins Einzelne eingehende Rela= tion 1) der friegerischen Vorgänge vor der Stadt, welche namentlich auch mit den Belagerern verbundenen stiftischen Edelleute gedenkt,

<sup>1)</sup> IV 461. 2) Bgl. Rr. 585, 586. 3) Rr. 587.

<sup>4)</sup> Sie reicht bis in den August.

scheint von einem Vertheidiger Magdeburgs selbst herzurühren. Auch das hierauf folgende kräftige Lied des Alberus wird jedoch von dem poessiereichen, in seinen festen und doch so einfachen Fügungen klassischen Mahnruse "Och Meideborch, holt di veste, du wol geduwede hus" weit übertroffen. Diese Perle historischer Dichtung, welche schon gleichzeitige hochdeutsche Umdichtungen und Erweiterungen veranslaßte, wurde auch in späterer drangvoller Zeit im J. 1629 abermals in hochdeutscher Zunge gedruckt. Der Dichter des niederdeutschen Originals könnte auch das nachsolgende Preislied (Nr. 591) gessungen haben.

Im letten Theile des vierten Bandes tritt von einzelnen Perstonlichkeiten namentlich der Bürgermeister Jacob Herbrot von Augsburg hervor, ein reicher Emporkömmling, der im Jahr 1548, als Raiser Karl den Rath absette und ein Geschlechterregisment ins Leben rief, gleichfalls das Feld räumen mußte, ohne jesdoch Alba's und Granvella's Gunst einzubüßen. Der Umschwung des Jahres 1552 brachte ihn wieder ins Amt, und auch als der Raiser nach dem passauer Frieden die Verfassung von neuem änsderte, wußte sich der Zwinglianer in seiner Stellung in der lutherischen Stadt zu behaupten. Und troßdem war ihm ein klägliches Ende bescheichen. Ueber seinen reichen Besitz brach der Concurs herein, der ehemalige Bürgermeister und königliche Rath starb in der Schuldshaft und fand als Anhänger Zwinglis in einem für Uebelthäter bestimmten Winkel des Kirchhofs zu Neuburg seine letzte Ruhestätte.

Es war eine natürliche Folge seiner schwer zu durchschauenden, selbst Reichslande an die Franzosen preisgebenden Politik, daß Kurstürst Moriz, als er im Jahr 1552 nun wirklich die Bahn des mit seiner Hitzung in der Neigung seiner süddeutschen einschlug, keinerlei Unterstützung in der Neigung seiner süddeutschen protestantischen Glaubenssenossen fand. Vergeblich sang er wohl selbst "Recht wil ichs erstlich sahen an" und "Interim den teufel bringt man mir her, hilf got, daß ich mich des erwehr"). In Ulm klagt man ihn trothem der Falschheit an; die ganze Gemeinde erhebt sich gegen ihn und seinen

<sup>1)</sup> Herzog Morigen des hurfürsten zuo Sachsen lied, welches er gemacht bat, ee er auf seinem land hinweg ist geritten. IV 528.

bei den Städten verhaßten Bundesgenoffen Albrecht von Brandenburg= Culmbach. Man kann es ihm nicht verzeihen, daß er vom Raiser zur Krone Frankreich geflohen ist: "O Morit, was thuostu machen wol in dem Schwabenland mit deinen falschen sachen? ift dir ain große schand, daß du thuost überziehen das hailig römisch reich; was thuostu dich bemiehen? thuost von dem kaiser sliehen zuo der tron in frankenreich." Das gleichfalls unbezwungene Frankfurt sen= det dem Kurfürsten bei seinem Abzuge nach dem Vertrage von Passau ebenso Triumph= und Spottlieder nach. Man sang nun auch im Lager bes Markgrafen dem Laur, dem Schelmen, dem Berrather, dem armen Judas nach. "Wie oft biftu worden zu einem schelmen groß, getreten in Judas orden, verrathen viel ohn maß!"1) — Nach Toul und Verdun nahm auch Met freiwillig die Franzosen ein. Strafend hält der Stadt ein Landstnecht des kaiserlichen Heeres, welches mährend der beiden letten Monate des Jahres 1552 die Stadt einschloß, und zwar ein Solothurner, ihr Vergehen vor: "O Det, was hast du gethan, daß du den Franzosen hast eingelan!" "Dlet, du solt ein spiegel sein, teutsches land nuon sich darein, und thuos gar wol betrachten"2). Allein wir finden nicht, daß das Ereigniß im Innern des Reiches irgend welchen Eindruck gemacht habe. Außer der Stimme dieses Solothurners vernehmen wir nicht einmal einen Rlageruf.

Den Schluß des vierten Bandes bilden die politischen Alänge, welche das Treiben des wilden, bachantischen Markgrafen von Culm-bach und seine letzten Fehden zum Gegenstand haben. Nachdem ihm der Raiser, um ihn auf seine Seite zu ziehen, die förmliche Genehmigung ertheilt hatte, sich an den Capitelspfassen und Pfessersächen schadlos zu halten, führte er seine Truppen vor Metz in das kaiser-liche Lager über und begann darauf seinen Rampf gegen die fränkischen Bisthümer und Städte, der sich bis nach Niedersachsen ausbreitete. Bon Seiten eines niedersächsischen Anhängers des Markgrafen wird auch dieser Kampf als ein Religionskrieg bezeichnet. Man höre, wie er die katholischen Gegner anredet: "Gi willen Christi herden

<sup>1)</sup> IV 568.

<sup>2)</sup> IV 584. 585.

fin? gi fint des düvels meste swin, bewist juwe lere und levend, juw fretend, supend und horerin wert juw sanct Paulus benedien in Nobistrug gar even." Das Reich diefer Baalspfaffen zu stürzen, ihnen mores zu lehren, ist eben der Markgraf der rechte Mann — "gabe beit he grot gevallen"! 1) Wie wenig stimmt diese Bersicherung mit dem Bilde, welches uns ein anderes Lied von diesem Gottes= streiter überliefert. "Kandel und gleser stetigs naß"2) ift Albrecht's Parole. Tag und Nacht voll ladet den Mordbrenner Frau Benus auf ihre Hochzeit. - Dieser markgräfliche Arieg wird nur mit einem schweren Verluft der ganzen Nation beendet. Der Kurfürst Moriz erlag seinen in der Schlacht von Sievershausen erhaltenen Wunden, das größte staatsmännische Talent, welches die Reformation in Deutsch= land gezeitigt hatte, ein protestantischer Aurfürst, wie er trot seiner gro-Ben politischen Fehler, durch welche er das Mutterland der Refor= mation um die politischen Früchte derselben gebracht hat, zu Beginn des dreißigjährigen Arieges vergeblich von den reformirten Staats= männern ersehnt wurde. Auch ihm widmet die Dichtung noch ein Andenken, aus welchem hervorgeht, daß man doch allmählich dem nationalen Zuge seines Character des Schleiers, mit welchem sich seine Politik so oft umhüllt hatte, Gerechtigkeit widerfahren ließ.

Mit schwarz thu dich bekleiden,
O deutsche nation,
Rew, klag und hab groß leiden,
ITZ ist dein Held davon,
deins reiches schutz und vater gut,
Woritz der fürst von Sachsen,
Der het ein starken muth.
Ost kam er triumphirend
mit fahnen auß dem krieg,
da halfst du jubilieren,
denn dein fried war sein sieg 3).

Dem Markgrafen aber nahmen die Pfaffenknechte und Pfeffersäcke trot seines Prahlens 15 Fahnen ab und nöthigten ihn endlich auch

<sup>1)</sup> IV 602.

<sup>2)</sup> IV 610.

<sup>3)</sup> IV 606.

durch den Kampf an der Schwarzach mit leerer Tasche das Weite zu suchen. —

So freuen wir uns denn mit dankbarem Sinne des reichen Gewinnes, welcher der Wissenschaft durch die Königliche Gnade des verblichenen Herrschers in diesem Werke zu Theil geworden ist. Mehr als andere durch die historische Commission veranlaßte Schriften ist es geeignet, auch in weiteren Areisen der Nation Eingang zu finden. Möchte es vor allem auch unsrer Jugend ein lebendiger Spiegel der Vergangenheit werden!

Das lieb Germania soll sein ewiglich auch die muter dein; wer sie verfolgt und schaden thut, dem wiltu auch mit leib und gut widerstand thun auß aller best und halten bei den Teutschen sest. Gott wölle das lieb teutsche land behüten vor leid, schad und schand.

## Shleiermacher in der ersten Hälfte seines Lebens.

Von

## C. Beller.

Leben Schleiermacher's von Wilhelm Dilthey. Erster Band. Berlin, G. Reimer. 1870. XIV, 542, 145 S.

Shleiermacher's Leben zu schreiben, ift eine eben so schwere als dankbare Aufgabe. Handelt es sich doch hierbei um einen Mann, welcher in die geistige Bewegung einer ungemein reichen und gehalt= vollen Zeit auf's tiefste verwickelt war, welcher aus derselben die mannigfaltigsten Bildungselemente in sich aufnahm, sie in einer un= gewöhnlich selbstständigen Persönlichkeit eigenartig verarbeitete und ver= knüpfte, und welcher durch die Tiefe und die Kraft seines inneren Lebens in den Stand gesetzt wurde, einen weiten Rreis geistig zu beherrschen, nach allen Seiten die fruchtbarsten Reime auszustreuen, den nachhaltigsten Einfluß auszuüben. Der Biograph soll alle jene Bildungselemente nachweisen, den Zeitpunkt, die Art und den Umfang ihrer Einwirkung bestimmen; er soll uns sagen, wie die ur= sprüngliche Anlage und Begabung seines Helden beschaffen war, wie unter jenen Einflüssen seine spätere, gereifte Individualität sich herausbildete; und nachdem er uns so das Wesen und das Werden desselben verständlich gemacht hat, soll er zeigen, was diese Persönlichkeit in dem Berlauf ihres Lebens geleistet, wie sie sich in dauernden Denkmalen dargestellt, wie sie auf die Wissenschaft und die Literatur, den Staat und die Rirche, die geistigen, sittlichen, gesellschaftlichen, reli= Hiftorifche Zeitschrift. XXIV. Band.

giösen Zustände eingewirkt, welche Spuren sie in der Geschichte binterlassen hat, in welches Verhältniß der Anzichung und Abstoßung sie zu verwandten und zu abweichenden Bestrebungen getreten ift. Eine befriedigende Lösung dieser Aufgabe ließ sich nicht erwarten, ehe theils über die Periode, in der Schleiermacher's Leben verlief, eine Uebersicht möglich war, wie sie erst nach längerer Zeit gewonnen zu werben pflegt; theils auch in seinem Briefwechsel und anderen Urkunden das Material für eine Biographie in einiger Vollständig= keit vorlag. So ist denn seit dem Tode des merkwürdigen Mannes ein volles Menschenalter verstrichen, bis der Versuch gemacht wurde, die mancherlei zerstreuten Erinnerungen, Urtheile und Kritiken von Zeitgenossen und Späteren zu einer umfassenden Darftellung seines Lebens und seiner Persönlichkeit zu verarbeiten. Um so erfreulicher ist es, daß diese Arbeit in so gute Hände gekommen ist, wie die des Verfassers. Dilthen hat an dem Werke, dessen erster Band uns nun vorliegt, seit Jahren mit dem gewissenhaftesten Fleiße gearbeitet. Er hat nicht blos über Schleiermacher, sondern auch über alle die Männer und die Erscheinungen, welche auf seinen Lebensund Bildungsgang Einfluß gehabt haben, gründliche und umfassende Studien gemacht, und er hat für dieselben neben der weitschichtigen Literatur dieser Zeit auch die ungedruckten Quellen zu Rathe gezogen, welche ihm in bedeutender Anzahl von verschiedenen Seiten mit dankenswerther Bereitwilligkeit zur Berfügung gestellt wurden. Aus dem für ihn wichtigsten Theile der letteren, Schleiermacher's handschriftlichem Nachlaß, hat der Verf. in einem Anhang zu seiner Schrift 1) werthvolle, theilweise wörtliche Auszüge mitgetheilt, welche von seiner Studienzeit bis in sein 34. Lebensjahr herabreichend, über manche erhebliche Punkte ein neues Licht verbreiten. Dit diesen Hülfsmitteln ift es ihm nun gelungen, von den Bedingungen, unter benen Schleiermacher's innere Entwicklung sich vollzog, von der ursprünglichen Anlage und der späteren Ausbildung seiner geiftigen Eigenthümlichkeit, von dem Gang seines Lebens und der Entstehung seiner Werke bis zum Jahr 1802 ein Bild zu entwerfen, wie wir

<sup>1)</sup> Denkmale der inneren Entwicklung Schleiermacher's, erläutert durch krisische Untersuchungen.

es so treu und vollständig bisher nicht besessen haben. Ueber die eine und die andere Frage werden allerdings immer noch verschie= dene Ansichten möglich sein; es mag da und bort noch eine kleine Lude durch Auffindung weiterer Nachrichten oder durch Combination ausgefüllt werden; man wird über die Bedeutung streiten können, welche diesem oder jenem Zug bei Schleiermacher beizulegen ist; man wird vielleicht finden, daß der Verfasser durch das lobenswerthe Bestreben nach quellenmäßiger Treue nicht ganz felten weiter geführt wurde, als für die Durchsichtigkeit seiner Darstellung gut war. Aber alle solche Ausstellungen sind doch immer, selbst wenn sie begründet sein sollten, von untergeordneter Bedeutung, und werben ber Anerkennung keinen Eintrag thun dürfen, daß Dilthen seiner Aufgabe in der tüchtigsten Beise genügt hat, daß er einen von den hervorragenosten Männern und eine von den wichtigsten Bildungsepochen unseres Volkes unserem geschichtlichen Berftandniß näher gebracht, manchen darakteristischen Zug, manche geschichtlich wichtige Thatsache neu ermittelt ober end= gültig festgestellt, die erste wirkliche Biographie Schleiermacher's ge= liefert hat.

Der vorliegende Band dieser Biographie geht nun, wie bemerkt, bis zum Jahr 1802; er umfaßt demnach gerade die erste Hälfte von Schleiermacher's Leben bis zum Schluß jenes ersten längeren Aufenthalts in Berlin, der für seinen Lebens= und Bildungsgang von so entscheidender Wichtigkeit war, während zugleich in dem letzten Jahre desselben sich sein selbstständiger Eintritt in die litera=rische Welt vollzog.

Von Interesse sind hier zunächst schon die Nachrichten über Schleiermacher's Familie. Seine Voreltern sollen wegen ihres Prozetestantismus aus dem Salzburgischen ausgewandert sein. Sein Große vater gab eine angesehene Predigerstelle in Elberseld auf, um sich der Sette der Ellerianer anzuschließen; und als ihm über die Unzlauterkeit dieser neuen Propheten die Augen aufgingen, und er nun offen gegen sie auftrat, wurde er von Eller in einen Prozes wegen Zauberei verwickelt, der ihn in ernstliche Gefahr brachte. Schleierzmacher's Vater war eine frische, lebendige Natur, voll Wißbegierde, und bei seinem hellen Verstande für freiere religiöse Ansichten nicht unempfänglich; aber doch überwiegend durch das praktische Interesse

des Predigers bestimmt, dem ein Offenbarungsglaube zunächst als Grundlage seiner Einwirkung auf andere, erst in zweiter Linie für sich selbst, Bedürfniß ist. In jenem tritt von den Gigenschaften seines Entels, neben dem religiösen Sinn, welcher sich durch die ganze Familie fortgeerbt zu haben scheint, die Unabhängigkeit der eigenen Ueberzeugung und die rudsichtslose Gewissenhaftigkeit vor allem hervor; aber sein Denken nimmt jene phantastische Gestalt an, in welcher das Bedürfniß einer selbstständigen Ausbildung des reli= giösen Lebens gerade in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts so häufig auftritt. Bei seinem Sohne, dem Bater unseres Schleiermacher, tritt an die Stelle der Phantastif und Mystif die Aufflä= rung; aber die religiöse Ueberlieferung der Familie hält ihn zu stark fest, als daß er sich diesem Bug entschieden zu überlassen magte; und so sehen wir ihn das kritische Element seiner eigenen Natur, in der Weise der damaligen Halborthodoxie, mit einer Gewaltsamkeit zurüdbrängen, die auch in dem späteren Conflict mit dem Sohne jum Borichein kommt. Harmonischer war ohne Zweifel Gefühl und Berstand in der Mutter vereinigt, der Schleiermacher in dieser hinsicht nachgeartet zu haben scheint; er hat sie jedoch frühe verloren, und sie ist auch uns wenig befannt. Einer geistlichen Familie gehörte Schleiermacher auch von dieser Seite her an, und in dem Bruder seiner Mutter, dem von ihm hochverehrten und um ihn hochver= dienten Halle'ichen Professor und späteren Landprediger Stubenrauch, hatte er das würdigste Vorbild eines Theologen, der seine Aufgabe darin fand, im Sinne der Auftlärung für Moralität und vernunft= gemäßes Christenthum zu wirken.

Aus diesem Kreise war nun in Schleiermacher eine Perfönlichkeit hervorgegangen, welche eine Fülle bedeutender Unlagen in einer höchst eigenthümlichen und in ihrer Art einzigen Verschmelzung in sich trug. Ein ticfes Gefühlsleben, eine Innerlichkeit, die wir weiblich nennen möchten, wenn nicht andere, durchaus männliche Eigenschaften ihr das Gleichgewicht hielten, und sie verhinderten, in ursprünglicher Unmittelbarkeit und Unbewußtheit zu verharren; andererseits eine zersehende Schärfe des Verstandes, eine unbeugsame, von dem Wege, den Naturanlage und Ucberzeugung vorzeichnen, durch kein Hinderniß und keine Nebenrücksichten abzulenkende Festig-

feit des Wollens. Ein immer reges Bedürfniß und ein feltenes Talent der Selbstbeobachtung, eine frühreife Bewußtheit alles Thuns und Empfindens; eine sprode Eigenartigkeit, die alles unter ihrem individuellen Gesichtspunkt auffaßt und für sich benütt, der jedes Begebene nur ein Stoff zu selbstständiger Bearbeitung, eine Anregung zur Selbstthätigkeit ist, nicht ein fertiger Gegenstand, den man als folden einfach in sich aufnimmt; aber dabei die vielseitigste Em= pfänglichteit, die raftloseste geistige Beweglichteit, der lebendigste Trieb, mit anderen zu verkehren, auf sie einzuwirken und von ihnen zu lernen. Bei großer Kräftigkeit ber moralischen Anlagen eine ber= haltnismäßig schwache Sinnlichkeit; neben der schärfsten und feinsten Selbstbeobachtung wenig Sinn für äußere Anschauung, Form und Bestalt, jum Theil wohl eine Folge früher Besichtsichwäche; neben einem hervorragenden Berftand ein unverkennbares Burudbleiben ber Phantasie; daher mehr Wig, als Humor, mehr zersetzende Dia= lettit, als zusammenfassende Anschauung, und bei durchgebildetster Bewußtheit und Selbstbeherrschung nur wenig von der glücklichen Unbefangenheit genialer Naturen. Wir werden cs begreifen, wenn ein so gearteter Mann sich mit Vorliebe der Pflege des sittlichen und religiösen Lebens, in sich selbst und in anderen, zuwandte; wenn er auf diesem Bebiete ein Beobachter und Dollmetscher der inneren Borgange war, wie kein anderer; wenn er der freiesten individuellen Entwicklung das Wort redete, ohne daß doch diese Freiheit dem strengsten Pflichtgefühl, der wachsamsten Gewissenhaftigkeit Gintrag gethan hatte; wenn er das geistige Schaffen von Männern, beren Denkweise seiner eigenen wahlverwandt war, mit dem eindringenosten Berftandniß zu verfolgen, über den inneren Zusammenhang und die Bedeutung ihrer Gedanken, die Composition ihrer Werke ein neues Licht zu verbreiten mußte; wenn er aber zugleich für solche, beren Wesen von dem seinigen weiter abstand, nicht die volle Unbefangen= heit des Urtheils, für das Naturwüchsige und Bewußtlose im geistigen Leben nicht bas volle Verftandniß, für die innere Gesemäßigkeit und die großen, über das individuelle Thun übergreifenden Züge im Gang der Geschichte kein rechtes Auge hatte; wenn endlich in seinen Schriften die Anschaulichkeit der Darstellung und die Kraft der kunftlerischen Gestaltung mit der Schärfe der Dialektik und der

Sorgfalt des logischen Aufbaus nicht gleichen Schritt hält. Um aber den ganzen Mann zu verstehen, müssen wir auch alle die Einflüsse berücksichtigen, unter denen Schleiermacher's Eigenthümlichkeit sich entwickelte.

Diese Einflüsse kamen nun zunächst ganz überwiegend von Neben ben Schulfächern, welche die Seiten ber Religion an ihn. gemeinsame Grundlage unserer heutigen Bildung sind, war es der fromme, liebevolle und verständige Sinn seiner Mutter, der die Beistesrichtung des Knaben vorzugsweise bestimmte, bis er dann in seinem 15. Jahre bem herrnhutischen Pädagogium zu Niesky über= geben wurde. Die vier Jahre, welche er theils hier, theils in dem Seminar zu Barby zubrachte, sind für die Geschichte seines inneren Lebens äußerst wichtig. Doch liegen im ganzen nicht viele nähere Nachrichten über sie bor, und auch bem neuesten Biographen lieferten seine Quellen keine große Ausbeute. Als Gesammtergeb= niß werden wir annehmen dürfen, daß der Jüngling einerseits zwar an dem religiösen Leben der Brüdergemeinde sich tiefer und mit größerer Befriedigung betheiligte, als man nach einzelnen Aeußerungen vermuthen sollte, daß hier gerade jene Innigkeit des reli= giösen Gefühls und jene Beschränkung der Religion auf das Gefühlsleben in ihm gepflanzt wurde, welche in der Folge nicht blos ein Grundzug seines Charafters, sondern auch ein Grundgebante seines Systems gewesen ist; daß ihm aber andererseits auch die Beschränktheit der herrnhutischen und jeder blos positiven Frömmigkeit lebhaft zum Bewußtsein kam, daß er trot aller geistlichen Ueberwachung seinen Geist mit den alten Schriftstellern nährte, mit den Anfängen der neueren deutschen Literatur sich bekannt machte, von der kantischen Philosophie die erste Kunde erhielt, von den Ideen und den Zweifeln der Auftlärungsperiode ergriffen wurde, von firchlichen Grundlehren, wie die Verföhnung und die Gottheit Christi, sich abwandte.

Das theologische Studium, dem Schleiermacher in Halle zwei Jahre lang (1787—1789) oblag, führte ihn tiefer in die Philosophie und die Kritik ein. Denn wenn er auch weder von dem alternden Semler noch von den übrigen Mitgliedern der theologischen Facultätnachhaltige Anregungen empfing, so trat er dagegen mit dem Phi=

losophen Cberhard, dem klardenkenden und kenntnigreichen Wolffianer, welcher auch unter ben Vorkämpfern der damaligen theolo= gischen Aufklärung eine ehrenvolle Stelle einnimmt, in eine für ihn sehr fruchtbare Verbindung. Durch ihn wurde er nicht blos in die leibniz-wolffische Philosophie eingeführt, sondern auch zu platonischen und aristotelischen Studien angeregt, denen Fr. Aug. Wolf's Ein= fluß weitere Förderung brachte; während zugleich der von Cberhard lange und eifrig geführte Streit gegen Kant einen so selbstständigen Schüler nur um so mehr zur eingehenden Beschäftigung mit den Schriften dieses Philosophen veranlassen mußte. Schleiermacher suchte nun diese verschiedenen Elemente, wie Dilthen zeigt, zunächst vorzugsweise für die Ausbildung und die wissenschaftliche Begrün= dung seiner ethischen Ueberzeugungen zu benützen; und wiewohl er zwischen benselben von Anfang an eine kritische und mitunter sogar steptische Stellung einnahm, die ihn verhinderte, irgend einem System unbedingt beizupflichten, wiewohl er auch Kant's Erkenntnistheorie als solcher nie beitrat, vielmehr schon beim ersten Lesen von Rant's Schriften das Gefühl seiner Halbheit, seiner Berwirrungen und seines Nichtverstehens seiner selbst und anderer gehabt zu haben ver= sichert, schloß er sich doch in seinen ethischen Unsichten ganz über= wiegend an Rant an. In den hieher gehörigen Auffäßen aus dem Ende seiner Studienzeit will er mit Rant vom Selbstbewußtsein ausgehen, und die sittlichen Grundsätze besonders, mit Berwerfung alles ethischen Empirismus, auf apriorischem Wege aus der Ber= nunft, und näher aus der im Wesen der Vernunft liegenden For= berung ber Consequenz und bes Handelns nach allgemeinen Grund= sätzen ableiten. Doch möchte ich auch ben Ginfluß ber leibnizischen Philosophie auf Schleiermacher etwas höher anschlagen, als der Verfaffer einzuräumen geneigt ift. Selbst wenn sich erweisen ließe, daß ihm Leibniz' Ideen "in ihrer originellen Gestalt zeitlebens fremb blieben" (Dilthen S. 83), möchte ich doch diesem Umstand kein ent= scheidendes Gewicht beilegen, da es weniger darauf ankonimt, ob er diese Ideen aus den eigenen Schriften des Philosophen, als darauf, ob er sie überhaupt ihrem ursprünglichen Sinne gemäß kennen ge-Eine im wesentlichen richtige Darstellung der leibnizischen Behre war aber damals bei einem Wolff, Bulfinger, Baumgarten,

Eberhard und andern wohl zu finden, und auch wo diese Schrift= steller ihrerseits von Leibniz abweichen, pflegen sie doch seine Ansich= ten unverfälscht anzugeben. Jene Voraussetzung selbst ist mir aber gleichfalls etwas zweifelhaft. Mag auch Schleiermacher später, bis zu seiner Uebersiedelung nach Berlin, feine Ausgabe der leibnizischen Werke zur Verfügung gehabt haben, so ist es doch kaum glaublich, daß er nicht wenigstens vorher, in Halle, unter der Leitung Eber= hard's, die Gelegenheit, sich in ihnen selbst umzusehen, benütte. Schon in der Theodicee, diesem so vielgelesenen und leicht zugänglichen Buche, fand er die für ihn wichtigsten Züge des Systems, wie namentlich die Lehre von der durchgängigen Determination und der prästabilirten Harmonie alles Seins und Geschens, ausführlich entwickelt; und daß ihm auch die metaphysische Grundlage desselben, die Monadenlehre, wohl bekannt war, sieht man aus der Darftel= lung des spinozistischen Systems, deren Abfassung Dilthen ohne Zweifel richtig in sein 25. ober 26. Jahr sett. Daß er sich in ben nächstfolgenden Jahren mit dem Studium der leibnizischen Schriften eifrig beschäftigte und sich dabei keineswegs auf exoterische Darftel= lungen beschränkte, zeigt der Berf. selbst S. 326. Es ist auch wirklich in Schleiermacher's wissenschaftlichen Ueberzeugungen und in seiner ganzen Denkweise vieles, was an Leibniz erinnert. An diesen Philosophen schließt er sich nicht blos in der eigenthümlichen Fassung seines Determinismus weit enger an, als an irgend einen andern, und eben aus ihm ift jene frühe Darstellung desselben geflossen, von der auch unfer Verfasser (S. 139) bemerkt, daß sie sich weder aus Spinoza noch aus dem reformirten Prädestinatianismus ableiten lasse, während er selbst (Denkm. S. 23 ff.) auf ihre Uebereinstimmung mit Wolff und Leibniz aufmerksam macht: sondern mit ihm trifft er auch in der eigenthümlichen Berbindung eines entschiedenen Individualismus mit einem universellen harmonismus zusammen, welche ihn in jedem Einzelnen ein unentbehrliches Erganzungsstück und einen Spiegel des Universums, zugleich aber in der Gesammtheit aller Einzelnen ein durchaus schönes und vollendetes, nach un= verbrüchlichen Gesetzen geordnetes Ganzes erkennen läßt. In der gleichen Richtung konnte unter den Männern, die sich in ihren Ansichten an Leibniz hielten, namentlich Lessing auf ihn wirken, dessen

Vorgang sich, wie mir scheint, noch insbesondere in seiner Auffas= sung der Religion bemerkbar macht. Es kommen allerdings für die Bildung seiner Denkweise, neben seiner ursprünglichen Geistesart, auch noch andere Factoren in Betracht, unter denen in der früheren Zeit Kant, Plato und Spinoza am stärksten ins Gewicht sallen; aber die angedeuteten Gründe sprechen für die Annahme, daß auch Leibniz mittelbar und unmittelbar einen tiefgreisenden Einfluß auf ihn geübt hat.

Noch längere Zeit nach der Beendigung seiner Universitäts= studien sehen wir Schleiermacher vorzugsweise mit ethischen Fragen und mit Rant's Lösung berselben sich beschäftigen. Bon Halle aus ging er 1789 zu seinem Onfel, dem Prediger Stubenrauch, nach Drossen, unweit Frankfurt a. d. D.; nachdem er sodann sein theo= logisches Examen bestanden und sich bei dieser Veranlassung zum erstenmal, ein Halbjahr lang, in Berlin aufgehalten hatte, wurde er (1790) Hauslehrer bei bem Grafen v. Dohna zu Schlobitten in Westpreußen. Als sich dieses Verhältniß gelöst hatte (1793), unter= richtete er erst ein Halbjahr an Gedike's padagogischem Seminar in Berlin, vertauschte dann aber diese für ihn wenig befriedigende Stellung mit der eines Hülfspredigers in Landsberg an der Warthe, bie er bis zu seinem ersten längern, für sein ganzes Leben ent= scheidenden, Aufenthalt in Berlin (1796) bekleidete. Diese sieben Jahre waren nun nicht allein für seine sittliche, sondern auch für feine wissenschaftliche Ausbildung von großer Bedeutung. In jener Beziehung ist besonders sein Eintritt in das Dohna'sche Haus von Bichtigkeit. Hier fand er Gelegenheit, an dem inneren Leben einer hochgebildeten, von dem tüchtigsten Beifte beseelten Familie den un= mittelbarften Untheil zu nehmen; hier zuerst trat ihm in ber Gräfin und ihren liebenswürdigen Töchtern, von denen ihn eine mit einer tiefen, aber männlich bemeisterten Reigung erfüllte, ein Bild edler Beiblichkeit aus den höheren Areisen ber Gesellschaft entgegen, und er stand Jahre lang in dem anregenden und anmuthigen Verkehr mit bedeutenden Frauen, welcher seitdem eines der tiefsten und für fein Wefen bezeichnenoften Gemuthsbedurfniffe, in jener Zeit aber jugleich auch bas glücklichste und wirtsamfte Bilbungsmittel für ibn Seine wissenschaftliche Entwicklung zeigt in diesem Abschnitt war.

seines Lebens erft einen immer entschiedeneren Fortgang von Leibnig zu Kant, sodann das Bestreben, Kant gegenüber einen selbstständigen Standpunkt zu gewinnen und eine Vermittlung zwischen ihm und Spinoza zu finden. Er selbst bekennt bald nach seinem Abgang von der Universität, daß er von Tag zu Tag mehr im Glauben an die kantische Philosophie zunehme, und zwar desto mehr, je mehr er sie mit der leibnizischen vergleiche 1). Auch seine Religionsansicht ift in jener Zeit ganz die kantische: das Wesen des Christenthums findet er in demselben Grundsat, welcher den Juhalt von Kant's Moral und Lessing's "ewigem Evangelium" bildet, in dem Grundsatz, das Gute zu thun um des Guten willen (Dilthen S. 65). Un Lessing schließt er sich auch in der schroffen Unterscheidung zwischen der Religion, d. h. dem sittlichen Gehalt der Religion, und der Dogmatik, zwischen der Religion Christi und dem späteren Christenthum an. Aber die Bedeufen, welche ihm schon beim ersten Lesen von Kant's Schriften aufgestiegen waren, entwickelten sich bei ihm mehr und mehr zu einer wissenschaftlichen Kritit des in ihnen enthaltenen Systems, doch überwiegend nur nach der Seite der Moral und der Theologie. Er vertheidigt den leibnizischen Determinismus gegen Kant's Lehre von der Freiheit des Willens. Er bestreitet Kant's Schluß auf das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit, indem er die ihm zu Grunde gelegte Idee des höchsten Gutes berichtigt, und unter dem letteren nicht die Uebereinstimmung des äußeren Zuftan= des mit der sittlichen Würdigkeit, sondern den Inbegriff dessen, was durch die ethische Idee hervorgebracht werden tann, ohne jede Beziehung auf die Glückseligkeit der Einzelnen, verstanden wissen will. Diese Idee selbst aber betrachtet er in derselben Weise, wie dies Rant für die theoretischen Vernunftideen festgestellt hatte, nur als ein regulatives Princip für unser Handeln, nicht als ein Ibeal, deffen Berwirklichung von unserer Bernunft verbürgt sei. Er versucht seinerseits die Antinomie zwischen Sittlichkeits= und Glückseligkeits= streben (in einer Abhandlung "über den Werth des Lebens") da= durch zu lösen, daß er die eigentliche Bestimmung des Menschen in

<sup>1)</sup> An Brinkmann 3. Febr. 1790; Sol. Leben in Briefen IV, 45.

ber Humanität, der Uebereinstimmung unseres Erkennens und Begehrens, findet, ohne daß ihm doch die Aufgabe schon völlig gelingen wollte. Ein weiteres, für die Bildung seiner Weltansicht höchst ein= flugreiches Element, welches Schleiermacher in jenen Jahren in sich aufnahm und auf seine Beise verarbeitete, mar die Lehre Spinoza's. Er studirte dieselbe seit 1793 oder 1794 vorerst nur nach der Dar= stellung Jacobi's in dem bekannten Briefwechsel mit Mendelssohn, und er zeigt schon damals in manchen Beziehungen ein richtigeres Berständniß ihres Sinnes, als Jacobi. Zugleich versucht er nicht allein Leibniz durch die Consequenz seiner eigenen Sage zu Spinoza hinzutreiben, sondern auch zwischen Kant und Spinoza eine vermittelnde Stellung zu gewinnen. Wenn nämlich der Grundgebanke Spinoza's in dem Sat liege, daß es ein Unendliches geben muffe, innerhalb dessen alles Endliche sei, so führte auch Rant die Gegen= stände der Wahrnehmung auf etwas nicht Wahrnehmbares zurück; sei ferner Spinoza freilich nicht berechtigt, die Einheit und Unend= lichkeit des letteren positiv zu behaupten, so habe doch Kant eben= sowenig das Recht, seine Vielheit vorauszuseten; wiewohl endlich Spinoza die Einsicht noch fehle, daß Raum und Zeit nur unserer Borstellungsweise angehören, daß mithin auch Ausdehnung und Denken nicht dem Unendlichen selbst als seine Attribute beigelegt werden können, so komme er doch jener Einsicht näher, als jeder andere; so daß bemnach Schleiermacher ichon in diesem Zeitpunkt auf dem Weg ist, dem kantischen Ding-an-sich als seinen positiven Inhalt Spinoza's Substanz zu unterlegen.

Im J. 1796 beginnt mit Schleiermacher's Anstellung als Prediger an der Charité zu Berlin ein neuer, für seine eigene Ent-widelung, wie für seine literarische und gesellschaftliche Stellung höchst wichtiger Abschnitt seines Lebens, der sich dis zu seiner Bersetzung nach Stolpe (1802) erstreckt. Dilthen hat diese sechs Jahre sehr eingehend behandelt: mehr als zwei Drittheile des vorliegens den Bandes sind ihnen gewidmet. Ich muß mich hier auf die Hauptpunkte beschränken, und kann den Verfasser weder in seinen Auseinandersetzungen über die deutsche Literatur, Lessing, Goethe, Herder u. s. w., noch in seiner Schilderung des damaligen Berlin und der Areise, in die Schleiermacher hier eintrat, noch in seiner

anziehende Studie über die beiden Schlegel, namentlich Friedrich, noch in seiner ausführlichen Analyse der schleiermacher'schen Reden und Monologe Schritt für Schritt begleiten. Für Schleiermacher's Lebensgang und Bildung erscheint als das wichtigste sein Eintritt in die Berliner Gesellschaft, sein Verhältniß zu der nachkantischen Philo= sophie und der romantischen Schule, sein selbstständiges schriftstelle= In Berlin sah sich Schleiermacher in ein bewegtes, risches Auftreten. von geistigen Interessen erfülltes gesellschaftliches Leben versett, welches an den Fesseln des Herkommens mit jugendlicher Lust und vielfach auch mit jugendlichem llebermuth rüttelte: er fand hier im Verkehr mit geistvollen Männern und Frauen eine Anregung und Befriedigung, wie er sie an keinem andern Orte der Welt in einer seinem eigenthümlichen Wesen so entsprechenden Weise hatte finden tonnen; er knupfte mit der bezaubernden Henriette Herz eine Freundschaft für's Leben, ein Berhältniß der seltensten Art, das bei rudhaltloser Innigkeit doch von aller Leidenschaftlichkeit frei blieb; er fand sich zu der edeln, an einen ihrer unwürdigen Gatten geketteten Eleonore Grunow so unwiderstehlich hingezogen, daß er in sie drang, durch Scheidung der freudlosen Che ihm selbst die Verbindung mit ihr möglich zu machen. Das sittliche Gefühl seiner Freundin be= wahrte ihn vor diesem Schritte. Aber doch zeigt jene ganze, in sein inneres und selbst in sein äußeres Leben tief eingreifende Berwicklung, welchen fruchtbaren Boden die Anschauungen der Romantik bei ihm gefunden hatten, wie fräftig sich in ihm das Bedürfniß einer vollkommen freien individuellen Selbstbestimmung und Lebensgestaltung gegen die Strenge und Einförmigkeit der kantischen Moral auflehnte, und welche innere Rämpfe ihn nicht blos die wissenschaftliche, sondern auch die sittliche Bermittlung und Berknüpfung dieser beiden Elemente gekostet hat.

Unter den Vertretern der romantischen Schule gewann Friedrich Schlegel für Schleiermacher die größte Bedeutung. Neben dem glänzenden Talente, der aufbrausenden Begeisterung, dem warmen Runstsinn, dem geistvollen Kunstverständniß, der großartigen Geschichts- betrachtung dieses seines jüngeren Freundes erscheint Schleiermacher zunächst als die schwerfälligere, prosaischere, mehr zum Empfangen als zur Mittheilung befähigte Natur, und er erschien längere Zeit vor allem sich selbst so; Schlegel freilich hatte bald ein Gefühl da=

von, wie weit jener in Wahrheit durch seine sittliche Gediegenheit, seine nachhaltig gesammelte Arbeitskraft, die Kraft und Geschlossenheit seines Denkens der leichten Entzündlichkeit, der regellosen Genialität und zerstreuenden Bielgeschäftigkeit überlegen war, welche eine Zeit lang blenden, die bedeutendsten Anregungen aussprühen, aber weder etwas Dauerndes und Vollendetes schaffen noch in sich selbst zu einer bleibenden Befriedigung kommen konnte; nur ging seine Selbster= kenntniß nicht so weit, daß es ihm ernstlich darum zu thun gewesen ware, fich durch seinen Freund zur Beherrschung seiner Leidenschaften, jur Mäßigung seiner Ansprüche, zu einer strengeren Ordnung in feiner Thätigkeit führen zu lassen. Wiewohl aber Schleiermacher unstreitig nicht allein Friedrich Schlegel, sondern alle seine Freunde aus ber romantischen Schule, schon bamals durch die Schärfe seines Denkens und die männliche Festigkeit seines Charakters weit überragte, darf man doch den Einfluß, den sie auf ihn ausübten, nicht gering anschlagen. Ginerseits fand manche Ginseitigkeit seiner bisherigen Ausbildung durch sie eine willtommene Erganzung. Er wurde von der alten und neuen Poesie ungleich tiefer und umfassen= der, als bisher, ergriffen, und es wurde dadurch unstreitig sein geistiges Leben bereichert, sein Gesichtstreis erweitert, sein schriftstelle= risches und fünstlerisches Vermögen erhöht; wenn er auch allerdings mit seinem scharfen dialektischen Berstand in der Phantasiewelt der Romantik nie wirklich heimisch werden konnte, und über dem Ber= suche, sich in die erkünstelte Ueberschwänglichkeit ihrer Gefühle hinein= zuleben, in jenes falsche Pathos gerieth, das sich in dem manierirten, auf Stelzen gehenden Styl der Monologen und mancher Partieen in den Reden auf unangenehme Art äußert, und nicht selten eine ihrem Inhalt nach ganz bedeutende Ausführung für einen unverdorbenen Geschmad fast ungenießbar macht. Andererseits wurden diejenigen Clemente seiner Natur, welche der Romantik wohl verwandt waren, durch diese zu stärkerer Entwickelung angeregt. Finden wir doch auch bei ihm, wie bei jener, eine scharf zugespitzte, fest auf sich selbst gestellte Individualität, die Allem, was sie thut und was sie in fich aufnimmt, ihr eigenes Gepräge aufdrücken, nie einer allgemeinen Regel als solcher, und noch weniger einem bloßen Herkommen sich unterwerfen, fordern ihr Dasein frei aus ihrem innern Bedürfniß

heraus gestalten will; und gart daneben einen auf das Weltganze gerichteten, von seiner Herrlichkeit überwältigten Blid, eine hingebung an das Gesetz und die Nothwendigkeit dieses Ganzen, eine Sehnsucht, sich in das Unendliche zu versenken, welche in ihm schon vor seiner Verbindung mit den Romantitern hauptsächlich durch Spinoza genährt worden war. In Berlin vertiefte er sich auf's neue in diesen Philo= sophen, den er jett erst im Original kennen lernte; mahrend er gleichzeitig auch zu Leibniz zurückehrte, zunächst freilich nur, um sich über ihn in Gemeinschaft mit Friedrich Schlegel in Bemerkungen (bei Dilthen Denkm. 71 ff.) zu ergehen, welche im ganzen genommen für das Selbstvertrauen der beiden Freunde ungleich mehr beweisen, als für ihre philosophische und historische Einsicht. Schleiermacher war zu dieser vornehm herabsehenden Haltung gegen Leibniz um so weniger berechtigt, je bedeutender das war, was er selbst, wie schon oben gezeigt wurde, wenn auch vielleicht größerentheils unbewußt und durch Vermittlung Dritter, von ihm empfangen hatte; auch das, was unser Verfasser (S. 342) als den schöpferischen Gedanken bezeichnet, welcher ihm für sich allein schon eine unvergängliche Stelle in der Geschichte der Philosophie sichern würde, das positive Verhältniß der Individualität zum Absoluten, ist nichts anderes, als die leibnizische Lehre über die Bedeutung des Einzeldaseins, auf den Boden einer monistischen oder wenn man lieber will, pantheistischen Weltansicht verpflanzt. Neben Spinoza und Leibniz wirkten auf Schleiermacher in dieser Zeit auch Jacobi, Fichte und Schelling. Mit Jacobi's ersten Schriften hatte er sich schon in Barby und Halle bekannt gemacht; und er hegte gegen ihn eine große Verehrung, wiewohl er sich über seine Philosophie, schon wegen seiner Unlehnung an Spinoza, niemals mit ihm verständigen konnte. Was ihn an Jacobi anzog, und worin er sich ihm verwandt fühlte, das war, neben der edeln und gebildeten Persönlichkeit dieses Mannes, hauptsächlich ein doppeltes: der Nachdruck, mit dem Jacobi das Recht der eigenartigen Entwicklung, der freien persönlichen Selbstbestimmung, gegen die einförmige Strenge ber kantischen Sittenlehre vertrat; und die Ueberzeugung, daß sich die Gottheit dem Menschen unmittelbar im Grund seines Wesens, im Innersten seines Selbstbewußtseins Weit weniger wußte er sich in Fichte's herbe Persönlich=

teit zu finden, und auch über seine Philosophie urtheilte er, nach anfänglicher lebhafter Bewunderung, in der Folge ungunstig genug. Indessen hat er nicht allein für seine Ethif, abgesehen von Kant, teinem andern so viel zu verdanken, wie Fichte, und selbst in feiner Dogmatik hat die Lehre von der Sünde ihr Vorbild an Fichte's Auseinandersetzung über das Verhältniß des reinen und des Natur= triebs; sondern es läßt sich überhaupt in der Energie, mit der Schleiermacher , bie Ueberzeugung von der ewigen Natur und der schöpferischen Rraft bes Ich ausspricht, ber Geist des fichte'iche Ibea= lismus nicht verkennen. Ein wirklicher Anhänger der Wissenschafts= lehre ist er allerdings nie gewesen; aber ein wesentliches Element seiner Weltanschauung hat aus derselben ohne Zweifel einen Theil seiner Kraft gezogen. Auch Schelling hat durch seine ersten Schriften (wie Dilthen S. 351 f. zeigt) auf Schleiermacher, wiewohl dieser sechs Jahre älter als er war, unverkennbar Ginfluß gehabt; und konnte ihm auch von dieser Seite her gerade in den Theilen des philosophischen Systems, welche für ihn vorzugsweise in Betracht tamen, nicht viele eigentlich neue Besichtspunkte eröffnet werden, so ift boch die Weltansicht, mit der er sich zunächst an Spinoza angeschlossen hatte, nächst Plato und Leibniz auch durch Schelling belebt, mit dem Schwung und der Wärme dichterischer Anschauung erfüllt worden. In seiner Metaphysik erinnert an Schelling's Identitäts= philosophie namentlich die Bestimmung, daß das Absolute sich zwar unter den entgegengesetzten Formen des Idealen und Realen offen= bare, an sich selbst aber als unterschiedslose Einheit über diesen wie über jeden Gegensat hinaus fei.

Dilthen zeigt nun sehr ausführlich, wie sich die Lebens- und Weltansicht, welche Schleiermacher gegen das Ende des vorigen Jahr- hunderts gewonnen hatte, in seinen Schriften aus dieser Zeit, den Reden über die Religion (1799), den Monologen (1800) und den Briefen über Schlegel's Lucinde (1800) darstellt. Er berichtet mit eingehender Sorgfalt über die Entstehung dieser Werke, über ihren Plan und Inhalt, über die Aufnahme und Beurtheilung, welche sie fanden. Ich begnüge mich hier mit der Bemerkung, daß es zwar, wie natürlich, ein und derselbe Standpunkt ist, welcher in allen diesen Schriften zum Wort kommt, daß aber in den Reden diesenige

Seite besselben im Vordergrund steht, welche Spinoza, in den Monologen die, welche Fichte zugekehrt ist; wogegen die Briefe über die Lucinde den Versuch machen, das Lebensideal der romantischen Schule, so weit es Schleiermacher anzuerkennen vermag, zu vertheidigen und zu seiner eigenen, in Wahrheit viel strengeren und reineren Auffassung emporzuheben. Die leitenden Bedanken sind in diesen früheren Darftellungen die gleichen, wie in den späteren und reicheren; aber sie werden jugendlicher, enthusiaftischer, unbedingter ausgesprochen; sie haben mehr die Form von allgemeinen Anschauungen, als von genau entwickelten und begrenzten Begriffen; und es fehlt deßhalb noch an dem einen und andern von den Mittelgliedern, durch welche Schleiermacher in der Folge den wissenschaftlichen Zusammenhang seines Systems herstellte, an ber einen und andern bon den Ginschränkungen und Unterscheidungen, durch welche er die wirklichen ober scheinbaren Widersprüche deffelben zu lösen, das Anstößige mancher Behauptungen zu beseitigen versucht Während er z. B. unter der Gottheit später nur die einheitliche, außer allen Gegensätzen stehende Ursache alles Seins verstanden wissen will, unter der Welt die Gesammtheit ihrer Wirkungen, das Sanze des harmonisch verknüpften gegensätlichen und getheilten Seins, gebraucht er in den Reden "Gott" und "Welt" noch als gleichbedeutend. Aehnlich sehen wir ihn in den Monologen die Ginzelperson von dem Ideal der menschlichen Persönlichkeit, das em= pirische Ich von dem reinen noch so wenig unterscheiden, daß er selbst später diese Ueberhebung durch Umdeutung seiner früheren Aeußerungen zu entschuldigen nöthig fand. Sehr beachtenswerth ift endlich, im Bergleich mit ben späteren Schriften, die Stellung, welche er in den früheren noch zum Christenthum einnimmt. So hoch auch die Stufe ist, die er ihm in der Reihe der positiven Religionen anweist: daß es die einzige volltommene Religion und aus diesem Grunde zur Alleinherrschaft in der Menschheit bestimmt sei, wird nicht blos nicht behauptet, sondern sogar ausdrücklich geläugnet. Der Philosoph in ihm hat über den Theologen, der Kritiker über den Herrn= huter noch das Uebergewicht; auch seine Philosophie ist aber von ihrer vollen Reife immer noch entfernt, und noch weniger, als später, zum wissenschaftlich entwickelten System ausgeführt.

In welcher Weise nun diese Ergänzung und Veränderung seines früheren Standpunktes sich vollzogen hat, wird uns der Verschafter in seinem zweiten Bande zeigen, dessen baldiges Erscheinen wir um so lebhafter wünschen müssen, je weniger sich bezweiseln läßt, daß auch er uns über Schleiermacher's persönliches Leben wie über seine öffentliche Thätigkeit und seine wissenschaftliche Entwickelung vielsache Belehrung bringen wird.

## III.

## Nationale Geschichtschreibung im sechszehnten Zahrhunderte.

Bon

## Abalbert Horawis.

Selten zeigt sich unsere beutsche Art so eigenthümlich und wohlthuend, wie in der Art und Weise, in welcher der Humanismus vom deutschen Geiste aufgenommen und in das Leben übertragen ward. Im Gegensate zur romanischen Auffassung besselben, die eine mehr "archäologische und rückwärts gekehrte" 1) dabei mit großer Frivolität in der Behandlung des Religiösen und Moralischen ver= bundene war, fündigte sich der deutsche Humanismus in seiner ersten Erscheinungsform schon als kritisch = reformirend an und wandte allen Ernst und alle Begeisterung auf die höchsten Gedanken, auf Religion und Vaterland. Schon die Entwicklungsgänge der deut= schen Humanisten sind wesentlich von denen der Italiener verschieden; aus ganz anderen Umgebungen und Lebensläufen entwickelten sich nicht blos die Trithemius, Wimpfeling, Reuchlin und Erasmus, sondern auch die Celtis, Hutten, Brant 2c., den Filelfo, Poggio, Enea Silvio u. A. gegenüber. Bei ben Letteren freilich ist meistens mehr Talent, bei jenen aber entschieden mehr sittlicher Charakter, bei den Italienern mehr Formensinn, bei den Deutschen mehr Inhalt.

<sup>1)</sup> W. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen.

Man weiß, welche Bedeutung die Wiedererweckung des classi= schen Alterthums für die Runft, für die Philologie, aber auch für die Naturwissenschaften und die Mathematik hatte; durch den neuen Forschungseifer wurden alle Wissenschaften befruchtet, man gewann überraschend neue Gesichtspunkte und massenhaftes Material. Und in dem ernsten Streben, durch die neugewonnene Erkenntnig und ihre Consequenzen das Leben in seinen höchsten Strömungen zu reformiren, war es ganz natürlich, daß man endlich auch anfing, sich auf die Geschichte des eigenen Bolkes zu besinnen. Hier liegen, wie Wilhelm Scherer bemerkt 1), die Anfänge unserer Geschichts= wissenschaft. Vornehmlich hat auch hier ber Gegensatz, in den man sich zu ben Italienern sette, mitgewirkt. Wenn die hochmuthigen "Balschen" unserer Art zu leben und zu denken, spotten und uns Barbaren schmähen, will man ihnen durch unsere Geschichte, Poesie und wissenschaftlichen Leistungen ihr Unrecht beweisen und sie ver= ftummen machen. Aber nicht bloß zu diesem polemischen 3wede geht man in die Vergangenheit zurud, sondern auch darum schreibt man deutsche Geschichte, um den Nationalsinn und eine Vaterlands= liebe ähnlich der der Alten zu erwecken. Man sucht auch hier eine Beziehung zur Gegenwart herzustellen. Bebelius u. A. ist es, ber die Beendigung ber Zersplitterung Deutschlands, wie eine imposante Stellung desselben bem Ausland gegenüber gewünscht uud die Jämmerlichkeit der Reichsver= hältnisse offen dargelegt und beklagt hat.

Bon allen Seiten beginnt man nun die deutsche Geschichte zu erforschen; in Raiser Maximilian ersteht den Gelehrten ein freund= licher Mäcenas; die Celtis, Peutinger und J. Stabius 2) werden durch ihn zu Studien und Forschungen in ähnlicher Art ermuntert und unterstützt, wie die Herausgeber der Monumenta Germaniae durch Stein 3). Searbeitet wird außerordentlich sleißig, was aber als das

<sup>1)</sup> In seinem auch für den hiftoriker hochft wichtigen Buche über Jakob Grimm.

<sup>2)</sup> Ueber ihn vgl. Aschbach, Die früheren Wanderjahre des C. Celtes. Wien 1869. S. 119. N.

<sup>3)</sup> Wattenbach a. a. O.

Schönste gerühmt zu werden verdient, ist die bewußtpatriotische Gesinnung, die den innersten Kern dieser Arbeiten bildet. Es ist bezeichnend dafür, daß nun eine eingehende Beschäftigung mit des Tacitus "Germania" beginnt 1), daß Arminius der Lieblingsheld der deutschen Dichter und Gelehrten wird. Die Seele all' der patriotischen und im bewußten Gegensaße zu den Italienern, die deutsche Geschichte aus dem Dunkel fördernden Richtung ist Kaiser Maximilian. Ihm widmen die Gelehrten ihre Werke, er ist ihnen August und Mäcen in einer Person. Verweilen wir einen Augen-

<sup>1)</sup> Deutsche Drucke berselben 1473 Rurnberg (zweimal, 1502 Leipzig, 1509 Leipzig, 1509 Erfurt, 1509? 1515? Wien Conrad Celtis, 1515 Wien, 1519? Leipzig. Auch Luther (wider Hanswurft 1541 und Tischreden) und Johann Agricola (dreihundert gemeiner Sprichwörter 1529) schätzten den Tacitus. cf. Magmann Germania des C. Cornel. Tacitus. Quedlinburg und Leipzig 1847. Es ware überhaupt eine dankenswerthe Aufgabe, Lecture und Commentation von Tacitus Germania eingehend geschichtlich darzustellen. Ich will hier nur Einiges citiren, was ich lesen konnte. Melanchthon Vocabula Regionum et gentium, quae recensentur in hoc libello Tacito, Beinrich Glarcan Commentariolus in C. Taciti de Moribus et Populis Germaniae Libellum (bei Schardius Redivivus 70 ff.), Jodocus Willichius (1501 -1552) in Cornelii Taciti E. R. Germaniam Commentaria (ib. 38 ff.), Andreas Althamer Brengius (1498-1564) ibid. S. 1 ff., Beatus Rhenanus Castigationes in libellum Taciti de situ, moribus et populis Germaniae. Argentorati apud Simonem Paulli 1570 (S. 375-404). Später im XVII. Jahrhunderte: D. Pommeranus, Microlius, H. Bocler, H. Conring und Matthia, Ph. Cluverius, der die Germania aus einem Bamberger und Bologner Exemplar corrigirte, Lipsius ad Taciti Germaniam, Kirchmeier ad Germaniam Taciti. - Die Beschäftigung mit Hermann dem Cherusker ichuf auch hutten's Dialog Arminius (vergl. D Strauß hutten II. 326), in dem hermann um die Palme des ersten Feldherrn gegen Alexander, Scipio und Hannibal in der Unterwelt fämpft und endlich zum Ersten unter den Baterlandsbefreiern ernannt wird. Der Dialog ift voll Anspielungen auf das damalige Rom; in Barus schildert er einen Legaten voll Habsucht und Uebermuth und nimmt ihm das so übel, daß er die Deutschen für dumme Bestien hielt, denen man Alles bieten dürfte . . . bostias esso Germanos et ratione carentia bruta, non homines. Man sicht, wie namentlich das Lettere den deutschen Humanisten ärgert.

blick bei dieser erfreulichen Seite in des Raisers Wirken. Wie nahe steht er unsern Gelehrten! Da widmet ihm (1508) Trithemius seine umgearbeitete "Polygraphie", nachden ihn Max schon dreimal an sein Hoflager gerufen und er drei Monate daselbst verweilt hatte. Reich beschenft, kehrt Trithemius endlich in sein Kloster zurud. Alle Dichter und Gelehrten bliden auf ihn, auch hutten der 1512 ein Aufmahnungsgedicht zum Kriege gegen Benedig an ihn richtet, und ihm seine Epigramme bedicirt 1). Der treffliche Willibald Pirkheimer von Nürnberg war Kaiser Max's Rath und wurde von ihm wol nach der Vorlesung eines eigenen Elaborates vertraulich befragt, ob ihm sein Reiterlatein gefalle. Nürnberg hatte manchen Vortheil seiner Fürsprache beim Kaiser zu verdanken. Im engsten politischen und wissenschaftlichen Verkehre stand aber der Raiser mit Konrad Beutinger von Augsburg 2), seinem Bermittler mit der Kunstwelt, der bei den Augsburger Künftlern die Bestellungen für den Kaiser machte. Direct für die Geschichtswissenschaft aber war dieser Berkehr auch sehr wichtig, da der Raiser seinem Peutinger nicht blos Geschichtsquellen mittheilte, sonbern auch selbst Forschungen begann, wie er denn u. A. auch für die Chronik seiner Familie sammelte, während Peutinger hie und da eine ganz freimüthige und interes= sante Aritik an des Raisers genealogischen Versuchen übte.

Bekannt ist übrigens, daß wir der durch Maximilian geförsberten Thätigkeit Peutinger's die Ausgabe des Iordanis de redus geticis, des Paulus Diaconus de gestis Langobardorum (1515) und des Chronicon Urspergense (1515) verdanken. Außerdem besthätigte aber Peutinger seinen patriotischen Eiser durch andere Schrifsten, von denen ich weiterhin noch reden werde, vor Allem durch die so berühmt gewordenen Sermones convivales, die er nach Wimpsling's Vorgange zur Beleuchtung der deutschen Alterthümer schrieb. Und wieder in Maximilian's Auftrage unternahm Ladislaus Suntheim

<sup>1)</sup> David Strauß hutten I. 84 ff. 95 ff.

<sup>2)</sup> Ueber Peutinger vgl. Herberger Konrad Peutinger in seinem Verhältnisse zu K. Max. I. Augsburg 1851 und die Ausgabe der Sermones Convivales von G. Gv. Zapf Augustas Vindslicorum 1789, das Urtheil U. Zasius (ibid. 2).

Reisen im südwestlichen Deutschland, um die Materialien zu einer gencalogischen Geschichte des habsburgischen und anderer deutschen Fürstenhäuser zu sammeln; eine Frucht dieser Reisen ist das culturshistorisch interessante (von Franz Pfeisser mitgetheilte) 1) "Donauthal"— jedenfalls vor 1505 abgefaßt. Dann vergessen wir Johannes Stadius 2) nicht, den kaiserlichen Hoschistoriographen und Mathematiker, der mit Euspinian zugleich 1515 den Otto von Freisingen sammt der Fortsetzung des Radewicus aus einer Handschrift des Wiener Schottenkloster herausgab. (Editio princeps: Argentorati ex aedibus Matth. Schureri mense Martio).

Uebrigens ward des Kaisers außerordentliche Theilnahme an Runst und Wissenschaft von den Gelehrten seiner und der nachfol= genden Zeiten gebührend hervorgehoben. Mit Vorliebe weilte man damals bei dem Gedanken, er werde die gewaltigen Kräfte Deutsch= lands einigen, um den Anmaßungen der Balichen, der Italiener und Franzosen, wie den von den Türken drohenden Gefahren ein Ende zu machen. Zasius, Brant, Locher, Bebel, in Die sen Aufforderungen stimmen sie Alle überein, sie Alle haben wie Trithemius, Wimpfeling und Celtis den Kaiser Dag verherrlicht. Der Raiser selbst ließ sich gerne mit den Größen des classischen Alterthums zusammen= stellen und schien den patriotischen Ergussen der Humanisten willig ju lauschen. Es läßt sich nicht leugnen, diese Steigerung nationalen Gefühls in den Besten unseres Volkes macht einen hocherfreulichen Eindruck, da sie einen innigen Gefühle für ihr Volksthum entspringt und mit tüchtiger Schlagfertigkeit, den fremden Injurien gegenüber verbunden ift. Die und da freilich mag ein persönliches Erlebniß mitgewirft haben, um den Aeußerungen gegen die Fremden noch mehr Schärfe zu geben; wie sich denn z. B. Celtis durch die kühle Aufnahme, die er in Italien fand, entschieden verletzt fühlte. wenn er schon 1492 zu Ingolstadt darüber klagte, daß die Deut= schen von den Italienern verachtet und Barbaren 3) geschimpft wür=

<sup>1)</sup> Im Jahrbuch für vaterländische Geschichte 1860. Wien.

<sup>2)</sup> lleber Stabius vgl. Strauf hutten I. 276, 279, 303.

<sup>3)</sup> Uebrigens hatten viele Humanisten das Schimpswort barbari von den Italienern angenommen z. B. Locher, der 1497 Leipzig eine barbara tellus

den 1), so theilten dies Gefühl die Denkendsten und Besonnensten seiner Zeitgenossen und suchten Repressalien auszuüben und die Tüchtigkeit ihres Volkes durch Wort und That zu beweisen. Brant u. A. klagt im Narrenschiff über jene Narren, die an fremde Schulen nach Bologna, Pavia und Paris liefen, "als ob nit auch in tütscher Art noch wer vernunfft 2)." Und vor Allem Jakob Wimpfeling aus Schlettstadt 3) ward durch die Aufgeblasenheit, mit der die Fremden auf die Deutichen herabsahen, und nur ihr Bolk erhoben, bewogen, zur Ehren= rettung der Deutschen theils selbst zu schreiben, theils Andere zu Apologien zu veranlassen. So trat er mehrmals gegen die Fran= zosen auf, und schrieb bereits 1501 seine Germania ad rempublicam Argentinensem, in der er mit nationaler Gesin= nung den deutschen Charalter der jenseits des Rhein liegenden Städte zu beweisen strebte. Zu diesem Zwecke verschaffte er sich von allen Seiten Bücher, u. A. den Lupold von Bebenburg, und drängte seine Freunde, durch geschichtliche Forschungen den Ruhm und die Thaten der Ger= manen festzustellen. So bekennt 1491 Trithemius 4), Wimpfeling habe ihn durch häufige Briefe und Bitten bestimmt, seinen Katalog berühmter deutscher Männer, die erste deutsche Literaturgeschichte, zu schreiben. Aber auch für das unabweislich nöthige Werk einer deutschen Geschichte suchte Wimpfeling einen rüftigen Arbeiter und glaubte ihn an dem gelehrten Sebastian Murcho aus Colmar 5) gefunden zu haben. In der That legte Murcho ein treffliches Epitoma de laudibus Germaniae vor, das aber durch seinen frühzeitigen Tod ein Torso blieb und offenbar nie gedruckt wurde. Trithemius berichtet von

nennt, ein anderer Philonius Philymnus nennt den ganzen Elbbezirk Barbaricus Albis. vgl. Zarnce vortreffliche Einleitung zu seiner Ausgabe von Brant Narrenschiff VII.

<sup>1)</sup> Aschbach Celtis Wanderungen S. 92.

<sup>2)</sup> Zarnce Brant c. 92. B. 10 ff.

<sup>3)</sup> Ueber ihn siehe außer Riegger Amoonitates die gute Schrift von Paul v. Wiskowatoff. Berlin 1867.

<sup>4)</sup> Bgl. über ihn das Buch von Silbernagel Landshut 1868.

<sup>5)</sup> Ueber ihn: Trithemius in dem seinem Ratalog vorausgehenden Briefe an Wimpseling Seite 122 und S. 168. Er starb 1495 ind. XIII.

dem Entwurfe, daß er in vorzüglicher Weise die Thaten unserer Fürsten für den Glauben, den Staat und die römische Rirche und die Werke und Erfindungen unseres Volkes beschrieben habe 1). Was dem Murcho nicht beschieden war auszuführen, das unternahm nun Wimpfeling selbst 2). Sein Werk Epitome rerum Germanicarum usque ad nostra tempora erschien als bedeutendster Ausdruck patriotischer Strebungen — 1505 bei Johann Prüs in Straßburg. Wimpfeling ist somit der Erste der deutschen Humanisten, der unsere Geschichte zu schreiben unternimmt. Er dedicirt das Werk dem in diesen Areisen sehr beliebten jüngeren Thomas Wolf. Der gleich in der Dedicationsepistel ausgesprochene Zweck des Buches ist, den Deutschen ihr Alterthum vor Augen zu führen, und ihnen eine Lecture zu ermöglichen, die sie über das Leben ihrer Raiser, über den Ruhm, die Kriegsthaten und Erfindungen, den Adel und den Glauben, die Ausdauer und Wahrheitsliebe ihrer Vorfahren belehre, und die studirende Jugend der Zukunft aufmuntere, den Ruhm der Deutschen zu vermehren 3). Und sogleich wird sein Patriotismus praktisch, indem er die deutsche Art der jenseits des Rhein gelege=

<sup>1)</sup> Trithemius in dem Briefe an Wimpfeling. (I. B. der Opera Spiritualia S. 122).

<sup>2)</sup> Richt ohne Interesse sind die Rotizen über Motive und Ausstührung des Werkes, die Wimpseling angieht. Er sagt: Videns Romanas, Venetas, Anglas, Pannonumque et Bohemorum, ac Francigenarum Historias in dies lectum iri, excitaveram nuper Sebastianum Murchonem, ut ex priscis Historiographis, epitomem saltem rerum a Germanis magnisice gestarum comportaret: ne quum ceterae Nationes egregia maiorum suorum facinora disseminare studeant, nos veluti somnolenti et parvi animi, gloriae que aridae contemptores perpetuo dormitare videremur.... Wie er den Nachlaß Murcho's benutte, sagt er selbst: tanquam fragmenta post se reliquit, cogitabam in seriem distribuere, augere et utcunque absolvere.

<sup>3)</sup> Treffend spricht er auch schon 1501 in der Germania von dem Werthe der Annalen: prudentis quoque magistratus est, omnia memoratu digna in civitate, in patria, in imperio gesta, examussim annalibus demandare ac sic per monumenta litterarum ad posteritatis noticiam transferre, ut patres ea nota faciant filiis suis u. s. w.

nen Städte Straßburg, Schlettstadt u. s. w. hervorhebt. Sueton beweise es, daß seit Octavian dort Deutsche gewohnt, aber außerdem sprächen eine Menge Gründe dafür, u. A. der Ausspruch Rarl's (des Rühnen) von Burgund, der sich einen Germanen genannt habe, vor allem aber die echt deutschen Namen der Städte. Nirgends finden sich ja dort französische Ramen, französische Sprache ober Bücher, französische Denkmale oder Grabinschriften und Urkunden. Hätten wirklich zur Zeit Karl's des Großen und seiner Nachfolger Gallier dort gelebt, es müßten sich ja doch noch Spuren ihres Da= seigen. "Mögen sich darum Andere ihres Ursprungs von den Franzosen rühmen 1), wir wollen stolz darauf sein, von den Germanen herzustammen, deren bewundernswerthe und ruhmvolle Thaten in unserer Schrift beschrieben werden." Wimpfeling will sich so viel als möglich mit derselben beeilen und gleich nach der Beendigung bes Druckes je ein Exemplar an Baptista Mantuanus und Philipp Beroaldus 2) zum unvergänglichen Ruhme der Deutschen senden.

<sup>1)</sup> Mit dem sille mendicus blattero« ist Th. Murner gemeint, der ihn früher schon wegen seiner deutschen Gesinnung angegrissen. Daraus wie aus dem Epistolare prohemium (an Senat, Patricier und Magistrat von Straßburg gerichtet) der "Germania" aber mag man ersehen, daß es damals schon eine Partei gab, aller Vaterlandsliebe baar, so daß sie lieber französisch als deutsch gewesen wäre. Mittunt etiam nonnunquam ad gallicos reges a nostratibus oratores semigalli. Qui cum a gallis benigne excipiuntur assentari solent eis et savere: sperantes si has nostras terras reges Gallorum vincerent sese sub eorum dominatu nonnihil honoris atque dignitatis consequuturos . . . . Dagegen sührt Wimpseling vier Conjecturen und sieben Zeugen in's Tressen, um darzulegen, daß kein Franzose römischer Raiser gewesen, die jenseits des Rheines liegenden Städte aber seit Cäsar und Octavian die auf diesen Tag mit dem römisch-deutschen Reiche verbunden seien. Wie er auch sonst aus f. X. der Adoslescentia, wo er die Treulosigkeit derselben angreist.

<sup>2)</sup> Der berühmte Bologner Professor Beroaldus, über den u. A. Erhard S. d. Wiederausblühens wissenschaftlicher Bildung I. 252 zu vergleichen ist, sagt selbst in seinem Briese an Th. Wolf von seiner Liebe zu den Deutschen Folgendes: . . . nullus est hac tempestate inter celebriores prosessores, qui Germaniam, Germanosque omnis perinde laudet, amet. amplexetur, ac Beroaldus Tuus: cuius extant orationes atque versiculi laudationem Germaniae Germanorumque continentes.

In diesen Areisen erregte denn auch Wimpfeling's Buch das lebshafteste Interesse. Thomas Wolf spricht in der Antwort nicht blosseine innige Freude darüber aus, daß ihn Wimpfeling durch vie Dedication hoch geehrt, sondern versichert dem Letzteren auch geradezu, er habe durch sein Werk, das von der Wahrheit selbst dictirt zu sein scheint, sich die Unsterblichkeit erworben.

In der That muffen auch wir cs anerkennen, daß Wimpfeling seinen Gedanken, durch Darftellung unserer Bolksgeschichte seit ihren ersten Anfängen Vaterlandsliebe und Nationalbewußtsein zu wecken, mit einer nach dem damaligen Stande der Wissenschaft höchst rühmenswerthen Begabung ausführt 1). Plan, Anordnung und Sprache des Wertes sind klar. Namentlich hält sich sein Latein von aller Ge= schraubtheit und Schwülstigkeit fern, wie sie sich leider so oft bei andern Historikern der Epoche findet; sein Stil ist durchweg durchsichtig und sein Ausbruck verständlich. Gelesen hat er viel und fleißig; eine reiche wenn auch nicht streng fritische Quellenbenutung läßt sich überall ersehen. Da finden wir gleich in den ersten übrigens mit sehr viel fabelhaftem Aram überladenen Capiteln Homer, Strabo, Plutarch, Aristoteles benütt, und vor Allem Tacitus wird häufig angezogen. Bei ber mittelalterlichen Geschichte citirt er (c. 22) Annales Germaniae und annales Metenses, weiterhin Enca Silvio (Hist. Bohemorum c. 22), Blondus (c. 21, 37), Gaguinus (c. 21), E. Petrarca (45), Platina (9, 48) Baptista Mantuanus (56), Philippus Beroaldus (69). In seiner Darstellung berühren sich der strenge Ratholik und der Patriot; ein Reich und eine Kirche soll in voller Kraft die Deutschen vereinen. Aber wenn er sich über Schriften gegen die griechische Reperei (c. 26) freut, wenn er (c. 28) wünscht, daß die Religionseinheit in Böhmen durch jedes mögliche Mittel durchgesetzt werde, und die Markgräfin Mathilde preist, weil sie stets mit der Kirche gegangen, wenn er gegen die wahnsinnige Hussitenkeperei wettert (c. 45) und die Bischöfe

<sup>1)</sup> Ich benütze hiebei die Ausgabe von 1505. Die Besorgniß des Artium D<sup>ris</sup> Matthias Schürer, der den Leser um Rachsicht wegen des etwas übers hasteten Druckes bittet und der die Versicherung giebt, er sei eben kein Argus der hundert Augen habe, erwies sich freilich als gegründet, deßhalb verglich ich auch die Ausgabe bei Schardius 1. c.

beschwört (46), dieses Gift nicht weiter eindringen zu lassen, so läßt sich boch das germanistische Element allüberall erkennen, der Preis der claffischen Bildung, die Betonung des lateinischen Sprachstudiums, die Ueberwindung der Barbarei durch die Anlehnung an das Alter= thum. Da wird Sigismund von Luxemburg gelobt (c. 48), daß er so viele Sprachen verstanden, die Gelehrten so hoch geschätzt und sich statt der Kurfürsten über deren Unkenntniß im Latein geschämt Da eifert der Autor gegen die Schmeichler der Fürsten, die dieselben in unwürdige Spicle und Belustigungen stürzen und sie überreben, man könne auch ohne gelehrte Männer einen Staat re= gieren. Wie uneingedenk seien jene des Platonischen Spruches, daß die Staaten blühten, wenn Philosophen regierten oder die Fürsten Philosophen wären 1). Bon diesen drei Elementen bes Patrioten, Humanisten und Katholiken ist denn auch seine politische Auffassung beeinflußt. Den Patrioten und Katholiken kränkt es (c. 10), daß über dem Hader der Fürsten die Türken in Europa immer weiter vordringen, daß Heinrich IV., der doch ein so tapferer Mann war und mehr Schlachten geschlagen, als Marcellus und Casar, den Papft so bedrängt habe (c. 29). Mit seinem Herzen ift er für Papst und Raiser zugleich; er befindet sich in einer Collision, wenn er entscheiden soll, wer mehr Schuld habe an dem verdammenswerthen Rampfe zwischen Friedrich I. und dem Papste; er frägt sich, was er mehr anstaunen foll: des Papstes Stolz, des Raisers Halsstarrigkeit, oder die Lässig= teit und Feigheit der Fürsten (c. 32). Wenn er aber (c. 36) den Begriff der Welfen und Chibellinen entwickelt, so stellt er sich ganz auf die Seite des Papstes, freilich mit dem frommen Wunsche, die Macht des Papstes und des Kaisers hätte sich lieber vereint gegen die Tartaren gewendet (c. 37). Ueber die Ermordung Konradin's geräth er nicht in Entruftung; er referirt ohne eignes Urtheil: "durch einen göttlichen geheimen Rathschluß" sei jener junge Fürst umge= kommen. Tadel über einen Raiser auszusprechen, fällt ihm ungemein

<sup>1)</sup> cf. auch c. 56: electorum barbaries, qui latinorum inertes essent litterarum quas tamen necessario scire deberent. Uebrigens ist die Stelle des c. 48 in mehr als einer Hinst sehr interessant. Schon einige Jahre früher hatte er aber in seiner Germania ad Rempublicam c. 7. denselben Gedanken ausgesprochen.

schwer; gegen Wenzel freilich, "den Urheber des Huffitenthum", erbebt er sich mit lebhaftem Nachdruck, aber Friedrich III. wagt er nicht zu tadeln (52), sondern ziert ihn mit den Bezeichuungen »pacificus, quietus, admirandae patientiae et mansuetudinis. Dem Stande der damaligen Forschung nach, die in der That noch Wiege lag, kann es nicht fehlen, daß der Mängel in der und Gebrechen, der Verstöße und Unterlassungesunden in Wim= pfeling's Buche eine große Anzahl ist; um so erfreulicher wirkt dann wieder die Weite des Blickes, womit das Interesse des Autors neben den Ariegs= und Staatsactionen der Entwickelung des geistigen Lebens auf allen Gebieten zugewandt ift. Da erzählt er von "Nodeger", dem Abte von St. Gallen (c. 12), von Johannes Scotus (c. 14), von Hermannus Contractus (c. 27), Albertus Magnus (c. 41), J. Gerson (c. 48), Nicolaus v. Cusa, Rudolph Agricola, Joh. Befalia (52). — Besonders aber in den letten Capiteln wendet er sich zur Betrachtung der deutschen Er= findungen und des Standes der deutschen Kunft 1). Die Erfindung der "Bombarden", der Kanonen2), wie der Buchdruckerkunst preist er namentlich, denn dadurch hätten die Deutschen einerseits gezeigt, daß sie nicht bloß die tapfersten Kämpfer seien, sondern auch die scharfsinnigsten Geister (c. 64). Guttenberg's hochberühmte Erfindung aber sei gleichsam eine göttliche Wohlthat für die ganze Welt, der genialste und nüglichste Fortschritt. Im Verlaufe seiner Darftellung giebt er eine schätzenswerthe Buchdruckergeschichte, und vertheidigt die deutsche Abkunft des Druckers Ulrich Hann in Rom gegen Campanus, welcher denselben einen Franzosen genannt hatte (c. 65). Auch in der Architectur sind ihm die deutschen die ausgezeichnetsten Künstler, wie sie ja nach Enea Silvio vorzügliche Mathematiker seien. Ein Zeugniß für ihre Leistungen sei in dieser Richtung der Straßburger Thurm, beffen wunderbare Bobe von Stopas und Phidias, von Rtesiphon

<sup>1)</sup> Soon sehr frühe hatte Wimpfeling ein Gedicht geschrieben, in bem er ausführlich die Rirche von Speier beschreibt.

<sup>2)</sup> Es mag erwähnt werden, daß Luther so viel ich weiß der Einzige ist, der gegen die Kanonen sich ausgesprochen (cf. Irmischer 62. B.) und sie eine Erfindung des Teufels nennt, über die Adam vor Leid gestorben wäre.

und Archimedes angestaunt werden und die sieben Wunder der alten Welt weitaus übertressen würde 1). Nicht minder hält Wimpseling die Deutschen für die vorzüglichsten Maler; die Gemälde des Israel Aleman, bemerkt er, werden iu ganz Europa begehrt und von den Malern hochgeschät; von Martin Schön aus Colmar aber wandern die Gemälde und deren Copien nach Italien, Spanien, Frankreich, England u. s. w. Dessen Schüler Albrecht Türer (Dürer) ist nun der größte Meister, seine Bilder werden von Kausseuten nach Italien gebracht und von den berühmtesten Malern daselbst nicht minder geschätzt, als die Werke des Parrhasios und Apelles. Mit nicht geringerer Wärme hebt Wimpseling dann die deutsche Plastis hervor, die sich auch im gewöhnlichen Hausrath zeige, und sogar die Bewunderung des Choroilos erregt haben würde.

<sup>1)</sup> Cap. 67.

<sup>2)</sup> Beispiele davon Cap. 51 bei Gelegenheit der Erzählung des Armagnakenkrieges, wo er sie »essoeminati« nennt, die nur durch die Jahl nicht aber
durch die Tapserkeit imponiren könnten und sich wundert, daß es Deutsche gäbe,
welche die Herrschaft der Franzosen wünschten. Oder Cap. 32, in dem er von
der »cisalpinae Galliae populi innata persidia« spricht. Bgl. auch Adolescentia f. X. sicut Galli, qui mox per meam sidem dicunt in lingua sun: par ma soi ein Beispiel von Lügenhaftigkeit! Besonders stark C. 22.

scheint uns diese Leidenschaft des Patriotismus immer erfreulicher als matte Gleichgültigkeit gegen das Gemeinwohl. Die Fehler seiner Arbeit lassen sich leicht erkennen und sind deßhalb nicht ge= fährlich; von einer eigentlichen Geschichtsfälschung ift bei ihm keine Rebe. Das gesteigerte Selbstgefühl hat uns Deutschen aber nie geschadet, wenn es sich mit ernster Aritik der Gegenwart und besonderer Arbeit für die Zukunft verband. Wimpfeling's Patriotismus zeigt sich nun sowohl darin, daß er den Deutschen alles Große und Schone vindiciren will, als auch darin, daß er ihren Apologeten gegen die Römer, Wälschen und Franzosen macht. Es ift natürlich, daß er Rarl ben Großen für Deutschland in Anspruch nimmt 1), und auf Blondus und Gaguinus gestütt, behauptet, Karl's Geschlecht sei in Austrasien zu Hause gewesen 2); auf seine deutsche Herkunft weise Alles, sein öfterer Aufenthalt daselbst, daß er dort begraben liege, die Gründungen daselbst, die deutsche Benennung der Monate und Winde u. s. w.; man muffe doch endlich der Arroganz der Franzosen entgegentreten und das vertheidigen, mas uns gehöre, so auch die deutsche Art der Schweiz, des Elsasses und Strafburgs, wenngleich sie jenseits des Rheines lägen 3). Ebenso lobend, wie bei Karl, verweilt er auch bei den großen Staufen, bei Friedrich I., den er Rarl dem Großen ebenburtig nennt (Cap. 32) und der allein Saladin hätte besiegen konnen,

<sup>1)</sup> Aber auch römische Raiser sindet er (C. 9), die Deutsche waren, Decius, Probus, vgl. auch über R. d. G. C. 9. Fritsche Clösener ist meines Wissens der Erste, der die verhängnisvolle Verwechselung der Franken und Franzosen macht und Karl den Großen für einen Franzosen nimmt. Vgl. darüber das vorzügliche Werk von Ottokar Lorenz: Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelsalter. Berlin, Herg 1870. S. 23.

<sup>2) »</sup>Germania« f. diij: Carolus vero magnus, Pippini filius sive in arce Ingelheym, sive in vico quodam circa eburones aut leodienses natus: itidem germanus fuit.

<sup>3)</sup> Epitome 22. Germania f. diij. quippe qui libros in germanica lingua edidit, mensibus duodecim et ventis germanca vocabula imposuit, quarum rerum ego ipse antiquissima et evidentissima monumenta vidi, filiis et filiabus suis similiter non gallica sed allemanica nomina dedit, qualia sunt Himmeltruda Hyltegardis Adelheydis.

dann bei Friedrich II., bem mächtigsten unter allen deutschen Herr= schern, den er durch etwas unbeholfene zu Friedrich's Gunsten ausschagende Vergleichung mit Alexander, Hannibal u. s. w. zuehren strebt, an dessen Tod, wie er (Cap. 39) sagt, das Volk noch immer nicht glauben könne. Bei den Habsburgern läßt es Wimpfeling natürlich auch nicht an Lob fehlen. Schon Rudolph ist ihm preisenswerth 1), nicht weniger Albrecht II. (Cap. 49), vor Allem aber der Geliebte aller Dichter und Gelehrten — sein herrlicher Maximi= lian, der Abkömmling Rarl des Großen 2), kriegerischer als Alexan= der, der mit den verschiedensten Bölkern siegreich gekämpft, der Alle an Güte gegen die Seinen, an Furchtbarkeit gegen die Feinde übertroffen hat, bessen Thaten in der Heimath wie in der Fremde besun= gen und beschrieben werden 3)! Wimpfeling hofft, daß der Raiser mit dem Plane umgehe, den Türken Constantinopel zu entreißen, ja das heilige Land wieder zu erobern. Er sagt es Maximilian geradezu, alle Augen seien auf ihn gerichtet, nie habe es seit Rarl bem Gro-Ben einen Raiser gegeben, von dem sich jeder Stand und jedes Beschlecht und Alter mehr und Größeres versprochen habe 4). Ob er seine großen Plane ausführen könne, das hänge freilich auch von den Fürsten ab, und an diese wendet sich denn Wimpfeling in jener bebeliebten apostrophirenden Weise, die seit Campanus im Gebrauch Er führt ihnen vor Augen, was sie ausrichten könnten, war <sup>5</sup>). wenn sie hre Zwietracht fahren ließen, da doch eine kleine Anzahl

<sup>1)</sup> c. 39. Fuit enim (Rudolphus) Pietate Clementia, Religione, Humanitate, Modestia, Humilitate insignis.

<sup>2)</sup> c. IX. Nam Maximilianus ex ea domo ac familia genitus est, de qua Caroli magni stirpo propagata erat.

<sup>3)</sup> Vicit Bohemos sagt W. et in ipsa acie primus hostium telis se obiecit: omnesque occidione occidit. Das lettere natürlich bloke Phrase! Dabei soll sich auch Caspar Wolf wie ein zweiter Camillus benommen haben. 1504 erschien aus Anlaß dieses Sieges auch das Gedicht von Celtis: Laudes et Victoria Divi Maximiliani de Boemannis etc. August. Vindel. 4.

<sup>4)</sup> Cap. 63.

<sup>5)</sup> Ioannis Campani Orat. Ratisponensis 1495 Romae cf. Hain 4286, ist übrigens voll von Schmeicheleien für die Deutschen.

Deutscher schon genügt habe, um Europa, Afrika und einen Theil von Asien zu unterwerfen. "Könntet ihr" ruft er aus "alle zusam= men nicht dasselbe ausführen, was die Gothen allein gethan, ist benn weniger Araft im ganzen Körper als in einem Finger? Wie lange werdet ihr es dulden, daß die katholische Religion vernachlässigt und Constantinopel widerrechtlich besetzt gehalten Vielleicht tämpft ihr unter einander gerechte Kriege, aber gerechter ist es, für Christus zu tämpfen; und eine größere Rothwendigkeit ift es, Christi Erbtheil, als das Eure zu vertheidigen!.. Sett einmal der deutschen Uneinigkeit eine Grenze, damit Eure unbesiegte Tapferkeit sich gegen die Türken wenden Erlöst die unglücklichen Christengefangenen, die in den Fesseln der türkischen Anechtschaft schmachten, befreit Constantinopel.... Ihr seid Abelige, tragt die kriegerischen Zeichen, auf den Raden vergoldete Retten und an Euern Fingern kostbare Ringe, Eure Schwerter und Sporen strahlen von Gold, ihr seid Chriften und wollt für Chriften gehalten und angesehen werden. Zeigt aber eure Religion und euren Glauben durch eure Thaten selbst! Duldet es nicht, daß euer Ruhm abhanden komme, daß man euch Feigheit, Gleichgültigkeit, Müßiggang, Trunkenheit, Luxus, Tanz, Schauspiel, Venusspiel, Rleinkrämerei, Wohlleben und Vogelstellerei u. dergl. vorwerfen kann! Und wie leicht haben es deutsche Für= ften zu siegen, benn welch' ein Bolk ift cs, über bas sie herrschen, welchen Waffenruhm besitzt es, was haben bagegen die anderen Bölker einzusetzen ?" Wimpfeling erklärt, es musse seinen Lesern klar geworden sein, daß es auf der Welt kein Volk gebe, ausgezeichneter als die Germanen, das alle Nationen übertreffe an der Menge von Männern, Reuschheit der Frauen, vorzüglichen Eigen= schaften der Fürsten, durch den reinen Adel und die Tapferkeit der Krieger, allgemeine Freiheit und Treue, Unbescholtenheit, Freigebigkeit, Kunftbetrieb, Pracht der Bisthumer, Anzahl der Städte, Herrlichkeit der Kirchen, Gehorsam gegen den römischen Stuhl in der Berabreichung von Zehnten und Almosen, anständige Tracht, Klima, Lage, Winde, hydographische Beschaffenheit.

Wie man sieht, sind es die Kenntnisse und die Stimmungen

einer Uebergangsperiode, welche in diesem Werke und den ihm verwandten Hervorbringungen zu Tage treten. Die Forschung ist unvollständig, aphoristisch, ohne deutlich erkannte Methode; eigentlich nur für die ältesten Zeiten Germaniens, wo sie mit den geliebten Classitern zu thun hat, erhebt sie sich zu wirklicher Gelehrsamkeit und Selbstständigkeit. Aber schon dies reicht hin, um in der hiftorischen und politischen Auffassung den tiefen Bruch mit der mittel= alterlichen Weltanschauung, wenn nicht zu vollenden, so doch anzu= Ein so rechtgläubiger Ratholik Wimpfeling auch ist, so bahnen. entschieden trägt in seinem Herzen die Vaterlandsliebe und das beutsche Bewußtsein über die kosmopolitischen Vorstellungen des hei= ligen römischen Reichs den Sieg davon. Während das Mittelalter kei= nen Gedanken an eine Geschichte der Deutschen hatte, sondern neben den Reichs= oder besser Weltgeschichten nur Provinzial= und Ortshistorien fannte, lebt und webt der Areis der deutschen Humanisten in dem Drange, die Einheit und Kraft der deutschen Nation durch die hi= ftorische Erkenntniß ihrer Vergangenheit zu befestigen. Forderungen, welche Wimpfeling in seiner historischen Proja ent= widelt, trägt Conrad Celtis 1502 in den Hegametern seines Ge= bichtes de situ et moribus Germaniae, und in dem geographischen Werke de Hercyniae sylvae magnitudine, so wie Heinrich Bebel 1504 in seiner Lobrede auf Kaiser Maximilian, und der zu deren Ergänzung geschriebenen Abhandlung Germani indigenae vor. In der überschwänglichen Rhetorik, in der sich die Zeit gefiel, werden die Trefflichkeit des deutschen Volkes und die Tugenden des Kaisers Mit Eifer ergreifen beide Männer den Sat des Tacitus, gefeiert. daß die Germanen nicht fremde Einwanderer, sondern Söhne des heimischen Bodens, eigenartig und von ausländischer Mischung frei Sie allein unter ben bekannten Bölkern haben nie einem fremden Croberer gedient, und nach vorübergebenden Unglücksfällen sich stets nur um so herrlicher wieder erhoben. Um so mehr be= klagt man die Vernachlässigung ihrer Geschichte. Man wiederhole die lügnerisch ausgeschmückten Thaten eines Theseus und Codrus: wer aber wisse etwas von Karl, den Ottonen, Heinrich und Fried-Nachdrücklich betont Bebel gegenüber dem damaligen Hoch= rid? muthe der Italiener die Siege der Germanen über die Römer;

unsere Raiser, bemerkt er weiter, wären nie gebannt worden, wenn sie nur das italienische Land den Päpsten überlassen hätten. Er rügt die parteiische und hämische Darstellung, welche Jacobus von Bergamo, Blondus und andere Italiener von den Thaten unserer Raiser gegeben; er ist entrüstet, daß die Franzosen den Ruhm ihrer Rönge verherrlichen, in Deutschland aber die größeren Leistungen Maximilian's unbeschrieben bleiben. Lebhaft kritisirt er die französsische Geschichtsklitterung, welche aus Neid gegen den Ruhm der Deutschen ihrem Volke die Abkunft von den Trojanern beilege, wäherend man doch sehr gut wisse, daß auch die Franken lediglich germanischen Ursprungs gewesen.

Noch zahlreiche Vertreter dieser Gefinnung ließen sich anfüh= ren: doch ziehe ich es vor, von einem der Hervorragenden etwas ausführlicher zu reden.

Da, wo das freundliche Thal der untern Alb in die Rheinsebene ausmündet, liegt das Städtchen Ettlingen 1). In diesem ward Franz Friedlieb gen. Irenicus im Jahre 1495 geboren 2), ein Jahr vor ihm der später als Straßburger Prediger bekannte Kaspar Heid (gen. Hedio). Von seiner Jugendgeschichte giebt uns Irenicus einen bezeichnenden Zug an, wenn er von Urkunden erzählt, die man ihm, dem Knaben gezeigt habe 3). In Pforzheim studirte er später unter guten Lehrern, unter Georg Simmler und Ioh. Hildebrand, der das Griechische tradirte. Melanchthon selbst lobt Simmler als den, der ihm zuerst die lateinischen und griechischen Poeten erklärt und ihn in eine reine Philosophie eingeführt habe, indem er auf die Quellen des Aristoteles zurückgegriffen 4). Und

<sup>1)</sup> Schneider, Topographie von Ettlingen, Karlsruhe 1818. Die daselbst besindliche Biographie des Irenicus ist nichts als ein Abklatsch des Lampadius. Ettlingen ist seit dem 13. Jahrhunderte badisch, jest Amtsstadt und Sitz mehrscher industrieller Etablissements.

<sup>2)</sup> Er selbst nennt sich stets Ettelingiacensis, in seiner 1518 erschlenenen Exegesis einen Dreiundzwanzigjährigen I. c. 2).

<sup>3)</sup> Exegesis III. c. 53 mihi praeterea puero adhuc in rudibus annis constituto litterae ostensae sunt.

<sup>4)</sup> Strobel R. Beiträge 5. S. 310.

auch Irenicus spricht von seinen Lehrern auf das Günftigste 1). Simmler, sagt er, verbanke er mehr als seinem eigenen Bater, ihm, dem Manne, der schon durch seine Außenseite den Ernft seines Beistes zum Ausdrucke brachte, dem Gelehrten, der ihn in beiden Sprachen mit einer angeborenen vorzüglichen Lehrgabe unterrichtet habe. Außerdem preist er auch Philipp Melanchthon, der dem Aeußern nach ein Anabe, doch von einer wunderbaren und Staunen erregenden Gelehrsamkeit sei und die gludliche Gabe besitze, auch wenig Unterrichtete rasch vorwärts zu bringen. Er spricht auch von Gerhard List, einem vortrefflichen Spracktenner und "zweiten Capnio," wie seine lucubratiunculae in moriam Erasmi bewiesen und von Nicolaus Gerbellius. In Pforzheim war Irenicus noch 1509, wo er mit Melanchthon und andern Mitarbeitern zu Ehren des Johannes Reuchlin eine griechische Romödie aufführen half. Dann sinden wir ihn in Tübingen, wo er am 16. Mai 1516 un= ter dem Rectorate des Magister Joannes Rrepf inscribirt und am 13. Juli in das Consortium baccalaureorum dieser Universität aufgenommen wird. Zusammen mit Melanchthon, Secorius, Ambrosius Blarer erscheint er darauf in der literarischen Bereinigung der Nedargenossen; ob er mit Oekolampadius, der damals in Tübingen studirte, in Berbindung getreten, habe ich nicht ermitteln Reinesfalls ift er lange in Tübingen geblieben, vielmehr icon am 18. Januar 1517 in die Artistenfacultät zu Beidelberg eingetreten; nachdem er Magister geworden, wird er in demselben Jahre in die Katherinenburse aufgenommen, und bald Moderator regens derselben; 1519 wird er in die Commission zur Prüfung der Secta modernorum gewählt, tritt in den Rath der Facultät und präsidirt bei der Aufnahme von Baccalaureen. Am 26. April 1518 aber war es, als Frenicus einem Acte beiwohnte, welcher tief= eingreifende Folgen für seine Entwickelung und sein späteres Leben hatte: er hörte Luther zu Heibelberg disputiren. Der Eindruck, den Luther auf Freunde wie Gegner machte, war ein gewaltiger: es ist

<sup>1)</sup> Ereges. II. c. 41. Ueber Simmler vgl. auch die Stelle in der Vita. Th. Melanchthonis, Ioachimi Camerarii, Lipsiae 1569. p. 7, dann Sedens dorf Hist. Lutheranismi II. 158.

ganz begreiflich, daß er in Irenicus' bis dahin, wie es scheint, orthodoger Gesinnung eine starke Gährung herbeiführte, um so mehr als Irenicus für die Größe auch des Theologen Luther er nennt ihn antesignanum aller deutschen Theologen — ein offe= nes Verständniß besaß 1). Reisen nach Elsaß und Nürnberg, wo er Pirkheimer besuchte, so wie ein Aufenthalt auf Schloß Schillings= fürst (Exeges. III, 59 und III, 99), die seine Bildung sehr ver= mehrten und ihn in Verbindung mit vielen Gelehrten brachten, fallen jedenfalls vor die Abfassung seines großen historischen Wer= tes, der Eregesis, denn er erwähnt sie in derselben. Bei dieser Arbeit ward ihm — dessen eminenter Fleiß in der Lectüre und im Ercerpiren der Classifer und geschichtlicher Werke später noch betrachtet werden soll -, die Unterstützung seiner geliebten Landes= herrn, des Markgrafen von Baden Philipp (vgl. Exegesis III. c. 98. 104), so wie der Pfalzgrafen Friedrich und Ludwig, sodann auch der Mäcenaten Florenz von Pfeuningen und Bernhard Wurmser 2) Rege war dann sein literarischer Verkehr mit wahrhaft au Theil. bedeutenden Männern wie u. A. Peutinger, W. Pirkhaimer, Reuch= lin 8), dem Mathematiker Joh. Virdung, dem Prior Augustin Lupff; ebenso scheint ihm von Seite der Geistlichen Georg Swalbach und

<sup>1)</sup> Haut, Geschichte der Universität Heidelberg I. S. 383. Ich kann nicht feststellen, ob Irenicus damals schon sich ganz an Luther's Ansichten auschloß, jedensalls ist bei seiner Gründlichkeit wahrscheinlich, daß der geistige Entwickelungsproceß längere Zeit anhielt, bevor er ihn rückhaltlos zur evangelischen Lehre führte, ihn heirathen und Pfarrer werden ließ. Auch Andere hielten Luther sehr hoch, u. A. noch um 1520 Jakob Wimpseling (vgl. Wiskowatoss, J. Wimpseling S. 224 st.).

<sup>2)</sup> Auch Wimpfeling (Epitome im letzten Capitel) preist Wurmser sehr, nennt ihn den Papinian seiner Zeit und trotz seiner Jugend einen Beteranen in der Wissenschaft.

<sup>3)</sup> An ihn schreibt Irenicus später: Warum schweige ich länger von Dir unübertrefslichem Rapnio, der ich Dir höchst verdientem Manne wegen Deines unbegränzten Wohlwollens gegen mich, so viel verdanke! Wenn auch die süße Unterredung, womit Du mich zu Hagenau erfreute, mein herz ungerührt ge-lassen hätte, wie könnte mir die Größe Deiner Berdienste gleichgültig sein! Aber wo soll ich anfangen, um Dich würdig zu loben? Dein Ruhm wird dauern, so lange die Sonne am himmel steht.

Johannes Bigilius 1), (Wacker Canonicus in Worms), Dietrich Gresemund 2), hülfreiche Förderung geleistet worden zu sein. So konnte denn — im August 1518 — jenes Werk erscheinen, das seinen Namen verewigt hat: die Exegesis Germaniae, gedruckt durch Thomas Anshelm zu Hagenau (er war 1511 von Pforzheim nach Tübingen, von da 1516 nach Hagenau gezogen). Die Druckoften zahlte Johannes Roberger, Bürger von Nürnberg, vielleicht durch Pirkheimer dazu vermocht 8). In den Berichten über des Irenicus Leben tritt hier wieder eine Lucke ein: erst 1523 erwähnt Nicolaus Gerbel in einem Brief an Schwebel, in welchem er über das abscheuliche Treiben in den Eglinger Alöstern berichtet, des Franz Irenicus, der ihm darüber aus Eklingen geschrieben. Defter befand sich Irenicus, der eine Eglingerin geheirathet hatte (1524), in dieser Stadt als Gastprediger, und so groß war sein Erfolg, daß man ihn gerne für das Pfarramt gewonnen hätte 4). Er war aber da= mals Pfarrer zu Ettlingen b) und zeigte seine Beredsamkeit auch 1526 auf dem Reichstage zu Speier, wohin er mit seinem Markgrafen

<sup>1)</sup> Ueber ihn Zapf, Nachtrag zu Johann v. Dalberg, Zürich 1798. S. 43 ff und Aschach, Wanderjahre 115. Anm.

<sup>2)</sup> Johannis SS. Rer. Mogunt. t. IV. Aschbach Wanderjahre Celtis S. 123.

<sup>3)</sup> Die Originalausgabe trägt auf der letzten Seite, wo Drucker und A. angegeben sind, einen Holzschnitt, zwei Engel vorstellend, die Bänder in der Luft halten, auf deren einem in griechischen Lettern der Name Jesus; auf dem andern in der Mitte besindet sich das Monogramm des Druckers und Buchhändlers AT. Das Buch ist in Folio und hat außer der Oratio protreptica und dem Anhange von Celtis über Kürnberg 227 Blätter.

<sup>4)</sup> Reim, Reformationsblätter der Reichsstadt Eflingen 1760. S. 13 und Bucer an Blarer v. 5. September 1531.

<sup>5)</sup> Dieß ist einem Briefe von N. Gerbel an Schwebel v. 30. Mai 1524 zu entnehmen, in dem als Gast bei der Hochzeit des R. Hedio auch M. Franciscus Parochus Ettlingensis ausgesührt wird. Auf seine Gastpredigten mag es sich beziehen, wenn H. Zwingli (im Sendschreiben Ain driftenliche fast nutzliche und trostliche Epistel. U. Z. ann der frommen Ersamen glaubigen zu Eslingen u. s. Bürich 20. Juli 1526) den Eslingern ihren frommen getreuen lieben Hirten M. Franz des durchlauchtigen hochgebornen zc. Margraven Predicant empsiehlt.

gezogen war und großen Beifall erntete 1). Im nächsten Jahre erwarb er sich durch Entfernung des Leichenhoses aus Ettlingens Mauern ein Verdienst um diese Stadt 2). Indessen war ihm hier ein langes Bleiben nicht bestimmt. Markgraf Philipp von Baden stand ziemlich schwankend der Reformationsbewegung gegenüber, ließ unter anderem die Messe intact bestehen und erwiederte auf des Irenizus' Andringen, dieselbe abzuschaffen, so ungnädig, daß jener über das Sinken seines Einslusses bei Hofe nicht zweiselhaft bleiben konnte. Das Jahr 1530 mit dem Augsburger Reichstag, den Restitutionszedicten Philipp's machte den Riß weiter. Irenicus sprach sich darüber rüchaltlos gegen Oecolampadius aus.

Die völlige Verweigerung seiner wiederholt vorgebrachten Bitte um freie Predigt, Communion unter beiden Gestalten und Aufgeben der Messe, durch den Markgrafen brachte den Irenicus nach einer fruchtlosen Audienz im März 1531 endlich dahin, zu abdiciren <sup>8</sup>).

Brodlos, einer ungewissen Zukunft gegenüber stand nun, wie so viele seiner Amtsgenossen, auch Irenicus mit Weib und Kind. Da eröffnete sich ihm eine Aussicht auf eine Pfarrstelle in Exlingen, wo Ambrosius Blarer kräftigst wirkte; aber die streng lutherische Haltung des Irenicus und Bucer's Behauptung, daß es ihm an Einsicht und Festigkeit sehle 4), machten auch diese Hossnung zu nichte.

<sup>1)</sup> Reim a. a. D. Schnurrer, Erläuterungen S. 46.

<sup>2)</sup> Pfarrer Sievert war so gütig mich aufmerksam zu machen, daß auch in andern Städten z. B. in Ulm 1523, Lindau 1520, Nürnberg 1541 diese Berlegung des Kirchhofs "der in einer Stadt ein vichisch Ding sei" (Eberlin) außerhalb der Stadtthore vorgenommen ward. Die Bettelorden protestirten das gegen so lange sie konnten, so z. B. in Ulm. In der Chronik von Krems (v. Kinzel 1869) sinde ich, daß diese Stadt erst 1562 den Kirchhof aus der Stadt entsernte.

<sup>3)</sup> Keim, Schwäbische Resormationsgeschichte S 294. Pfarrer Sievert war so freundlich, den Abdruck dieses Briefes mit dem Autographe des Jrenicus im Züricher Archiv zu vergleichen und theilt mir mit, der Abdruck sei richtig, mit Ausnahme der Worte: pio praeconi statt deren suo praeceptori geschrieben und der Worte A. inc. des Datums, welche im Originale sehlen. Nicht 1530, wie Vierordt a. a. O. bemerkt, abdicirte Irenicus.

<sup>4)</sup> Reim Reformationsblatter S. 89 ff.

Doch endlich gewann er eine neue Heimath in dem durch lohnenden Aderbau gesegneten, der Reformation rasch gewonnenen Kraichgau 1), der Heimath der alten Geschlechter von Sidingen, Göler, Merzingen, Franz von Sicingen wohl mag es gewesen sein, der die Adeligen dieser Gegend so für die Reformation einnahm, daß frühzeitig schon die vertriebenen evangelischen Prediger hier eine Zuflucht finden konnten. In der ersten Hälfte der zwanziger Jahre ist der ganze Gau — soweit er ritterschaftlich — dem evangelischen Bekenntnisse zugethan. Vor Allem zeichneten sich als Beschützer ber neuen Lehre die Herrn von Gemmingen aus 2). Im Mittelalter war dieses weitverzweigte Geschlecht hinter andern nit Stiftungen und Rirchen und Klöstern nicht zurückgeblieben; viele Söhne und Töchter wendeten sich dem geiftlichen Stande zu; das Haus konnte sich eines Erzbischofs, zweier Bischöfe, mehrere Aebte und Domprobste rühmen; in der Reformationszeit aber wandten sich alle Linien mit Ausnahme des Zweiges, der im Hagenschieß (bei Pforzheim) seinen Besit hatte, der evangelischen Lehre zu. Das Geschlecht mar reich begütert, es hatte Schlösser bei Gemmingen (Stammsit) und Guttenberg, Bürg und Pressenet, Cichnian und Magenfels, Frankisch=Crumbach, Ort= schaften wie Bonfeld, Fürfeld, Treschklingen, Rappenau, Babftatt, Dammhof, Michelfeld. Hornberg, jest der Hauptsitz, gehörte damals Göt von Berlichingen. Aber sie nütten ihren Reichthum auch als Beschützer von Schriftstellern und Gelehrten; Philipp von Gemmingen erhielt den Beinamen des Weisen und höchst charakteristisch sind die Büge, die von Wolf von Gemmingen, dem Patrone des Irenicus, berichtet werden. "Im Bauernkrieg von 1525 ließ der bekannte Anführer Pfaff Eisenhut von Eppingen aus auch die Gemminger Bauern unter Drohungen zum Aufruhr auffordern. Wolf erfuhr dies, citirte durch einen Trommler seine Unterthanen vor das Schloß, hielt ihnen in einer Anrede seine Wohlthaten vor und sprach schließlich: und nun wer gut gemmingisch ift, der trete herüber zu

<sup>1)</sup> Chatraus oratio de Craichgova.

<sup>2)</sup> Die Rachrichten über dieses Geschlecht und den Ort Gemmingen verdanke ich durchweg den brieflichen Mittheilungen des beispiellos gefälligen Pf. Sievert. Einem Gemminger widmet Wimpfeling seinen Isidorus Germanicus.

mir! Da traten Alle herüber bis auf zwei, die auch erklärten, daß sie nicht aus persönlicher Feindschaft gegen den Junker, sondern um der Drohungen willen, welche ihnen zugekommen, sich dem Haufen der Empörer anschließen wollten. Gemmingen blieb vom Aufruhr verschont. . . . . Als aber im schmalkaldischen Kriege Raiser Rarl V. gen Heilbronn kam und unter Andern die vom Kraichgau= ischen Adel sich dorthin verfügt hatten, wobei auch Wolf im Namen tais. Maj. daran erinnert ward, er wolle doch bei der römisch-katholischen Religion bleiben und seine neulichen Prediger abschaffen, gab er diese Antwort: Ob ihm wohl herzlich leid wäre, Ihre kais. Maj. als sein nächst Gott oberstes Haupt und Herrn zu betrüben oder etwas zuwiderzuhandeln, wollte er doch solches eher thun, als Gott erzürnen und seine reine Lehre abschaffen 1)." Dies war der nunmehrige herr des Jrenicus, der nun in seinen neuen Beftim= mungsort einzog.

"Ein freundlich heller sauberer Martiflecen inmitten eines ziemlich breiten Thales, das von mächtig hohen Hügeln eingefaßt ift, im Thalgrunde Garten und Wiesen, an den Abhängen der Hügel Rebberge, die ganz löblichen Wein geben, sonft schöne, fruchtbare Aecker und eine hübsche Partie Wald," das ist das Bild, welches Gemmingen heute darbietet und ähnlich auch vor dreihundert Jahren dargeboten Die Einwohnerzahl dürfte sich auf beiläufig tausend Seelen belaufen haben. Es bestanden damals an der dortigen Kirche bis 1512 sechs Pfründen, Irenicus erhielt 1531 die sogenannte Predigerpfründe oder Prädicatur; das Einkommen derselben bestand vor= zugsweise aus Geld, auch war ein Ader und ein Weinberg babei 2), turz eine Pfründe, von der sich leben ließ, obwohl weder der Titel eines Oberpfarrers, noch das Amt des Vorstandes an der lateini= schen Schule damit verbunden war 3). Irenicus sollte hier baldigst zu thun bekommen, und zwar gab er nicht bloß lateinischen Unter-

<sup>1)</sup> Aus einer handschriftlichen Geschichte der Geschlechter von Gemmingen (von Pfarrer Piftorius) aus dem dreißigjährigen Kriege.

<sup>2)</sup> Rach der Stiftungsurfunde im Schlofarcive zu Gemmingen.

<sup>3)</sup> Wie Sievert gegen Lampadius und Stoder Geschichte der Freiherrn von Gemmingen, überzeugend nachweift.

richt dem für Oesterreich nachmals so wichtigen Chyträus, der damals 1537—39 bei Pfarrer Buß in der Kost war, sondern betheiligte sich auch im Auftrage seines Herrn Wolf von Gemmingen an einer zwischen Monchen und evangelischen Predigern in Beilbronn veranstalteten Disputation. Zurückgekehrt, war er bei ber Errichtung ber lateinischen Schule thätig und lebte dann in angenehmem Berkehr mit vielen badensischen Landsleuten, die fich gegenseitig unterftütten, und in regem Briefwechsel mit Gerbel, Schwebel, Bedio. Es ist hier nicht der Ort, die Betheiligung Irenicus' am Sacramentsstreite 1532 zu schildern; ich bemerke nur, daß er an der Seite Brenz's gegen Blarer und Bucer, also für die lutherische gegen die zwinglianische Ansicht stand und in dieser Sache sammt seiner Frau nach Exlingen reifte. In ben Briefen der Gegner Blarer und Otter an Bucer wird Frenicus natürlich hart mitgenommen, ein "homo vanus" und "homo nasutus genannt: ich halte nicht für nöthig, auf dieß Theologengezänk weiter einzugehen; nur dieß scheint fest zu stehen, daß Irenicus ziemlichen Anhang fand.

Ich komme zu Frenicus' Familienverhältnissen und letzten Schidsfalen. Er hatte drei Söhne, von denen einer Philipp hieß und 1522 starb, der andere Paul, der zu Straßburg und Heidelberg studirte, 1542 Magister wurde, von 1562—1591 Pfarrer zu Issseld war und 1567 die Exegesis — aber sehr verstümmelt — zu Basel herausgab. Außerdem lebte ihm eine Tochter Magdalena. Sein Todesjahr sett Lampadius auf 1565 ohne erheblichen Grund, Sievert aber auf 1559, weil damals bereits der Nachfolger des Irenicus im Besitze seines Weingartens (der zur Pfarre gehörte) ersscheint. Auf dem freien Platze bei der Rirche ist er begraben. Charakteristisch ist es für den Mann, daß seine letzte Sorge in diesem Leben das Werk war, dessen Bedeutung er wohl erkennen mochte; seinen Sohn Paul betraute er mit dessen nochmaliger Herausgabe.

Es erübrigt noch, von den übrigen schon von Chyträus (Oratio de Craichgova in Reinhardt SS. Rer. Pal. I. p. 508) erwähnten Schriften des Jrenicus zu reden, die aber für mich leider nicht zu= gänglich waren. Er erwähnt sie theilweise selbst, spricht (in der Eregesis III. 109) von einer Geschichte des Markgrafen Philipp von

Baden in zwei Büchern und der Geschichte des Rlofters Odilienberg im Elsaß in drei Büchern, die er unlängst geschrieben (Eregesis III. 21) aber trot der freundlichen Beihülfe W. Wattenbach's konnte kein Cremplar dieser Schrift gewonnen werden. Außerdem schrieb Frenicus in lateinischer Sprache Anmerkungen zu Horaz's Epistel an die Pisonen und die übrigen Briefe desselben, die sein Sohn Paul herausgab 1). Jöcher 2) schreibt ihm auch eine zu Frankfurt 1569 in 8. gedruckte lateinische Grammatik zu, von der ich aber ebenfalls keine Spur finden konnte. Das Hauptwerk aber, das seinem Namen bei uns Deutschen Dank und Chre gesichert, ist die Exegesis Germaniae. Die Originalausgabe erschien unter dem Titel: Germaniae Exegeseos Volumina Duodecim a Francisco Irenico Ettelingiacensi exarata. Eiusdem oratio protreptica in amorem Germaniae, cum praesentis operis excusatione ad Illustriss. principis Palatini Electoris Cancellarium Florentinum de Pheningen utriusque censurae Doctorem. Urbis Norimbergae descriptio Conrado Celte enarratore 3). Am Rüd= blatte des Titels ist eine Bulle des Pabstes Leo's X. abgedruckt, die das Buch gegen Nachdruck schützen soll. Die Vorrede ist an die Pfalzgrafen Ludwig und Friedrich, Schüler Reuchlin's, gerichtet. Hinter berselben folgt ein Gedicht an Maximilian und ben Cardinal von Gurk Matthias Lang 4).

<sup>1) 90</sup> Blätter, sehr selten 1567, Frankfurt am Main bei Georg Corvinus und Sigemundt Feierabendt. Bgl. neuer lit. Anzeiger 1807 S. 800 v. Schreiber.

<sup>2)</sup> G. Legicon 1750. 4. S. 1986.

<sup>3)</sup> Die 2. Auflage erschien 1567, die 3. 1570, die Lampadius nicht bestannt war. Sie findet sich in der Wiener k. k. Hofbibliothek unter der Signatur 38. A. 8. Die zweite zeichnet sich durch den Mangel an allen genealogischen Tabellen aus, außerdem sehlen auch manche Capitel ja sogar auch manche Zeilen; sie ist die am wenigsten empsehlenswerthe; eben deßhalb war es gut, daß der Gelehrte Johann Adam Bernhard zu Hannover 1728 die Exegesis nochmals und zwar unverstümmelt und mit Bemerkungen herausgab, da ja die Originalausgabe wegen der vielen Abkürzungen dem allgemeinen Gebrauche Schwierigkeiten bietet. Auch sindet sich in ihr eine kurze Biographie des Irenicus.

<sup>4)</sup> Bgl. über ihn U. Hutten von Dr. Strauß I. 94 ff.

Bom Anfang an steht es dem Frenicus klar vor seiner Seele, daß sein Werk zum Ruhme und Nuhen Deutschlands absgesaßt werden solle. Er führt Gott zum Zeugen an, daß es ihm nicht auf seinen Ruf aukomme. Deßhalb schreibe er sein Werk, weil Andere sich stille hielten wund weil er seiner Liebe, ja seinem Schmerze über sein Vaterland genugthun müsse. Es sei hochenöthig, daß ein solches Werk unternommen werde, denn bisher habe man es ganz vernachlässigt, vom Nilursprunge wüßte man, in fremden Angelegenheiten sei man geschäftig, in den deutschen träge.

In allen Wissenschaften sei vorgearbeitet worden, nur die beutsche Geschichte stehe verlassen. Da sei er gekommen und habe seine guten Tage mit dieser Last beschwert. Und wahrlich oft genug tann man merken, wie die herzliche Freude hindurch bricht, daß sich die Arbeit dem Ende nähere und seine Plage aus sei 8). Er ift sich flar, daß er bei Vielen Tadel und Berachtung antreffen werde 4), und hat nur ben Wunsch, einen tüchtigen Nachfolger zu bekommen, der das Gebände ausbaue. Ueberall zeigt er aber das edle und glühende Bestreben, seinem Vaterlande zu dienen und ein tüchtiges Werk im Dienste der Wahrheit zu liefern, deshalb opfert er die Form dem Stoffe, und will von der Stelle fommen. Daher ent= springt sein richtiges Urtheil über mögliche Ginwürfe wegen mangel= hafter Ausführlichteit. "Man wird einwenden," sagt er, "daß ich den Ursprung und das Alter eines Thurmes oder eines Graben oder die ältesten Einwohner, die Pflanzen einer Gegend nicht erwähnt! Thate ich das, so ware es eine Bermischung der Doctrinen; dergleichen ift die Sache der Chorographen, nicht der Geschichtschreiber. Wenn man in dieser Beise vorginge, so würde man bei den Pflanzen angetommen, von der Medicin, dann von den Naturgesegen reden

<sup>1)</sup> Diese Stelle erinnert an Luther's: Ich weiß wohl, daß andere könnten besser haben ausgerichtet; aber weil sie schweigen, richte ich's aus, so gut ich's kann. Uebrigens schrieb er es anfänglich nicht, um es herauszugeben. Oratio protreptica.

<sup>2)</sup> Patrise studium, quod semper me tenuit posseditque.

<sup>3)</sup> Ein Gefühl, das auch andere historiker öfter aussprechen, irre ich nicht: Wicraelius und sogar Philipp Cluberius, ganz sicher aber hermann Conring.

<sup>4)</sup> Gute Bemerkungen über das dreiface Publicum. Or. protreptica a. C.

mussen, kurz man käme nicht von der Stelle." — Schließlich bittet er um Berzeihung, daß er dieß Werk mit dreiundzwanzig Jahren unternommen (in rudibus annis), 1) er habe ja den Borjat, es später verbessert herauszugeben und danke Allen, die ihn auf Fehler aufmerksam machen und ihn unterstützen. Allerdings ist es zu dieser Ueberarbeitung nie gekommen. So erscheint sein Stil wenig sorg= fältig, denn obwohl er zum humanistischen Kreise gehörte?) und dieß nur allzuoft durch die Einmengung griechischer Worte ober Citate von Schriftstellern in die lateinische Erzählung zeigen will, ift weder die Wahl der Worte, noch die Wendung der Rede den Anforderungen des classischen Latein entsprechend, noch empfiehlt sich der Satbau durch Rlarheit und Uebersichtlichkeit. Doch sein Pa= triotismus, sein Fleiß und verständiges Urtheil lassen diese Mängel vergessen. Wie richtig tabelt er u. A. ben Migbrauch ber Geschicht= schreiber, das Fernliegende zu beschreiben und das Nächste zu ver= gessen (Exegesis X. 18), wie hält er sich das Auge offen für culturgeschichtliche Fortschritte (Eregesis III. 74). Bei der Schilde= rung der Bolkseigenthumlichkeiten frägt er nach der Genefis der= selben und führt sie auf Natur, Klima, Nahrungs= und physio= logische Berhältnisse zurück. Den Anschauungen seiner Zeit trägt natürlich auch er seinen Zoll ab; so scheint er an Prophezeiungen zu glauben (IV. 34) und verhält sich dem Unbegreiflichen gegenüber sehr respectvoll. — Betrachten wir den reichen Inhalt des Werkes nach der Reihenfolge der Bücher. In den einundfünfzig Capiteln

<sup>1)</sup> Die auffallende Frühreife findet sich damals öfter, ich erinnere nur an Cuspinian, der im 18. Jahre schon zu Wien öffentliche Vorlesungen über Sallust hielt. Bergl. über ihn den sleißigen Programmauffat von K. Haselbach im Jahresbericht des Josephstädter Gymnasiums zu Wien. 1867.

<sup>2)</sup> Beweis dafür in seiner Horazausgabe und unzähligen Citaten, von denen ich hier nur einige heraushebe; z. B. Ex. IV. Einleitung τὰ προκατασκευάσματα c. 1. wird Homerico verbo loqui, radiisque cadentia sydera, munera χαρίεντα (ut Homerico verbo loquar), Hesiod-Citate (l. IV. u. V. 48). Sehr häusig erscheint die Redensart ut homericis attributis utar, z. B. wenn er vom Rheine spricht und sagt: (VII. 9) eius ripa Homerico verbo ἀργυρολίνην appellare possemus oder (VIII. 27) nunc ad alios sluvios generales castra positurus sum u. s. f.

des ersten Buchs spricht er im Allgemeinen von den Geschicht= ichreibern, im Besondern von denen Deutschlands, sucht zu erklären, warum die Alten so wenig von Deutschland sagten und wußten, und unterscheidet die glaubwürdigen von den verdächtigen und lügenhaften Berichterstattern. Sodann spricht er von seinem eigenen Werke und handelt davon, wie einst Germanien unter dem Ramen Gallia verstanden wurde, müht sich nachzuweisen, daß die Deutschen unter dem Namen der Kelten, Stythen und Sarmaten verborgen gewesen seien, giebt die Grenzen und Eintheilung Deutschlands an und bringt fernere Excurse über die Nationalität der Noriker, Bindelicier, Rhätier, Iftrier, Pannonen und anderer Völker. Auch ihn beschäftigt die schwierige Streitfrage, ob Geten und Bothen identisch seien; er läßt sich auch sonst auf sehr gewagte ethnographische Unter= suchungen ein. Den Schluß bildet eine Art physischer Geographie Deutschlands und eine Untersuchung über den Ursprung des Wortes "Germani". den siebenundfünfzig Capiteln des In Buches folgen culturgeschichtliche Untersuchungen 1) (über die ver= schiedenen Tugenden der Deutschen, ihre Münzen, Nahrung, Geift= lichteit, ihre Physiognomie und Leibesbeschaffenheit), man könnte dem Buche füglich den Titel: Deutsche Staats= und Haus-Alter= thumer geben, denen sich dann — freilich in gewisser Unordnung eine Betrachtung der großen Leistungen der zeitgenössischen Deutschen auf dem geistigen Gebiete anreiht. Hier spricht Irenicus von der deutschen Sprache, von Erasmus, Reuchlin, W. Pirkheimer, Beatus Rhenanus, seinen Lehrern, um daran zu erweisen, daß die Deutschen teine Barbaren seien. In den hundert und siebzehn Capiteln des dritten Buches handelt Frenicus von dem Abel der Deutschen, ihren Königen, Erzbischöfen und Bischöfen. Es scheint dieses Buch, indem es meist der Genealogie gewidmet ist und eine große Anzahl von Stammbäumen enthält, ziemlich trocken, hat aber in Wahrheit vorzügliche Specialforschungen aufzuweisen. Das vierte Buch (43 Capitel) preist vornehmlich den Kriegsruhm der Deutschen; das fünfte Buch (48 Capitel) schildert die Kriege der Germanen, mit vor= jüglicher Berücksichtigung der Kämpfe gegen die römischen Casaren.

<sup>1)</sup> Auch Wimpfeling, Epitome rerum germanicarum thut dies, freislich mit weiterem Gesichtstreise.

1

Nach einer sehr schwungvollen Polemik gegen Lionardo Aretino, den "Hauptfeind ber Deutschen", beschäftigt sich Irenicus in seinem sechsten Buche (62. Capitel) mit den Kriegsthaten der einzelnen ger= manischen Bölker, den Schluß macht eine Rede an Raiser Maximilian. Im siebenten Buche wird (in 26 Capiteln) über die Frucht= barkeit Deutschlands gesprochen und eine Orographie dieses Landes geliefert, der sich (im VIII. Buche, in 43 Capiteln) eine sehr ein= gehende Oceano= und Hydrographie anreiht. Der Gegenstand des neunten Buches (20 Capitel) führt Irenicus — freilich bei Weiten nicht in so treffender und einschneidender Art, wie später Philip= pus Cluberius in seiner Germania antiqua (Lugduni Batavorum. Elzevir 1616) — zu einer Kritik ber Berichte des Ptolemaus, Strabo u. A. über die Geographie Deutschlands. Das zehnte Buch (21 Capitel) überschrieben: "de mathematicali descriptione totius Germaniae" spricht neben ziemlich Werthlosem, z. B. de horoscopis Germaniae (c. 8) von der Sprachgrenze Deutschlands und von seinen Inseln. Buch XI und XII geben ein ungemein fleißig gearbeitetes Lexicon der germanischen Völker und Städte eine Art "Kaspar Zeuß" bes XVI. Jahrhunderts. — Es gehörte die Ausarbeitung dieses Lexicons wohl zu den schwierigsten Aufgaben des Buches und ift ein rühmlicher Beweis für die Ausdauer und Gewissenhaftigkeit des Berfassers. Dem abgeschlossenen Werke folgt die für die Renntniß der Strebungen und mancher biographischen Berhältnisse des Irenicus wichtige Oratio protreptica. — So viel über den Inhalt, der nur durch umfassende Quellenftudien und Lecture zu gewinnen war. Als Quelle diente ihm außer den gedruckten Berichten wohl auch Handschriftliches, die eigene Erinne= rung und Rachweise befreundeter gelehrter Männer 1).

Bei den Schriftstellern des classischen Alterthums ift er, sei=

<sup>1)</sup> Er selbst sagt in der Oratio protreptica: idoneis auctoribus nixi . . . oculari testimonio . . . iudicium doctorum hominum. Er spricht (Schluß von l. V.) von den "gravibus studiis" in der Sammlung des Masterials, der "diurna lectio" (Anfang von VI), den brieslichen Nachrichten Pirtsheimer's (VII. 22), Joh. Birdung (VII. 24) u. w. IV. 4: "ut in antiquissimo codice vidi."

nem humanistischen Bildungsgange entsprechend, sehr wohl zu Hause, an erster Stelle gehört, wie man sich denken kann, seine bewun= dernde Vorliebe dem Tacitus, den er hoch über Ptolemäus und Strabo emporhebt, und als den zweiten Gründer Germaniens preift. Bon beutschen und mittelalterlichen Autoren kennt er Jordanis, Eugip= pius, den er Cregiptius nennt, Gregor von Tours, Paulus Diaconus, Regino, Sigebert, Otto von Freisingen, und neben Leopoldus Babenbergensis erscheinen auch Hunibald und Guntherus Ligurinus. Wie man sieht, ift sein fritisches Verfahren unsicher genug, wie ernst und rührig er auch kritisches Bestreben zeigt. Ohne große Unterscheidung stellt er die Berichte des Paulus und des Regino, des Regino und des Blondus zusammen, wie dies allerdings bei allen seinen Zeitgenossen, und nicht bloß bei diesen, der Brauch Ohne zu einem sicheren Abschluß in seiner Ansicht zu kommen, beschäftigt er sich mit der Frage, ob Celten und Germanen identisch gewesen, und läßt sich leicht von Jordanis bestimmen, allen Ruhm der Styihen und Beten den Deutschen als beren Stammber= wandten zuzueignen. Wie mit der historischen Kritik, ergeht es ihm mit der deutschen Philologie: er hat zahlreiche Erörterungen über deutsche Eigennamen, über angebliche Stamm= oder Fremdwörter, wo Sinnreiches und Willfürliches in krauser Mischung auftritt. Daneben erscheinen Bemerkungen über culturgeschichtliche Zusammen= hänge, über den bestimmenden Einfluß des Klima, der Nahrung und der Acbensweise auf die Entwicklung des Nationalcharakters und ber Sitte II, 18, 3. B. eine nachdrückliche Darlegung der Gefahren, womit unmäßiger Weingenuß die politische Freiheit eines Volkes be= So erkennt man bei ihm auf allen Seiten das unruhige droht. Suchen und Schaffen seiner Zeit, das Durchbrechen des mittelalter= lichen Gesichtetreises, die Anfänge moderner Wissenschaft nach den mannichfaltigsten Richtungen. Noch ift Alles unentwickelt und un= methodisch; Altes und Neues drängt sich unvermittelt durcheinander; man sieht auf jeder Seite des Buches, daß wir uns im Jahre 1518 befinden, in dem Zeitpunkte, wo das in Wahrheit die Weltalter scheidende Ereigniß, die Reformation, seinen großen Lauf erst zu beginnen im Begriffe steht.

Was nun in dieser Stellung auf dem Boden einer sich ver-

wandelndeu Zeit dem Buche zugleich die persönliche Farbe und den bleihenden Werth gibt, das ist die patriotische Gesinnung, die es in allen seinen Theilen durchzieht. Sie sichert ihm das Interesse der Nachwelt, welches weder die längst antiquirten Ereignisse seiner Forschung, noch die oft übertrieben prunkvolle, oft nachlässige und unzgeordnete Form der Darstellung ihm hätte verschaffen können.

Patriotismus ift der innerste Gedanke der Exegesis, in mahr= haft erfreulicher Weise zieht er sich durch die ganze Erörterung, und verleiht ihr Leben und fortreißenden Enthusiasmus. Die Deutschen, ruft Frenicus, sind das beste Bolk, ihr Land reich, berühmt (II. 2. 3), schon von den alten Classitern die fruchtbarste Erde genannt, so volt= reich wie selten ein Land. Die Deutschen sind nicht so geizig, wie andere Bölker, wenngleich auch unter ihnen Ginzelne durch Geschenke fremder Nationen bestochen wurden (II. 52. cf. auch IV. 39). Sie sind sittenrein, ihre Jugend im Besitze ihrer Bolfstraft; kerngesund sind sie, weder von Ammen noch von Mägden werden die Rinder gesäugt, sondern von der Mutter (II. 54) 1). Der körperlichen Tüchtigkeit entspricht die geistige Begabung. Mit Genugthuung zählt Irenicus die Berühmtheiten des damaligen Deutschland auf, widmet Reuchlin und Erasmus (II. c. 37. 38. 39) dem Cardinal von Gurk, Matthäus Lang, Willibald Pirkhaimer, Beatus Rhenanus (c. 40), Simler, Gerbelling, Melanchthon u. A. (41 u. 46) eingehende Be= trachtung; ja er geht in seinem patriotischen Gifer so weit, daß er sogar Enea Silvio zum Deutschen machen will (46). Die Deutschen sind aber nicht bloß durch Gelehrte ausgezeichnet, sondern auch durch Erfindungen, voran durch die Buchdruckerkunft, "die größte Erfindung nach jener der Buchstaben" (47). Sie ragen ferner hervor durch ihre wahrhaft beispiellose Religiosität (II. 10); sie haben mehr Heilige aufzuweisen als irgend ein anderes Volt und besitzen eine ganz ungemeine Anzahl von Gotteshäusern. Man sieht, wie gün= stig, aber freilich auch wie äußerlich Irenicus damals noch die Kirch= lichkeit auffaßt. Als glänzendste Frucht der deutschen Religiosität hebt er dann ihre Humanität hervor, ihre Gastfreundlichkeit (hier stütt

<sup>1)</sup> Auch Frank und Aventin eifern gegen die Ammen und fordern die Säugung durch die Mütter.

er sich auf Taeitus), kein Bolt sei gefälliger gegen Wanderer, keines wohlthätiger gegen Arme und Kranke, sie verdienen wahre Men= schen genannt zu werden (c. 13), keines empfänglicher für Freund= schaft (15) und Treue, die sie sehr von den Galliern unterscheidet (c. 16). Einfach sei ihre Nahrung (I. 17. 44) und daß sie oft über alle Gebühr trinken, das sei nicht specifisch deutsch, sondern allen Bolfern gemein (c. 18) 1). Ganz mit Unrecht hatten also Ponta= nus und Francisco Filelfo das ganze Volk wegen Weniger verurtheilt. Im Gegentheile sei das deutsche Bolk viel sittlicher, als an= dere, denn schon Tacitus behaupte, daß bei ihm gute Sitten mehr gelten, als gute Gesetze (II. 21). Alle Tugenden des Körpers und der Seele übten sie, groß sei ihre Abhärtung (I. 44) und Körperübung (22), ihre Arbeitsamkeit (27) und dabei ihre Mäßigkeit in sexuellen Dingen (29); mit einer Frau begnügten sie sich schon in alter Zeit (28). Auch unsere Sprache sei edel, und ernsthaft frankt sich Irenicus über die Beschimpfung, die ihr angethan werde; er nimmt sie gegen den Hochmuth der Italiener in Schut 2), um so mehr als die deutsche Sprache mit der griechischen mehr als eine andere übereinstimme 3) (c. 30). Die Italiener mögen sich nicht zu viel auf ihren Petrarca einbilden, auch in unserer Sprache sei schon vor vielen Jahrhunderten geschrieben worden. Ueberhaupt, welchen Borzug könne der Hochmuth der Wälschen für sich anführen ? Auch tüchtige Päpste hätten die Deutschen aufzuweisen: Stephan VIII. und IX., Gregor V., Clemens II., Damasus II., Victor II., Leo IX. (Frenicus steht nicht an, auch die Papstin Johanna als ein Mainzer Rind Deutschland zu

<sup>1)</sup> Diese komische Entschuldigung findet sich auch bei Herm. Conring, der es natürlich findet, daß Kriegsvölker tüchtig trinken.

<sup>2)</sup> Frenicus geht hier von dem ihn überhaupt beherrschenden Irrihume aus, daß die Geten und Stythen Deutsche seien und citirt Ovid (ex Ponto IV), der in getischer Sprache ein Buch geschrieben habe und den Sohn der Semiramis Trebeta, der zuerst deutsch geschrieben! Bon unseren mittelalterlichen Poeten weiß er freilich nichts.

<sup>3)</sup> Dieß sucht er an der Aehnlichsteit von Ausbrücken wie  $3\dot{\eta}\varrho=$  Thier, xaleiv = lallen,  $Aeoxeár\eta\varsigma=$  Leonhart,  $\gamma\tilde{\eta}=$  geu, gau,  $\pi\eta\gamma\tilde{\eta}=$  Bach zu zeigen. Beide Sprachen hätten auch den Artikel (II. 30).

vindiciren). Wenn die Deutschen wollten, könnten fie überhaupt stets die Päpste mählen — benn nicht die Italiener allein hätten die Macht bazu, wie sie glauben — aber aus Frömmigkeit hätten jene unter Ludwig dem Frommen und Otto darauf verzichtet (III. 3). Und oft hätte Rom vor den deutschen Fürsten Respect bekommen, er wolle nur zwei nennen: Arminius, der Rom geschwächt habe, als es am stärksten war (III. 6) 1) und Marbod (c. 7). Gine ungemeine Hochachtung hat er vor dem römisch=deutschen Kaiserthum, es sei das höchste Erreichbare, das aus den Menschen einen irdischen Gott mache und alle menschliche Größe übertreffe 2). Dieses Reich sei von den Uffnriern an die Perser, bann an Alexander und endlich an Deutschland gekommen, wo es sich am Längsten erhalten habe — was wieber einen Vorzug derselben begründe. Die Deutschen hatten es aber durch ihre Sittlichkeit erhalten; durch Weichlichkeit der Andern wäre es diesen entrissen worden (c. 21). Dem Kaiser seien alle anderen Könige untergeben und von seinen Befehlen abhängig (c. 25). Es ift ganz die mittelalterliche Anschauung 8), der sich hier Frenicus noch hingibt; wie hundert Jahre früher die rupertinische Partei klagt auch er, daß das Arelat und Mailand dem Reiche entrissen worden sei (c. 26). Eine sonderbare Logik erweist er, wenn er meint, da der Kaiser der Herr Aller sei, so seien auch die Deutschen die Herrn Aller (III. 27) und mit Recht, denn durch Tapferkeit hatten sie sich dieß Alles erworben (III. 28). Eine große welthistorische Aufgabe haben die Deutschen erhalten; wenn den Aethiopen rubi= ges Leben, den Hebräern Gottesfurcht, den Griechen Beredsamkeit beschieden worden, so gelte den Deutschen wie einst den Römern das Wort:

Tu regere imperio populos Germane memento. Denn kein anderes Volk habe eine solche Fülle von streitbaren Kö-

<sup>1)</sup> VI. 18 ff.

<sup>2)</sup> nihil absolutius nil magnificentius in rebus mortalium a deo productum est . . . quam Romani imperii majestas III. 21.

<sup>3)</sup> Diese zeigt sich auch V. 42 darin, daß er Böhmen, Ungarn, Polen zu Deutschland rechnet. Uebrigens mag bemerkt werden, daß erst in den Ottonen Frenicus wahre deutsche Kaiser (III. 32) sieht.

#### Rationale Geschichtschreibung im sechszehnten Jahrhunderte.

nigen und unüberwindlichen Helden hervorgebracht: diese kriegerische Stärke bekunde sich selbst in der Unvernunft, womit die Feldherrn sich selbst in dem dichtesten Schlachtgetümmel bloß stellten, in dem Nationalsehler des surchtbaren Jähzornes, dessen verheerende Folgen in allen Ländern der Erde sichtbar seien.

Eine mächtige Wasse bazu hätten sie in den Kanonen, einer echt deutschen Erfindung 1) (IV. 29). Auch sonst hätten sie Glück im Erfinden, in Deutschland seien die größten Künstler (IV. 29), ihre Beweglichkeit bringe dieß hervor, ihre Ruhelosigkeit, die, wenn kein anderer Feind zu bekämpfen sei, sich selbst bekämpse (IV. 39). Freilich gehe daraus auch ihre Unfähigkeit hervor, den gewonnenen Sieg zu benutzen (40), aber dabei haben sie doch eine große Aussdauer im Ertragen von Hunger und Durst (42) und nur durch sich selbst könnten sie besiegt werden (41).

So möchte denn Irenicus seinem herzlich geliebten Baterlande vor Allem mehr Eintracht wünschen. Deßhalb lobt er Nürnberg so schwungvoll, diese ehrenhafteste Stadt Deutschlands, welche die Borzüge Aller gleichsam wie in einem Bündel vereinigt, in der nur Ein Sinn herrscht troth der ungeheuren Menge von Rausleuten, denen India gerade so wie die ultima Thule bekannt sei. Das Reich freilich war selten durch einen Willen geeinigt; und Irenicus stellt sich hier bei der Schilderung der Parteikämpse zwischen Sibellinen und Guelsen, verschieden von Wimpseling, immer auf Seite der Ersteren. Friedrich II. ist ihm wie dem Bebelius der Kaiser, der alle Andern an Tapferkeit und Ruhm übertrossen, jener Friedrich, der alle Bestrebungen der Ungläubigen zu nichte gemacht haben würde, wenn ihn nicht die Schändlichkeit des Papstes noch an der

Quae mare, quae terras coelumque profundum Quippe ferunt rapide secum, verruntque per auras.

<sup>1)</sup> IV, 28 u. IV. 29: Omnium, quae crudelitatis impulsu sibi ipsi mortalitas nostra excogitavit, crudelissimum bombarda locum obtinuit. contra quam nullae ab humano ingenio elaboratae praevalent artes, nulla virtus: fulmine enim minacior, omnia obvia prosternit, solo aequat, nihil hominum manibus adeo firmum ac stabile fundatum est, cujus vires non excedant bombardarum tonitrua ac faces.

Schwelle abgehalten hätte. Doch auch der gegenwärtige Kaiser ist ein herrlicher Mann. — Irenicus bleibt nicht zurück im Lobe hinter den andern Humanisten, sondern zählt die Thaten Maximilian's mit unermüdlichem Preise auf (III. 74).

Bei allen seinen Unvollkommenheiten entsprach der Verfasser und sein Werk der Sinnesweise seiner Zeitgenoffen, und so mar der literarische Erfolg der Eregesis ein vorzüglicher, nicht bloß bei den nächsten Freunden, sondern auch in weiteren Rreisen. Die badischen Fürsten waren höchlich erfreut über das Werk, das ihrem Lande zur Ehre gereiche. Willibald Pirtheimer aber schrieb dem Berfaffer sehr lobend, daß er die Thaten der alten Deutschen der Vergessenheit entrissen und der Lobredner dieses ausgezeichneten Bolkes geworden, welches über die ganze Welt verbreitet, durch Kriegsruhm nicht bloß alle übrigen Völker, sondern auch die Herrin der Welt bezwungen und das römische Imperium gewonnen habe. Pirkheimer findet namentlich in der Behandlungsweise des Irenicus einen Fortschritt: "Wahrhaft lächerlich sei es gewesen, wie bisher die Schriftsteller die Geschichte behandelt hätten: beim Ursprunge des Nils hat man an= gefangen, die Geschichte ber Deutschen aber ließ man unbeachtet." Böllig können wir mit den Schlußworten des Urtheiles, das Pirkheimer fällt, einverstanden sein, wenn er sagt: "Mag man auch Manches tabeln, Niemand kann an einem solchen Werke, das Arbeitslust und Vaterlandsliebe aufweist, ohne Lob vorübergehen. Sporn aber und nicht ein Hemmschuh wird die Exegesis für Andere werden und jedenfalls das geleistet haben mas Viele gewollt, Wenige gekonnt!" — Auch Jakob Schopper nannte die Exegesis ein herrliches Buch, das Irenicus mit vieler Mühe und Arbeit unserem Vater= lande zu Ehren geschrieben habe. Noch im siebenzehnten Jahr= hunderte ward das Buch vielfach benütt: Conring erwähnt es, (Opera ed. Gaebel I. 502), Stolle (Anleitung zur Historie der Gelahrtheit VI. Von der Historie 272) lobt den Irenicus zugleich mit Beatus Rhenanus, Hermann Conring und Hertius als einen Autor, "welcher der alten Historie von Teutschland ein großes Licht gegeben." Dann aber scheint er vergessen worden zu sein, wie denn

sein Rame heutzutage nur einigen babischen Localhistorikern bekannt sein dürfte. Ich habe es für eine Chrenschuld gehalten, jenes Mannes an dieser Stelle zu gedenken, der in solcher Jugend, bei so schwierigen Verhältnissen nachhaltige Begeisterung zu beinahe erstückender, wissenschaftlicher Arbeit und achtungswerthen Erfolgen aus der edelsten Mannestugend, aus warmer Liebe zu dem großen Vaterlande geschöpft hat.

## 870 und 1870. Der dentschen Ration tausendjährige Jubelseier.

Bon

#### B. Didolff.

Die älteste deutsche Geschichte bis auf Karl den Großen zeigt uns zunächst die Thaten einzelner deutschen Stämme, dann die Gründung einer romanisch=germanisch-slavischen Weltmacht. Ueberschauen wir in raschem Ueberblid den weiteren Gang der Ereignisse von der Auslösung des Karolingischen Universalreichs dis auf die staatliche Bereinigung aller deutschen Stämme zur deutschen Nation, so dietet der Bertrag zu Verdun, den Ludwig des Frommen Sohne 843 schlossen, die wichtigste Zwischenstation in der Entwicklung nationaler Gebilde. Denn während Lothar's neues Gebiet sich lang und schmal von der friesischen Nordsee dis über die Alpen weit nach Italien hinein erstreckte, vereinigte Karl im Westen den Kern des romanischen Frankenreichs, und Ludwig faßte im Osten die meisten deutschen Stämme vom großen norddeutschen Sachsenlande dis hinauf zu den Baiern und Schwaben unter seiner Herrschaft zusammen.

So konnte hüben und drüben der nationale Klärungsproceß beginnen. Aber noch war für Deutschland in der Dreitheilung von 843 statt einer Grenze gegen Westen ein Misch= und Mittelreich entstanden, das auf beiden Seiten des Rheines weit in's deutsche Bebiet hinübergriff; statt die freie Selbstbestimmung der Bruder= reiche anzuerkennen, nahm Lothar, gestützt auf seine Kaiserwürde,

wenigstens eine ideale Oberhoheit über die beiden Nachbarlander in Anspruch; anstatt der eigenartigen Entfaltung der Bölker endlich sollte ein unauflösliches Bündniß und gemeinsame Reichstage die Zusammenkoppelung bes Ganzen verewigen. Aber Menschenmacht vermochte jett vollends nicht mehr zusammen zu halten, was zu getrenntem Leben bestimmt war. Ja 855 nahm Lothar selbst für seine Söhne eine Dreitheilung seines Mittelreiches vor in Italien, Burgund und Lothringen; und schon in der ersten Generation er= losch in ben beiden lettern ber Herrscherstamm.

Vergebens suchte Karl der Kahle die ganze Hinterlassenschaft seinem frankisch=romanischen Reiche einzuverleiben: König Ludwig zwang ihn, den ganzen deutschen Theil der Erbschaft von Friesland bis nach Basel dem deutschen Ostreiche herauszugeben. So war die Trennung nach Nationalitäten vollendet; der Rhein, der auch vordem Deutschlands Grenze nie gewesen, ward anerkannt als das, was er ift, als Deutschlands Strom. Das ist die Entstehung der deutschen Nation im Bertrage zu Mersen an der Maas im Jahre 870. Und nicht umsonst heißt dieser König Ludwig "der Deutsche", da er zum ersten Male alle deutschen Stämme in einem einheitlichen und eigenartigen Nationalreiche zusammenfaßte und die Westgrenze zugleich mit der vollsten Unabhängigkeit errang.

Mochte auch die Zukunft vorübergehend eine dieser Errungen= schaften in Frage stellen, immer wieder neigte der weitere Fortgang ber Geschichte zu den Mersener Satzungen von 870 wie zu ihrem Schwerpunkte zurück; denn hier hatte Ludwig der Deutsche das na= türliche Fundament der deutschen Nation und des deutschen Reiches gegründet. Mochten Ludwig's Söhne seit 876 die Theile Deutschlands getrennt beherschen: kräftig wiesen sie neuerwachten Gelüste Karl des Kahlen auf die Rheinlande ab und sicherten so die deutsche Westgrenze gegen die französisch=romanischen Uebergriffe. Mochte Karl der Dicke 885 nochmals das deutsche und romanische Reich vereinigen: schon 887 zu Tribur kehrte man zur nationalen Trennung von 870 zurück. Mochte auch unter Konrad I. der west= frankische Herrscher Rarl ber Einfältige wiederum die deutsche Grenze überschreiten und das linksrheinische Gebiet bis zum Elsaß und den Vogesen vom deutschen Reiche losreißen: schon der folgende deutsche König, der große Heinrich L, eroberte auch Lothringen wieder, das nun bis zum Wiener Frieden 1738 beim deutschen Reiche verblieb und erst beim Tode Stanislaus Lesczinsky's 1766 an Frankreich fiel.

In jener Zeit der Entstehung Deutschlands, während des neunten Jahrhunderts zuerst ward der Name "Deutsch" d. h. "volksthümlich" im Gegensage zu "ausländisch" gebraucht, und "Wessobrunner Gebet", "Muspilli", "Krist" und "Heliand" sind als Zeugen des gewaltigen literarischen Aufschwungs, zugleich Zeugen ber lebendigen, erhabenen, kraftvollen deutschen Nationalität. Für den Augenblick freilich mag diese Nationalität, die trot aller Stammeseigenthum= lichkeiten im innern Rern wie in beffen äußerer Entfaltung, in Blut und Sprache, Denkart und Sitte, hervorleuchtet, (wie z. B. beim Straßburger Vertragsschwur von 843 und in der bewährten deutschen Treue während der Wirren unter Ludwig dem Frommen) — vielleicht mag diese Nationalität noch erst zu dunklem Gefühl ihrer selbst gekommen sein. Die vorhandene Gleichartigkeit der zu= sammengehörigen Stämme, das dunkle Gefühl derselben konnte ruhig weiter treiben zu klarem Bewußtsein und zum festen nationalen Staatsverbande.

Leider aber wußten unsere folgenden Herrscher nicht voranzuschreiten auf der Bahn, die Ludwig der Deutsche gebrochen und Heinrich I. mit Weisheit und Erfolg betreten hatte. Statt das nationale Königthum auszubauen, verfolgten sie, von den theokratischen Tendenzen der Zeit und eignem Ehrgeiz verblendet, den trügerisch glänzenden Weg des universellen weltbeherrschenden Kaiserreichs.

An dem innern Widerspruche eines "Kömischen Reichs Deutscher Nation" zerschellten die thatkräftigsten Dynastien in blinder Energie und zäher, aufreibender Ausdauer. Dieselben universalmonarchischen Bestrebungen, die von Karl Martell durch Karl den Großen zur Anarchie der letten Karolingerzeit, von Heinrich I. durch Otto den Großen zum tiesen Sinken des sächsischen Hauses geführt hatten, sie bereiteten auch nach den kürzeren Gegenbestrebungen Konzad II. und Lothar III., nicht trot sondern durch Heinrich III. und die Friederiche den Saliern und Stausen und dem ganzen erneuten Kaiserreich selber den Untergang; ja sie wiederholten sich in immer weitern Schwingungen über die Grenzen des Mittelalters hinaus,

bis endlich auch die deutsche Volkskraft selbst, wenn nicht geradezu zerrieben, so doch politisch völlig zersplittert und erschöpft war. Hatte nach Karl dem Großen die Normannen= und Ungarnnoth begonnen, hatte das erneute mittelalterliche Kaiserreich zum Inter= regnum geführt und die Ausbreitung der deutschen Nation, die Ger= manisirung des Ostens, gelähmt: so brachte das spätere den dreißig= jährigen Krieg und während des 17. und 18. Jahrhunderts im Westen den Berlust von Elsaß und Lothringen, ja für kurze Zeit selbst den des nördlichen linken Rheinusers und der angrenzenden Länder.

Rachbem so die fruchtbare Bewegung des 9. u. 10. Jahrhunderts vom Weltreiche zum Nationalstaate immer wieder durch die Ueber= spannungen des Raiserreichs gehemmt und zurückgeworfen worden war, hat das deutsche Volk also Jahrhunderte hindurch in staatlicher Ohnmacht und Zersplitterung unter der Schuld seiner Kaiserpolitik Aber das deutsche Volk selbst hat die Buße jener Schuld nicht unthätig ertragen, es hat sie mit unverwüstlicher Zähigkeit durch Arbeit und Opfer gesühnt. Bald vorzüglich in den praktischen Gebieten, in Gewerbe, Handel und Schifffahrt, wie zur Zeit der Hansa, bald in der geistigen Bewegung, in Kunst und Wissenschaft, wie besonders seit dem 18. Jahrhundert, wußte sich die deutsche Ra= tion als solche stets durch eigne Initiative an die Spite der europaischen Bölker zu schwingen. Bor allem wichtig aber war es, daß die früher auf den Kaiserfahrten nuglos vergeudeten Kräfte der Nation, besonders seit dem Zusammenbruche des Raiserreichs im Interregnum, sich selbstständig auf die fruchtbaren Colonisations= gebiete im deutschen Osten ergossen und die während der Bolker= wanderung geräumten Länder an der Oder und Weichsel wieder fest mit dem Baterlande verknüpften; sodann, daß später, vorzüglich nach dem westphälischen Frieden, grade hier die staatliche Reorgani= sation der einzelnen Territorien mit größtem Erfolge begonnen und durchgeführt wurde. So haben Stämme und Staaten und Fürsten jedesmal die vom Kaiserthum versäumte nationale Pflicht selbstthätig in den Theilen übernommen und erfüllt und in den Gliedern das Sanze gerettet. So bildeten sich die festen Anschlußpunkte für die zerfahrenden nationalen Atome. Dann entfacte der dritte Verluft im Westen, die zeitweilige Einbuße auch des nördlichen Rheinge=

biets, die Demüthigung des ganzen Vaterlandes und die glorreiche Erhebung der Freiheitskriege den nationalen Sinheitsgedanken wieder zu klarem Bewußsein und drängte unaufhaltsam seiner Verwirklichung entgegen. Immer willfähriger und selbstthätiger kam man dem nationalen Kristallisationsprocesse entgegen, je deutlicher die weitere Entwicklung und nahende Vollendung troß gewaltiger Hindernisse siegreich das große Ziel des Sanzen erkennen ließ und die Sichersheit der Theile verbürgte.

So hat denn heute, als jene alte Schuld der Raiserpolitik vollauf gesühnt war, ein gerechtes Geschick die alte Rechnung ge= schlossen und nach so vielen Erhebungs= und Einigungsversuchen durch eine wunderbare Fügung gerade jest im Jahre 1870 uns mehr als das bloße Jubeljahr von 870 gebracht. Wir erleben in diesem gewaltigen Jahre die volle geschichtliche Auferstehung nnd Wiedergeburt unseres Volkes im tausendsten Gebächtnißjahre seiner ersten Entstehung. Denn 1870 wie 870 seben wir die deutsche Nation vom großen sächsisch-norddeutschen Lande bis hinauf zu den Baiern und Schwaben in neuer frischer Einigkeit zusammenstehn; heute wie vor tausend Jahren wird die deutsche Westgrenze von dem räuberischen Nachbarn in siegreicher Bertheidigung zurückgewonnen; jest wie damals er= ringen und sichern wir endlich das bedrohte Recht unserer vollen Freiheit und nationalen Selbstbestimmung. Das sind dieselben drei Merkmale, deren Zusammentreffen 870 die Entstehung, 1870 die Wiedergeburt ber deutschen Nation kennzeichnet.

Thatsäcklich also hat die Geschichte im tausendsten Geburtsjahre All-Deutschlands dessen Auferstehung verzeichnet. Die Einigkeit Deutschlands vom Fels zum Meer ist eine Thatsache; die Gewalt zu unserer Siege hat unsere Kraft und Verechtigung uuserer nationalen Constituirung thatsächlich klar gestellt. Sowohl das alte historische Recht wie Naionalitätsprincip und natürliche Grenzen — von den Franzosen stets urgirt — sezen die Vergund Sprachgrenze der Vogesen mit evidenter Ueberzeugungskraft und schlagender Uebereinstimmung thatsächlich und rechtlich als Deutschlands Schutz- und Scheidewand im Süden an. Das sind die Thatsachen. Mögen nun auch völkerrechtliche Verträge, die Form zum Wesen fügend, diese Thatsachen des geschichtlichen Processes in das Buch der Geschichte eintragen. Möge dem deutschen Bolke,
dem die Geschicke wie keinem auf Erden zweimal bereits die höchste
Blüthezeit der Poesie beschieden, nun auch die staatliche und nationale Erneuerung im Berein und Wetteiser mit allen Cultur-Bölkern
die reichsten Friedensfrüchte tragen. Mit dem großen Jahre 1870,
mit Deutschlands tausendjähriger Jubelseier, wird seine nationale Auserstehung und ein neues glückliches Jahrtausend beginnen. Dieses neue Jahrtausend der deutschen Geschichte wird datiren vom
dritten Pariser Frieden und von der Gründung des ersten wahrhaft
sesten und nationalen deutschen Staatsverbandes: von der Entstehung des wahrhaft einigen Deutschland.

# Bur Geschichte der katholischen Propaganda in der Zeit des siebenjährigen Arieges.

Bon

#### Arnold Shaefer.

Hart wig, Theodor, der Uebertritt des Erbprinzen Friedrich von Heffen-Cassel zum Katholicismus. Ein Beitrag zur Geschichte der katholischen Propaganda aus der Zeit des siebenjährigen Krieges. Nach den Acten des hessischen Staatsarchivs. 8. VIII u. 268 S. Cassel 1870, Th. Kap.

Herr Hartwig beleuchtet eine fürstliche Conversion, welche vor vielen ähnlicher Art bemerkenswerth ist, nicht sowohl durch die Folgen, welche sie gehabt hat als durch die Ränke, mit denen bei dieser Gelegenheit eine katholische Partei weitgehende Zwecke versfolgte, und durch die Wachsamkeit und Beharrlichkeit, mit der ihre Absichten vereitelt wurden.

Friedrich II. hat sich als regierender Landgraf von Hessen-Cassel (1760—1785) durch seine üppige Hoshaltung, seine vielen Buhlerinnen und unehelichen Kinder, seine kostspieligen Bauten und vor allem durch den schnöden Soldatenhandel im amerikanischen Kriege einen schlimmen Namen gemacht. Wir haben es hier mit seinen jüngeren Jahren zu thun.

Friedrich war der einzige Sohn und Erbe des ehrenwerthen und bei seinem Bolke beliebten Landgrafen Wilhelm's VIII. Geboren im Jahre 1720, war er 1740 mit Maria, einer Tochter Georg's II. bon England, bermählt worden, welche ihm brei Sohne gebar. Während des öfterreichischen Erbfolgekrieges, der ihn in das Feldlager führte, entfremdete er sich seiner Gemahlin und verfiel in wüste Ausschweifungen. Zugleich ward sein leichtfertiger und auf äußeren Prunk gerichteter Sinn, welchem die Strenge und Nüchternheit des reformirten Gottesdienstes nicht zusagte, für den Glanz des katholischen Cultus eingenommen. Unter solchen Berhältnissen ge= lang es namentlich den Bemühungen des Kurfürsten Clemens August von Köln, an dessen Hofe Galanterie und Devotion sich die Hand reichten, den Erbprinzen 1749 zum Uebertritt zn vermögen. Dieser Vorgang ward so geheim gehalten, daß der regierende Land= graf erst im September 1754 bavon Runde erhielt. Auf's tiefste er= schüttert durch das Benehmen seines Sohnes traf Wilhelm VIII. sofort die erforderlichen Unstalten, um fernerhin sein fürstliches Haus und seine Unterthanen bei dem evangelischen Bekenntnisse zu erhalten, für welches die Heffen so oft But und Blut eingesetzt hatten. Am 1. Ottober ließ er ben Erbpringen über seine Conversion ver= nehmen und ihm eine Erklärung zur Unterschrift vorlegen, mit welcher derselbe sich verpflichtete, seine Rinder in der reformirten Religion zu erziehen, alle zu diesem Zwecke von seinem Bater gut ge= funden werdende Maßregeln genehm zu halten, und wegen des status religionis in sämmtlichen ihm bereinst zufallenden Landen nichts inneviren, sondern darüber mit seinem Bater und den Land= ständen nähere Verabredung schließen zu wollen.

Friedrich that was von ihm gefordert ward. Er gestand seinen Uebertritt zu und unterschrieb die ihm vorgelegte Declaration. Die darin vorbehaltene Assecurationsacte, bei welcher die ähnlichen Reverse des Kurfürsten von Sachsen und des Herzogs Karl Alexander von Bürtemberg zum Muster dienten, ward am 28. Ottober vollzogen und beschworen. Ueberdies gab der Erbprinz für die Auferechthaltung der Assecurationsacte Reversalien an das Corpus Evangelicorum beim Reichstage, und dieser sowohl als die Könige von Preußen, Großbritannien, Schweden, Dänemark und die Generalstaaten der Riederlande ertheilten denselben ihre Garantie. Endlich nahmen die hesssischen Landstände mittels des Landtagsabschiedes vom 11. Januar 1755 die Assecurationsacte, der noch weitere Bestim-

mungen zugefügt waren, unter erneuter feierlicher Verpflichtung des Prinzen als eine sanctio pragmatica und unveränderliches Fundamental=Landesgesetz entgegen.

Landgraf Wilhelm hatte alle diese Schritte so wohl erwogen und bemessen, daß man zu Mainz sagte, den Landtagsabschied und die Assecurationsacte müsse der Teufel selbst gemacht haben, weil ein Mensch unmöglich das Alles hätte ausdenken können.

Die Conversion des Erbprinzen war damit einzig und allein auf dessen Person beschränkt. Jeder weitern Wirkung derselben für das landgräsliche Haus und das Land war vorgebeugt. Zwischen dem Erbprinzen und seiner Gemahlin ward die Scheidung von Tisch und Bett ausgesprochen. Ihrem ältesten Sohne trat der Landgraf mittels der Assecurationsacte die Grafschaft Hanau ab und überwies auf deren Einkünste den Unterhalt der Erbprinzessin und ihrer beiden jüngern Söhne.

Indessen so wohl verbrieft und verbürgt diese Satungen auch waren, unangesochten sollten sie nicht bleiben. Auf katholischer Seite war man nicht gesonnen, den Absichten, welche man an den Uebertritt geknüpft, leichtes Rauses zu entsagen. Der Erbprinz hatte seiner Zeit gelobt, die katholische Religion predigen, fortpflanzen und außbreiten zu lassen, so viel er könnte. Man rechnete darauf, das tüchtige Truppencorps, welches bisher auf Seiten der protestantischen Mächte gesochten, in den Dienst der katholischen Höse zu ziehen, und erwartete, daß künftig am Reichstage die Stimme des Landgrafen von Katholisen geführt werde. Diese Zwecke auch jetzt noch zu erreichen ward keine Mühe gespart.

Streitschriften, unter beren Verfassern der kaiserliche Hofrath Bartenstein genannt wurde, behaupteten "um Gottes, des Kaisers und des Reiches willen" die Richtigkeit der Assecurationsacte. Dazgegen vertheidigten Fr. C. Moser und Andere deren Gesetzmäßigkeit. Man vernahm, daß der Landgraf sich mit der Sarantie des Corpus evangelicorum nicht begnügen wolle, sondern damit umgehe, darüber auch einen Beschluß des Reichstags zu erwirken. Der Kaiser schwieg vorläusig, aber Papst Benedict XIV. erließ am 20. Februar 1755 ein Breve, in welchem er die reichsunmittelbaren Prälaten aufforderte, sich wie eine Mauer den Angrissen der Akatholiken entgegenzustellen

und zu verhindern, daß jener Beschluß durch ein Decret des Reichs= tags bestätigt werde.

Landgraf Wilhelm unterließ jedoch kluger Weise einen Schritt beim Reichstage, welcher, weit entsernt der Religionsversicherung eine stärkere Gewähr zu verschaffen, sie nur zum Zankapfel streiten= der Parteien gemacht hätte. In Folge dessen standen auch die Gegner von förmlichen Verhandlungen ab und versuchten sich zu= nächst in geheimen Umtrieben. Es handelte sich darum entweder für jest oder doch für die Zukunft sich des Erbprinzen zu versichern und alsdann in seinem Namen weitere Maßregeln zu ergreisen.

Im Februar 1755 reifte der Erbpring mit Genehmigung seines Vaters nach Hamburg. Alsbald ward er von katholischer Seite umworben. Der kaiserliche Gesandte in Hamburg, Graf Raab, und der kaiserliche Hofrath Kurprock redeten ihm zu, sich nach Wien Eben dahin zielten Schreiben des papstlichen Nuntius zu begeben. in Röln und des Papstes Benedict XIV. selbst. Namentlich der erstere meldete den Schmerz Seiner Heiligkeit, daß der Erbprinz einen ketzeri= ichen Ort zum Aufenthalt gewählt habe. Der Papft werde fich erft dann wieder beruhigen, wenn er seinen geliebten Sohn an einem Gott wohlgefälligen Orte wisse, sei es in Wien oder einer anderen Stadt, wo der rechte Glaube pravalire. Denn dort werde er nicht nur den Segen Gottes, sondern auch Unterstützung gegen alles das, was er in so unhaltbarer Weise gelobt habe, finden. Der kurkölnische Hof war vornehmlich bemüht, den Erbprinzen zu einem solchen Ent= ichlusse zu vermögen und setzte sich darüber mit anderen katholischen Böfen in's Benehmen. Vermuthlich auf seinen Betrieb verhieß Champeaux, der französische Resident zu Hamburg, dem Erbprinzen ben Schut Ludwig's XV. Auch an andern Orten ließen französische Minister Zweifel an der Rechtsbeständigkeit der hessischen Assecura= tionsacte laut werden.

Der Landgraf erhielt von diesen Anzettelungen nicht so bald Rachricht, als er im Juni seinen Sohn nach Hessen zurückrief und sie damit vorläusig durchtreuzte. Bald jedoch wurden die geheimen Berhandlungen von anderer Seite wieder angesponnen. Die Fäden liesen nunmehr von Frankfurt aus, wo der kaiserliche Areisgesandte, Braf Pergen, mitten im Getriebe war. Der Erbprinz wohnte vom August bis zum November zu Völkershausen bei Vacha. Bon bort unterhielt er Verkehr mit der Familie von der Tann und mit der Landgräfin von Hessen-Rotenburg, einer geborenen Gräfin Starhemberg, welche eine Zeitlang mit dem alten Grafen Hyacinth von Nassau versmählt gewesen und mit den geistlichen Hösen eng vertraut war. Auch Aursrock sand sich wieder bei dem Prinzen ein und betrieb dessen Suien. Es handelte sich darum, Friedrich zur Flucht nach Wien zu bereden, unter der Zusicherung, daß ihm ein Commando in der kaiserlichen Armee übertragen werden solle. Dort möge er verbleiben, bis der Tod seines bereits hochbetagten Vaters ihm Gelegenheit gebe, die Asseurationsacte zu vernichten. Die Flucht aber erschien deshalb nothwendig, weil man dem weichlichen und haltlosen Prinzen nicht den Muth zutraute, wenn er in Hessen bleibe, die beschworenen Zusicherungen zu brechen.

Der Erbpring schwankte zwischen ber Furcht vor seinem gestrengen Vater und der locenden Aussicht auf ein ungebundenes Leben in der kaiserlichen Residenz hin und her und war noch zu keinem Entschlusse gelangt, als der Landgraf auch von diesen Um= trieben Renntniß erhielt und insbesondere durch die Verhaftung des hessischen Oberkammerraths Wolrad Stirn sich der mit Kurprod geführten Correspondenz bemächtigte. Gine Folge dieser Entdeckung war die Uebersiedelung des Prinzen nach Hersfeld im November 1755. Der geheime Briefwechsel ward jedoch damit nicht unterbrochen. Vielmehr gelang es einige Wochen später, den Erbprinzen zum Ent= schlusse zu bringen, indem man ihn mit der Vorspiegelung schreckte, daß der Landtag einberufen werden solle, um ihm neue Verpflichtungen aufzuerlegen. Nach öfterer Verlagung ward schließlich Sonn= tag der 25. Januar 1756 zur Flucht bestimmt. Zwei österreichische Officiere sollten dem Erbprinzen mit Equipage entgegenkommen und ihn über Würzburg nach Baiern, Salzburg und Wien geleiten.

Auch dieses Mal erhielt der Landgraf von einem der Begleiter des Erbprinzen zeitig genug Meldung und traf seine Gegenmaßeregeln. Am 18. Januar ward ein Priester, welcher als Mittelseperson diente, verhaftet und seine Briefschaften ihm abgenommen. Sobald dies geschehen war, ward dem Prinzen ein Schreiben seines Vaters übergeben, welches demselben die unseligen Folgen seines

Vorhabens zu Gemüthe führte und die Entfernung außer Landes untersagte.

Der Prinz bezeigte gleichwie bei früheren Gelegenheiten seine Reue in ausschweisenden Ausdrücken, betheuerte seinen kindlichen Gehorsam und versprach ohne väterliche Erlaubniß das Land nicht zu verlassen. Uebrigens ließ der Landgraf es bei der Bereitelung des Fluchtplanes nicht bewenden, sondern richtete an den kaiserlichen Hof eine Beschwerdeschrift, in welcher die Bestrasung der bei jenem Plane betheiligten kaiserlichen Beamten und die Abberusung des Grasen Pergen verlangt wurde. Da der Landgraf jedoch zuvor sich der Unterstützung der protestantischen Cabinete versichern wollte, verzögerte sich die Ueberreichung dieser Beschwerde bis zum Mai. Mittlerweile war sie durch andere Borfälle überholt.

Bisher war von dem kaiserlichen Hofe in Sachen des Erbprinzen bei dem Landgrafen unmittelbar kein Schritt geschehen. Da
es sich jedoch herausstellte, daß man mit dem Erbprinzen allein bei
dessen Charakterschwäche nicht zum Ziele gelange, ward General von
Pretlach als außerordentlicher Gesandter mit Aufträgen des Raisers
an den hessischen Hof abgeordnet. Seine Sendung erging auch an
andere deutschen Fürstenhöse, zu dem Zwecke, dieselben gegen Preußen
aufzubringen und auf die österreichischsfranzösische Allianz vorzubereiten. In Cassel traf Pretlach am 25. März ein und überreichte
dem Landgrafen ein Schreiben des Raisers Franz vom 20. Februar,
mit welchem dieser als römischer Kaiser und gemeinsamer Vater des
deutschen Vaterlandes sich anheischig machte, die Zwistigkeiten zwischen
dem Landgrafen und dem Erbprinzen zu vergleichen.

Der Landgraf wies in seiner Antwort vom 7. April jede Einmischung in die particulieren Angelegenheiten seines Hauses entsichieden zurück.

Nunmehr wollte Pretlach sich an den Erbprinzen halten. Er hatte von der Kaiserin Besehl, demselben das Patent eines kaiser= lichen Generalseldzeugmeisters mit der Anciennetät von 1747 zu übergeben; wie es heißt, auch den Orden des goldenen Bließes. Um diesen Besehl auszurichten, erklärte er dem geheimen Rathe, welcher ihm das Antwortsschreiben des Landgrafen übergab, er sei beauftragt, den Erbprinzen persönlich im Namen des Kaisers zu allem

kindlichen Gehorsam und Respect gegen seinen Herrn Bater zu ermahnen, und wolle deshalb, wenn der Landgraf es genehmige, den nächsten Montag (als den 11. April) deshalb nach Hersfeld reisen. Zu seiner höchsten Ueberraschung ward erwiedert, es stehe zu bezweiseln, ob der General den Prinzen noch in Hersfeld antressen werde, da derselbe am 8. habe nach Berlin abreisen wollen; übrigens ertheilte der Landgraf am Abend die erbetene Genehmigung. Pretlach schiefte am nächsten Tage seinen Adjutanten Rittmeister von Roll nach Hersfeld voraus und machte sich am 9. selbst dahin auf den Weg: aber er kam allerdings zu spät. Der Prinz war in der That am 8. April gereist.

Von Jugend auf gewohnt in der großen Welt zu leben, war Prinz Friedrich des Aufenthalts in einer hessischen Landstadt im höchsten Maße überdrüssig. Ueberdies ging seine Neigung und Ambition dahin, ein militärisches Commando zu führen, welches ihm damals bei dem hessischen Truppencorps versagt ward. Da ihm nun die Aussicht nach Wien zu kommen vereitelt war, äußerte er um den Anfang März den Wunsch, sich nach Berlin zu begeben und, wenn sein Bater es genehmige, in preußische Dienste zu treten. Dem alten Landgrafen gereichte diese Absicht zu unaussprechlicher Freude, und kaum hatte er am 5. April die Sinwilligung König Friedrich's II. erhalten, als er seinen Sohn zur ungesäumten Abereise bestimmte.

Am 15. April kam der Erbprinz in Berlin an, am 16. war er beim Könige in Potsdam. Friedrich II. empfing ihn auf's Freund-lichste und sprach sich in längerer Unterredung über das Verhältniß des Prinzen zu seinen protestantischen Unterthanen aus. Dieser antwortete mit vielen Betheuerungen, daß er, wenn die Regierung an ihn kommen würde, seine Familie und seine Unterthanen nicht im mindesten in ihrer Religion stören werde.

Friedrich's des Großen mächtige Persönlichkeit und sein ebenso entschiedenes als wohlwollendes Benehmen machte mehr Eindruck auf den Erbprinzen, als es die väterliche Strenge gethan hatte. Pret-lach hatte am 24. April dem Landgrafen eröffnet, welche Gnade die Raiserin in der Ernennung zum Generalfeldzeugmeister dem Erbprinzen gewährt habe, und sandte seinen Adjutanten von Koll nach

Berlin. Der dortige österreichische Sesandte Puebla sette den Erbprinzen von dieser Mission in Kenntniß, mit der unwahren Beshauptung, daß der Landgraf seinen Eintritt in die kaiserliche Armee gutheiße; aber der Erbprinz weigerte sich den Adjutanten zu empfangen und Pretlach's Schreiben entgegenzunehmen. Die, wie er selbst gegen den französischen Gesandten sagte, unglaublichen Känke, welche gespielt wurden, ihn irre zu machen, vermochten diesmal nichts über ihn. König Friedrich gewährte nach einigem Zögern seinen Wunsch in die preußische Armee einzutreten. Er übertrug ihm am 31. Mai ein Regiment und ernannte ihn mit dem Range eines Generallieutenants zum Vicegouverneur von Wesel.

Pretlach verabschiedete sich von Cassel am 13. Juni. Die Bestrebungen der Katholiken in der hessischen Angelegenheit waren gescheitert. Der Fürstbischof von Würzburg äußerte, die Reise des Prinzen nach Berlin beweise, daß derselbe nie ein guter Katholik gewesen sei. Wer aber klug wäre, ließe ihn jest ganz gehen, denn mit einem preußischen Diener anzubinden, wäre allemal mißlich.

Freilich wurden auch später noch Entwürfe gemacht, sich bes Erbprinzen für die Zwede katholischer Propaganda zu bedienen, aber fie blieben in Folge des für die protestantischen Mächte siegreichen Ausgangs des siebenjährigen Ariegs ohne alle Wirkung. Rönig Friedrich genügte ber militärischen Gitelfeit des Prinzen. Da er ihn im Felde nicht brauchen konnte, ernannte er ihn, um sich seiner zu entledigen (pour m'en défaire) im Februar 1759 zum Bicc= gouverneur von Magdeburg, aber mit dem Range eines Generals Nach dem Tode seines Baters zu Anfang 1760 der Infanterie. erhob er ihn zum Generalfeldmarschall. Der Respect vor dem Könige von Preußen und die von England freigebig gezahlten Subsidien bildeten die durchgreifenden Gründe, daß Friedrich auch als Landgraf die von seinem Vater geschloffenen Bündnisse aufrecht erhielt und die Affecurationsacte in Vollzug setzen ließ. Nur die über Hanau getroffene Verfügung, mit welcher er sich zu einem Theile enterbt sah, suchte er rückgängig zu machen, indessen ward sein Sohn durch und Preußen in dem ihm zuerkannten Rechtstitel beschützt.

Aus dem furzen Ueberblide über den Berlauf der hessischen

Angelegenheit, welchen wir gegeben, erhellt, wie viel Anziehendes sie für eine in das Einzelne gehende urkundliche Darstellung bietet. Ist sie doch ein Glied in der Kette von Operationen, welche das Vorspiel des siebenjährigen Krieges bilden. Herr Hartwig hat mit sehr dankenswerthem Bemühen aus den noch vorhandenen 32 Foliobänzden der Asseurationsacten geschöpft. Sechs weitere Bände dieser Acten sinden sich in dem hessischen Archive nicht mehr vor, doch sind von vier derselben die Inhaltsangaben erhalten. Sine Anzahl der wichtigsten Schriftstücke ist im Anhange abgedruckt, unter ihnen auch das disher nicht bekannte Bündniß, welches der Landgraf von Hessen (damals Friedrich I. König von Schweden) und der König von Preußen für sich und ihre Nachkommen am 23. März 1743 zu Frankfurt abschlossen.

Wieder abgedruckt ist auch die aus den Papieren des General= adjutanten Friedrich's des Großen Generals von der Marwig 1861 publicirte Allocution de Frédéric adressée au Prince Héréditaire Frédéric de Hesse-Cassel. Hartwig zweifelt an der Echtheit der= felben, jedoch wie mich bedünft nicht mit zureichenden Gründen. Zwar stimme ich ihm bei, wenn er urtheilt, daß die Ansprache nicht in dieser Form gehalten sei, sondern daß der König sich mehr gesprächsweise geäußert habe, daß überhaupt die breite Lehrhaftigkeit demselben nicht angemessen erscheine. Aber andererseits erkennt g. selbst an, daß die in der Allocution enthaltenen Gedanken mit an= derweitigen Aeußerungen Friedrichs nicht in Widerspruch stehen, und was der französische Gesandte Marquis de Valory in Erfahrung brachte, zeigt, daß Friedrich dem Erbprinzen eingehend und eindringlich seine Meinung sagte. Meiner Ansicht nach hat v. d. Marwit das gehörte Gespräch bei nachträglicher Aufzeichnung in eine Form gebracht, bei welcher manche Sätze in die Breite gezogen, aber die wesentlichen Gedanken und harakteristische Worte des Königs getreu wiedergegeben sind. Ich rechne namentlich dahin die Stelle: deja vous ne sauriez blâmer votre père qui doit veiller au bonheur de ses peuples, vous ne sauriez blâmer les princes qui composent le corps évangelique en Allemagne, d'avoir à l'occasion de votre changement pris de sages précautions contre les maximes pernicieuses d'un clergé, entre les mains duquel vous

seriez toujours un prince, à qui personne ne pourra se fier. Ce n'est pas vous qui agiriez, c'est la prêtraille qui dominerait.

Die Assecurationsacten des hesssichen Archivs enthalten mannichfaltige Aufschlüsse über katholische Bestrebungen, welche die hessische Frage zwar berühren, aber weit über dieselbe hinausgehen. Vorz zügliches Interesse nehmen die Mittheilungen in Anspruch, welche Hr. Hartwig daraus über einen Streit in Betreff der Zweibrückenschen Comitialstimme entnommen hat.

Pfalzgraf Christian ließ, nachdem er im Jahre 1758 öffentlich zur römisch-katholischen Kirche übergetreten war, seine Stimme am Reichstage nach wie vor durch einen Protestanten führen, einen Herrn von Teuffel, der auch Medlenburg-Schwerin vertrat. Teuffel ließ es an Eiser gegen Preußen nicht fehlen und war den übrigen protestantischen Reichsständen anstößig und nerdächtig, aber es handelte sich um den Grundsaß. Rurpfalz regte die Sache an und bewirkte, daß im Namen des Kaisers ein Circularschreiben an die katholischen Reichsstände erlassen wurde mit der Ausforderung, daß diese sämmtlich die Vertretung des Pfalzgrasen durch einen Protestanten für unstatt= haft erklären möchten.

Der Pfalzgraf fügte sich dem gestellten Ansinnen nicht und fand für sein Berfahren Unterstützung bei dem französischen Ministerium. Denn trot der zwischen Ludwig XV. und Maria Theresta bestehenden Allianz suhr jenes fort in Reichssachen dem kaiserzlichen Hose Opposition zu machen und deducirte in einer Denkschrift (Raisons, qui ont porté le Roy à ne pas detourner le Duc des Deux Ponts de laisser son Suffrage entre les Mains d'un Ministre protestant), der Pfalzgraf habe nach den Reichsgeschen und dem Herkommen das Recht, seine Stimme einem Katholisen oder einem Protestanten zu übertragen. Wolle man ihm dies streitig machen, so werde man vor der Zeit die Protestanten über das Loos der hessischen Stimme alarmiren und nur den Königen von Preussen und von England in die Hände arbeiten.

Jur Widerlegung der französischen Denkschrift erließ der Reichshofrath zwei Circularschreiben, in welchen u. A. bemerkt wurde: Wenn der Pfalzgraf seine Stimme noch weiterhin von einem Protestanten führen lasse, so wäre dies gewiß präjudicirlich für den Fall, daß Gott vörer und beschädigendem Theil ein und andere Länder abgenommen und den geschädigten Ständen katholischer Religion zugetheilt würzden, wie solches etwa mit Magdeburg, Halberstadt, Ostsriesland, vielleicht auch anderen Reichsländern, die Sitz und Stimme auf den Reichs= und Areistagen haben, geschehen könne und werde. Selbst Aursachsen würde durch ein solches Verfahren in der Freiseit seiner Entschließungen beeinträchtigt. Denn wenn es auch in seinen Reversalien die Zusage ertheilt hätte, die protestantische Stimmführung beizubehalten, so könne das doch nur für die Erblande, nicht aber für die neuerwordenen Besitzungen Gültigkeit beanspruchen. Endlich werde aber auch für Hessen-Cassel ein bedenkliches Präzuden. Endlich werde aber auch für Hessen-Cassel ein bedenkliches Präzudiz geschaffen, wenn es nicht gelinge, den Pfalzgrafen auf andere Gedanken zu bringen.

Der kaiserliche Hof ging aber noch weiter und erklärte: Alle die angezogenen Reversalien seien anmaßlich von dem sogenannten Corpus Evangelicorum garantirt; außerdem sei der kaiserlichen Autorität nichts nachtheiliger als diese Bereinigung. Nothwendig müsse daher einem Treiben, wie es besagte Körperschaft entsalte, gesteuert werden. Dies könne aber am wirksamsten dadurch geschehen, daß man ihr das hessen-cassel'sche und ein oder das andere Botum entziehe, namentlich aber sie in ihren Gliedern schwäche. Denn deutlich lasse sich erkennen, daß die Principien der Protestanten mit ihren Kräften gleichen Schritt hielten. — Was sich unter solchen Umständen die Protestirenden glaubten ersauben zu dürsen, das habe man ja unlängst recht deutlich wieder dei ihrem Conclusum vom 29. November in der Bannsache gesehen. Doch von diesem rechtswidrigen Versahren könne erst nach einem glücklichen Erfolge der kaiserlichen und der damit verdündeten Wassen die Rede sein.

Ueber die Rechtsverwahrung der evangelischen Reichsstände vom 29. November 1758 gegen das verfassungswidrige Rechtsversfahren habe ich jüngst in der Geschichte des siebenjährigen Ariegs II, 198—202 gehandelt. Es zeigt sich auch hier wiederum, welche Abssichten an den Sturz der preußischen Macht geknüpft wurden, und mit welchem Rechte man in Deutschland wie in England auf Friedrich den Großen als einen Borkämpfer des Protestantismus hinblickte.

#### VI.

### Französische Franen aus der Reformationszeit.

Von

#### E. 2. Th. Bente.

Die Reformationsgeschichte Frankreichs ist tragischer als die jedes andern europäischen Volkes, welches im 16. Jahrhundert eine Reformationsgeschichte gehabt hat. In diesem Lande hatte sich schon ohne die Kirche und gegen die Kirche die königliche Gewalt bis zu dem Grade verstärtt, daß der Raiser Maximilian sagen konnte, der deutsche Raiser sei wie ein König von Königen, denn niemand fummere sich um seine Befehle, der König von Spanien wie ein König der Menschen, denn man mache ihm Einwendungen, aber der König von Frankreich sei wie ein König der Thiere, denn niemand wage ihm den Gehorsam zu verweigern 1). Unter dieser starten königlichen Gewalt war benn Frankreich noch im 14. und 15. Jahrhundert von Philipp dem Schönen bis auf Ludwig XII. an der Spite der ganzen für eine Reformation der Kirche gegen Papftthum und Hierarchie streitenden Opposition gewesen. mit dem 16. Jahrhundert änderte sich dies Verhältniß in das gerade Gegentheil um, doch ohne Nachtheil für die königliche Gewalt, viel= mehr zu weiterer großer Vermehrung derselben. Mit den Zugeständ=

<sup>1)</sup> B. v. Ranke Werke Th. 3. S. 87.

nissen, welche ein Jahr vor dem Ausbruch der deutschen Reformation das Concordat Leo's X. vom Jahre 1516 bem jungen Könige Franz I. gewährte, mit der nun dem Könige übertragenen Ernennung der Bischöfe und Aebte, waren diese mit ihren großen Gütern abhängige Stüten der königlichen Gewalt geworden und mit dieser selbst wie solidarisch in einerlei Interesse verbunden; die Könige hatten von nun an nichts mehr von ihren großen Pralaten zu fürchten, nur noch für sie; und nur allzu willig gingen Bischöfe und Aebte auf diese neue Unterordnung ein; auch ohne dadurch, wie die englischen, vom Papste losgeriffen zu werden, wurden sie doch viel unabhängiger von diesem, wenn sie wollten, und fast befreit von der Schwierigkeit zween Herren dienen zu sollen, vielmehr enger wie an die inländi= sche Obrigkeit so an das Vaterland geknüpft. Und welch eine Bürgschaft für die königliche Regierung schon dadurch, daß nun fast wieder, wie einst in Carolingischer Zeit, große geiftliche und weltliche Würdenträger in gegenseitiger Controle und Rivalität, wie noch jest, aber beide wie höchste königliche Beamte, die Provinzen ver= walteten.

Nur freilich für den Klerus selbst und für höhere als bloß politische und monarchische Interessen, für die Rirche und die Religion selbst, war diese Veränderung durchaus nicht günstig. "Der König," sagt ein noch lebender französischer Historiker von dieser Zeit 1), "wird ihr neuer Messias, und die Anbetung der Gewalt und das Zurücktreten des Rechts ihre Gigenthümlichkeit;" dem höheren Klerus that es nicht gut, so eng, wie hier geschah, an diesen neuen Cultus gefesselt zu werden, und darüber die alte mittelalterliche Unabhängigkeit zu verlieren, welche sich der Gedrückten und Bedrängten auch gegen die höchsten weltlichen Machthaber anzunehmen vermocht hatte; die französischen Bischöfe und Aebte wurden Hofleute, oft theilnehmend an den Intriguen wie an den Sitten des Hofes zu Paris und oft geneigter dafür als in ihren Diocesen und Klöstern und für sie zu leben; schon Franz I. ließ Bischöfe und Aebte durch die Herzogin d'Etampes ernennen und noch mehr überließ Heinrich II. die Berfügung über die Pfründen und das Kirchengut der Diana von

<sup>1)</sup> J. Michelet histoire de France T. 7. p. 210.

Poitiers und ließ auch seine Günstlinge sich damit bereichern und that es selbst; wie die Bischöfe sich der Bildung des niederen Klerus und des Volks annahmen, zeigt selbst der gegenwärtige Zustand noch, wenn z. B. nach Zählungen des Jahres 1848 fast die Hälfte der Bevölkerung, 15 Millionen noch nicht lesen konnten, 5000 Ge= meinen ohne Schule, 2 Millionen Kinder bis zum 14. Jahre ohne Unterricht waren, also unter ausschließlicher Leitung vielleicht nicht viel beffer unterrichteter katholischer Geistlichen gedacht werden müssen. Aber ein inländisches llebergewicht erhielten beide, König und hoher Alerus, durch dieses ihr Zusammenfliegen so fehr, daß sie nun auch, ichon Giner um des Andern willen, nichts Concurrirendes neben sich dulden mochten, da sie stark genug waren es nicht zu mussen, und daß es von hieraus bald überhaupt ein Zug französischen Wesens wurde, diesen beherrschenden Einfluß von oben nach unten anzuer= tennen und sich ihm hinzugeben. Wenn ein geistreicher französischer Schriftsteller unseres Jahrhunderts bemerkt 1), daß der französische Beift jeder zu ftark sich geltend machenden Eigenthümlichkeit widerstrebt, daß eine Art von socialem Katholicismus die Idee ist, welche er in der Welt repräsentirt und versicht, daß er fortwährend die rebellischen Originalitäten einer und derselben Ordnung der idées convenues zu unterwerfen und so das Individuelle zu absorbiren und abzu= schleifen beschäftigt ist, so wird diese Eigenschaft mit der Stärke und Strenge der hier Jahrhunderte lang von oben nach unten ohne Ge= genwirtung ausgeübten verbundenen foniglichen und geiftlichen Bucht zusammen hängen. Deutsche und Engländer, mit dringenderm Bedürfniß, eigenes oder singuläres Fürwahrhalten und ein eigenes Gewissen und dafür Freiheit zu behaupten, sind dadurch mehr wie zum Protestantismus prädestinirt. Aber hier in Frankreich gehörte nun eine seltene Stärke der innern Erregung dazu, eine harattervolle Entschiedenheit, welche sich den beherrichenden Traditionen der Mehrzahl des Volts zu entzichen vermochte, ein geistiges und sittliches Interesse, welches aus der verweltlichten Kirche Christi die Religion selbst verschwunden fand und durch den veräußerlichten Cultus als durch Aberglauben und Abgötterei indignirt wurde, eine Bereitwilligkeit

<sup>1)</sup> A. Vinet, mélanges (Paris 1869) p. 230-31.

für das öffentliche Geltendmachen dieses Unwillens auch die größten Opfer zu bringen: es gehörte dies alles dazu, für Alle, welche sich in Frankreich diesem wenn nicht religiös doch politisch regenerirten französischen Ratholicismus widersetzen und ihm etwas selbst Gewähltes wenn nicht Unfranzösisches doch Singuläres entgegenseten wollten. Es ist bezeichnend, wenn im 16. Jahrhundert "die welche Religion haben," ceux de la religion oder religionnaires, der gewöhnliche Name für die französischen Reformirten auch bei ihren Gegnern wird, als erkennten auch sie, daß nur diese noch Religion haben, aber sie selbst keine mehr. Hier bleibt es demnach keine Phrase, das Gut und Blut daransetzen muß, wer seinen selbst erkämpften Glauben bekennt und verbreiten will; es genügt hier nicht um Protestant zu sein, bei theologischen Streitfragen diese oder jene Sprache vorzuziehen oder Majoritätsbeschlüsse des Reiches unbefolgt zn lassen; es kommt ein Zug sittli= der Größe und Erhebung in diese französische Reformationsgeschichte wie nirgendwo soust; es wird alltäglich, daß tausende lieber sterben, als daß sie durch das Kleinste, was ihnen Unwahrheit und Sünde scheint, ihre Seele beschädigen mögen, und tragisch sind auch die Seelenschmerzen, welche manchen der Besten das Herz zerreißen, wenn auseinander geht was das Vaterland und was das Wort Gottes von ihnen fordert, und wenn sie bann nicht zu wählen wissen zwischen beiden, und nicht minder tragisch, daß alle diese Opfer nun dennoch Jahrhunderte lang die Hugenotten Frankreichs nicht zu dem Ziel einer auch nur unangefochtenen Existenz in ihrem Vaterlande gelangen laffen. Un allen diese Kämpfen aber wie an diesem Aufschwunge, welchen beiden überhaupt nur die Besseren gewachsen waren in diesem Lande Frankreich, welches so oft seine beste Kraft noch leidenschaftlicher gegen sich selbst zu seinem Schaden als zur Erhaltung seiner Wohlfahrt verbraucht hat, sehen wir nun auch Frauen theilnehmen, nicht nur einwilligend und nachgezogen, sondern bisweilen auch Impuls gebend und leitend bei Männern, Brüdern, Kindern, Unterthanen, freilich in dem Allen wieder sehr verschieben; und wenn sonst aus diesen Bewegungen meist nur ganz andere und anders dabei betheiligte Frauengestalten, wie etwa Ratharina v. Medici oder Maria Stuart, ausgezeichnet zu werden pflegen, so mag es desto eher erlaubt sein, hier einiger solcher französischer Frauen

zu gedenken, welche den höchsten Kreisen der Gesellschaft angehörend im 16. Jahrhundert der Sache der Reformation anhingen und förderlich waren.

Als die erste unter allen, der Zeit nach so wie fast in aller übrigen Hinficht, wird hier von Freunden und Feinden der Reformation die Frau betrachtet, an welcher sich das Seltene erfüllt hat, daß Protestantismus und Katholicismus sich selbst noch nach Vollendung ihrer Laufbahn um sie gestritten und sie beide gern zu den Ihrigen ge= rechnet haben, und welche es nicht minder den späteren Historikern auch ben verschiedensten von dem tritischen Baple bis herab auf die jett lebenden Michelet und Martin angethan und sie in einerlei Berehrung vereinigt hat, Margarethe von Balois, die Schwester Rönig Franz I. 1) Zwei Frauen, haben die Franzosen öfter gesagt, ftanden wie ein guter und ein bofer Genius lebenslang neben Frang I., der bose war seine Mutter, und seine Schwester war der gute. Doch so schlimm war die Mutter, Luise aus dem savonischen Hause, doch nicht, daß sie nicht, als sie 20jährig Wittwe wurde, durch den frühen Tod ihres Gatten Karl von Angouleme (nach dem Urtheil König Rarl's VIII. des besten redlichsten Mannes unter allen Prinzen von Geblut), ihre beiden hoch begabten Kinder auf das sorgfältigste in der Beise in Wissenschaften und Sprachen hätte unterrichten lassen, wie es damals nach dem Vorgange der italienischen Höfe bei dem dort wieder erregten Jutereffe für das Studium der Alten auch an den westeuropaischen Söfen anfing gefordert zu werden. Margarethe — man hat sie die Pallas Frankreichs dafür genannt (Jacob p. IV), rerum sapientia custos wurde ihr Symbolum — lernte nicht nur mit gleicher Leichtigkeit Italienisch, Spanisch, Englisch, Deutsch sprechen, sondern auch das Griechische, Lateinische und selbst das Hebräische verstehen, und, was noch besser war, dabei hatte sie so viel Geift, daß dieser, nicht erdrückt durch solche Gelehrsamkeit, die Fähigkeit und das Bedürfniß behielt, in Ernst und Heiterkeit, in Philosophie und Poesie frei aufzuathmen und sich Freude zu suchen, und mas noch viel seltener, daß sie bei dem allen auch eine Anspruch= losigkeit behielt, welche Andere oft verleitete, sie ruchsichtslos zu be-

<sup>1)</sup> Siehe die Anmertung am Schluffe.

handeln und zu benutzen — "on la sacrifia comme toujours" — und welche für sie selbst ihr ganzes Leben in nichts als Hingebung und Liebesdienst für Andere verwandelte 1). Und für niemand mehr als für ihren Bruder. Bald durfte von den beiden Wittwenkindern die zwei Jahr ältere Schwester (sie 1492, Franz 1494 geboren) sich darauf freuen, in dem Bruder, dessen kleine Mutter sie sich selbst nachher noch nennt, den künstigen König zu haben, da die dritte She König Ludwig's XII., an dessen Hose sie zwölf= und zehnjährig ausgenommen wurden, kinderlos blieb; und als durch dessen Tod am 1. Januar 1515 sich diese Erwartung erfüllte, da war der kleinen Mutter vollends der Inhalt ihres ganzen Lebens gegeben; sie will auch von dem ganzen Leben nichts weiter als ihn, sie schreibt ihm immer wieder, "sie hat niemand als ihn, er ist ihr Bater und ihr Sohn, ihr Bruder,

<sup>1)</sup> Ratholische Historiker von Le Laboureur an (additions aux mém. de Castelnau T. I p. 706 ff.) bis auf D'Hericault a. a. O. beschreiben bas Interesse der fürstlichen Frauen für die Reformation besonders als eine sich aufgeklärt dunkende Ueberhebung auf Grund einer Bekanntschaft mit mancherlei alter und neuer Literatur und als einen dadurch erregten Widerwillen gegen den großen Haufen der damaligen frangöfischen Geiftlichen und deren abgestandene scholastische Bildung. Ein Bedürfniß nach Aufregung und Unterhaltung, welche durch sehr ungleiche Mittel zu erreichen war, mag dabei mitgewirkt haben, auch an der petite cour de Marguérite, où tant de pédants cotoyoient tant de gens d'esprit.« Aber ungerecht und das Beste verkennend ist D'Écricault's Caricatur de cette Marguérite, qui étoit à la fois reine et émancipée – qui pouvoit être, à peu d'heures d'intervalle, la complice de l'esprit dans son expansion la plus folle, ou la protectrice de l'intelligence dans son élan le plus austère. La pétulance méridionale et le pédantisme normand étoient tous deux de fête auprès de cette femme qui avoit le coeur double d'une grande coquette et d'une précieuse ridicule. Vie de Marot p. LXVII. » C'est elle qui est la mère des huguenots de France. P. LVII. Gemäßigter, doch auch noch parteiisch Genin: »La reine ne voyait dans les réformateurs que de savants persecutés. « » Ce qu'on appela son protestantisme serait appelé aujourd'hui esprit philosophique, sympathie pour les recherches des libres penseurs. Lettres de Marguérite p. 51. 75. 138. Bayle, sonst nicht sehr entzündlich, ift doch in seiner enthusiaftischen Bewunderung der Margarethe viel gerechter, als diese Rritiker.

ihr Freund und ihr Mann." Daran änderte sich auch durch die Che nicht viel, mit welcher man zum ersten Male über sie verfügt hatte; sie war schon fünfzehnjährig vom Rönige Ludwig an einen ziemlich unbedeutenden Herzog Rarl von Alencon verheirathet, welcher daburch, und durch eine Summe Geld für eine reiche Erbin, die ihm verlobt und nun einem Andern zugedacht war, hatte entschäbigt werden sollen. Aber von 1515 an, nach Franz des I. Regierungs= antritt, war sie fast immer bei ihm, die Zierde seines Hoses, Dichter und Gelehrte aller Art anziehend, von den Bewundertsten bewundert, wie ihr selbst Erasmus besonders ihre Anspruchlosigkeit und ihre Demuth gegen Gott bei allen ihren großen Gaben nachrühmt 1), geübt die Gefandten der fremden Mächte im Interesse ihres Bruders zu leiten, auch so schön, daß dies den Admiral Bonnivet, den Ber= trauten ihres Bruders (sie hat es in ihrer vierten Novelle selbst be= schrieben) zu den tollsten Unternehmungen fortriß, und doch, fast fie allein am Hofe ihres Bruders, so unbescholten, daß selbst Brantome keine einzige schlimme Anekdote von ihr zu erzählen weiß, und daß auch die poetischen Liebeserklärungen des Dichters Marot, ben sie um 1519 in ihre Dienste nahm, gegen sie nicht bas mindeste beweisen können 2). Und erft jett, kurz nachdem König Franz im Jahre 1516 sein folgenreiches Concordat mit dem Papst geschlossen hatte, drang an ihn und an alle durch Schriften erregbare Menschen Frankreichs die geistige Strömung von Deutschland und der Schweiz näher heran, und eben hier konnte Margarethe sich nicht erwehren ju bem, was fie selbst wohl besonders als Erhebung über Beift= losigkeit und Erstorbenheit, als neues über alter Tradition aufgehendes Licht durchaus nicht bloß in einerlei Form anzog, auch ihren Bruder heranzuziehen.

König Franz selbst, der Bewunderer des Erasmus, der "Va=

<sup>1)</sup> Erasmi Opp. ed. Beat. Rhenanus. T. 3 p. 705. u. 706. Auch von Melanchthon steht ein Brief an Margarethe vom Juni 1534 im Corp. Ref. T. 2 p. 706.

<sup>2)</sup> Die Grundlosigkeit dieser nach D'Hericault's Versicherung zuerst von Lenglet du Fresnop erhobenen und dann oft nachgesprochenen Beschuldigung ist von dem erstern überzeugend nachgewiesen vie de Marot p. LXXIV—IX.

ter der Wissenschaften," wie man ihn wohl etwas zu hochklingend genannt hat, war ja freilich auch ohnedies nicht blind für das, was ein in Formen erstorbenes Kirchenwesen und was die Bildung der Monde und selbst die der anspruchvollen Mitglieder der Sorbonne, welche im Jahre 1521 die Lehren Luther's verdammten, vermissen Er ichätte jenen Jacques Lefevre d'Etaples, welcher, angese= hen schon über ein halbes Jahrhundert als Erklärer des Aristoteles sich auch der h. Schrift zugewandt, paulinische Briefe commentirt und eine französische Bibelübersetzung schon vor der von Luther vorbereitet hatte 1); ein Bischof Brigonnet von Meaux, Sohn eines Cardinals, der selbst schon für französische Rönige mit dem Papst geftritten hatte, und wie bieser Diplomat und Beschützer der Wiffenschaften und der Gelehrten, zog diesen und gleichgefinnte Schüler desselben, Farel, Roussel u. a. in seine Diöcese und übertrug ihnen Rirchenämter; es gab eine Mpftit in biefen Kreisen, welche gegen die Veräußerlichung in Rirche und Cultus auf driftliches Leben im Bergen, auf Ginkehr ftatt ber Zerftreuung burch die Werke brang, ohne darum einen Abfall auch äußerlich von der Rirche zu fordern, vielmehr mit der Nachgiebigkeit, welche erregte Mystik auch sonst für Ungleichheit der Formen hat, mit deren vielen sie, was sie allein schätt, die geistige Erhebung vereinbar findet. Für diese Gebanken und diesen Aufschwung über die herkommliche Gleichgültigkeit und Bersunkenheit und für die Träger derselben wurde nun auch früh die nach geistiger Nahrung heißhungrige Margarethe interessirt, und sie brachte aus ihrem wohlwollenden liebebedürftigen Herzen zu dem frommen Humor und der schwülstigen Ueberschwänglichkeit des Bi= schofs mehr Einfalt und Beziehung auf bas eigene Leben bingu, wie dies die Auszüge aus ihrem Briefwechsel mit dem Bischof Briconnet bestätigten 2); 1523 fam zu noch mehr Reinignng bieser Er-

<sup>1)</sup> Lefevre's Antheil an dieser aus der Bulgata gearbeiteten französischen Bibel und wie dieselbe nachher unter den französischen Protestanten durch die Uebersetung Olivetans verdrängt wurde, ist erörtert von Ed. Reuß in dessen Gesch. des R. T. §. 473 ff., in seiner histoire de la didle française, 3<sup>me</sup> série, und in Herzogs theol. Enchkl. Th. 13 S. 98 ff.

<sup>2)</sup> Proben vou Brigonnt'es Styl und Manier find gegeben bei Genin a.

regung das französische Neue Testament Lefebre's hinzu, welches sie nun ben Ihrigen wie einen neu aufgefundenen Schat verkündigen konnte, und selbst vorher im Jahre 1521 konnte sie auch von ihrem Bruder und schon von ihrer Mutter einen Augenblick gegen Bricon= net rühmen, "ber König und Madame sind mehr als jemals für eine Reformation der Kirche und entschlossener als jemals, es zu erkennen zu geben, daß die göttliche Wahrheit keine Regerei ist." Aber bald nachher machten sich eben diesen beiden die politischen Consequenzen dieses ihres religiösen Interesses fühlbar; schon fingen die Sorbonni= sten wie Noel Beda an, Widerspruch gegen sich als Lutherthum und Barefie zu verfolgen; Lefevre und seine Schüler flüchteten von Meaux nach Straßburg und Bischof Briconnet schwor noch 1523 als Irrthum wieder ab, was er bis dahin mit ihnen vertheidigt hatte; im Jahre 1525 folgte die Paviaschlacht, mit ihr die Gefangenschaft des Königs und die Regentschaft seiner Mutter, welche für ihren Sohn jest vornehmlich von Losreißung des Papstes vom Raiser Heil hoffte und darum durch eine Bulle vom 17. Mai 1525 die alten Gesetze zur Ausrottung der Häresie für Frankreich erneuern und auf die Lutheraner erstrecken, sogleich auch mit Hinrichtungen gegen sie anfangen ließ. Margarthe, welche hier ben Schmerz hatte, daß ihr Gatte Alencon durch seine Flucht die Niederlage bei Pavia und die Ge= fangenschaft ihres Bruders verschuldet hatte und bald darauf starb, zeigte wieder ihre ganze Hingebung für ihren Bruder durch ihre Reise ju ihm nach Spanien und durch den Heroismus, mit welchem sie dem Raiser Rarl V. und seinen Rathen personlich gegenüber sich neuen Arantungen und Gefahren für ihn aussetzte, auch durch ben Troft, den sie ihm auch durch Mittheilung des französischen Neuen Testaments in seinem ihm so ungewohnten Glend zu schaffen wußte, aber auch durch die Erheiterung, welche sie ihm mit allem, was sie

a. D. S. 124—35 und ju streng doch nicht ganz grundlos von ihm beurtheilt, wenn er S. 6 sagt: »jamais rhétorique plus inconcevable n'a été mise au services d'idées plues bizarres et plus incohérentes. « Er sest hinzu S. 132: »il fallait que Marguérite cût reçu de la nature une grande solidité de jugement, un bon sens exquis pour n'avoir pas été gatée à jamais par cette longue fréquentation d'un rheteur de la sorce de Briçonnet.«

noch als geistvolles Weltkind vor einer barmberzigen Schwester vor= aus hatte, in einer Weise wieder zu schaffen wußte, daß er nachher oft versicherte, ohne seine Margot würde er in der Gefangenschaft gestorben sein 1). Nach seiner Rückfehr vermochte Margarethe auch noch für einige der vornehmsten evangelischen Prediger mehr als Shut zu erreichen; Lefebre und Rouffel sein Schüler durften von Straßburg, wohin sie geflüchtet waren, zurückehren; Lefevre wurde selbst als Erzieher eines Sohnes des Königs, nachher als Biblio= thekar in Blois angestellt; Roussel berief sie selbst zu sich und behielt ihn lebenslang als Prediger und Beichtvater bei sich 2). Aber sonst hielt sich Franz I. nach seiner Befreiung nun doch für gebunden, dem Papst nicht abzufallen, und da Margarethe's Einfluß auf ihren Bruder ihr auch von andern, wie von dem Connetable von Montmorency, beneidet, und vielleicht von ihrer Mutter gefürchtet wurde, so eilten diese, nachdem die Mutter sie fast ausgeboten hatte, wie an Karl V., der gar nicht darauf antwortete, sie, die jeden Anspruch machen konnte, wieder durch eine unbedeutende, aber auch sonst politisch nüglich befundene Che vom Hofe zu entfernen. Heinrich d'Albret, eilf Jahre jünger als Margarethe, hieß zwar König von Navarra und Bearn, besaß aber nur einen kleinen Theil dieser Länder, die ihm womöglich erst von Spanien wieder verschafft werden sollten, und so mußte Margarethe 1527 wieder "mit Thränen" nach den Interessen anderer eine zweite Che eingehen und vom Hofe weichen, und konnte von nun an weder dort noch in ihrem kleinen Reiche viel mehr thun für die Sache der Reformation und ihre Anhänger, als diesen in Verfolgungen Unterstützung, Schutz und Zuflucht gewähren, so weit ihre Kräfte reichten, und hatte dabei selbst bon ihrem etwas roben Manne, welchen nur ihr Bruder in Schranken halten konnte, harte Behandlung genug zu ertragen.

Bu Bourges, welches zu ihrem Fürstenthum Berry gehörte,

<sup>1)</sup> Berse, welche beide an einandergerichtet haben, in der oben angeführten Captivité du roi François I. p. 89-128 und bei Genin S. 114 u. 454 ff.

<sup>2)</sup> Ueber Rouffel eine treffliche Monographie von Carl Schmidt, Straßburg 1845. Ein Jahr nach dem Tode seiner Königin wurde Bischof Rouffel von seiner Kanzel heruntergeworfen und starb daran 1560.

hob sie die Universität, wo der Jurist Melchior Volmar lehrte und Calvin und Beza zu Schülern hatte und ihre Nichte Margaretha von Savoyen setzte dies nachher in ihrer Weise fort. Im Jahre 1531 ward ihr Lehrgedicht "der Spiegel des sündigen Herzens" ge= druckt mit dem Motto "schaff in mir Gott ein reines Herz" ohne ein Wort bom Verdienst der Werke, von Beiligenverehrung und Fegefeuer 1); eine Reihe ahnlicher geistlicher Dichtungen und Dramen folgten; und schon das war ja wohl ein Attentat gegen die bestehende Ordnung, daß sie, freilich von dem eigenen Beichtvater des Königs dem Bischof von Senlis Parvi, lateinische Gebete in's Französische hatte übersetzen und darin Stellen von Maria und den Heiligen unter= druden lassen. Im Jahre 1533 bei einem Aufenthalt in Paris ließ sie Roussel auch wieder im Louvre predigen. So eiferte man nun auch gegen sie; der Connetable Montmorency, ihr alter Neider, rieth dem Könige, der ihn nach Unterdrückung der Häresie befragte, mit seiner Schwester anzufangen; ein Monch predigte, man muffe sie in einem Sack in die Seine werfen; die Sorbonne verbot den Spicgel des sündigen Herzens, und ihr streitbarer Syndicus Noel Beda, der Gegner Lefevre's, veranlaßte im Collegium Navarra ein Possenspiel der Studirenden, worin eine Frau statt ihres Spinn= rodens sich von einer Furie das französischen Neue Testament übergeben ließ und in Folge bavon sogleich in einen Teufel verwandelte. Diesmal trat Franz I. noch für sie ein; Montmorency ward vom König beschieden: "Margaretha liebt mich viel zu sehr, als daß sie nicht immer meinen Glauben theilen und jemals etwas glauben follte was zum Nachtheil meines Reiches wäre", und der Beschluß der Sorbonne wurde auch von der Universität desavouirt, und Beda für immer aus Paris in das Gefängniß von Mont St. Michel ent= fernt. Auch Lefevre behielt sie bei sich in Nerac bis an seinen Tod; als er diesem im Jahre 1537 fast 100jährig sich nahe fühlte, machte er sich Vorwürfe, ihn hier so ruhig erwarten zu dürfen, wäh= rend so Biele als Märtyrer für die Glaubenssache sterben müßten; er bat die Königin seine Erbschaft anzunehmen, und als sie gefragt,

<sup>1)</sup> Stellen aus dem Miroir de l'âme pécheresse und andern Gedichten der Margarethe auch bei Müret a. a. D. S. 437—47. Bistorische Zeitschrift. XXV. Band-

worin diese bestehen werde, und gehört "nur in der Fürsorge für die Armen", erklärte sie sich bereit. Aber schon vorher war durch die Placards, die gerade zur Zeit des münsterischen Widertäuferreiches angeschlagenen Drobbriefe, ber König boch für immer gegen alles eingenommen, was er der lutherischen Reformation verwandt glaubte, und hier erfüllte sich benn auch zulett noch mas er von seiner Schwester behauptet hatte, jedoch in einer Weise, wofür sie zwar Vorwürfe erlitten aber vielleicht nicht im ganzen Umfange verdient hat. Was schon Lefevre und Roussel vorgeworfen war, daß sie das Festhalten höchster Wahrheiten des Evangeliums und mystische Erhebung des Herzens als das Eine Nothwendige mit vorgefundenen äußeren Pflichten und Formen z. B. mit Aner= kennung des Papstes oder mit Nichtinsultiren von Madonnen= und Heiligenbildern vereinbar fänden, dem bequemte sich auch Margaretha immer mehr und vielleicht nicht bloß aus Nachgiebigkeit gegen ihren Bruder und ihren Gatten an, sondern ebenso wie es auch ihr Beicht= vater Rouffel that. Ihn hatte sie 1531 mit einer Abtei ausgestattet und 1536 zum Bischof von Oleron erhoben, und von Freunden und Feinden wurde seine achte Frömmigkeit nach wie vor anerkannt; das war ein anderer Bischof wie gewöhnlich, fanden selbst die Geg= ner der Reformation, dessen Gefolge nicht Jagdhunde, Pferde und Dienerschaft, sondern nur Arme und Schüler seien. Aber wie manche darin an ihm, der Bischof und unverheirathet blieb, die nöthige Entschiedenheit und Opferwilligkeit vermißten, so auch an seiner Königin, wenn diese in ihren letten Jahren auch wieder an der Messe Theil nahm, weil sie in den außern Gebräuchen nicht streng bloß eine einzige Form für erträglich und darum mehr Un= bequemung an die herkömmliche der katholischen Kirche erlaubt fand. Wohl ware ihr die Messe in sieben Punkten, wie man sagte, lieber gewesen: das hieß eine Messe berichtigt in sieben Stüden, durch Ge= genwart von Communicanten, durch Unterlassung der Elevation und Adoration der Hostie so wie der Erwähnung der Heiligen, durch Feier unter beiderlei Gestalt, Gebrauch und Brechen gewöhnlichen Brotes und Nichtdringen auf Cölibat. Aber da sie dies nicht an= ders als mit Gewalt hätte einführen können und doch nicht ohne gemeinsame Feier derselben sein mochte, so fügte sie sich; selbst ein

Aloster Tüsson richtete sie sich noch auf ihrem Gebiete ein und zog sich bisweilen dahin aus den Zerstreuungen des weltlichen Lebens zurud, ließ aber daneben sich und andern auch für dieses mehr Frei= heit, nicht eben zur Zügellosigkeit, aber doch so, daß sie Novellen nach Boccaccio's Vorgange, und auch Komödien schrieb, die sie von ihren Damen spielen ließ, und daß sie sich sonst eine geistvolle heitere Befelligkeit auch für ihren kleinen Hof nicht verloren gehen ließ. Allerdings förderte sie so das Wesen der Reformation mehr als ihre Form, oder doch mehr einzelne Reformen in der Rirche als eine Reformation der Kirche selbst; sie erhielt sich die Gemeinschaft mit der Kirche, der sie und ihr Bruder treu bleiben wollten, und erstreckte ihren Schutz mehr über die Personen, welche der Reformation auhingen, auch über sehr verschiedene unter diesen, als daß sie durch einen Austritt und Uebertritt und durch Theilen von Verfolgung und Gefahr auch die Sache der Reformation öffentlich zu der ihri= Das konnten freilich diejenigen nicht guthei= gen gemacht hätte. ßen, welche in dieser Sache und nur in ihr die Sache Gottes selbst sahen; so mißbilligte es auch Calvin, daß sie im Jahre 1545 sich einiger Flüchtlinge angenommen hatte, welche er als Libertins be= tractete, und deren Lehre er verwarf, und wie sehr er auch in einer Vorstellung, welche er deshalb an sie richtete, ihre Bemühungen zum Sout der um der Reformation willen Verfolgten anerkannte, so konnte er doch Andentungen nicht zurückhalten, ob sie nicht durch solche Duldsamkeit nach allen Seiten und durch Mißbilligung der Strenge, welche zu üben seine Pflicht sei, der Sache Christi schade, in deren Dienst er berufen sei 1). Doch den Tod ihres Bruders den sie achtzig Tage in ihrem Aloster betrauerte, konnte sie nicht lange überleben, und so mag es dann streitig geblieben sein, ob man sie mit mehr Recht zu den katholisch Gebliebenen oder zu den Re= formirten rechnen muffe, und wenn sie neben allem, was sie in ihrem Gebiete und weit darüber hinaus für geiftige und geistliche Erhebung über die Aeußerlichkeit und Erstorbenheit des damaligen

<sup>1)</sup> Calvin's Briefe an Margarethe j. Note 1. Ein Brief Margarethe's an Calvin, welcher auch in der Sammlung von Genin fehlt im Bulletin du prot. français Th. 17. S. 375.

französischen Volkscharakter erreichte, doch zu nachgiebig gewesen wäre gegen die Formen der katholischen Kirche, in welcher sie lieber restormiren als sich davon losreißen wollte, so wäre sie ja wohl auch darin ihrem großen Enkel noch ähnlicher geworden, welcher auch der Beruhigung seines Landes ein noch größeres Opfer solcher Nachgiebigkeit brachte, Heinrich IV.

2.

Eine weniger helle und anziehende Gestalt als die der Königin von Navarra begegnet uns in einer zweiten französischen Fürstin, welche auch früh für ein von Gößen= und Mammon=Dienst befreites Christenthum einzutreten sich berusen fühlte, aber auch nur ähnliche vereinzelte Erfolge sür dasselbe bei noch schwerern Opfern dafür durchzusehen vermochte. Rene a oder Renata) war im Jahre 1510 gestoren, als die Tochter König Ludwig's XII. und seinerzweiten Gemahlin Anna, der Erbin der Bretagne. Beide Aeltern verlor sie zu früh, als daß diese auf ihre religiöse Richtung schon einen Einsluß hätten aus-

<sup>1)</sup> Zu den Nachrichten, welche Brantome, d'Aubigné, de Thou und on etwas Späteren Mezerai, Barillas und Le Laboureur in den Zusätzen zu den Memoiren von Castelnau i Th. 1 S. 717 ff.) geben, kommen hier noch die Beiträge zur Geschichte von Ferrara, wie bei Muratori delle antichità Astensi (S. 341. 353, 389 ff.) u. a.; die meisten sind verzeichnet bei E. Münch, Renea von Este und ihre Töchter (Nachen 1831, 2 Bde.) Th. 1 S. 12 ff. Eine ältere Monographie von J. P. G. Catteau-Calleville (Berlin 1781) hat nicht verglichen werden können; ebenso die bei Young citirten some memorials of Renée de France, Lond. 1859. Aus den letten Jahren noch fünf Darftellungen der Renata: in Haags France protestante. Th. 8 (1858, in Poung's Aonio Paleario (Lond. 1860) Th. 2 S. 61-152, von Rarl Strad (Berlin 1869), von Emma Ponimerenide (Gotha 1869, anonym mit Borrede von W. v. Giesebrecht) und von Franz Blummer (Frankfurt 1870), alle vielleicht ein wenig zu sehr nach der einen Seite bin idealifirend, wo doch auf der andern die Pflichten einer Mutter und einer Gattin nicht gering waren; bas entgegengesetzte Extrem der Beurtheilung bei D'Hericault a. a. O. S. XCIX. Bon Jules Bonnet wird noch eine größere Monographie zu erwarten sein; Anfänge davon im Bulletin de l'hist. du protestantisme français T. 15 (1866) S. 65 ff. 175 ff.; bort auch C. 388 Rachricht von einem gleichzeitigen Portrait berselben, und T. 14 S. 126 ein Brief von ihr an Jeanne d'Albret.

üben können; erst von Calvin lange nach dem Tode des Baters erfuhr sie es zu ihrer Freude, wie bieser einst in offenem, politischem und firchlichem Kampfe mit dem Papste, demselben auch auf einer Dentmünze mit "perdam Babylonis nomen" seinen Untergang angegefündigt habe; mehr wird schon eine Frau von Soubise gethan haben, welche ihr früh zur Erzieherin gegeben wurde, und welche mit ihrer Tochter, der Altersgenossin und Freundin Renate's, zu den eifrigen Unhängern der evangelischen Sache gehörte 1). Aber fünfjährig tam sie nach dem Tode ihrer Aeltern an den Hof des Nachfolgers, Franz's I., und mehr noch als ihre Schwester Claudia, die Gemahlin des Königs, die aber nur bis 1524 lebte, wird die Schwester Franz's I. Margaretha auf ihr ganzes inneres Leben einen entscheidenden Einfluß um so mehr erhalten haben, je williger Renata, gebrechlich und unschön, aber talentvoll und lernbegierig sich der Anregung hingab, welche von jener und ihrer gelehrten Umgebung über sie erging; Brantome, welcher ihren außeren Eigenschaften das schlechte Zeugniß très gatée de son corps anhängt, giebt ebenfalls aus eigener Erfahrung ihren geistigen Anlagen und Kenntnissen das beste; er hat sie mit großer Einsicht auch über Philosophie, Astronomie und Aftrologie sich aussprechen und die Bewunderung Verheirathet wurde sie nun freilich auch Bieler erregen hören. wieder nach einem politischen Interesse ihres Schwagers Franz; aus Heirathen mit Karl V. trot früher Verlobung mit ihm und nachher mit Heinrich VIII. wurde nichts; auch den Connetable von Bour= bon, der früh darüber zu Grunde ging, gönnte die Mutter Franz's I., die ihn lieber für sich behalten wollte, weder ihrer eigenen Tochter Margaretha, noch der Renata; diese wurde vielmehr 1528, als es Franz I. galt, in Italien dem Kaiser noch mehr An= hänger abzugewinnen und dem Papste sich wieder gefälliger zu erweisen, dem Sohne des Herzogs von Ferrara verlobt; im November 1528 führte Don Ercole von Este sie achtzehnjährig als seine Gemahlin nach Ferrara.

Das war ja freilich eine andere Umgebung als Paris und

<sup>1)</sup> Ueber sie Bayle unter den Artikeln Parthenai und Soubise, welche beide in Haag's France protestante noch sehlen, doch s. Haag Th. 6. S. 340 ff.

die Gesellschaft der Königin von Navarra; man zog wohl auch an diesem italienischen Hofe wie dort Gelehrte und Dichter an, wie Ariost im hohen Alter noch bis an seinen Tod 1533 hier aus= und einging, wie die Bewunderung von ganz Italien, die früh verwittwete Victoria Colonna sich gern hierher wandte 1), wie das gelehrte Wunderfind Olympia Morata hier aufwuchs2); aber vor= herrschend waren doch robe Leidenschaften und Gewaltthat, wie sie Benvenuto Cellini an dem damaligen Italien beschrieben 3); Herzog Ercole, der Gatte Renate's, war der Sohn der Lucretia Borgia, der Tochter Papst Alexander's VI. 4), zwar nach Brantome einer der schönsten Männer Italiens, aber darum nicht gleich sehr seiner gelehrten und unschönen Gattin ergeben, und seit seinem Regierungsantritt 1534 noch enger als sein Vater mit dem Papste seinem Lehnsherrn verbunden, und Renata behielt stets einen Schmerz darüber, daß sie, die einzige Erbin und Tochter eines großen Rönigs, durch das elende salische Geset, wie sie fagte, weil ihr ein Bart am Kinn fehle, um die Herrschaft gebracht sei, für welche sie sich doch sonst durchaus nicht unbefähigt fand. Nun fehlte es ihr zwar nicht an Freude in ihrem Hause; ihr wuchsen hier die schönen und hochbegabten Kinder auf, die wir alle aus Göthe's Tasso kennen, Alfons von Este, Lucretia und Leonore, auch noch eine ältere Tochter Anna, Entel also alle vier von Lucretia Borgia und zum Glück auch von dem Vater des Vaterlandes, wie man den guten König Ludwig XII.

<sup>1)</sup> Ueber Victoria Colonna s. Young a. a. O. Th. 2 S. 188—213.

<sup>2)</sup> Ueber Olympia Morata Biographie von G. L. Rolten, Frankf. a O. 1775, und von J Bonnet, Paris 1865.

<sup>3)</sup> Leben Benvenuto Cellini's Buch 3 Cap. 3. Ueber die Zustände in Ferrara auch D'Hericault a. a. D. S. XCIX und G. Boigt über Tasso in Sybel's hist. Zeitschrift Th. 20 S. 28 ff.

<sup>4)</sup> Nach der Biographie von W. Silbert (London 1869 in 2 Bden., deutsch von Steger, Leipzig 1870) erscheint Lucretia Borgia besonders in ihren spätern Lebensjahren in einem viel günstigeren Lichte, als in welchem man sie sonst als Tochter ihres Vaters zu denken gewohnt ist. Selbst der letztere hat einen Apostogeten gesunden an dem Dominicaner Ollivier le pape Alexandre VI et les Borgia. Paris 1870; einiges zu seiner Bertheidigung gegen herkömmliche Ueberslieserungen auch bei A. v. Reumont Gesch. Roms. Th. 3 Abth. 1 S. 247 sf.

nannte. Aber sonst blieb Renaten hier für den sehnsüchtigen Rück= blid nach dem verlorenen Frankreich kaum eine andere Bethätigung, als daß sie sich jedes unglücklichen, jedes verfolgten Franzosen, der ihr nahe kam, nach ihren Kräften annahm. So wurde schon auf seiner ersten Flucht aus Frankreich im Jahre 1535 26jährig Calvin nach Ferrara zu ihr geführt, gerade in demselben Jahr, wo er seine große Hauptschrift, die Institutionen, vollendet und sie Franz I. mit der heroischen Sturmpetition für die von ihm Berfolgten ge= widmet hatte; man hat keine nähere Kunde von Calvin's Dortsein, welches der Herzog bald beendigt zu haben scheint; aber desto gewisser ist was die Folge davon war, eine lebenslängliche Verbindung der Herzogin mit Calvin und ein zunehmend strenges Regiment, welches dieser über sie durchzusetzen sich bemühte. So nahm sie schon um dieselbe Zeit auch den Dichter Marot auf, welcher sich nach den Placards 1534 trop des Schutes von Franz und Margarethe in Frankreich nicht mehr sicher geglaubt, welchen aber Herzog Ercole auch aus Ferrara rasch wieder geben hieß; er scheut sich nachher nicht, ihr in Versen wegen des harten Gatten eine Art von Beileid aus= zusprechen, scheint aber boch schließlich selbst seine Rückkehr nach Frankreich im Jahre 1536 durch Abschwören erkauft zu haben. schützte Renata auch die Flucht des Franciscaners Ochino, der in Neapel das Evangelium so gepredigt hatte, daß Karl V. fand, er tonne die Steine weinen lassen. So gingen die Jahre hin, und freilich je mehr ihr Interesse wuchs für das was sie immer mehr in Calvin's Sinne als die Sache Gottes erkannte, desto schwieriger wurde ihre Lage. Im Jahre 1543 hatte sie den Besuch des alten Papsts Paul III. mit zu bestehen und konnte sich den ausgezeichneten Feier= lichkeiten zu dessen Empfang nicht entziehen, ließ unter andern ein Stück des Terenz, die Adelphi, von ihren Kindern lateinisch vor ihm Aber eine Folge dieses Besuches war 1545 die Ein= führung der Inquisition in Ferrara; nach dem Tode ihres Schwagers Franz I., der sie auch gegen den Herzog vertreten hatte, wurde auch ihr Verhältniß zum französischen Hofe ein anderes; ihr Neffe König Heinrich II. vermittelte 1548 eine Heirath ihrer mit Olympia Morata aufgewachsenen ältesten Tochter Anna mit dem Herzog Franz Buife, dem streitbarften aller Gegner der Hugenotten Frankreichs

und bald darauf vereinigten sich König und Herzog Ercole, Renaten nöthigenfalls mit Gewalt von den Reformirten loszureißen und sie der katholischen Kirche wieder völlig zu unterwerfen. Es erschien ein eigener Inquisitor aus Frankreich mit einem Schreiben des Königs voll Bitten und Drohungen, Bitten daß sie sich den Belehrungen des Inquisitors nicht verschließen und daß sie das französische allerchristlichste Königshaus vor dem Flecken des Abfalls vom rechten Glauben behüten möge, und Drohungen, wenn sie dies ver= weigere 1). Als dies geschah, schritt man zur Gewalt; im Sep= tember 1554 ließ ihr Gemahl sie Nachts durch einen Bischof und einen weltlichen Beamten gefangen nehmen und von ihren Töchtern trennen, welche in ein Kloster geschafft wurden; da, als diese Trennung und Gefangenschaft einige Wochen gedauert hatte, konnte sie es freilich nicht mehr ertragen, ließ einen Jesuiten kommen, dem sie beichtete, nahm dann an der Feier der Messe Theil, und erhielt große Freuden= und Dankesbezeugungen des Herzogs zusammen mit ihrer Befreiung und Wiedervereinigung mit ihren Kindern. Aber zur Ruhe kam sie nun doch nicht wieder in Ferrara; die Inquisition verschärfte sich in der ganzen katholischen Welt und so auch in Ferrara, seit der alte 80jährige Inquisitor Caraffa 1555 noch selbst Papst Paul IV. wurde; sie hatte kaum noch eine größere Freude, als daß sie bei dem Miglingen des Feldzugs, den ihr Schwiegersohn, der Herzog Franz von Guise, 1556 mit dem Papste gegen den Raiser unternahm, wieder für tausende der auf dem Rückzuge nothleidenden Franzosen jorgen konnte. Desto schwerer werden ihr die Vorwürfe gewesen sein, welche Calvin über ihren Abfall in einer Reihe von Briefen nicht zurüchielt, Schonung und Milde mit seiner Strenge und Unerbittlichkeit verbindend 2): er freut sich, daß sie wenigstens seufzt in ihrer Noth; wenn Gott die Seinen beugt, will er das nicht für immer; wenn sie gefallen sind, nimmt er sie auch

<sup>1)</sup> Die Inftruction des Inquifitors bei Le Laboureur a. a. O.

<sup>2)</sup> Zwölf Briefe Calvin's an Renata aus den Jahren 1541—64 bei Bonnet Th. 1 S. 43—56, 428—36. Th. 2 S. 4, 57, 215, 337, 368, 456, 513, 545—560; von den drei letzten aus dem Todesjahr Calvin's hat er den letzten vom 4. April 1564 auf seinem Todbette dictirt.

wieder auf; er weiß, warum er sie prüft, die Angst soll ihr den Schatz des Evangeliums unschätzbar machen; er läßt uns nicht versucht werben über unser Vermögen; ihn soll sie immer anlaufen in ihrer misérable servitude, und sich den Schmerz darüber erhalten und thun was sie tann, er wird ihr früher oder später Auswege zeigen; und wenn die Lage der Kinder Gottes auch noch zehnmal schlimmer wäre als sie ist, so kann wer auch nur einen geringen Borschmack von den Verheißungen Gottes hat, doch keiner daran denken, daß man dem größern Gute abfallen könne, wozu er uns berufen hat. Dies ließ sich Renata denn auch vielleicht nur allzusehr gesagt sein, als im Jahre 1559 am 3. Oftober ihr Gatte Herzog Ercole starb; denn bald machte sie nun Anstalt ihre Kinder zurücklassend nach Frankreich zurückzugehen. Zwar hatte ber Herzog noch im Sterben sich von ihr versprechen lassen, daß sie die Verbindung mit Calvin abbrechen wolle, und hatte auch seine Vermächtnisse baran geknüpft, daß sie als gute Katholikin in Ferrara lebe, und dasselbe forderte nun auch der Nachfolger, ihr Sohn Alfons, von ihr; aber über das Bersprechen half ihr Calvin freilich ein wenig gewaltsam hinweg: wenn durch Halten eines Eides, wie der des Herodes an die Hero= dias, etwas Gottloses geschehe, wie dort die Hinrichtung des Täufers, so dürfe er nicht gehalten werden; und obgleich Calvin sie nun den= noch lieber in Ferrara auf ihrem Posten erhalten wünschte, und zugleich voraussah, daß sie in Paris doch nicht, wie sie hoffte, für die Anhänger des Evangeliums viel werde durchseten können, so verließ sie Ferrara und ihre Kinder nun dennoch im September 1560 für immer.

Die Besorgnisse erfüllten sich auch; benn gerade zu der Zeit kehrte sie als Wittwe nach Paris zurück, wo nach dem Tode König Heinzich's II. 16jährig König Franz II. und als Königin die damals 17jährige Maria Stuart gesolgt war, und wo nach Entsernung des unter Heinrich allmächtigen Connetable von Montmorench die höchste Gewalt den beiden Oheimen dieser jungen Königin zugefallen war, dem Cardinal Carl von Lothringen und seinem Bruder, dem Herzog Franz Guise, dem Schwiegersohn Renate's. Der war aber auch ebenso wie seine Gemahlin Anna jest weit entsernt sich von ihrer Mutter Renata leiten zu lassen. Auch als sich's bald wieder änderte

durch den frühen Tod des jungen Königs Franz und durch den thränen= reichen Abzug seiner schönen Wittwe aus dem schönen Frankreich, als jest erst die Nichte des Papstes Clemens VII. Katharina, die Wittwe König Heinrich's, neben ihrem zweiten 10jahrigen Sohn Karl IX. ihr verhängnißvolles Regiment anfing, da hoffte anfangs Renata und mit ihr viele, so lange Katharina durch Zu= geständnisse an beide Parteien und ein dadurch unter ihnen erhaltenes Gleichgewicht ihre eigene Macht über beiden erst noch zu begründen beschäftigt war, noch mehr von ihr zu erreichen; da gingen auch Calvin's Vorstellungen fort, Renata möge doch durch ihre Tochter, die Herzogin Guise, welche auf niemandes Stimme mehr achten werbe als auf die ihrige, hier für die evangelische Sache wirken; da suchte sie auch durch den englischen Gesandten eine Berbindung mit der Königin Elisabeth, mit deren Mutter, Anna Bolenn, sie sich rühmen konnte einst in Paris zusammen gelebt zu haben. Aber einen größern Erfolg erreichte sie durch das alles nicht. Vielmehr zuerst machte man ihr den Aufenthalt in Paris schwer, und drängte sie hinaus in ihre kleine Stadt Montargis, und schon sollte sie benn auch hier nach dem Ausbrechen des Bürgerkriegs auf Befehl ihres Schwiegersohns zur Uebergabe des Schlosses durch Belagerung ge= zwungen werden — aber sie werde sich selbst, erklärte sie, vor die erste Bresche stellen, um zu sehen, welcher Franzose bie Tochter eines Königs von Frankreich tödten werde — als die Ermordung Guise's hier einen Stillstand brachte, und sie nun wieder den Schmerz hatte ihn mit ihrer Tochter nicht betrauren zu sollen; Calvin forderte sie auf, auch hier nach dem Beispiele David's die Feinde Gottes zu hassen; sie entgegnete, nur damals unter dem harten strengen Gesetz des alten Testamentes sci das erlaubt gewesen; Calvin erwiederte, diese Glosse stürze die ganze h. Schrift um, und sei wie eine tödtliche Pest zu flieben; David's Feuereifer sei uns zum Beispiel der Nachfolge gegeben, und sei ein Vorbild auf Christus, und wehe wenn wir den durch Milde und Menschlichkeit übertreffen zu können uns einbildeten; Calvin versichert, er habe manche zurückgehalten, welche Buise umbringen wollten; aber Gott gebeten habe er dennoch auch, die Katholiken von ihm zu befreien, wenn er sich nicht bekehren wolle; es möge noch ungewiß sein, ob er zu den Verworfenen ge=

porte, aber dabei bleibt cs, Gebete für die Feinde Gottes sind bloß vergebliche Bitten und Profanirung des Namens Gottes. Wenige Wochen nachher am 27. Mai 1564 starb Calvin; Renata, die ihn noch 11 Jahre überlebte, sollte noch 11 Jahre hindurch allen Wechsel zwischen neuen Hoffnungen und neuer Bedrängniß der französischen Hugenotten, auch den Jammer der Bartholomäusnacht, mit erfahren, zuletzt in tiefer Zurückgezogenheit in ihrem Montargis, die man ihr ließ; sie starb am 2. Juli 1575.

3.

Früher als Renata endigte, noch früher aufgerieben durch noch schwerere aber auch standhafter bestandene Schickale, eine dritte viel jüngere Fürstin dieses Kreises, Johanna d'Albret, die Tochter und Nachfolgerin der Margarethe von Navarra, die Mutter Heinzichs IV.1) Erst 1528 geboren wuchs sie wohl auf unter den Eindrücken welche ihrer Mutter das Leben schwer aber auch gehaltvoll mach=ten, aber aufangs noch wenig berührt von Noth; König Franz, dem sie als Tochter seiner Margot theuer aber auch als künstige Er=bin eines für Spanien lockenden Nachbarlandes wichtig war, zeichnete die Mignonne des rois, wie er sie nannte, sehr aus, und sie selbst, wie ihre Mutter schön und geistvoll, wohl unterrichtet und lebens=

<sup>1)</sup> Reun Briefe der Jeanne d'Albret an Karl IX., an Katharina von Medici, an die Königin von England, Elisabeth, an ihren Sohn Heinrich IV.

u. a. sind gedruckt bei Marchand dictionnaire hist. T. 2 (Haag 1759) S.

321 328; vier andere sind zuerst wieder mitgetheilt im Bulletin de l'hist. du prot. français Th. 16 (1867) S. 63—69; auf vier Sonnete derselben, an Joachim du Bellay gerichtet, welcher sie um 1566 drucken ließ, ist zuerst von Haag France prot. T. 1. p. 33 wieder aufmerksam gemacht; sie sind jetzt wieder gedruckt bei Th. Müret. Handschriftliche und gedruckte Quellen zur Geschichte Ravarra's und der Königin sind aufgezählt bei Le Long Bibl. Fr. T. 3 p. 516. und in der umfangreichsten neuern Bearbeitung der shistoire de Jeanne d'Albrets von Mile. Bauvilliers (Paris 1818, in 3 Bden.) Bd. 3 S. 277—296; auch von einer englischen Dame Miss Freer ist ein life of Jeanne d'Albret, Lond. 1855 in 2 Bden., erschienen, und zuletzt von Theodore Muret histoire de Jeanne d'Albret, Paris 1862, welche auch in Fr. Pressel's Johanna von Albret (Berlin 1868) "hauptsächlich benutzt ist."

lustig und Dichterin wie sie, ging auch, wie ihr Vater, Heinrich d'Albret heiter ein auf den Particularismus, mit welchem die starken Bergbewohner ihres Phrenuen = Landes, geschieden auch von den Franzosen durch ihre bastische Sprache, auf die schwachen und un= freien Franzosen herabzusehen liebten. Auch ihre erfte Che war fast mehr komisch als ernst; 13jährig wurde sie 1540 einem Herzog Wilhelm von Cleve angetraut, noch so klein und schwach und dabei so schwer mit Gold und Diamanten bedeckt, daß sie nicht gehen konnte, soudern der Connetable von Montmorency mußte sie wie ein Kind in die Kirche tragen; als sie dann für die nächsten Jahre erst wieder zu ihren Aeltern zurückgeschickt war, und der Herzog sich in dieser Zeit Karl V. unterwarf, ließ Franz I. durch den Papst Paul III. diese Che wieder scheiden, und gab ihr nun einen Mann, welchen sie sich selbst mehr wünschte als ihre Aeltern, besonders ihre Mutter, die nichts Gutes von ihm erwarteten, den Herzog Anton von Bourbon, und anfangs war diese Che glücklich. Als im Jahre 1553 ihre Niederkunft bevorstand, war sie gerade im Norden in der Picardie, dem Gouvernement ihres Mannes; aber König Heinrich d'Albret ihr Vater (die Mutter war schon todt) bestand darauf, daß sie nach Pau zurückeilen muffe, weil ein Bearner geboren werden folle und kein weichlicher Franzose, und er verhieß ihr ein großes goldenes Gefäß mit einer goldenen Rette, wenn sie während der Geburt ein bearner Lied singen könne, was sie auch standhaft ausführte, und dafür nicht nur das Gold erhielt, sondern auch Heinrich IV. zum Sohne 1). Anfangs war auch im Verhältniß zu der kirchlichen

<sup>1)</sup> Diese von Vielen mit Abweichungen wiederholte Erzählung von der Geburt Heinrich's IV. scheint auf den Chronisten Pierre Palma Capet zurückzugehen, welcher (geb. 1525 gest. 1610) eine Zeitlang Lehrer Heinrich's IV. gewesen war, und zuerst protestantischer Geistlicher, dann katholischer Priester und Professor der hebräischen und orientalischen Sprachen am collége royal de France war. Aus seiner chronologie novennaire ist die Stelle auch bei Demogeot (littérature française au XVII. siècle. Paris 1859) p. 64 ss. abgedruckt. Baple sührt sie aus de Coste an mit der Bemertung, daß dieser sie aus Andr. Favyn habe, aber dessen histoire de Navarre erschien nach Brünet Th. 6 S. 1376, erst 1612, und so scheint Capet hier der ältere und näherstehende Berichterstatter zu sein.

Spaltung die Stellung der beiden Gatten umgekehrt wie später; Herzog Anton seit 1555 durch den Tod seines Schwiegervaters Erbe und König von Navarra, begünstigte das Berlangen nach Reformen im Gottesdienst, welches noch von der Königin Margarethe her im Lande verbreitet war, berief schon 1555 mehrere evangelisch gesinnte Beiftliche, die er in Nerac predigen ließ und gab sich seit 1557 selbst der Berathung Calvin's hin, dessen Briefe ihm die Noth der Reformation und die Pflicht der Fürsten gegen sie erschütternd vorhalten; von Johanna der Königin aber versichert Brantome noch für diese Zeit, daß ihr ein Tanz lieber gewesen sei als eine Aber bald follte es anders werden. Zuerst die zwiefache Treulosigkeit König Anton's, welchen Katharina von Medici durch Da= men ihres Hofes an diesen zu fesseln, und welchen die Buisen mit spanischer Hülfe durch Hoffnungen auf Ländererwerbungen in Sardi= nien und Afrika zu verloden und dadurch zum offenen Abfall von der evangelischen Sache und zum Uebertritt zu verleiten wußten, führte zur Trennung Anton's von seiner Gemahlin, welche er gern aus Paris nach Navarra wegziehen ließ 1), und dies brachte die Konigin ihrem ohnedies der Freiheit und der Reformation geneigten Bolke viel näher. Und anfangs bloß beiden Parteien Dulbung und Gottesdienst neben einander gewährend, schritt sie bald, zumal nach dem plöglichen Tode ihres Gemahls im Jahr 1562 als Regentin zu Bersuchen allgemeiner Conformirung des ganzen Cultus ihres Lan= des im Sinne Calvin's und Beza's vor, ließ sich von beiden berathen und Geistliche schiden und in diesem Geiste auch ihren Sohn Beinrich erziehen.

Erst 1561, drei Jahre vor seinem Tode, beginnen Calvin's Briefe an sie, der um dieselbe Zeit auch ihrem Mann noch Muth einspricht, sich nicht gefangen zu geben, sondern tapfer für sein Land und dessen Bewohner zu tämpfen. "Wahr ist, schreibt ihr Calvin 2),

<sup>1)</sup> Zu den Werken noch jetzt lebender Historiker, von welchen wie von Michelet, Martin, Ranke, Stähelin u. A. diese Verhältnisse dargestellt sind, geshört auch noch vor andern die trefsliche Histoire des princes de Condé des Herzog's Heinrich von Aumale, Paris 1863. Bd. 1. S. 108 ff., 114 ff. 168.

<sup>2)</sup> Lettres de Calvin p. Bonnet T. 1. p. 111, T. 2. p. 365, 437, 519.

daß die in den Tag hineinleben (qui s'anonchalissent) sich in ihrer Ruhe gefallen, weil sie nicht fühlen, daß es ein Todesschlaf Aber wenn es Gott gefällt, uns aufzuwecken und in unserem Herzen ein feuriges Berlangen zu entzünden seiner Chre zu dienen, das ift eine Unruhe viel glücklicher und wünschenswerther als alle die Freuden, in welche sich die armen Weltlichen verirren. Und zwi= schen zwei Wassern schwimmen kann man nicht. Und während gerade die Fürsten sich oft durch ihre hohe Stellung für dispensirt halten von diesem Dienste, so muß sie vielmehr die hohe Stellung, die ihnen Gott gegeben, ihm noch enger verbinden, und viel bon ihnen gefordert werden, wenn ihnen viel gegeben ist; derselbe Gott, der befohlen hat den Königen zu gehorchen, fordert diesen Gehorsam zuerst von ihnen selbst." Noch dringender begehrt Calvin dann nach dem Tode König Anton's, daß sie nun die ganze Verantwortlichkeit für das Heil ihrer Unterthanen auf sich nehmen und sich auch nicht zurückalten lassen solle sie zu dem zu zwingen, was dazu gehört; sie solle die Warnung der Schrift hören, daß jedes Königreich zu Grunde geht, das nicht dem Reiche Chrifti dient. In den Friedensjahren von 1563-67, zwischen dem ersten und zweiten Bürgerkriege, that sie nun auch viel für Reformation des Kirchenwesens ihres ganzen Landes; Messe, Bilderdienst, Processionen und was sonst für Zerstreuung und Abgötterei galt, wurde abgeschafft; das Gut der Alöster wurde zum Unterricht und für die Armen dergestalt verwandt, daß bald keine Arme mehr im Lande gesehen wurden; eine Bulle Pius' IV. vom Jahr 1563, welche sie wegen Häresie ihres Landes verlustig erklärte, erregte wegen des darin liegenden Anspruchs so scharfen Widerspruch auch der der Reformation abgeneigten Fürsten, wie für Frankreich hier namentlich der rechtsgelehrte Kanzler L'Hospital das Wort führte, daß ihr dies nur nütte; groß schien in diesen Friedens = Jahren ihre Befreundung mit der koniglichen Familie, an deren Rundreise durch die Länder, auch durch das ihrige, sie eine Zeitlang Theil nahm. Aber mit der Entlassung L'Hospitals aus seinem Amte — mit gerechtem Selbstgefühl sagte der von seinem weißen Barte: "wenn dieser Schnee geschmolzen sein wird, wird nur

ber Schmut zurüchleiben 1)," - mit bem zweiten und britten Bur= gerkriege brach bann aller alte haß wieder hervor, und vermehrte sich für sie die Noth und die Schwere der Aufgaben; während man in ihrem Rücken ihr Land besetzte, drang sie 1568 mit ihrem Sohne und einigen 1000 Bearnern nach Rochelle durch, dem festen Plate und der Operationsbasis für die Armee der Reformation; sie stellte ihren fünfzehnjährigen Sohn, welcher seinem Oheim Condé beigege= ben wurde, den Truppen vor und machte ihn selbst wehrhaft; sie verkaufte ihre Rostbarkeiten und ebenso die Alostergüter, und bürgte den Räufern der lettern mit ihren eigenen Gütern, um die Truppen besolden zu können. Sie theilt deren Noth; den Arm, der dem tapfern La Noue abgenommen werden muß und dann durch einen eisernen ersetzt wird, hält sie ihm bei der Operation. Nach der Niederlage von Jarnac im Frühjahr 1569 und nach Condé's Ermor= dung schien dann vollends alles verloren für ihren Sohn; sie führte ihn, wie de Thou und d'Aubigné beschrieben, wieder selbst mit Thränen und Bitten für ihn unter die Soldaten, zuerst vor die Cavalerie und dann vor die Infanterie, ließ ihn hier auf seine Seele, Ehre und sein Leben schwören, das er "die Sache" la cause nicht ver= lassen wolle und empfing dann die gleichen Eide; sie erregte, sagt d'Aubigné 2), die Herzen wunderbar durch ihre Worte: d'une belle grace les pleurs et les soupirs avec les resolutions; noch seien übrig, die Condé schon bei seinem Leben geholfen hätten und die seinem und ihrem Sohne ferner helfen würden, und wirklich führte dann auch der Mann, von dem das am nicisten galt, dessen Fähigkeit und Muth vielen gerade im Unglud am meisten zu wach= sen schien, es führte Graf Gaspar Coligny, wie ein Bater neben den zwei fast gleichaltrigen Prinzen, Heinrich von Navarra und Hein= rich von Condé, auch den dritten Krieg und die Unterhandlungen vom Jahr 1570 zu einem solchen Ende, daß wirklich im Frieden von St. Germain ein befriedigender Zustand, wenn nicht gesichert, doch versprochen und verbürgt war: gewonnen war für die Refor=

<sup>1)</sup> Eine vie de L'Hospital in den nouveaux mélanges historiques don Billemain, Paris 1837, S. 1—109.

<sup>2)</sup> D'Aubigné (Ausg. v. J. 1626.) Th. 1. p. 185 ff.

mation, was für so unveräußerlich galt, daß auch den Besten der Bürgerkrieg dadurch gerechtfertigt schien, die Freiheit, daß keiner künftig zu etwas, was gegen sein Gewissen sei, solle genöthigt werden, daß die Seigneurs und die Städte, die schon evangelische Religionsübung hätten, sie behalten sollten u. s. f. Auch die, welche noch nicht trauten, konnten wenigstens die Bezeichnung von Bertrauen nicht versagen; Johanna ließ sich aber doch erft dann bewegen, ihr sicheres Rochelle und dann ihre Heimath zu verlassen, als sie sich nicht mehr dem Gedanken entziehen konnte, der alle Führer der Hugenotten mit großen Hoffnungen erfüllte, daß durch eine Beirath ihres Sohnes Heinrich mit einer Schwester König Karl's, einer Tochter König Heinrich's II., ber Friede am gewissesten Bestand gewinnen Erst spät im November 1571 kam sie am Hofe des jungen Königs zu Blois an, ließ sich als liebe Tante von Karl IX. und seiner Mutter mit Liebkosungen überschütten, und brachte bann auch die Unterhandlungen über die Art, wie die She ihres Sohnes geschloffen und eingesegnet werden sollte, zu einem leidlichen Schluß. dann starb sie, noch ehe cs dazu kam, noch im Juni 1572, erst 44 Jahre alt, so plöglich, daß der Berdacht nicht fehlte, es habe auch hier, wie nachher bei Coligny, die Verhandlung abgekürzt werden sollen; in den Diensten des Cardinals von Lothringen war ein Ba= stard eines seiner Verwandten, der mit giftigen Handschuhen vergiftete, auch sie, wie diese, besuchte König und Königin im Sterben, wo man keine Alage von ihr vernahm; ihren Sohn bat sie bei der Religion zu bleiben in der sie auferzogen, auch sein Leben banach einzurichten und sich nur mit Dienern von unbescholtenem Leben ju umgeben, und den kirchlichen Zustand nach ihren Ordonanzen zu erhalten; Gott ehre den wieder der ihn und seine Gebote in Ehren halte. So starb diese Königin, sagt d'Aubigné 1), die von einer Frau nur das Geschlecht hatte, die Seele gang für die Arbeit der Männer, den Geift mächtig für große Aufgaben, das Herz unüber= windlich im Unglück.

4.

Neben diesen drei Fürstinnen mag es nur erlaubt sein, Frauen zu erwähnen noch aus einer einzigen Familie, zwar keiner

<sup>1)</sup> Daselbst S. 531.

königlichen, aber doch aus dem höheren Abel Frankreichs, und dabei war eine Superiorität ihrer sittlichen Bewährung in diesen Nöthen des Religions= und Bürgerkrieges, welche sie, und diesmal auch die Männer, die dazu gehören, über jede andere aus jener Zeit stellt. So ist es also die Familie Coligny's, welche hier gemeint ist; auch der Männer muß hier zuerst mit einem Worte gedacht werden 1). Von den drei Brüdern Chatillon, denn das war der gemeinsame Familienname, den Söhnen eines Marschalls von Frankreich und einer Montmorency, einer Schwester des Connetable, der schon unter Franz I. in höchstem Anschen war und unter Heinrich II. Frantreich neben Diana von Poitiers fast allein regierte, war wie es scheint der jüngste, Franz, gewöhnlich d'Andelot genannt, zuerst in einer Gefangenschaft in Mailand mit den Schriften Calvin's bekannt geworden und so sehr dafür gewonnen, daß er einen evangelischen Sottesdienst auf seinen Gütern in der Bretagne eingeführt und sich 1558 mit Calvin in Berkehr gesetzt hatte, auch dafür, da er sich offen dazu gegen den Rönig bekennt, neues Gefängniß zu erleiden gehabt und sich endlich zur passiven Gegenwart bei einer Messe ver= standen hatte, was ihm von seinen Glaubensgenossen schwer zum Borwurfe gemacht ward. Er scheint erst seinen zweiten Bruder auch der älteste, Odet, obgleich Bischof und Cardinal, wandte sich seit 1561 der Partei seiner Brüder zu, und diente ihr besonders in England am Hofe ber Elisabeth - er scheint Baspar Coligny mit Calvin und seinen Schriften zu der Zeit bekannt gemacht zu haben, wo dieser in Folge der Einnahme von St. Quentin, welches er heldennüthig vertheidigt, über ein Jahr in den Niederlanden in spanischer Gefangenschaft war, er damals schon Großadmiral von Frankreich und als Feldherr für seine kriegerischen Erfolge neben Franz Buise und Louis Condé genannt, und für seine bei der ganzen Armee eingeführte Kriegszucht und sittliche Zucht noch mehr als sie geschätt. Dorthin 1558 schreibt ihm Calvin Briefe, nicht, wie er sagt, um ihm Beduld und Muth einzusprechen, denn bavon hat er durch Gottes Gnade icon so viel, daß dafür nur zu danken ift, aber um ihn zu erinnern, wie Gott den Menschen durch ein solches Ungluck wie auf

<sup>1)</sup> Siehe die Anmerkung am Schluffe. Hifterische Zeitschrift. XXV. Band.

die Seite zieht, um noch beffer von ihm gehört zu werden und um ihn zu bitten, diese Schule zu nuten, worin Gott jett zu ihm wie in's Ohr redet, und seinen Willen durch fleißiges Lesen seines Wortes genauer kennen zu lernen; welch ein Glück, daß wenn wir schwach sind, er verheißen hat, daß er unsere Stärke sein will; durch jeden Segen icon diesjeits zeigt er denen, die in seinem Dienst steben, wie sehr er für seine Rinder sorgt, während es hier kein wahres Gluck giebt ohne seine Gnade, und denen, die sich von ihm abwenden, auch wenn sie alles erreicht zu haben glauben, schon hier alles in Unglück umschlägt. Daneben erscheint nun in Calvin's Briefen auch schon Coligny's Frau; auch an sie richtet Calvin Briefe, er tröstet sie über die lange Gefangenschaft ihres Mannes, die bereits ein Jahr gedauert hat; sie werde schon verspüren, wie sehr diese Prüfung, da Gott sie ihr gesandt, auch zu ihrem Heile sein werde; und wie gludlich ift doch auch sie durch ihn in Vergleich mit denen, die in ihren Schmerzen den Trost nicht besitzen, daß sie einen guten Herrn haben, der sie ihnen sendet. Bon da an, wo nun unter den un= mündigen Königen Franz II. und bann Karl IX. die nach 77 Jah= ren endlich 1561 einmal wieder versammelten êtats generaux sich für eine tiefgehende Reformation der Kirche und für Schonung der Hugenotten ausgesprochen hatten, und wo nachher fast nichts zur Ausführung davon geschehen war, gewann Coligny erst immer mehr die Gewißheit, daß den Machthabern, welche hier die bochste Vertretung des Volkes unbeachtet ließen, auch rechtmäßig und pflichtmäßig Widerstand entgegengesett werden dürfe, und daß darum er, wenn er die Macht dazu habe, wohl selbst berufen sei zu diesem Widerstande. Und doch wie schwer wurde es ihm bei der Strenge seiner Gesetz= lichkeit und der Heftigkeit seiner Baterlandsliebe, sich diesem Rufe zu Selbst nach bem Blutbade von Bassp, womit Buise unterwerfen! den Frieden brach, als Coligny's Brüder und viele andere ihn zwei Tage hindurch in seinem Schlosse Chatillon bestürmten das Schwert zu zichen, zögerte er noch. In diese Zeit fällt aber ein Gespräch im Hause Coligny's, welches nun auch seine Frau, Charlotte, aus dem edeln Geschlechte der Laval näher kennen lehrt, und es sci keine Fabel und keine hübsche Dichtung, sagt der redliche d'Aubigné, der es berichtet, sondern er wisse es selbst von denen qui étaient de la

partie 1). Zwei Stunden, erzählt er, nachdem Coligny seiner Frau gute Nacht gesagt, sei er wieder aufgewacht durch ihr Schluchzen und ihr Weinen, und dann habe sie gesagt: "es thut mir sehr leid, mein lieber Herr, daß ich eure Ruhe störe durch meine Unruhe. Aber wenn die Glieder Chrifti zerriffen werden, wie es geschieht, und wir doch zu demselben Leibe gehören, wie können wir ruhig bleiben? wollt ihr es übel nehmen, wenn eurc treue Frau hier ihre Thränen und ihre Sorge ausschüttet? wir liegen hier sicher und geborgen, und die Leiber unserer Brüder, Fleisch von unserm Fleisch, sind die einen in den Gefängnissen, die andern auf den Feldern, Fraß der Hunde und Raben; dies Bett hier wird mir zum Grabe, weil sie keine Gräber haben, diese Leinentucher werfen mir vor, daß sie nicht begraben sind. Können wir hier schlafen und schnarchen und die Todesseufzer unserer Brüder nicht hören? ich erinnere euch hier an eure klugen Ausreden, womit ihr euren Brüdern den Mund geschlossen: wollt ihr ihnen auch das Herz ausreißen, und sie ohne Muth wie ohne Antwort ziehen lassen? Ich zittre vor Furcht, daß solche Klugheit die der Kinder dieser Welt ist, und daß klug vor den Menschen sein nicht weise sein vor Gott sei, der euch doch die Fähigkeit eines Feldherrn gegeben hat. Könnt ihr mit eurem Ge= wissen den Gebrauch davon für seine Kinder versagen? ihr habt mir selbst gesagt, daß es euch oft nicht schlafen läßt? es ist Gottes Dolmetscher. Fürchtet ihr, daß Gott euch für schuldig hält, wenn ihr ihm folgt? der Ritterdegen, den ihr tragt, ift der dazu da, die Bedrängten zu unterdrücken, ober um den Thrannen die Nägel aus= aureißen? (vous avez confessé la justice de leur armes puis que forcées). Kann euer Herz die Liebe des Rechts verlassen, aus Furcht wegen des Erfolgs? Gott hat die verblendet, die sich ihm wider= setten, weil sie Blutvergießen zu verhüten bachten; er kann das Leben retten, das sich verlieren will, und das verderben, das sich erhalten will; Herr, ich habe so viel vergossenes Blut der unsrigen auf der Seele; dies Blut und eure Frau hier schreien zum himmel zu Gott und in diesem Bett gegen euch, der ihr der Mörder derer sein wer= det, die ihr nicht davor schützt ermordet zu werden."

<sup>1)</sup> A. Aubigné hist. univ. livre 3. chap. 2.

Der Admiral antwortete: "wenn ich denn nichts ausgerichtet habe mit meinen Gründen diesen Abend über die Unzuverlässigkeit des insurgirten Volkes, das zweifelhafte Eintreten in eine nicht for= mirte Partei, den schweren Anfang nicht gegen die Monarchie, sonbern gegen Besitzer eines Statusquo mit alten Wurzeln, die vielen Menschen die bei dessen Erhaltung interessirt sind, den Mangel an Angriffen von außen und den neuen allgemeinen Frieden in erster Blüthe endlich erreicht gegen die zu unserem Untergang verschwore= nen Nachbaren; wenn der neue Abfall des Königs von Navarra und des Connetable, so viel Stärke der Feinde, so viel Schwäche der Unfrigen dich nicht irre macht, dann leg einmal die Hand auf's Herz, und untersuche in ganzem Ernst deine Beständigkeit, ob fie ausreicht um zu ertragen die allgemeine Niederlage, die Borwürfe der Feinde und der Anhänger, die Vorwürfe der Bölker, wenn sie die Sachen nach den schlechten Erfolgen richten, den Berrath, die Flucht, das Exil in die Fremde, die Beleidigungen der Englanber, ben Zank ber Deutschen, beine eigene Schmach, Bloge, Hunger und die gleiche Roth deiner Kinder; fühle nach, ob du selbst den Tod durch einen Henker bestehen kannst, nachdem du deinen Mann fortgeschleppt und der Schmach des Pöbels ausgesetzt gesehen haft, und zum Schluß beine Kinder ehrlos, Anechte beiner Feinde, verwildert durch den Krieg und über deine Noth triumphirend: ich gebe dir drei Wochen bich zu prufen, und wenn du dann noch in gutem Ernst fest genug bist für solche Schicksale, dann will ich mit bir und unfern Freunden geben, um zu fterben."

Die Frau antwortete: "die drei Wochen sind vorüber; du wirst dich nie durch die Tugend deiner Feinde übertreffen lassen; brauche die deinige und häufe nicht die Todten dreier Wochen auf deinen Kopf; ich fordere dich im Namen Gottes auf, uns nicht mehr Schaden zuzufügen, oder ich werde Zeugniß gegen euch ablegen in seinem Gericht."

So entschloß sich denn Coligny sogleich zur Gegenwehr und selbst zum Angriff, nur jetzt noch nicht dazu, daß man die Fremden zuerst nach Frankreich rufen dürfe, und bis zum März des folgens den Jahres 1563 wurde, denn auch mit dem Edict von Amboise für die großen Seigneurs und viel beschränkter für die übrigen eine

Freiheit für Privatcultus gewonnen, für Calvin viel zu wenig, der Condé dafür bitter tadelt. Unter dem Schutz dieses Friedens konnte nun doch in den ruhigen Jahren, welche folgten, Coligny's Haus ein Mittel= punkt und eine Zuflucht werden für alle Evangelischen ringsum und ein Muster für den sonst in ganz andern Sitten lebenden Abel. Auch andere Frauen standen diesem Areise nahe: die Gräfin Rope, die Halbschwester Coligny's, welche sich ihren Brüdern angeschlossen und sich drei Geistliche für ihre Güter von Calvin erbeten hatte; wie muß sie Gott danken, antwortet ihr Calvin 1), daß Gott ihr das Slud gewährt hat allen Eitelkeiten der Welt und ihrer Unruhe entsagen und so Rube finden zu können, und daß das auch ihren beiden Töchtern geschenkt ist. Ebenso gesinnt waren diese, die eine Charlotte Rochefoucauld, die andere, Eleonore, an den Herzog von Condé ver= heirathet, nicht gludlich freilich, da Condé nach Brantome "aimait autant la femme d'autrui que la sienne," was auch bei ihm gerade so wie bei seinem Bruder Anton von Navarra von Katha= rina von Medici benutt ward; Eleonore starb darüber schon 1564 2). Auch Coligny's Tochter Luise war eine Zierde seines Hauses, aber auch fie schweren Schicksalen vorbehalten. Denn unerfüllt blieben nun doch auf die Dauer Coligny's schwere Besorgnisse nicht. Im Jahr 1567 brach der Bürgerkrieg wieder aus, und diesmal hatte Coligny selbst zuerst aus Noth losschlagen zu müssen geglaubt; seiner Frau wurde die Noth des Umberflüchtens von Ort zu Ort bald erspart, denn sie starb im März 1568 in Orleans; im Jahr 1569 ftarben bann Condé und Coligny's Bruder Franz d'Andelot, sein rechter Arm, wie er ihn nannte und ihn als Feldherrn Allen überordnete, gerade nun, wo ihm felbst die ganze Sache und die Fürforge für die beiden jungen bourbonischen Prinzen, die beiden Beinriche von Navarra und von Condé, so gut als allein zufiel; in sein Testament legte er damals die Betheuerung nieder, Gott möge ihn verdammen, wenn es nicht wahr sei, daß er stets zwei Dinge am

<sup>1)</sup> Biele Briefe Calvin's an Coligny, seine erste Frau und seinen jüngern Bruder Franz d'Andelot aus den Jahren 1558—63 im zweiten Bande der Lettres de Calvin publ. par Bonnet p. 195 ff. 230 ff. 263. 382. 413. 426 ff. 528 ff.

<sup>2)</sup> Duc D'Aumale, hist. des princes de Condé T. 1. p. 259-270.

heftigsten gewünscht habe, daß in Frankreich Gottes Wille in seiner Reinheit anerkannt werde, und die Erhaltung dieses Reiches selbst. Aber gerade damals setzte das Parlament zu Paris auf seinen Ropf einen Preis von 50,000 Goldgulden, welchen mehrere, darunter selbst einer seiner Hausgenossen, zu verdienen suchten; ein Haufen überfiel ihm auch, während er fern war, sein Schloß Chatillon sur Loing, und zerstörte ihm alles Erbe seiner Väter. Dann murbe ihm freilich mit dem endlich erreichten Frieden noch eine lette Hoffnung zu Theil, als sei sein Leben doch nicht ganz verloren gewesen für jene beiden Wünsche; im Frühjahr 1571 konnte Coligny und die Königin von Navarra mit den beiden Prinzen eine Synode der Reformirten zu Rochelle unter Beza's Borsit mit feiern, wie noch keine frühere gehalten war; eine Freude war es ihm auch noch, daß einer seiner liebsten jüngern Freunde und Zöglinge, Teligny, den auch in seinem Testamente ausgesprochenen Wunsch erfüllte, sich mit seiner Tochter Luise zu verheirathen; auch er selbst vermählte sich 1571 in Rochelle noch einmal mit einer savopischen Gräfin Jacqueline d'Entremont, welche trop aller Gefahr, trop aller Abmahnung und alles Wider= stands, den der Herzog von Savopen entgegensette, darauf bestand, wie sie sagte, die Martia dieses Cato zu werden. Aber so konnte sich dann bald für sie noch verwirklichen, was er seiner ersten Frau, der dies erspart ward, schon in Aussicht gestellt hatte. Das hatte ihn immer gegen seine Gegner in Nachtheil gebracht, daß er nicht, wie sie, auch schlechte Mittel zu brauchen vermochte, und baß er sich eines immer wiederkehrenden Vertrauens gegen sie nicht erwehren konnte. So mochte er auch jest sich nicht einreden laffen, er burfe nach dem Frieden den Einladungen nach Blois und Paris nicht folgen, dürfe den Liebkosungen nicht trauen, welche König Karl, als er erschienen war, nun über ihn wie über die Königin von Navarra so reichlich ergoß; "je me sie en mon roi et sa parole; autrement ce ne serait point vivre, que de vivre en telles alarmes; il vaut mieux mourir d'un brave coup, que de vivre cent ans en peur." Da erfolgte denn, was befannt ift. Als der erste Mordanfall mißlungen, als ihm bloß die Hand zerschossen war, als Rönig Karl und seine Mutter, die den Mord bestellt hatte, trauernd an dem Krankenbette des Verwundeten in seinem Pause erschienen und

unerhörte Bestrafung des Thäters gelobten, da benutte Coligny im sichern Gefühl, daß für ihn in jedem Falle Gefahr im Berzuge sei, dies nur noch um den König vor denen zu warnen, von welchen er gewiß war, daß sie ihn und Frankreich in's Verderben führten; da fügte er sich dann aber wieder leichtgläubig oder nicht der Meinung der wenigen, die noch immer keine Gefahr für ihn fanden, noch immer, wie sein Schwiegersohn Teligny, dem Könige trauen zu müssen glaubten, nicht jener Mehrzahl seiner Freunde, welche nun so heftig erregt waren, daß es besonders die Furcht vor ihrem Angriff war, was statt des Mordes gegen den Einzelnen am Bartholomäustage sie alle massenweise auszurotten bewog. Auch dies kann hier nicht beschrieben werden; wir gedenken nur noch nach unserer Aufgabe des Looses der colignyschen Frauen. Seine Wittwe und seine Toch= ter konnten nichts thun, auch nur seine Leiche vor Beschimpfung und Berstümmelung zu schützen; als die Mörder sie noch nicht ganz todt aus dem Fenster geworfen, empfing sie unten der Herzog Beinrich von Guise, welcher Coligny für Mitwisser bei der Ermordung seines Baters hielt, und trat sie mit Füßen, ebenso wie Angouleme, ein Bastard Heinrichs II.; dann schnitt ihr ein Italiener den Ropf ab, welchen er der Königin und dem Könige überbrachte und der nachher dem Papste nach Rom geschickt wurde, und dann ließ man den Körper dem Pobel zu weiterer Verstümmelung; erst nachdem er drei Tage auf der gewöhnlichen Richtstätte zu Montfancon an den Füßen aufge= hängt gewesen war, wußte ber Better Coligny's, der Marschall Montmorency, sich seiner zu bemächtigen und ließ ihn in der Capelle zu Chatillon beisetzen. Coligny's Wittwe aber gebar vier Monate nach dem Tode ihres Gatten noch eine Tochter, mit der sie in ihre Hei= math Savoyen flüchtete, aber auch dort wieder als Regerin gefan= gen gehalten wurde; ihre Tochter Beatrig wurde ihr genommen und katholisch auferzogen. Luise Coligny erst siebenzehnjährig, verlor auch noch in derselben Nacht ihren Gatten Teligny, denselben, der von Rarl IX. am meisten mit Freundlichkeit überschüttet war und ihm darum am festesten vertraut und dafür auch bei seinem Schwieger= vater gesprochen hatte; dieser hatte ihm wie allen übrigen bei ihm Anwesenden befohlen ihn zu verlassen und zu flüchten, als er so sich selbst von seinen Mördern überfallen sah, und das war auch Teligny anfangs gelungen, da die Hofleute, bei benen Teligny sehr beliebt war, ihn durchschlüpfen ließen; aber nachher hatten ihn Soldaten des Herzogs von Aujou gefunden und auch noch nieder-Luise Coligny erreichte erst von Heinrich IV. die Bernichtung des schmachvollen Urtheils, welches über ihren Bater noch nach dessen Tode ausgesprochen worden; sie wurde im Jahre 1583 die vierte Frau Wilhelm's von Oranien, und schon im Jahre 1584 wurde auch der wieder vor ihren Augen umgebracht; der Sohn Heinrich Friedrich, den sie ihm in demselben Jahre gebar, ward der Bater einer andern Luise, der Dichterin von Jesus meine Zuversicht, der Gemahlin des großen Aurfürsten von Brandenburg, der Stamm= mutter der Könige von Preußen. Aber noch bis auf diesen Tag ift in der sala regia des vatikanischen Palastes zu Rom dicht vor der Sixtina neben andern Triumphen des Papstthums, Heinrich zu Canossa, Barbarossa vor Alexander III., in drei vasarischen Fresten auch die Bartholomäusnacht dargestellt und darauf vor allem mit seiner verstümmelten Hand der noch lebend aus dem Fenster geworfene Coligny, einer der Ahnherrn der Rönige von Preußen.

Anmerk.1 Die Hauptquelle für die Geschichte der Margarethe find ihre eigenen Schriften, aber eine Gesammtausgabe derselben giebt es noch nicht. Auskunft über die einzelnen Werke und die Ausgaben derselben giebt der Bibliophile Jacob (Paul Lacroix) vor seiner letten im Jahre 1858 erschienenen Ausgabe des Heptamerons der Margaretha und Haag France protestante T. 7 p. 243 ff.; über die Ausgaben auch noch Brunet in dem zulett 1862 erschienenen dritten Bande seines manuel du libraire S. 1412-19; Briefe und Gedichte der Ronigin finden sich auch noch in zwei im Jahre 1847 von Aimé Champollion-Figeac herausgegebenen Werken, captivité du roi François I. (ein Theil der ersten Serie der collection de documents inédits sur l'hist. de France) und poesies du roi François, de Louise de Savoye et de Marguerite de Als eine Quelle ihrer Geschichte wird ferner von den Bearbeitern Navarre. derselben eine im Jahre nach ihrem Tode 1550 französisch und lateinisch gedruckte oraison funebre von Charles de Sainte-Marthe angeführt; für eine solche wird auch eine bei Brunet Th. 5 S. 879 beschriebene, im Jahre 1551 gebruckte Sammlung von Gedichten le tombeau de Marguérite de Valois gelten können; weiter in seiner Art Brantome (oeuvres ed. Buchon 1842 Th. 2 S. 183-87); dazu einzelne an sie gerichtete Briefe Calvin's (Ausg. von Bonnet Th. 1 S. 112 ff.

Th. 2 S. 440), Stellen in der dem Beza zugeschriebenen histoire ecclesiastique; Bayle in seinem Artikel beruft sich auch mehrfach auf Florimond de Remond (geb. 1540 gest. 1602) und dessen histoire de l'hérésie, so wie auf O. le Coste (frère Hilarion geb. 1595 geft. 1661) éloges des dames illustres, welche nicht haben verglichen werden können. Als eine ältere Bearbeitung der Geschichte der Margarethe wird von Oettinger (hibl. biogr. p. 413) angeführt. Charlotte Caumont de la Force hist. de Marguérite etc., querft 1695, 4. Aufl. in 6 Bben. 1783. Reuere Beiträge giebt es von Genin vor seiner Ausgabe ihrer Briefe (lettres etc. publ. d'après les manuscrits de la bibliothèque du roi, 1841 und 1842) und eine kürzere Beschreibung von Paul Lacroix a. a. O.; vier Briefe an Renata, welche bei Genin noch fehlen, im Bulletin du prot. T. 15 p. 125 ff.; eine ausführlichere, welche der Bibliophile selbst hoch über seine eigene stellt, ift von Laroug de Lincy im Bd. 1 von seiner Ausgabe des Heptameron 1841 gegeben. Arbeiten zweier englischen Schriftstellerinnen werden noch angeflihrt, die eine von Brünet (Th. 3 S. 1419, Th. 6 6. 1310): Martha Waker, the life of Margarite etc. from unpublished sources, 2 Voll. Lond. 1854; die andere in dem Artikel der Biogr. gen. (2th 33 S. 574: Miss Freer, the life of Margarite etc. 1855, 2 Bdc. Bor den Biographien ihrer Tochter Jeanne d'Albret von Mule. Bauvilliers und von Müret stehen auch Stizzen des Lebens ihrer Mutter. Ein treff= licher Artikel über die letztere in Haag la France protestante Th. 7 Extreme gunftiger und herabsekender Beurtheilung find vertreten **S. 228 248.** das erstere bei Michelet hist. de France T. 7 p. 266 ff. T. 8 p. 169, das lettere durch Charles d'Hericourt in seiner interessanten Darstellung der vie de Clément Marot vor seiner im Jahre 1867 erschienenen schonen Ausgabe der Werke Marot's. Eine von Brünet angeführte Bearbeitung der Geschichte von Foix, Navarra und Bearn von P. Olhagaray, Paris 1609 und 1629 ift als recueillie des archives des dites maisons bezeichnet.

Anmert. 2. De Thou (libr. 52 am Ende) und Brantome (oeuvres publ. p. Buchon T. 1, p. 460) bezeugen, daß der Admiral Gaspar Coligny täglich (dietim, sagt De Thou) Aufzeichnungen über die Ereignisse seines Lebens und seiner Zeit gemacht habe, aber daß die aufgefundene Handschrift dieser seiner Memoiren, in welchen der junge König Karl IX. vieles schon und der Erhaltung durch den Druck werth fand, auf Besehl der Königin Katharina von dem Marsichall von Retz verbrannt sei. Das war ein zu dem leiblichen Morde hinzugessügter geistiger Todschlag, durch welchen eine für die ganze Zeitgeschichte unsersetziche Quelle vernichtet und dem besten Manne Frankreichs auch noch in dem nach seinem Tode über ihn verhängten Processe das Recht gehört zu werden versagt wurde. So ist von Schriften Coligny's selbst nichts übrig als sein schwese über die Belagerung von St. Quentin im Jahre 1557, seit 1643

(Mem de G. de Coligny etc. à Leyde. Elzevier 1643 in 12) mehrmals gedruckt und so auch 1838 im Bd. 8 der collection de mémoires von Michaud und Poujoulat S. 562-83; ferner ein für seine ganze Gefinnung sehr bezeichnendes Testament vom 5. Juni 1569, zuletzt gedruckt im Bulletin du prot. francais Th. 1 S. 26()-68 (siehe auch Th. 2 S. 3); außerdem einige Berichte und Briefe in den mémoires de Condé (Haag 1743) Th. 3. S. 441. Th. 4. S. 212 ff. 277. 285 - 304. 339-49 und 44 Briefe deffelben aus den Jahren 1555 1560 daselbst Th. 14. S. 209 ff. 302 ff. und einer aus dem Jahr 1563. Th. 2. S. 543; Handschriften der Pariser Bibliothet, worin Briefe Coligny's und seiner Brüder enthalten seien, find nachgewiesen bei Le Long bibl. hist. T. 5. p. 477, darunter auch défense en allemand gegen Mitwissenschaft bei Ermordung des Herzogs Franz Guise, daselbst Th. 2. S. 244; eine handschrift, das Leben des ältern Bruders des Cardinals Odet Chatillon enthaltend, daselbst Th. 4. Ro. 9685. Die im Jahr 1575 anonym und ohne Druckort erschienene Gasp. Colinii Castellonii — vita, französisch frei bearbeitet und ebenfalls anonym gedruckt in Leyden bei Elzevir 1643 in 12. mit Coligny's Memoiren über St. Quentin als Anhang; der lateinische Text wird von Le Long Bibl. Fr. T. 3 im Anhang p. XCVI dem Jean de Serres (geft. 1598), von Marchand (dict. hist. T. 2. p. 211) und andern dort angeführten dem Franz Hotoman († 1599) zugeschrieben, und der französische dem lettern oder seinem Sohne Jean († 1636). Dazu kommt noch eine längere französische Biographie, zu Coln bei Marteau 1686 (402 S. in 8,) und ebenfalls anonym erschienen, deren Verfasser Gatrien Sandras de Courtily (geb. 1644 gest. 1712) sein soll, und in der Vorrede versichert, »j'ai plusieurs memoires entre mes mains qui me doivent donner de l'assurance, auch stamme er von einer Familie ab Ȉ qui l'Amiral a fait par plusieurs fois de ce qu'il avoit de plus seoret dans le coeur, « Angaben, welche man für viele bloß hier mitgetheilte Nachrichten weniger unbestimmt wünschte. Gin dort S. 258 mitgetheilter Brief Coligny's an seine Frau über den Tod ihres Sohnes gehört, da dieser erft 1568 starb, in eine viel spätere Zeit, als zu welcher er dort angeführt wird. Rurzere Darstellungen von Schröch (Allg. Biographie Th. 5 S. 134—265) und von E. Stähelin in Gelzer's Monatsblättern Th. 11. S. 387 ff. 422 ff. und Th. S. 186 ff. Alle diese Schriften geben nun über das Familienleben Coligny's und so auch Lüber seine beiden Frauen Nachricht; über die erste, Charlotte Laval, gestorben im Marg 1568, giebt d'Aubigné die im Text mitgetheilten Rachrichten; über die letztere, Jacqueline d'Entremont, f. Bulletin Th. 16. S. 220 ff. Als Geburtsjahr Coligny's giebt die lateinische Biographie und die französische Bearbeitung derfelben 1517 an, und als Geburtstag den 16. Februar; ebenso die größere französische Biographie S. 3. Auf dem Bilde Coligny's in der Mem. de Conde T. 3. p. 441 ift der 16. Febr. 1516 als Geburtstag angegeben. Aber in einer

von der Familie selbst besorgten Auszeichnung, welche aus du Bouchet's histoire de la maison de Coligny (1662 in Fol. Le Long 3, 769) im Bulletin Th. 2. S. 5 mitgetheilt wird, ist als Geburtsjahr zwar auch der 16. Februar des Jahres 1518 angegeben, was aber wieder mit der ebendaselbst gemachten Angabe über die Geburt des älteren Bruders Odet am 10. Juli 1517 (ebenso Mém. de Condé T. 3. p. 11) nicht vereindar ist. Haag France protestante T. 3 hat diese Schwierigkeit ungelöst gelassen und schweigt S. 375 über das Geburtsziahr Coligny's. Es kommt dabei auch in Betracht, daß erst seit 1567 nicht mehr Ostern, sondern der 1. Januar der Jahresansang in Frankreich war. Ideler Chronologie Th. 2. S. 338.

## Literaturbericht.

Fontes adhuc inediti rerum Rhenanarum. Riedertheinische Chroniken, herausgegeben von Dr. Gottfried Ederty. Erster und zweiter Theil. Köln, Berlag von J. M. Heberle (H. Lemperty), 1864. 1870. IV u. 261, VIII u. 466 S. 8°.

Unter obigem streng genommen nicht correctem Titel ist eine Reihe von Separatabbruden aus den "Annalen des hiftorischen Bereins für ben Riederrhein" vereinigt, in welchen die betreffenden Chroniken und urkund: lichen Aufzeichnungen einzeln zuerst erschienen waren. Der erste Band ter vorliegenden Sammlung enthält S. 1—64 die Kölner Bischofschronik (Cronica presulum et archiepiscoporum Coloniensis ecclesie) bis Philipp von Dhaun († 1515) nach der Handschrift des Wlarzellen= Gymnasiums zu Köln, aus Annalen IV S. 181—244; S. 65—150 die "Chronik der Stadt Erkelenz" aus dem 16. Jahrhunderte mit den Fortsetzungen bis 1700 nach bem Originale im Rathhause zu Erkelenz (s. a. a. D. V S. 3-88); S. 151-235 die "Chronik des Rlosters auf dem Calvarienberge bei Ahrweiler" (Chronicon memorabilium et conventus montis Calvariae prope Arwiler fratrum notabilium minorum s. Francisci Recollectorum, s. a. a. D. Doppelhest XI—XII S. 1—85), angelegt um die Mitte des 17. Jahrh. und fortgeführt bis 1747, für die Localgeschichte des Ahrthalk eine Hauptquelle; S. 237—261 die "Chronik der Stadt Sinzig", ein lockeres Aggregat von Notizen und Actenstüden meist bes 17. u. 18. Jahrhunderts (a. a. D. Doppelhest XIII—XIV S. 246—70). Im zweiten Bande sind übernommen S. 1—24 aus Annalen Heft XV S. 111—134 die "Chronik von

Uerdingen", von dem dortigen Pastor Johann Büstrath nach 1649 verfaßt und wegen des Details aus der Kriegsgeschichte des Jahres 1642 schäße bar; S. 25-27 eine "kleine Chronit von Rheinberg" (a. a. D. Heft XV S. 135—137) von den Jahren 1638—42; S. 29—49 die culturhistorisch nicht uninteressanten Statuten bes Cacilienstifts zu Köln vom Jahre 1463 (vgl. a. a. D. Heft XV S. 225—245; sodann S. 51—135 die von 1537—1864 reichende Chronik nebst Weisthum von Mayschoß an der Ahr (a. a. D. Heft XVI S. 39—123); S. 136—138 einige historische Notizen aus einem Missale ber Pfarrkirche zu Gustirchen, von 1519—1734 als "kleine Chronik von Eustirchen" (a. a. D. Heft XVI S. 124—126); S. 139—328 des >Chronicon Brunwylrense <, eine von dem Conventualen Bartholomaus von Grevenbroich († 1515) ans gelegte und von Andern bis 1525 geführte Chronik der Abtei, deren Driginalschrift im Stadtarchive zu Köln im Contexte zu Anfang den libellus fondationis monasterii Brunwilarensis oder vita Egonis, die vita b. Wolfhelmi, die miracula b. Nicolai und andere vom Herausgeber nicht mitgetheilte Stude ausweift. (Vgl. Annalen, H. XVII, S. 119—191, XVIII S. 95—159, XIX S. 220—260, XX S. 248—60.) Zulest folgt S. 329-450 die Chronit der Cistercienser: Abtei Altencamp (chronicon monasterii Campensis ordin. Cisterciensis, s. a. a. D. Heft XX S. 261—382) aus dem 15. Jahrh. mit Nachträgen bis 1695. Mit Ausnahme dieser letten Chronit, welche Dr. Hruffen zu Creseld edirt hat, rühren sämmtliche Separat-Bublicationen von Dr. Edery her. Ein dem Schlusse des II. Bandes angefügtes Personen:, Orts: und Sach: register (S. 1—16) erleichtert den Gebrauch der Sammlung, die als handliche Zusammenstellung des Materials immerhin Dank verdient, wenn sie auch den Forderungen einer tritischen und vergleichenden Bearbeitung der Texte nicht zu genügen vermag. Neue Aufschlusse für die Reichse ober Territorialgeschichte wird man im Ganzen in beiden Banden vergeblich suchen; mas diesen Aloster: und Städtechroniken Werth und Reiz verleiht, ist lediglich die locale Farbung und der Reichthum an Einzelnbeiten, ber insbesondere der culturgeschichtlichen Forschung zu Gute kommt und dann um so beachtenswerther wird, wenn er sich, wie bei den Chroniken von Brauweiler und Camp, auf den damaligen Befund von Rlofterurtunden ftütt. X.

Altpreußische Monatsschrift. Reue Folge. Der neuen Preußischen Provinzialblätter vierte Folge. Herausgegeben von R. Reide und Ernst Wichert. Fünfter und sechster Band, der Provinzialblätter LXXI. und LXXII. Band. Königsberg i. Pr. 1868, 1869.

die Altpreußische Monatsschrift und die Preußischen Provinzialblatter einige Jahre lang neben einander erschienen maren, find sie im Jahre 1867 zum Frommen ber Sache, ba beide im Allgemeinen dieselben Zwede verfolgten, mit einander vereinigt. Eine solche Zeits schrift ist für die Provinz, in der sie erscheint, ein unabweisbares Bedürfniß und hat auch außerhalb derselben ein erhebliches Interesse. Die beiben in Rede stehenden Jahrgange berselben find besonders geeignet, dieses Urtheil zu bewahrheiten. Der erste veröffentlicht einen Schap, wie ihn die Wissenschaft nur selten hebt, ein deutschepreußisches Vocabularium aus dem Anfange des 15. Jahrhunderts, ein Denkmal von höchster Wichtigkeit für die vergleichende Sprachforschung, da es die Renntniß der altpreußischen Sprache, welche bis dahin hauptsächlich nur auf der Uebersetzung des Luther'schen Katechismus beruhte, durch nicht weniger als 802 altpreußische Wörter, hauptsächlich Substantiva, bereichert. Durch beibe Bande zieht sich die schäpenswerthe Abhandlung von H. L. Elditt "das Bernsteinregal in Preußen", welche zwar für die alteren Zeiten auf die bekannten Schriften von Hagen und Thomas Bezug nimmt, für die neueren Zeiten aber durchaus original auf Grund der Acten der Konigs: berger Regierung ausgearbeitet ist. Ein weiteres allgemeineres Interesse über die Grenzen der Provinz Preußen hinaus durften ferner befonders folgende Abhandlungen in Anspruch nehmen: Ludwig's I. Königs von Bayern Berhaltniß zur bildenben Runft, Bortrag von August Sagen, Die politischen Stände Preußens, ihre Bildung und Entwidelung bis jum Ausgange bes 16. Jahrhunderts, von G. Wichert, vom preußischen Gelbe von A. Horn, Domenico Maria Novara, der Lehrer des Copernicus in Bologna, Bortrag von Maximilian Kurpe, der Grundgebanke bes Kantischen Kriticismus nach seiner Entstehungszeit und seinem wissenschaftlichen Berth, Bortrag von Friedrich Ueberweg, die Grundlage der Kantischen Philosophie, vom naturwissenschaftlichen Standpunkte gesehn, von Aug. Sehr schätzbar, jedoch von mehr localem Interesse sind die Arbeiten von X. Frohlich über Graudenz, von A. Rogge über das Amt Balga, von dem Regierungsrath H. Delriche über Danzig, von dem Land-

rath Paren über den Marienburger Kreis, von Dr. B. Stadie über den Höchst dankenswerth ist die Gabe des Archivars und Areis Stargard. Bibliothekars zu Wernigerobe, Dr. Eb. Jacobs "Balthasar Boigt, ber preußische Ovidius, eine Lebensstigze aus der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts", welche ben Wunsch recht rege macht, daß auch andere auswärtige Gelehrte uns ähnliche Originalmittheilungen zur Geschichte unserer Proving machen möchten! Wir muffen uns versagen, aus der großen Un= zahl werthvoller längerer Abhandlungen und kürzerer Mittheilungen noch weitere Einzelnheiten hervorzuheben, wir begnügen uns vielmehr, unsere Ueberzeugung über den Werth der Zeitschrift dabin auszusprechen, daß sie die Kenntniß unserer Provinz und des Lebens ihrer Bewohner in alter und neuer Zeit nach den mannichfaltigsten Richtungen bin in der ersprieß. lichsten Weise zu fördern geeignet ist und den besten Jahrgangen der Breußischen Provinzialblätter früherer Zeit vollständig ebenbürtig zur Seite Wir munschen ben Berausgebern ber Zeitschrift, welche keine Mübe scheuen, berselben einen dauernden Werth zu verleihen, von Herzen, daß die Verbreitung der Zeitschrift mit der Gediegenheit derselben gleichen Schritt halten moge, mas bei Provinzialblattern aus bekannten Grunden M. T. nicht immer zu geschehen pflegt.

Aus Stralsund's Franzosenzeit. Ein Beitrag zur Geschichte dieser Stadt von Otto Francke, Bürgermeister daselbst. — Quis talia sando — temperet a lacrimis? « Stralsund, Siegmund Bremer 1870. 8°. 162 S.

Die obige Schrift des um die Erforschung der Geschichte Stralsunds auch sonst vielfach verdienten Berfassers verdankt ihre Entstehung nicht erst dem Ausbruch des jungsten französischebeutschen Conflicts; hervorgegangen aus ein paar vor einigen Jahren im literarischen Berein zu Stralsund gehaltenen Bortragen des Verfassers ist sie seitdem von dem: selben noch weiter überarbeitet und vervollständigt und schon im Juni dieses Jahres im Drud erschienen. Es ist also feine Tendenzarbeit, berechnet für die politische Situation, wie sie sich im Juli so ploplich und überraschend gestaltete; es ist vielmehr eine objectiv gehaltene historische Darftellung, nur hier und da von einer patriotischen Reslexion des Ber-Die puritanische Orthographie deffelben (er hat faffers unterbrochen. eine grundfägliche Abneigung gegen bas Dehnungs:h und schreibt bemgemäß: "Tor, Rat, Jar, Ur, mer, nam, zurückerten" u. f. w., fowie auch das f am Ende von turzen Silben durch ein se ersest ist, also:

٠.

"bass, Russland, Schuss" u. s. w. —) wird von dem Leser bald über bem interessanten Inhalt der Schrift vergessen werden; der Berfasser hat außer der bekannteren gedruckten Literatur für seine hauptsächlich die Jahre 1807-1809 umfassende Darftellung auch ein fehr werthvolles ungebrucktes Material benutt, archivalische Actenstücke ber historischen Abtheilung des großen Generalstabes, ferner der Regierung und des Rathes zu Stralfund, des Rathes zu Barth, Lebensbeschreibungen, Tagebücher und anderweitige schriftliche und mündliche Mittheilungen von Zeitgenoffen und Augenzeugen der betreffenden Greignisse. Aus allen diesen Quellen hat der Verfasser ein sehr lebendiges, im Einzelnen mit vielen Localfarben und drastischen Zügen ausgestattetes Bild jener Zeit geliefert, welches zu der allgemeinen Geschichte derselben einen werthvollen Beitrag liefert. Manches, was mehr nur angedeutet ist, hatte vielleicht für den ferner Stehenden noch deutlicher ausgesprochen und noch schärfer beurtheilt werden tonnen, als es geschehen ift; boch wird auch bas Gebotene bem historiter icon zur Bildung eines sicheren Urtheils genügen.

Von besonderem Interesse ist France's Darstellung durch die mit= getheilten Belege für die unerhörten Erpressungen der französischen Gewalts haber; zu den allgemeinen Kriegslasten, welche neben der ganzlichen Stodung alles Handels und Verkehrs schon schwer genug auf dem Lande lasteten, kamen noch die mit cynischer Schamlosigkeit im personlichen Interesse betriebenen Anforderungen schmutigster Habgier von Seiten ber höheren und niederen Officiere und Beamten, welche wie eine Schaar gieriger Blutegel sich von dem Herzblut des Landes masteten. Chrenmanner, welche nach bem Mufter eines Macbonald, eines Engene Beauharnais, eines Eble und anderer in dieser Hinsicht ihren Ruf rein und ihre Sande unbeflect erhalten haben, maren seltene Ausnahmen. In Stralfund, welches damals nur etwas über 11,000 Einwohner zählte, ließ gleich ber erfte Oberbefehlshaber ber frangosischen Occupationstruppen, der Marschall Brune, sich von der Stadt ein Geschenk von 100,000 France machen, wozu 500 Louisd'or für seinen Geheimsecretar tamen, ber das Geschäft vermittelt batte. Dem Festungsgouverneur Thouvenot mußten als Extra-Gratification 200, dem Playcommandanten Allouis 100 Louisd'or monatlich gezahlt werben, wozu für ben ersteren noch 300, für ben anderen noch 60 Louisd'or monatlich als Taselgelder kamen. Der Marschall Brune ließ sich täglich eine glänzende Tasel von 30-40 Gededen auf Stadttoften berrichten, und abnlich waren die Anforderungen, welche die übrigen Officiere und Beamten je nach ihrer Stellung in Bezug auf Effen und Trinken an ihre Wirthe richteten. Brune's Nachfolger im Obercommando der französischen Truppen im schwedischen Pommern, der Divisions-General Graf Molitor, erbat und erhielt bald nach seiner Ankunft von der Stadt Als er den ein Geschent von 1000, vom Lande von 3000 Louisd'or. Ramenstag ber Raiferin durch einen glanzenden Ball gefeiert hatte, zu bem er auch die Bater ber Stadt und andere Honorationen derselben mit ihren Familien geladen hatte, entblodete er sich nicht, dem Rath nach einigen Tagen durch seinen Roch die Rechnung des Festes zu übersenden. Wie auch die untergeordneten Officiere ihre Stellung zu verwerthen suchten, bavon findet sich S. 45 ein bezeichnendes Beispiel. Zwei Abjutanten nebst einem Capitain hatten ihre Kenntniß von dem bevorstehenden Abmarich eines Regiments benutt, unter bem Vorgeben, daß ber Chef bes Generalstabes, General Rostollant, gegen eine Gratifikation von 1000 Louisd'or zur Erleichterung ber Einquartierungslaft ben Abmarich jenes Regiments erwirken wolle, ein Bahlungsversprechen über jene Summe von ber Stadt zu erschwindeln, wozu für die beiden Adjutanten noch 200 und für den vermittelnden Capitain 25 Louisd'or als personliche Gratifikation tommen sollten. Bereits waren nach Abzug des Regiments 400 Louisd'or ale Abschlagszahlung von der Stadt entrichtet, als es an den Tag fam, daß Rostollant von der ganzen Sache nichts wußte, und das betreffende Regiment schon vor dem Abschluß jenes Handels zum Abmarsch bestimmt Was that nun Rostollant, dessen Name auf so schmähliche Weise war. gemißbraucht war? Ließ er die Schwindler vor ein Kriegsgericht stellen, ober mit Schimpf und Schande aus bem Dienst jagen? Mit nichten! er stellte sich zwar sehr erzürnt, zog es aber schließlich vor, die seinen Unter= gebenen abgejagte Beute von 400 Louisd'or in die eigene Tasche zu fteden!

Die unerhörten Anforderungen der Officiere, die neben den sonstigen Kriegslasten das Land in türzester Frist einem vollständigen Ruin entgegenssührten, hatten den sonst im Punkt der Erpressungen auch nichts weniger als rigoristischen Marschall Soult, zu dessen Corps Molitor's Division gehörte, veranlaßt, durch besonderen Erlaß die den höheren Officieren und Beamten zustehenden Taselgelder zu reguliren. Dieselben sollten aus der gemeinsamen Landestasse gezahlt werden, und die Betressenden dann gespisorische Zeitschrift. xxv. Band.

balten sein, die Ausgaben für ihre Tafel selbst zu bestreiten. Die An= fate waren boch genug gegriffen: der in Pommern commandirende General (bamals Molitor) sollte monatlich 8000 Franken, ber auf Rügen comm. Gen. 4000, der in Stralsund comm. Gen. 3000, der Intendant der Proving 4000, jeder Brigadegeneral 1500 Franken u. s. w. als Tafel= gelber erhalten, also mehr als hinreichend selbst für hochgestellte Un= forderungen. Aber mas mar die Folge dieses Erlasses? Der General Molitor ließ sich nach wie vor seine Tafel von der Stadt besorgen und stedte außerdem noch die ihm jest aus der Landeskasse als Tafelgelder gezahlten 8000 Franken monatlich in die Tasche, und es ist kaum zu bezweifeln, daß auch von seinen Untergebenen viele das von oben gegebene Als beim Ausbruch des spanischen Beispiel befolgt haben werden. Rrieges Molitor mit seiner Division aus Schwedisch-Bommern abberufen wurde, empfand man bas als eine große Erleichterung, tropbem sein Nachfolger Candras es auch nicht an Geldschneibereien fehlen ließ. In die Zeit seines Oberbesehls fiel im Mai 1809 die Schill'sche Episobe, welche beim Verfasser eine eingehende und interessante Darstellung gefunden hat. Wenn derselbe meint, Schill's Entschluß sich in Stralsund zu halten nur als verwegen, nicht als kopflos bezeichnen zu dürfen, wie viele, die lediglich nach dem Ersolge urtheilten, ihn gescholten haben, so tann man ihm zwar in der Verwerfung der letteren Bezeichnung Recht geben; Schill's Entschluß entsprang nicht daraus, daß er den Kopf verloren hatte; wohl aber entsprang berfelbe aus einer hartnäckigen gegen allen bessern Rath seiner Officiere und Freunde mit Eigensinn festgehaltenen Berblendung, die sich am besten in der von ihm noch am Tage vor der Ratastrophe niedergeschriebenen Aeußerung kund giebt: Stralsund werde sich "gleich einem andern Saragossa nicht allein gegen den anrudenden Feind, sondern auch gegen ein noch größeres Corps auszeichnen" 1). Stralsund und Saragossa! In dieser Zusammenstellung liegt eben das Hauptmotiv der Verurtheilung von Schill's lettem ver-

<sup>1)</sup> Francke hat die obige für Schill's Verblendung harakteristische Aeußerung, die in dem Schreiben an den Erzherzog Carl vom 30. Mai sich sindet, nicht angesührt; Häusser, dessen kurze trefsliche Darstellung der Schill'schen Episode (Deutsche Geschichte III. 3. Aust. S. 334 ff.) unter der vom Berfasser benutzten Literatur auch wohl eine Stelle verdient hätte, hat sie mit vollem Recht als Beleg für Schill's überspannte Hoffnungen hervorgehoben.

zweifelten Unternehmen. Daß die Pommern keine Spanier und namentlich die Stralsunder teine Saragossaner waren, mußte Schill wissen; von den Einwohnern konnte er wenig oder gar keine Unterstützung erwarten, ebenso wenig von der in der Eile aufgebotenen undisciplinirten rügenschen Landwehr; die ganze Last der Vertheidigung der vor den Haupt= zugängen taum nothdurftig wiederhergestellten Werte mußte auf sein eigenes Corpe fallen, deffen bester Theil aus Cavallerie bestand, und mas jedenfalls für seine Aufgabe viel zu schwach mar. Das murbe von seinen besten Officieren und anderen einsichtsvollen Mannern erkannt und ausgesprochen. Nicht daß Schill den Aufstandsversuch und den Zug durch Deutschland überhaupt gewagt hat, gereicht ihm zum Vormurf; bei der damaligen Stimmung Deutschlands und der politischen Weltlage konnte der fühne Wurf gelingen; ebenso wird Niemand den verwegenen Reiterführer wegen des Angriffs auf Stralsund tadeln, nachdem er die ihm in ber Gile entgegengestellten Streitkrafte bei Damgarten geschlagen und zersprengt hatte; aber daß er, nachdem sein Unternehmen, einen Aufstand gegen die Franzosen in Nordbeutschland zu erregen, in der Hauptsache vollständig gescheitert war, nun am Schluss noch die Stadt Stralsund gegen tie weit überlegenen von allen Seiten gegen ihn aufgebotenen Streit: trafte Napoleon's auch auf die Dauer behaupten wollte; daß er für diese mit Eigensinn gegen alle bessere Ginsicht seiner Umgebung genährte Ilusion das Leben und die Freiheit einer großen Anzahl tapferer Manner in die Schanze schlug und das Schickal einer großen Stadt auf's Spiel fette: das begründet eine schwer abzuweisende Anklage gegen Schill. Die Stadt Stralsund entging nur mit genauer Noth am 31. Mai einer Plunderung; der danische General Ewald, ein ehrenhafter alter Haudegen, der das hauptverdienst an dem gelungenen Sturm hatte, wendete durch sein energisches Eingreifen und die gute Disciplin seiner Truppen die von ben Hollandern bereits begonnene Plunderung ab; aber auch fo waren der Stadt in dieser Zeit neue schwere Leiden und Lasten erwachsen, und zu allebem ward sie noch genothigt, bem hollandischen General Gratien, dem Oberbefehlshaber des gegen Schill aufgebotenen Expeditionscorps, auf seinen Wunsch — und solche Wünsche waren so gut wie Befehle — ein Gespann von sechs edlen Wagenpferben, die für schweres Geld in hamburg angekauft werden mußten, als Anerkennung für die von ihm bewiesene Schonung der Stadt zu verehren!

Möge das hier Mitgetheilte das Interesse an dem reichhaltigen Inhalt von France's Darstellung auch in weiteren Kreisen rege machen; für den Geschichtsschreiber der Zeit der Erniedrigung Deutschlands im Unfange dieses Jahrhunderts wird sie einen werthvollen Baustein bilden.

0. F.

Schlesien und die Oberlausit.

Der Berein für Geschichte und Alterthum Schlesiens, von ber Schlesischen Gesellschaft für vaterlandische Rultur abgezweigt und als selbsistandiger Berein hauptsadlich durch die Bemuhungen des Geb. Archivraths Projessor Stenzel in's Leben gerusen, hat das Interesse für die Geschichte der Provinz durch seine 1855 begründete Zeitschrift in weiten Kreisen geweckt und sich durch Herausgabe des codex diplomaticus Silesiae seit 1857 um Erforschung berselben ein nicht boch genug anzuschlagenbes Verdienst erworben. Während Stenzel sich anfange darauf beschränkt hatte, bisher ungedruckte Quellenschriften herauszugeben (scriptores rerum Silesiacarum, 5 Bande, 1835—1851. 4.), beschloß der nach Stenzel's Tode 1854 durch Professor Roepell fast neu constituirte Berein die Herausgabe des codex diplomaticus, um darin in Gruppen gesammelt die in der Proving zerstreuten Urkundenschäße geordnet und erlautert zu veröffentlichen. Professor Wattenbach, Nachfolger Stenzel's im Archiv, hat mit der Herausgabe der Urkunden des Klofters Czarnowanz (cod. dipl. Sil. Band I. 1857), ber ber Klöfter Rauden und himmelwit (Band II. 1859), des Formelbuches des Domherrn Arnold von Proczan (Band V. 1862), der Urfunden vorzüglich zur Geschichte Oberschlesiens (Band VI. 1865), lettere im Berein mit seinem Rachfolger, bem Staatsardivar Prof. Grunhagen, die Richtung vorgezeichnet, in welcher auch nach seinem Weggange von Breglau die schlesischen Historiker mit ebensoviel Beharrlichfeit als Erfolg fortgearbeitet haben. Dr. Meigen's Urkunden schlesischer Dorfer (Band IV. 1863) verbreiten über die landlichen Verhältnisse ber Proving neues Licht. Dr. Korn's Urfunden gur Geschichte bes Gewerberechts, insbesondere bes Innungswesens bis 1400 (Band VIII. 1867) zeigen uns das Handwerk in den Städten und die Ordnungen, welche in den Zunften gegolten haben; die von Grunhagen berausgegebenen Breslauer Rechnungsbucher bes XIV. Jahrhunderts (Band III. 1860) gewähren uns Einsicht in die Verwaltung und den Haushalt der Stadt Breslau im XIV. Jahrhundert. Wichtiger als die vorgenannten Publicationen aber sind die in 4 Abtheilungen (Band VII. 1866—1869) herausgegebenen, von Grünhagen kritisch bearbeiteten Rezgesten zur schlesischen Geschichte bis 1250. Was deutsche Gründlickeit und deutscher Fleiß zu leisten im Stande sind, davon legt dieses Werk ein glänzendes Zeugniß ab. Es ist für die älteste Geschichte Schlesiens Grund legend; das ganze vorhandene urkundliche und chronikalische Material ist für den künstigen Geschichtsschreiber nachgewiesen, sorgfältig regestirt und kritisch gesichtet. Im Anschlusse an dieses Wert bringt uns nun der IX. Band des Cod. diplom. Sil. eine reiche Sammlung:

Urfunden der Stadt Brieg, Urfundliche und dronikalische Rachrichten über die Stadt Brieg, die dortigen Klöfter, die Stadt- und Stiftsguter bis jum Jahre 1550. Ramens des Bereins für Geschichte und Alterthum Schlefiens herausgegeben von Dr. C. Grünhagen. Breslau 1870. 4. u. 327 S. gang in demselben Geiste und nach benselben Grundsagen wie die Regesten zur schlesischen Geschichte bearbeitet. Brieg, die frühere Hauptstadt eines ber wichtigften schlefischen Fürstenthumer, bietet in seinen zahlreichen Driginal-Urkunden und seinen alten Stadtbuchern eine Fulle historischen Materials, deffen Ordnung und übersichtliche Busammenstellung nicht bloß ein locales Bedürfniß befriedigt, sondern für die Geschichte bes ganzen Fürstenthums von hohem Interesse ist. In richtiger Würdigung dieser Umstände begnügte sich darum der dortige Magistrat nicht bloß damit, das vorhandene geschichtliche Material dem Herausgeber zur Disposition zu stellen, sondern gemährte auch in anerkennenswerther Liberalität einen namhaften Geldbeitrag zu den Drudlegungetoften dieses Bandes. Uebrigens konnte er seinen historischen Besitz keinem treuern Berwalter anvertrauen; das Depositum hat sich in den handen des herausgebers mehr als verdoppelt. Nicht bloß mas hier und da zerstreut über Brieg bereits gedruckt vorliegt, nicht bloß, was das Staatsarchiv von Schlesien, die Landbücher des Fürstenthums, die Archive der Stadt Breslau und des Domcapitels an bisher noch völlig unbefanntem Material enthalten, ist sorgfältig gesammelt und mit verarbeitet, sondern es ist dem Herausgeber auch ge lungen, durch Vermittelung des Prof. Gindely, Landesarchivars von Bohmen, aus dem aller Welt fast hermetisch verschlossenen (Johanniter) Große priorats-Archiv in Prag von einer Anzahl die Johanniter-Commende Lossen betreffenden Urtunden (ich zähle ihrer 17) Abschrift zu erlangen und durch Verwendung der preußischen Gesandtschaft in Wien bas auf

der Wiener Hofbibliothek befindliche große Copialbuch des Brieger Hede wigsstifts aus dem Jahre 1476 zur Benupung zugesendet zu erhalten. Diesem bisber gang unbekannten, jungst von Prof. Battenbach in Wien aufgestöbertem Copialbuch verdanken wir eine ganz erhebliche Rachlese wichtiger und interessanter, die Stadt Brieg und die Stiftsdorfer betreffender Urkunden. Auch das Kloster Marienstern bei Baugen ift trop seiner Abgelegenheit und Verstedtheit vom Herausgeber aufgesucht und aufgefunden worden, um eine Brieg betreffende Urkunde vom Jahre 1279, die nur in einer sehr fehlerhaften Abschrift bekannt war, im Original einzusehn. Die dronologisch geordneten, mit genauer Angabe ber Quelle ober des Fundorts versehenen 1598 Regesten beginnen mit dem Jahre 1207 und reichen bis 1550. (S. 1—216.) Ihnen folgt (S. 258—271) die Ausbente aus dem Prager Großprioratsarchiv und dem Wiener Copialbuch in weitern 124 Regesten. S. 219—257 sind 38 wichtige Urkunden vollständig abgedruckt. Ein Berzeichniß der Brieger Consuln und Schöffen von 1314—1550 ist S. 272—279 angehängt.

Das Titelblatt bes Werkes bringt in der Abbildung der beiden ältesten Siegel der Stadt von 1318 und 1551 eine Correctur ihres Der Herausgeber hat diesem Gegenstande traditionellen Wappens. S. 280-285 eine besondere Abhandlung gewidmet. Bahrend das Brieger Wappen von einem bischöflichen Notar in einer Urkunde von 1374 als "decipula, quod vulgariter wolfzense dicitur", recognoscirt und beglaubigt wird, beschreibt es eine Urkunde von 1433 als "tres ancoras se invicem respicientes", wie auch das heutige Siegel deutlich drei an den Enden durch einen Ring mit einander verbundene Anter erkennen läßt. Wenn nun icon das 15. Jahrhundert über die Bedeutung des Emblems sich nicht ganz klar war, so wird man vom Herausgeber eine, alle Dunkelbeiten beseitigende und erlauternde Beschreibung der "Wolfzense" (Fangeisen für Wölfe?) nicht füglich verlangen können. Die Umwandlung aus der Wolfssense in die drei Unker erklart sich aus der Aehulichkeit der Gestalt, sowie aus dem Patronat des b. Nicolaus, des Schuppatrons der Schiffer, über die an der Oder gelegene Stadt. Ein ausführliches Namen: und Sachregister (S. 287-327) erhoht die Brauchbarkeit bes Wertes. Eine photographische Abbildung der Gründungsurkunde von Brieg vom Jahr 1250 in 2/8 der Originalgröße gereicht dem Werke als artistisch-palaographische Beilage jur Bierbe. Der guten Stadt Brieg

wunschen wir zu ihrem Urkundenbuche aufrichtig Glück; die Hoffnung des Herausgebers aber auf die Fortsetzung dieser Regesten dis zum Aussterben der Brieger Herzöge 1675 in dem hier gegebenen Rahmen durch eine einheimische Kraft können wir, so freudig wir ihre Erfüllung bestüßen wurden, nicht theilen. Diese Fortsetzung zu übernehmen wurde ein Wagestück sein, dessen Ausgang nicht zweiselhaft sein durfte.

Zeitschrift des Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Namens des Bereins herausgegeben von Dr. Colmar Grünhagen. IX. Band. 1. und 2. Heft. Breslau. 1868. 1869. 8. 436 S. und 8 Steindrucktafeln.

Der Band enthält zunächst 2 kirchenhistorische Aussätze bes Dr. Schimmelpfennig, ev. Pf. in Arnsdorf, deren erster S. 1—26 "die Organisation der ev. Kirche im Fürstenthum Brieg mahrend des 16. Jahrh." behandelt, der andere aber (S. 218—269) "zur Geschichte des Pietismus in Schlesien von 1707-1740" die Bermirrungen fcilbert, welche der damals im ganzen ev. Europa graffirende Pietismus auch in Schlesien anrichtete. hier waren es zunächst die "betenden Rinder", welche weit und breit Aussehen erregten und als besonderes Wunder der göttlichen Gnade wie als Zeichen der letten Zeit betrachtet wurden. Berf. unterwirft diese Erscheinung S. 218-240 einer neuen Prüfung und weist aus gleichzeitigen Quellen das Gemachte barin nach, wie benn auch ein späterer Bersuch ber Budinger Inspirirten, welche ihre Propheten bis nach Schlesien gesendet haben, dieses Rinderbeten auf's Neue zu erweden, vollständig mißlungen ist. Die aus ihren Declamationen mit= getheilten Proben zeigen am besten, was es mit ihren Inspirationen sur Bewandtniß hatte. Das Unheil, welches pietistische. Geistliche in blindem und fleischlichem Gifer in den Gemeinden anrichteten, schildert der zweite Ab= schnitt S. 240-269 an einzelnen Beifpielen. Daß die kaiserlichen Beborden gegen die Pietisten mit Gefängniß und Landesverweisung vorgingen, ist allerdings nicht zu billigen; doch mag es zu ihrer Ent= schuldigung gereichen, daß in ev. Landern zu ahnlichen Maßregeln gegriffen worden ist.

Die ebenso umsassende als gründliche Arbeit des Prosessors Rückert: "Entwurf einer systematischen Darstellung der schlesischen deutschen Munds art im Mittelalter", welche in diesem Bande (S. 27—72 und 311—345) zu Ende gesührt wird, sei allen Freunden des Altdeutschen zum Studium dringend empsohlen. Die ersten Abschnitte besinden sich Band VII.

S. 1—34. VIII. S. 1—30. 235—266. Dr. Lustig in Myklowik beleuchtet (S. 73—83) "das Verhältniß der Herschaft Myklowik zur Herrschaft Bleß seit frühester Zeit". Dr. Theodor Lindner bringt (S. 84 bis 106) interessante "Mittheilungen aus dem Archive der Stadt Jauer" aus der Zeit von 1288—1400. Die "Correspondenz zwischen Eger und Breslau" (1368—1528) und einige "den Hussitentrieg" betreffende Schriftstüde, theilt uns Dr. Fr. Kürschner aus dem Archive der Stadt Eger (S. 106—116) mit. Staatsminister a. D. Graf Erdmann Püdler sett (S. 116—121) seine Mittheilungen "aus den Archivalien des Schlosses zu Scheblau" sort. (Bergl. VI. 226—296. VII. 280—284.) Mit einer "Breslauer Judenurtunde vom Jahre 1451 im Archiv von Liegnik" macht uns der dortige Rabbiner Dr. Sammter bekannt. Sie enthält eine hebräsche Generalquittung des Rabbi Pinchas für Rabbi Chabjah, und ist vom Einsender übersetzt und erläutert.

Prof. Grünhagen berichtet (S. 129—143) über eine Pfingsten 1868 im Interesse des Bereins nach Kratau zur Durchforschung der dortigen Archive unternommene Reise und den wissenschaftlichen Ertrag derselben. Seine Abhandlung "über die Unechtheit der angeblichen Chronit des Brieger Stadtschreibers Blasius Gebel" (S. 346—372) entlarvt mit töstlichem Humor die seit 40 Jahren in gewissen historischen Kreisen Schlesiens sputende Chronit des genannten Stadtschreibers aus der Mitte des 16. Jahrh. als die nie vorhanden gewesene Quelle, aus welcher Syndicus Roch in Brieg seine historischen Dichtungen als wirklich gesschehen zu beglaubigen pflegte. Bon Roch für seinen eigenen Sebrauch ergraben, ist sie mit seinem Tode sofort und für ewig versiegt. Wie viel Mühe man sich gegeben, sie wieder auszudecken, sie bleibt spurlos versichwunden.

"Wälsche Maurer in Breslau" weist Dr. Alwin Schulz (S. 144 bis 153) im 16. Jahrh. in ziemlicher Anzahl nach; in einem zweiten Aussahe (S. 294—310) giebt er uns eine Beschreibung der im Ansang des 13. Jahrh. erbauten Klosterkirche in Trebnitz, durch acht den Grundriß, Ansichten und Sculpturen derselben darstellende Steindrucktaseln erläutert. "Mittheilungen aus Breslauer Signaturbüchern von Prof. Stobbe" setzen die frühern Artikel (Band VI. 335—356. VII. 176—191. 344—362. VIII. 151—166. 438—453) sort und sühren uns in das Verständniß des bürgerlichen und Rechtslebens im 15. Jahrh. ein. (S. 165—181.)

Max Perlbach giebt und eine von historischer Begabung Zeugniß ablegende Geschichte von "Reinerz und Burg Candfried bis 1471" (S. 270 bis 293), auf welche wir bei der Besprechung des X. Bandes zurucktommen.

"Annalistische Nachlese, 1227—1450 (S. 182—190) und von 1449—1500 von Grünhagen und Alwin Schulz (S. 373—388), bistorische Miscellen, unter ihnen die Grünhagen'sche Abhandlung (S. 159—164) "über die Größe der schlesischen Huse", Bemerkungen und Ergänzungen zu neuern Schriften auf dem Gebiete der schlesischen Geschichte nehst urstundlichen Beilagen (S. 191—207 und 395—420) bilden den letzen Abschnitt dieses Bandes, welchen der Bericht über die Thätigkeit des Vereins (S. 422—436) nehst einem Verzeichniß der Mitglieder desselau 116, in der Provinz 178 wirkliche, außerdem 9 Ehrens und 10 correspons dirende Mitglieder.

Rübezahl. Der Schlefischen Provinzialblätter 74., der neuen Folge 9. Jahrgang. Breslau 1869. 12 Hefte à 3 Bogen.

Die im Jahre 1785 durch Hofrath Streit gegründeten "Schlesischen Provinzialblatter", einst die gelefenste Zeitschrift Schlesiens und vom größten Ginfluß auf das literarische Leben der Provinz, konnten, als 1848 die Wogen hoch gingen, die Sec nicht länger halten. Dr. Theodor Delsner hat das damals gestrandete Fahrzeug vor neun Jahren mit unsäg= licher Anstrengung wieder flott gemacht und weil für weite Reisen zu gebrechlich, zum Binnenhandel verwendet; auch hier wird er von den zahl= reichen neuen und bessern Berkehrsmitteln überholt. Die Tagespresse, die Brochurenliteratur, die Journale, nehmen einer provinziellen Monats= schrift alle etwaigen Frahten vor der Nase weg; regelmäßig kommt sie erst an, wenn der Markt so gut als vorüber ist. Alle Gebiete des Lebens, Wissenschaft und Kunft, Industrie und Gewerbe, Handel und Verkehr, Rirde und Schule, haben ihre besondern Sprechsäle; mas bleibt für ein Provinzialblatt noch übrig? Bon allem Etwas; aber was es bringt, ist Studwert, sind nur Brosamen, die von der Reichen Tische fallen; trop allen Ueberflusses verhungert es datei. So tampft das gegenwartige Provinzialblatt den schweren Kampf um's Dasein, und wir beforgen, daß es auch unter ber neuen Flagge des Rubezahl seinem Schide sale nicht entrinnen wird. Reine Runft bes Steuermanns reicht aus, ein

morsches und ledes Schiff zu retten. Jebes Heft bringt die Biographie ober den Netrolog eines Schlesiers, meist mit Porträt in Holzschnitt; als über die Provinz hinaus bekannt nennen wir Prof. Grünhagen, Hermann von Bequignolles, Rabbiner Dr. Joel, Geh. Medicinalrath Dr. Middels dorpf, Landesältesten Usner von Gronow; die Krone des Jahrgangs ift die Beschreibung der Burg Hohenzollern von Rudolph Graf Stillfried von Alcantara mit Abbildungen, im 9. Hefte beginnend und in ben spatern fortgesett. Unter den übrigen Artikeln, zahlreich wie ber Sand am Meer, wer kann ihn zählen? wenige brei oder vier Seiten übersteigend, beziehen sich eine ganze Anzahl auf den schlesischen Gesangbuchstreit. Ein unabhängiger Freidenker giebt vier Seiten "Weisheit der Braminen in der confessions: losen Schule", die uns aber nicht weiser macht u. f. w. Ein Drittheil des Raumes jeden Heftes ist den Vorgangen in der Provinz gewidmet und bildet ein Repertorium dessen, was die Tagespresse im Laufe des Monats gemeldet hat. Heft 4 enthält Beispiels halben auf 34 Seiten, von denen die Habilitationsrede des Prof. Poled "über naturwissenschaftliche Sachverständige" allein 8 Seiten in Anspruch nimmt, noch 19 verschiedene Artikel, ungerechnet die Fragen, Antworten, Anregungen, Mittheilungen, Nachträge, Berichtigungen u. s. w. u. f. w. Das ift embarras de richesse.

Neues Lausitzisches Magazin. Im Auftrage der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften herausgegeben von Professor Dr. E. E. Struve, Secretär der Gesellschaft. Band XLV. Görlig 1869. 8. 412 S.

Die zu Schlesien gehörige Oberlausit hat ihre besondere Gesellschaft der Wissenschaften, deren Sit Görlit ist. Sie zählt zur Zeit 56 Ehrens, 74 wirkliche, 85 correspondirende Mitglieder und steht mit 207 Alasdemien, Bereinen und wissenschaftlichen Instituten Europas und Amerikas im Schristenaustausch. Ihre Einnahme und Ausgabe beläuft sich jährlich auf die respectable Summe von 2382 Thr. 4 Sgr., für Bermehrung ihrer Bibliothek sind 300 Thr., für Unterhaltung und Bermehrung der Sammlungen 75 Thr., für Beantwortung von Preisausgaben 100 Thr. jährlich etatirt. Die Zeitschrift der Gesellschaft ist das oben bezeichnete Neue Lausitische Magazin, dessen 45. Band uns vorliegt. Er enthält solgende Arbeiten: "Die Kreisstadt Guben in der Niederlausit seit 1815" vom Archidiaconus Tschirch in Guben. (S. 1—49.) Der Berf. schildert uns den Conslict der aristokratischen Städteversassung Sachsen mit der

bemotratischen Städteordnung Preußens. Die Bürger der 1815 an Preußen abgetretenen Stadt erkannten bald die Vorzüge der letztern und erstritten sich in einem langen Prozesse gegen ihren Rath die Ginführung Für Guben hat seitbem eine neue Aera begonnen. Die tirch= derselben. lichen Berhaltnisse, das Schulmesen, die Industrie der Stadt finden eine gebende Besprechung. "Eine Studienreise nach Italien 1563-1565." Dieser interessante Vortrag des Prof. Kammel in Zittau (S. 50-69) macht uns mit Philippus Camerarius, dem britten Sohne des bekannten humanisten Joachim C. in Leipzig, bekannt, welcher ber bamaligen Sitte folgend 1563 zur Vollendung seiner Studien nach Italien ging und bort beinahe ein Opfer ber h. Inquisition geworden ware, in deren Hande ihn schändlicher Verrath eines rachsüchtigen Italieners ohne jede Veran= laffung geliefert hatte. Ohne sich auf eine Disputation mit seinen Richtern einzulaffen, erklarte ihnen Camerarius mit wahrhaft evangelischem Zeugenmuthe, bis in den Tod bei der Augsburg'schen Confession treu und stand= haft zu verbleiben. Der langen und harten Kerkerhaft unterlag seine Gesundheit, aber nicht seine Standhaftigkeit. Die Bekehrungsversuche der Dominicaner und nach ihnen der Jesuiten, unter ihnen des P. Canisius, blieben fruchtlos; weder mit Bitten und Bersprechungen noch mit Drohungen war dem Deutschen etwas abzugewinnen. Endlich befreite ihn Raiser Maximilian's ernstliche Berwendung aus seiner bereits langer als zwei Monate mabrenden Haft. — Die Frage: "gab es zu Görlit eine Burg und Burggrafen?" beantwortet Dr. Hermann Anothe (S. 70-78) entschieden mit Nein. Obschon er die Möglichkeit zugesteht, daß auf dem hügel, auf welchem beut die Beterstirche gebaut ist, sich eine jener zahl= reichen Erdbefestigungen der Sorbenwenden, welche das 11. Jahrhundert castella ober castra nennt, befunden habe, fo sei doch an eine Steinburg Von demfelben Verf. enthalt ber Band noch eine nicht zu benten. genealogische Studie: "bie von Hochberg in der Oberlaufit (S. 351 bir 359), welche in der Mitte des 14. Jahrh. urkundlich als Herrn von Bilta und Bora nachgewiesen werben. "Bafari über Durer" von Dr. Alfred von Sallet (S. 79-87) ist ein Beitrag zur Runstgeschichte. Die in Basari, vite de' più eccellenti pittori Albrecht Dürer erwähnenden Stellen sind abgedruckt und erlautert. Daß die Oberlausiger Gesellschaft 2B. Alexander von Humboldt's hundertjährigen Geburtstag nicht uns geseiert hat vorübergeben laffen, ift selbstverständlich. Die dabei von

Theodor Paur gehaltene Rede wird (S. 88-98) mitgetheilt. "Langenau im Görliger Kreise" beschreibt uns Pastor Ender in einer aussührlichen Monographie (S. 99-214), für weitere Kreise vielleicht ein wenig zu ausführlich. Dem Verf. ist dafür der von der Gesellschaft für die beste Ortsbeschreibung ausgesetzte Preis zur Halfte zuerkannt worden. Das Dorf Langenau an der Biele, seit 1583 der Stadt Gorlis gehörig, hat eine Feldmark von 16,000 Morgen und beinahe 2000 E. Nach den Untersuchungen des Verf. ist es im Anfange des 12. Jahrh. nach beutschem Rechte ausgesetzt. Es solgt ein Bericht über "bas Jubelfest des Gymnasiums in Lucau" nebst zwei Reden, welche bei bieser Gelegenheit gehalten worden find. (S. 215-228.) Paftor Haupt in Lerdenborn giebt eine Sammlung "Kinderreime und Kinderspiele" (S. 239 bis 249) und erstattet über "heidnische Alterthümer aus dem Lübener Rreise" (S. 250—274) einen exacten Bericht; seine neuesten Funde sind auf vier Steindrucktafeln abgebildet und erläutert. "Rulturgeschichtliche Zeitbilder" von Dr. theol. Wildenhahn in Baugen (S. 275-295) illustriren den Jammer des bürgerlichen und gesellschaftlichen Lebens im Ein Jammer ist es jedenfalls, wenn baraus, daß ein vorigen Jahrh. Organist "die Anmaßung hat", bei einem Hochzeitsmahl den Borrang vor drei Mitgliedern der Raufmanns-Societat zu beanspruchen, ein sechs Jahre dauernder Prozeß, welchen die zurückgesetzten Kaufleute zur Rettung ihrer Chre führen zu muffen glauben, entstehen konnte. Der Organist hatte sich namlich zu den "literatis" gerechnet, welche den Kaufleuten observanze mäßig im Range vorangingen. Im Verlaufe bes Prozesses tam ichließe lich eine Rangordnung mit — horribile dictu — 82 verschiedenen Rangstufen, lediglich für die Bewohner ber guten Stadt, zum Vorschein. Die Sache ging bis an's Oberamt, verlief aber zulest im Sande. "Neide bart von Reuenthal als Hauptreprasentant der bofischen Dorspoesie" von Dr. Otto Michter. (S. 319-349.) Der Berf. giebt in seinem Essay Proben aus Neidhart's Liedern, in die Sprache ber Gegenwart gelungen übertragene Nefrologe verstorbener Mitglieder der Gesellschaft, bes Prof. Ferdinand Wilhelm Kaumann in Gorlig, des Oberpfarrers Georg Liebusch in Senftenberg S. 229-238, des königl. sachsischen Rirchen- und Schulraths der Oberlausit Dr. Carl August Wildenhahn, 3. 295 und des Oberschulraths Dr. theol. et phil. Christian Gottlob

Herzog in Gera, S. 398. Der vom Secretär erstattete Hauptbericht über die Gesellschaft ist S. 360-397 abgedruckt.

Einen großen Dienst hat die oberlausigische Gesellschaft der Wissensschaften der gelehrten Welt durch die Drudlegung des Katalogs "der Handschriften und geschichtlichen Urtunden der Milich'schen (Stadt- oder Gymnasial-) Bibliothet in Görlis, als Anhang zum Neuen Lausisischen Magazin, Band XLIV und folgg.", herausgegeben vom Secretär, erwiesen. Diese Bibliothet enthält eine seltene Sammlung werthvollster lateinischer, griechischer, arabischer, türtischer, italienischer Handschriften, welche der Gründer der Bibliothet am Ende des 17. Jahrh. während seines Ausenthalts in Benedig erworben hat, und die nicht minder reiche Sammlung geschichtlicher Urtunden des verstorbenen Bürgermeister Neumann. Den Umfang und die Ausgiedigkeit dieses bischer so gut wie unbekannten wissenschaftlichen Goldseldes constatirt der 154 Seiten süllende Katalog; möge er viele zur Ausbeutung der dort noch verborgen liegenden Schäte einladen!

Chronik der Stadt Haynau in Schlesien. Herausgegeben von Th. Scholz, ev. Cantor. Haynau 1869. Im Selbstverlag des Herausgebers. 8. 500 S. Auf dem Titel das große Stadtsiegel von 1333.

Nicht eine Chronik, wie der Titel verspricht, sondern wie das Inhaltsverzeichniß barthut, eine Geschichte ber Stadt Hannau. Der Berf. erzählt im ersten Theile seines Werkes S. 1—264 die Schicksale der Stadt unter ben Liegniger Bergogen, unter taiserlicher und unter preußi= scher Regierung, und behandelt alsdann in besondern Abschnitten die Innungen, den Magistrat, das Gerichtswesen, die Stadtpfarrtirche, das Augustiner: Gremiten: Rloster, das Nicolaushospital, die Urmenverwaltung, einige städtische Gebäude, das Brauwesen, die Garnison, die Vereine, unter welchen neben ber uralten Schüßenbruderschaft auch der Soloverein von 1839 und die noch jungern, Vorschuße, Turne, Gesange und Frauene verein, ihre Stelle gefunden haben. Die Schule hat der Berf. wunders barer Beise ganz übergangen. "Die tirchlichen Berhaltnisse der tatholis schen Gemeinde seit der Kirchentrennung" (S. 363-402) hat der Organist an der katholischen Kuratialkirche Zimmerlich bearbeitet. Jedenfalls ift es erfreulich, daß Volksschullehrer der Localgeschichte ihre Kräfte zuwenden. Der Berf. hat mit unermudlichem Fleiße ein reiches Geschichts: material aus alter und neuer Zeit zusammengetragen und sich baburch

auf bankbare Anerkennung seiner Mitbürger Anspruch erworben; seine Arbeit aber würde, wenn er sich auf die streng dronologische Zusammensstellung seines Stoffes zu beschränken gewußt hatte, jedenfalls brauchbarer geworden sein.

3wei der ältesten Symnasien Schlesiens haben im vergangenen Jahre ihre Geschichtsschreiber gesunden.

Geschichte des ev. Gymnasiums zu Liegnit von Dr. Abalbert Hermann Kraffert, Gymnasial-Oberlehrer. Liegnit 1869. 4. IV u. 144 S.

Die Trivialschule der St. Peter Paule-Rirche zu Liegnit murde schon 1309 vom Bischof Heinrich I. von Breslau zu einer Gelehrtenschule erhoben, in welcher die "libri artium grammaticales, logicales, naturales et alii quicunque, ad quos audientium facultas se extendit", gelesen werden burften. Der Ruhm dieser Schule icheint fur Bergog Friedrich II. einer ber Beweggrunde gewesen zu sein, ben Bersuch zur Stiftung einer Universität in Liegnig 1527 zu machen, der bekanntlich mißlungen ist. Um 1550 bestand das Lehrer:Collegium der Peter:Pauls: schule aus dem Rector, 2 Baccalaureen, ben Cantoren ber beiben Pfarrtirden und 3 Auditoren. Die Gehälter betrugen für den Rector 48 Mart, für die beiden Baccalaureen je 40 und 32, für die Cantoren je 16, für die Auditoren je 12 Mark jährlich und waren, was Referent beiläufig bemerkt, bober als die in Breslau gewährten. Die Breslauer Rectoren erhielten je 40 Mark Jahresbesoldung, die Collaboratoren je 20, die Auditoren je 4 Mark. Im Jahre 1657 wurde die Schule mit der von Herzog Rudolph 1644 gegründeten und aus seinen erbe und eigenen Gütern reich ausgestatteten St. Johannisschule verbunden, mit der Bestimmung, daß in dieser Schule reiche und arme Jünglinge ohne Schulgelb unterrichtet und fleißige Schuler mit hinreichenden Stipendien ver-Der Heimfall bes Fürstenthums nach bem Ausfeben werden sollten. sterben der Biaften 1675 an die Krone Bohmen drohte der jungen Stiftung den Untergang. Die Einkunfte des Stifts wurden für katholische Studenten in Wien und Prag verwendet. Zwar wendete die Altranstädter Convention das Aeußerste ab, doch blieb das Stift seiner ursprünglichen Bestimmung entsrembet; es wurde durch taiserlichen Machtspruch in eine Ritterakademie für den schlesischen Abel beider Confessionen umgewandelt, die Peter=Pauls:Soule nur kummerlich wiederhergestellt. Allerdings wurde sie mit so vielen Lehrern, wie sie seit ihrer Berbindung mit dem Johannisfift gehabt hatte, wieder errichtet; allein von den Stiftseinkunften fiel für fie nur so viel ab, als 1657 an Gehältern festgesetzt worden mar. Ras turlich mußte, wenn die Schule nicht untergeben sollte, sofort zur Einführung eines Schulgelbes geschritten werben. Unter ben ungunstigsten außern Berhaltnissen hat sich das bis in die neueste Zeit in seiner Existenz viel bedrohte Gymnasium erhalten; gesichert wurde sein Bestehen erft 1857 daburd, daß die Ritterakademie, welche die Besoldung des Rectors und dreier Lehrer zu gewähren hatte, sich aber zu nichts weiter verstehen wollte, als was in der Stiftungsurkunde sestgesetzt war (das Gehalt des Rectors war auf 150 Thir. und 2 Haufen Holz normirt), durch ein Resolut der Regierung neben ihren bisherigen Leistungen zur Zahlung eines jahrlichen Buschusses von 382 Thir. 22 Sgr. 4 Pfg. an das Gymnasium ange-Im Jahre 1865 löste sie alle ihre Verpflichtungen balten wurde. durch ein dem Gymnasium überwiesenes Rapital von 40,000 Thir. in 4 % pr. Schuldverschreibungen ab, welches ben Stiftungefonds des -Gymnasiums bildet. So ist eine der reichsten Stiftungen dem schlesischen Bürgerstande entzogen worden. Ihr Vermögen, bemerkt Ref. beiläufig, bestand 1845 in 277,000 Thir. Kapital und 10 Landgütern.

Gin dem Werke vorausgeschicktes Urkundenbuch (S. 13—48) entschält 17 die Geschichte des Gymnasiums erläuternde Urkunden; darunter die Schulversassung der Stadt Liegnit von 1617, die Jundationsurkunden des Johannisstists und die Liegnitischen Schulgesetze von 1673. Nachtem der Verf. (S. 49—101) die Geschichte der Schule abgehandelt hat, verbreitet er sich im II. Abschnitt (S. 101—125) über die Lehrer, welche an der Anstalt gewirkt haben, die Schüler, welche aus ihr hervorgegangen sind, über Unterricht und Disciplin, Aussichtsbehörde und Verhältniß der Anstalt zur Kirche, Sammlungen der Anstalt, Etats und Legate und statistische Verhältnisse.

Geschichte des Königl. Symnasiums zu Brieg. Jur 300jährigen Jubelsfeier verfaßt von R. F. Schönwälder, Professor, und J. J. Guttmann, Director. Breslau. 1869. 8. VIII und 356 S.

Das Gymnasium zu Brieg, welches im vorigen Jahre das Jubelssest seines 300jährigen Bestehens geseiert hat, bietet in dieser Geschichte seinen früheren Zöglingen ein ebenso schönes als werthvolles Andenken an die Anstalt, der sie ihre Bildung verdanken. Sie wurde 1569 von Hers zog Georg II. von Brieg gestistet und in ihr die Domschule des Hedwigs.

stifts und die 464 Souler mit feche Lehrern gablende Pfarricule zu einem Ganzen vereinigt. Die Stadt verpflichtete sich, mas sie bisher für ihre sechs Lehrer aufgewendet hatte (464 Thir. baar, 10 Scheffel alt Maaß Roggen und 40 Klastern Holz), für alle Zeiten an das neue Gymnasium zu entrichten. Die Besoldung des Rectors und der obern Lehrer wurde vom Herzog auf die Ginkunfte des secularisirten Bedwigsstifts übernommen, und für arme Schüler ein Freitisch nebst anterer Unterstützung verordnet. Die leerstehenden Häuser der Domherrn wurden den Lehrern als Amtsmobnungen eingeräumt. Die vom Breslauer Rector M. Betrus Bincentius für das dortige Elisabethanum entworfene Schulordnung war ber innern Einrichtung der Anstalt jum Grunde gelegt worden. Das Lehrercollegium bestand 1584 außer dem Rector aus einem Professor juris, in der Regel zugleich fürstlichem Rath, welcher für die kunftigen Juristen Inftitutionen las, einem professor linguarum für Griechisch und Hebraisch, einem professor poëseos, einem lector disciplinae sphaericae, welcher Mathe: matik und Aftronomie lehrte, und fünf Collegen. Der immerwährende Wechsel im Rectorat (1584 wurde der siebente Rector entlassen) war dem Aufblüben ber jungen Anstalt nicht förderlich; ihre Blüthezeit begann unter Georg's Nachfolger nach dem Sturze der lutherischen Hoftheologie, welche, wie die römische Inquisition, jede freiere Ansicht unbarmherzig verfolgte und ausrottete. Doch die Schicksale des Gymnasiums im Einzelnen zu verfolgen und das wechselnde Steigen und Fallen seines Ruhmes an der Scala der in der Matritel deffelben gegebenen Aufzeichnungen zu meffen, Der verehrte Berf. läßt seine Gewährsmanner, die ist nicht thunlich. alten Rectoren, in ihrer naiven Art selber reden; sie schildern uns die Schulconvivia (fie sollen nicht "conbibia" sein) mit ihren Lehrern, die geseierten Schulfeste, die panegyris natalitia, das mit lateinischen dogmatischen Reden und Gedichten begangene Weihnachtsfest, das Georgianum und Laurentianum mit ihren Aufzügen, Komödienaufführungen, Reden und Schmausereien. Die alten Magistri und Doctores werden unter seiner Feder wieder lebendig; wir hören sie in den Conferenzen mit den Collegen berathschlagen; wir lauschen ihren Reden in der festlich geschmudten Aula; wir begleiten sie an ben berzoglichen Hof und seben sie tapfer zechen. Der Rector Laubanus ist 1619 zur Martinsgans zu Hofe geladen und zum rex convivii gewählt, der Leibarzt Rößler zum Pro rege ernannt worden. "Dimicatum est", berichtet der tapfere Rector

von jenem Abend, "poculis strenuissime ad seriam usque, quod deus mihi condonet, ebrietatem. Sic sunt mores aulicorum. Procul a Jove, procul a fulmine." Gewiß war ihm, wir schließen es aus dem Seufzer um Vergebung seiner Schuld, dabei etwas Menschliches paffirt. Doch die Sonne des Hoses schien nicht immer so freundlich; sein Nachfolger Johann Günther stimmt Klagelieder an. "Beim Laurentianum", schreibt er, "ift nur ein Eimer Wein und Speisen auf zwei Tische geliefert worden, aber gar sehr genau und filzig, ob nimiam morositatem aulae Mareschalli." Bu seiner Besoldung gehörte unter anderem ein Beihnachtsstriezel. "1639 wird mir fortasse ita mandante Dom. Burbitzio camerae directore der Striezel wegen der Bibliothek abge-Item vigilantiam pro republica Principis! Dies gerade wird meinen herrn reich machen! D du blinde Welt!" und bei anderer Gelegenheit: ,,sic fit, est et erit, ut, quando ad scholam deventum est, so ist Nichts vorhanden, obgleich sonst Nichts mangeln muß." Der gute Rector hat recht prophezeit, daß es immer so sein wird; bis jest wenig= stens hat sich barin noch Nichts geandert und vor der Hand ist auch nicht die geringste Aussicht auf Besserung. Die Gelehrsamkeit, welche die Brieger Primaner in ihren Declamatorien entwideln, sest uns in gerechtes Erstaunen; die jungen Edelleute sind auch in der damaligen Streittheo= logie völlig sattelfest; benn es werden auch theologische Redeubungen ge= 1608 peroriren zehn Evelleute über die mahrscheinliche Zeit des jungsten Gerichts. Der erste zeigt, man tonne bas Jahr muthmaßlich bestimmen, und seine Nachfolger machen sich denn auch sofort unverzagt an das waghalsige Unternehmen. "Der zweite suchte es aus der vierfachen Einfetung des Baschas, der dritte aus der ersten Verbesserung des romis schen Kalenders, der vierte aus der ersten Verbesserung des jüdischen Kalenders zu ermitteln; ber fünfte schloß aus der Bollendung des israelitischen Reiches im Judenthum auf die Bollendung des evangelischen Reiches im Christenthum; ber sechste fand baffelbe Jahr aus Daniel's Beiffagung; ber fiebente fand es aus den Bundern der Apotalppse; der achte schloß vom Alter Christi auf das Alter des Christenthums, der neunte von der Zeit der gottlichen Auferstehung auf die Zeit der menschlichen, der zehnte aus ben Stellungen ber Planeten." Denn es wurde ja auch disciplina sphaorica gelehrt. Rurz, was gemacht werden konnte, wurde auch das mals schon gemacht. Der Berj. führt uns in die von den Schülern auf: hifterifde Beitfdrift. XXV. Band. 12

geführten Komödien und Dramen und theilt uns den Inhalt der Stude mit; er legt uns die zu verschiebenen Beiten bem Unterrichte zu Grunde gelegten Lehrplane vor; er schildert uns die Quinquertien der Schuler (die Wettkampse um die Rangordnung), und die dabei geltenden Gesetze, das Mendicanten., Tenebranten., Recordantenwesen seligen Andenkens (die Recordanten bildeten den Sangerchor der Nicolaikirche), dessen Ruinen erst 1838 vollends abgebrochen worden sind; er beschreibt uns die Schulvisitationen, die Disciplin und das Alles im Anschluß an die Geschichte jedes einzelnen Rectors so naturlich, so anschaulich, in so farbenreichen Bilbern, daß wir uns mitten in das Gymnasialleben ber Vergangenheit zurückversett mahnen. Doch davon genug. Der Anfall des Fürstenthums an Böhmen 1675 ware dem gymnasium illustre in Brieg beinahe verhangnisvoll geworden. Seit 1675 waren nach und nach fieben Lehrer gestorben und ihre Stellen nicht wieder befest worden; das Gomnasium sollte ebenso wie das Johannisstift in Liegnit aussterben; da erschien 1707 zu guter Stunde durch Carl XII. Hülfe. Das Gymnasium wurde 1708 in seiner frühern Verfassung wieder hergestellt; indes der Adel des Fürstenthums, welcher bisher ein überaus zahlreiches Schülercontingent geliefert hatte, schickte jest seine Sohne auf die Liegniger Ritterakademie. Abel und Bürgerstand werden einander immer mehr entfremdet, die Kluft zwischen beiden wird immer größer; bisber hatten gemeinschaftlicher Unterricht und gemeinschaftliche Erziehung die Standesunterschiede, wenn auch nicht ausgeglichen, bod wenigstens gemildert.

Die Geschichte des Gymnasiums unter den letten Rectoren (S. 275 bis 331), unter welchen der berühmte Lexikograph Scheller (1772—1803) besonders erwähnt zu werden verdient, ist von der Hand des Directors Prof. Guttmann und ganz in demselben Geiste und nach demselben Plane gearbeitet. Summa: ein vortreffliches Buch, dessen Lecture ebenso viel Genuß als Belehrung gewährt.

Magister Johannes Haß, Bürgermeister zu Görlitz. Rathannalen herausgegeben von Prof. Dr. E. Struve. Bd. III 1521—1542. Görlitz 1870. 8°.
XX S., 391 S., Register 27 S.

Die vorstehend angeführte Publication bildet den 4. Band der von der oberlausitischen Gesellschaft der Wissenschaften herausgegebenen Script. ror. Lusaticarum. Der Herausgeber ist der zeitige Secretär der Gesellsschaft. Von jener Sammlung oberlausitischer Geschichtsquellen brachte

der erft 1839 edirte Band verschiedene Chroniken, tirchliche und Rechtsdenkmaler alterer Zeit; der 2. (1841) begann dann die eigentlichen Gorliter Rathsannalen mit den Aufzeichnungen des Oberstadtschreibers Bern= hardin Melper's aus der 2. Halfte des 15. Jahrhts. An diese schließen fich dann die Hab'ichen Rathsannalen an, deren erster und zweiter Theil bis zum Jahre 1520 reichend in dem 3. Bande der Ss. rer. Lusat. (1852) zusammengefaßt wurde, während der 3. Theil von 1521-42 in bem 4. Bande jener Sammlung uns jest vorliegt. Gerade dieser Theil ift ber bedeutungsvollste, schon um des Interesses willen, welches uns die hier behandelte Zeit einflößt, und diese Aufzeichnungen eines gebildeten und sprachgewandten Zeitgenoffen sind eine treffliche Quelle für die Geschichte der Oberlausit wie ihre Nachbarlander, ja auch darüber hinaus, 3. B. für die Türkenkriege in Ungarn. Höchft interessant ist auch des Chronisten eingehende Darstellung des ersten Auftreten Luther's (von 6. 6 an), und der Nachwirkung auf die Görliper Verhaltnisse, wosur er wenig Sympathien zu gewinnen vermag; nicht mehr Gnade findet vor ihm Zwingli's Lehre (oin andire chimera und ketzerey S. 294). Die Correctheit des Abdrucks zu bezweifeln haben wir keinen Grund; doch batte an erklarenden Anmerkungen und Verweisungen wohl etwas mehr geschehen konnen, und wenn wir auch mit bem Herausgeber darin übereinstimmen, daß ein vollständiger Abdruck der zahlreichen Urkunden, auf welche sich Haß beruft, nicht nothig war, so wurde es doch dem Leser sehr willtommen gewesen sein, hatte er an der betreffenden Stelle in einer Anmerkung eine Verweisung auf den Druck. resp. Ausbewahrungsort der Die summarische Zusammenstellung auf S. XVI des Urfunde gefunden. Borwortes bietet bafür keinen Ersat. Auch wird ber Forscher Jahres: zahlen über den einzelnen Seiten vermiffen. Das Register scheint hauptsachlich auf die alten Marginalien gestützt und ist schon beshalb in hohem Maße unzulänglich. Auf S. 4 bes Registers finden sich z. B. hintereinander solgende Ansührungen: Cundstadt König Georg von 160, Cunersdorf (s. mitleidenheit) 213, Cunradus (u. Otto) Kaiser privilegia bestritten 189.

Dr. J. Hehne, Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstistes Breslau. Band III (1418—1648). Breslau. W. G. Korn. 1868. 8°. XXXII S. 1304 S. Auch u. d. T. Denkwürdigkeiten aus der Geschichte der katholischen Kirche Schlesiens.

Wenn wir, was wir so gern mochten, das obige große Wert eines um die schlesische Provinzialgeschichte vielsach verdienten alten Herrn, der mit staunenswerthem Fleiße nun ichon den dritten voluminosen Band einer Geschichte der katholischen Kirche in Schlessen ausgearbeitet hat, welche nicht nur das Bisthum, sondern zugleich sammtliche folefische Stifte und Rlöfter in ihrer Entstehung zu verfolgen sucht, mit gutem Gewissen loben wollen, so muffen wir hauptsächlich auf die große Fulle von zum Theil noch gang unbekanntem historischen Material, die er der Forschung juganglich macht, hinweisen und betonen, wie in der That der katholische Rlerus, für welchen das Buch hauptsächlich bestimmt ift, in bem großen von Quellenanführungen und Citaten ftropenden Werte eine gute Grundlage für weitere firchengeschichtliche Forschungen begrüßen tann. Daneben aber werden wir doch nicht verschweigen durfen, daß es mit der historischen Rritit durchgangig außerst schwach bestellt ist, daß die Citate gang unnüt gehäuft werden, ohne eine Abwagung ihres Werthes, und daß die Didleibigkeit der Bande zum großen Theile durch die üble Angewohnheit des Berfs. herbeigeführt ift, die großen welthistorischen Greignisse, welche bei soldem provinzialgeschichtlichen Werte nur als hintergrund mit wenigen Strichen angedeutet werden durfen, mit einer Breite zu besprechen, welche um so weniger erträglich ist, je mehr gerade bei den in dem vorliegenden Bande geschilderten Begebenheiten (hussitische Bewegung, Reformation, 30jähriger Krieg) der Charatter des Berfs. als katholischen Geistlichen die Darstellung einseitig beeinflußt.

Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Philosophisch-historische Abtheilung.

Der Jahrgang 1867 bringt aus ben Sitzungen ber archäologischen Section eine kunst: und culturhistorisch nicht uninteressante Publikation bes schlesischen Kunsthistorikers Alwin Schult "einige Schatzverzeichnisse ber Breslauer Kirchen", dann aus den Sitzungen der historischen Section von E. Grünhagen "die Anfänge der Pfarrkirchen zu Maria-Magdalena und Elisabet in Breslau", eine auf die Urkunden gestützte Kritik der Traditionen über die Entstehungszeit der ältesten beiden Breslauer Pfarrkirchen, von E. E. Schud "Friedrich Wilhelm III. und seine Räthe für die innere Gesetzgebung Preußens 1797—1807"; einen Aussatz eines gebils deten und belesenen Dilettanten, der, ohne streng bei der Stange zu bleiben, es wahrscheinlich zu machen sucht, "die Quelle sur die Umgestaltung des

preußischen Staates habe in Friedrich Wilhelm III. selbst gelegen". Im Jahrgange 1868 bringt R. Kletke einige Briefe eines arg herunters gekommenen Biasten, des Liegniger Herzogs Friedrich III. Rußen be= spricht noch einmal den berühmten Brief Friedrich's des Großen vom Tage der Koliner Schlacht an Lord Marishal, dessen Unechtheit jest eben durch Ruten und A. Schäfer feststeht. Zwei junge Arcaologen, Dr. Blumner und Dr. Weniger, geben dann verschiedene Deutungen eines von J. de Bitte in der archäologischen Zeitung von 1867 veröffentlichten Basenbildes; Rupen untersucht die Mainlinie in ihrer Eigenschaft als natürliche Grenze und Dr. Hodann erörtert die Beziehungen des seiner Zeit hochs berühmten Breslauer Arztes Dr. Tralles zu Friedrich dem Großen. Das 2. Heft desselben Jahrganges enthält eine Arbeit Grunhagen's über ben Reichstag zu Breslau 1420, welcher ben Reichstrieg gegen die Hussiten beschloß und das bei dieser Gelegenheit abgehaltene Strafgericht über die Revolutionaire von 1418, H. Thiele veröffentlicht ein umfangreiches Tages buch über die Belagerung Breslaus 1806/7. Jahrgang 1869 enthält einen Auffat C. E. Schud's, W. v. Humboldt und Stein. Daß ber Begenstand auf 24 Seiten hatte erschöpst werden sollen, wird kein billig Denkender verlangen. Dann folgt ein Auffap Markgraf's über den Lieg= niper Lehnöstreit 1449—69, eine treffliche Arbeit, zu welcher die Staatsarchive von Breslau, Dresden und Wien das Material geboten haben, über den damals von dem Liegniger Patriciat unternommenen Bersuch, Liegnitz zu einer Immediatstadt des bohmischen Reiches zu machen. Kaiser Friedrich III., Georg Pobiebrad, Brandenburg und Sachsen nahmen an dem Streite eifrigen Antheil. Daß schließlich der Particularismus in der Bestalt des piastischen Erben gesiegt hat, ist für die weitere Entwidelung Schlesiens, namentlich im 16. Jahrh., als ein Glud zu bezeichnen. Gin interessanter Aufsat S. Palm's, des verdienstvollen Herausgebers der schlesischen Fürstentagsacten über Schlesiens Landesdefension im 15., 16. und 17. Jahrh., schließt die Sammlung. Die Aufsate im Großen und Banzen überblidend nehmen wir wahr, daß die Hauptbedeutung doch auch bier in den provinzialgeschichtlichen Arbeiten liegt und der principielle Unterschied zwischen diesen Beröffentlichungen und denen des schlesischen Geschichtsvereins damit illusorisch wird. Im Grunde ist dies sehr naturlich, denn eine über den Rahmen der Provinzialgeschichte hinausgreifende Arbeit von wirklich wissenschaftlichem Werthe wird sich nur in Ausnahmes

fällen mit dem beschränkten Leserkreise genügen lassen, der ihr hier gesboten wird.

Mittheilungen zur vaterland. Geschichte, herausgegeben vom histor. Berein in St. Gallen, 11. u. 12. Heft oder Reue Folge 1, u. 2; St. Gallen 1869, 1870.

Nachdem der seit etwa 10 Jahren erst bestehende ungemein thätige St. Galler Geschichtsverein durch die erfte vollständige Ausgabe von Refler's Sabbata mit seinen örtlichen Zwecken eine wichtige Leistung für die allgemeine deutsche Geschichte sehr wohl zu verbinden gewußt hat, unternimmt er jest in gleichem Sinne eine neue Bearbeitung ber Quellen für die Geschichte bes Stiftes St. Gallen. Die eigentliche Anregung zu diesem sehr nätlichen Borhaben verdanken wir dem Dr. hermann Bartmann, der kleinerer Arbeiten zu geschweigen, durch sein Urkundenbuch der Abtei St. Gallen, sowie durch den von ihm als Actuar des taufmannischen Directoriums verfaßten Bericht über Industrie und Handel des Kantons St. Gallen fich bereits die größten Berdienste um seine Baterstadt er-Nicht fowohl um die Bekanntmachung bisher ungedruckter Materialien handelt es sich bei den Publicationen des Vereins, als vielmehr barum, die schon bekannten Texte fritisch zu verbessern, zu erläutern und durch handliche Form zugänglicher zu machen. Man hat hierbei von einer besonderen Quellensammlung, die vielleicht für weitere Rreise manches für sich gehabt haben würde, abgesehen und die Zeitschrift selbst unmittels bar für ihre Aufnahme benutt. Der Anfang ift mit ben Berbrüderungen und Todtenbüchern bes Klosters gemacht worden, von denen jene zwar gebruckt aber bisher wenig beachtet waren, diese dagegen nur in dürftigen und ungenauen Auszügen vorlagen. Durch das Bemühen Wartmann's, bem der Ref. einigen Beistand gewähren konnte, ist namentlich in dem großen Netrologium eine nicht unwichtige Quelle für die Geschichte des Rlosters und Schwabens überhaupt zuerst vollständig mitgetheilt und ihr Gebrauch durch Registrirung der Namen thunlichst erleichtert. bei keiner als unwichtig fortgelassen wurde, durfte wohl allgemeine Billigung finden: die geringe Raumersparniß unvollständiger Ausgaben führt gewöhnlich zu der größeren Raumverschwendung, daß sie noch einmal ge-Un die Todtenbücher schließen sich die unentbehrmacht werben muffen. lichen Abtreihen, von dem Professor Gerold Meyer von Knonau nach durchgangig neuer Vergleichung der Handschriften, zu denen eine früher unbenutte Leidener tommt, herausgegeben und mehrfach berichtigt. Dems

selben trefflichen Bearbeiter, der sich von dem benachbarten Zurich aus durch diese erste Leistung in die St. Gallische Specialgeschichte eingeführt hat, verdanken wir in dem zweiten der vorliegenden Hefte den Beginn der eigentlichen Geschichtschreiber, nämlich das Leben des h. Gallus, den Rern und Ausgangspunkt ber gesammten Literatur bes Klosters, und Leben und Wunder des h. Otmar. Zwar konnten hier nur diefelben Sulfs. mittel für den Text benutt werden, die schon Ildefons von Ary der Ausgabe ber Monumente zu Grunde legte, aber sie sind durchaus mit größerer Sorgfalt und Genauigkeit verglichen und dadurch manches verbeffert Der größte Vorzug des neuen Abdrudes liegt jedoch in ben worden. ungemein reichhaltigen Erläuterungen, welche aus umfassender Verwerthung ber gesammten einschlägigen Literatur hervorgegangen, den Text fortwährend begleiten, um bas Berstandniß deffelben in antiquarischer, geo: graphischer, geschichtlicher Hinsicht in jeder Beise zu fördern. Arr auch nach dieser Seite hin fleißig vorgearbeitet hatte, so ist boch bas von ihm Geleistete jest weit überboten, und taum irgend eine andere Geschichtsquelle bes Mittelalters dürfte sich eines so erschöpfenden auf alle tritischen Fragen eingehenden Commentares zu erfreuen haben. Vita S. Galli ist auch bier, wie in ben Monumenten, durch die nur in der Ueberarbeitung Walafrid's vorhandenen Wunder erganzt worden. Recht zwedmäßig sind am Rande die Berweisungen auf die frühere Ausgabe, auf welche sich die bisherigen Citate beziehen. Als Anhang folgt außer bem Register ein Verzeichniß der im Urkundenbuche von St. Gallen vortommenden Bögte nebst Erörterungen über ihre rechtliche Stellung. Alle nachstes Biel seiner Thatigkeit, bem wir mit Berlangen entgegensebn, verbeißt uns Meyer von Knonau eine fritische Bearbeitung Ratpert's und Ellehart's, welcher von so kundiger Hand es gemiß nicht an neuen und bedeutenden Ergebnissen sehlen wird. Wir möchten daneben auch an die St. Galler Unnalen erinnern, die der Verbefferung wohl fähig find, so wie an die Prosa und die Berse Ermenrich's in dem noch nicht ganz ausgeschöpften Cober 265. Erfreulich ist auch die nebenher eröffnete Aussicht auf einen "von kundigster Seite" bearbeiteten Handschriftenkatalog bes Stiftes, der nachstens erscheinen soll. — Außer den vorerwähnten Quellen enthalten unsere Hefte noch einige Stude von mehr localem Interesse, so eine Liste der Verrusenen und Verbannten der Stadt St. Gallen von 1362-81, Berzeichniß ber St. Galler Hauser von 1470,

eine Abhandlung über die Hobeitsrechte der schweizerischen Eidgenoffen: schaft auf dem Bodensee u. s. w. E. D.

Würtembergische Geschichte von Christoph Friedrich von Stälin, Director, Oberbibliothekar an der k. öffentl. Bibliothek in Stutigart u. s. w. Vierter Theil. Schwaben und Südfranken vornehmlich im 16. Jahrh. Erste Abtheilung. Zeit der würtembergischen Herzoge Eberhard II. und Ulrich. 1498 bis 1550. Stuttgart. Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1870. XV und 476 S.

Unter den Lesern dieser Zeitschrift giebt es einerseits wohl nur Wenige, die Stalin's wurtembergische Geschichte nicht kennen, andrerseits dagegen sehr Viele, die in diesem gewichtigen Werke eine unerschöpfliche Quelle wissenschaftlicher Erkenntniß gefunden haben. Die Absicht dieser Zeilen tann daher nicht sein, bei bem Erscheinen eines neuen Bandes eine eine gehende fritische Würdigung dieses Wertes zu versuchen, sondern die wesentliche Aufgabe des Ref. besteht nur darin, die erfreuliche Thatsache zu constatiren, daß und in welchem Umfange der verehrte Berf. eine Fortsetzung seiner tief eindringenden Studien so eben veröffentlicht hat. Höchstens daran mag noch erinnert werden, daß die Behandlung der würtembergischen Geschichte bis auf Stälin Eine Klippe taum zum überwinden vermochte, die auch für die Darstellung der Geschichte anderer deutscher Staaten verhängnisvoll geworden ist, indem nämlich die alteren Autoren fast vergeblich darnach strebten, die sehr verschiedenartigen Schicks sale, welche die im heutigen wurtembergischen Staate vereinigten Stadte und Landschaften in früheren Zeiten hatten, in Ginem abgerundeten und übersichtlichen historischen Bilde zusammen zu fassen. Stälin erreichte bas erstrebte Biel, indem er mit der nothwendigen Vollständigkeit, aber auch mit der fast noch schwerer einzuhaltenden knappsten und klarsten Rurze, sowohl die Geschichte der altwürtembergischen wie der vorderösterreichischen, ber reichestädtischen wie ber geistlichen, ber gräflichen wie ber ebelmannis schen Gebiete behandelte und in solcher Beise ben breiten Strom der Ereignisse von Zeitalter zu Zeitalter vor den Augen des Lesers vorüberführte. So wurde sein Werk für die würtembergische Historiographie und man barf wohl sagen für die beutsche Territorialgeschichtschreibung überhaupt ein Epoche machendes.

Die nunmehr neu vorliegende Publication kündigt sich als erste Abtheilung des vierten Bandes an. Sie umsaßt das Zeitalter der würtem-

bergischen Herzoge Eberhard II. und Ulrich, 1496—1550, und sie stellt uns in Aussicht, daß als zweite Abtheilung besselben Bandes die würtem= bergische Geschichte bis zum Jahre 1593, d. h. bis zum Aussterben der älteren Linie der würtembergischen Herzoge folgen werde. Die bis jest in dem vierten Bande behandelte Periode von 1496—1550 ist ungemein ereignißreich: die beiben genannten Herzoge werden in unruhevollen Zeiten der Regierung entsett; das Herzogthum kommt eine Zeit lang in österreichische Hande; seit 1534 ist Herzog Ulrich wieder Herr in seinem Lande, aber zwölf Jahre darauf ist er nahe daran, abermals der österreichischen Uebermacht weichen zu muffen; und während all dieses Sturmes und Dranges entstehen sowohl die ständische Verfassung des Landes Würtemberg wie auch die kirchliche Reformation in eben diesem Lande und in den meisten schwäbischen Reichsstädten. Die Literatur, welche sich im Laufe der Zeiten um diese Greignisse gelegt hat, ift der Zahl wie dem Umfang der Werke nach eine sehr beträchtliche. Diese Masse des wissens schaftlichen Materials erscheint nun in Stälin's Werk straff zusammengefaßt, mit bewundernswerther Akribie gesichtet und mit manchem handschriftlichen Beitrage bereichert. Daß hierbei eine Menge dunkler Punkte aufgeklart, alte Controversen endlich geschlichtet werden, braucht kaum ausgesprochen zu werden, und um nur ein paar nicht gerade hochwichtige, wohl aber viel besprochene Fragen hervorzuheben, so entscheidet sich Stälin, auf eine große Sammlung von Quellenstellen gestütt, dabin, daß Herzog Ulrich allerdings im Frühjahr 1514, turz vor dem Bauernaufruhr dieses Jahres, um die Steuern ergiebiger zu machen, Maß und Gewicht im Lande Würtemberg habe verkleinern lassen (S. 97 ff.), und ferner weist er urkundlich nach, daß Prinz Christoph von Würtemberg nicht im Jahre 1530 auf dem Augsburger Reichstage gewesen ist, als bort König Ferdinand mit Würtemberg belehnt wurde (S. 342), während Ranke in seiner deutschen Geschichte die entgegengesetzte Ansicht aufgestellt hatte, die zwar nicht weiter recipirt worden ist, aber auch bisher nicht endgültig widerlegt werden konnte. Auch das mag sogleich erwähnt werden, daß Prinz Christoph bei den benkwürdigen Verhandlungen, die er im October 1546 mit dem Dauphin von Frankreich führte, einem Auftrage bes Kurfürsten von Sachsen gefolgt zu sein scheint und daß dieselben zu Ligny im Herzogthum Bar ftattgefunden haben (S. 447 ff.).

In anderer Beise als bei den hervorgehobenen Fragen der Detail.

tritit interessirt Stalin's Urtheil über die schickjalsvolle Personlichkeit des Herzogs Ulrich. Wir finden da freilich — ber ftreng gelehrten, für psphologische oder politische Erörterungen wenig Raum bietenden Anlage bes gangen Wertes entsprechend — nicht viel mehr als Andeutungen, aber auch diesen konnen wir schon erwunschten Aufschluß entnehmen. jugendlichen Thorheiten und Schlechtigkeiten Ulrich's werden streng verurtheilt; sogar in späterem Alter bethätigt sich ber zornige Ropf bieses Fürsten noch einmal in einem häßlichen Streit mit ber Reichsstadt Ch: lingen (S. 420 f.); aber diesen bosen Fleden gegenüber wird schon in dem Jugendbilde Ulrich's manch ein mannhafter und ehrender Bug nachgewiesen und mit besonderem Nachdruck wird geltend gemacht, daß der Fürst in spateren Jahren sich "burch seine Schicksale geläutert" gezeigt habe (S. 52, 364, 378, 476); es wird erzählt, wie er in schwieriger Stellung, von seinen Pflichten gegen die schmalkaldischen Bundesgenoffen und gegen die Haupter des Hauses Desterreich nach verschiedenen Seiten gezogen, eine klug vermittelnde Haltung eingenommen habe (S. 422); einmal freilich sei er in der Gefügigkeit gegen das Reichsoberhaupt noch etwas weiter gegangen, in Sachen der Türkenhülfe, aber es habe ihm damals gegolten, "ber Sache zu dienen und Deutschlands Ehre zu retten" (S. 424); später habe er, als der Bruch zwischen Karl V und den beutschen Protestanten unvermeidlich gewesen war, seine Glaubensgenoffen nicht blos treu und willig unterstütt, sondern er habe sich in hervorragendem Grade "werkthätig" gezeigt (S. 446) und einzelnen Berbunbündeten sogar neben seinen eigenen bedeutenden Leistungen noch "die großartigsten Geldvorschusse" gemacht (S. 460); endlich nach bem Siege des Kaisers Karl habe er sich, so viel er vermochte, gegen das Interim gesträubt, mit eigener Gefahr bedrängte Protestanten beschütt (S. 469) und durch dieses Alles "in stürmevoller Zeit seinem Lande die religiöse politische Stellung gegeben" (S. 476), die bann von seinem nachfolger besestigt wurde und auf deren Grundlage sich die eigentliche Geschichte Burtemberge bis in die neueren Zeiten abgespielt hat.

In einem Punkte höchstens ware mit dem Versasser zu rechten, in dem nämlich, daß er dem Leser von den schon berührten psychologische politischen Erörterungen oder nur derartigen Andeutungen hier und da gar zu wenig gegönnt hat. In der Geschichte des wichtigen Tübinger Landtags vom Jahre 1514 z. B. (S. 103 ff.) sind einige Punkte vor-

handen, über die wir gern noch einige erklärende Worte erhalten hätten. Indessen ein solcher Wunsch, der sich nur auf wenige Momente der Gesschichte von mehr als einem halben Jahrhundert bezieht, erinnert uns sast mehr daran, welche Fülle der Belehrung wir im Uebrigen in dem vorsliegenden starten Halbbande empfangen haben. Möchten wir uns daher auch möglichst bald des in Aussicht gestellten zweiten Halbbandes und nach demselben noch weiterer Fortsetzungen dieses Meisterwerkes ersreuen können!

The History of the Norman Conquest of England, its causes and its results. By Edward A. Freeman, M. A. Late fellow of Trinity College. Vol. III. The Reign of Harold and the Interregnum. 8. Oxford 1869 at the Clarendon Press. (London, Macmillan and Co., Publishers to the University of Oxford.)

"Kein Jahr in der späteren Geschichte Englands", heißt es p. 4, "tann nur auf einen Augenblick wegen seiner dauernden Bedeutung mit dem Jahre verglichen werden, das wir mit geringer Uebertreibung das Jahr der normännischen Eroberung nennen dürsen." Der Vers. hat den Mittelpunkt seiner Ausgabe erreicht und, indem er ihr einen einzigen Band widmet, sie meisterhaft und großartig zu lösen gewußt, wie das in so eingehender Weise noch teinem anderen abgeschlossenen Zeitraume der heis mischen Geschichte zu Theil geworden ist.

Burüdweisend auf unsere Bemerkungen über ben zweiten Band, Zeitschrift XXII, 216 ff., konnen wir nur wiederholen, daß die sechs neuen Capitel: Harold's Erwählung, Januar 5. bis April 6. 1066, die spätere Regierung Wilhelm's in der Normandie 1051-1066, Herzog Wilhelm's Unterhandlungen, Januar bis August 1066, die norwegische Invasion und der Feldzug von Stamfordbridge, Mai bis September 1066, die normannische Invasion und der Feldzug von Hastings, August bis October 1066 und das Interregnum, October 15. bis December 25. 1066 abermals auf Grund ber sorgfältigsten Prüfung ber Belege ausgeführt und in nicht weniger als 39 Excursen von Specialuntersuchungen der schwierigsten, bei den Widersprüchen der Quellen unter sich oft geradezu Der Berf. überbietet sich selber in unlösbaren Fragen begleitet find. Grundlichkeit und laft mitunter auch die Breite der Schilderung über bas Maß hinauswachsen, um seinem Helben Barold bas so lange vorenthaltene verdiente Dentmal zu sepen. Vom Sterbelager des frommen Edward

hinweg, bessen lette Worte und Gedanken benn doch wenigstens englisch gewesen, indem er Harold zu seinem Nachfolger besignirte, begleiten wir diesen zu seiner Wahl durch die Witan und zur Krönung. "Sab es jemals in der Welt einen rechtmäßigen Herrscher, so war es wahrhaftig Harold, König der Engländer und Herr der Insel Britannien", p. 47, weshalb auch das aus V. B. Mose 17, 14. 15 gewählte Motto auf dem Titelblatt. Es geschieht aber doch des Guten zu viel, wenn die Beissehung des Bekenners zu einer aussührlichen Betrachtung der Königszgräber zu Westminster Anlaß gibt, oder wenn die Einzelheiten der Krönungsceremonie vom 6. Januar 1066 nach Selden's Titles of Honour und Maskell's Monumenta Ritualia Ecclesiae Anglicanae umständlich reconstruirt werden.

Der Verf. sucht wie früher die Thätigkeit Harold's als Diener bes verftorbenen Fürsten, nunmehr die lobenswerthe Wirksamkeit seines eigenen Ronigthums zu beleuchten, wozu indeffen die Nachrichten, welcher Art fie auch sein mögen, bei Weitem nicht ausreichen. Rur Ginzelnes konnte bier glüden. Aus bem Leben bes hl. Wulftan von Wilhelm von Malmesbury geht allerdings unwiderleglich hervor, daß trop Ermählung durch die Witan, die aber in Wesser geschah, deffen Graf jest Konig mar, tros Anerkennung von Seiten der beiden nordischen Grafen Cabmine und Mostere Northumbrien particularistisch für sich zu beharren suchte, und daß, wie Freeman nun selber zugeben muß, ein ungetheiltes England teineswegs bestand. Harold mar in Bahrheit der erste Konig, der seit 35 Jahren, seit dem großen Cnut, wieder im Rorden erschien, um ein loses, von jenen beiden Brüdern niemals ernstlich gewolltes Souveranetatsverhältniß anzuknüpfen. Auch hier kann der Berf. nur auf die Mitwirkung eines northumbrischen Gemote schließen und construirt überhaupt zu viel.

Biel reichlicher fließt der Stoff für das der Normandie gewidmete Capitel, in welchem zum ersten Mal Mathilden's frühere Che, aus der zwei Kinder am Leben waren, und nicht die verbotenen Verwandtschafts; grade als das hinderniß sestgestellt werden, welches Wilhelm zu überwinden hatte. Erst die Gefangennahme Leo's X. durch die Normannen bei Civitate sührte dem Ziele näher, bis Lanfranc, der bisher gleichfalls zu den Gegnern gehörte, die Dispensation durch Papst Nicolaus II. erswirken half. Als sehr gelungen müssen die Invasion heinrich's I. von

Frankreich und Geoffrep's von Anjou, die genaue Aufführung ihrer und ber normannischen Streitkrafte und ber entscheidende Rampf bei Baraville im August 1058 bezeichnet werden, nicht minder die Unterwerfung Maine's durch Wilhelm, die sich gleichsam als ein Vorspiel der Expedition nach England geltend macht. Wilhelm glaubte an eine Busicherung ber Krone durch Cadward, um so begieriger ergriff er bie Gelegenheit, als Harold unversehens in seine Falle gerieth. Unter brei Versionen entscheibet sich der Berf. für die dritte, nach welcher nämlich Harold im Jahre 1064 durch Unwetter an die Ruste von Ponthieu verschlagen und von dem Rormannenherzoge gezwungen wurde, ihn auf seinen Unternehmungen gegen die Bretagne zu begleiten. Erst nach dem Bretonenkriege, vielleicht zu Bayeur, leistete er den verhängnisvollen Eid, über den so Manches unvereinbar bleibt. Indeß ist es doch in hohem Grade mahrscheinlich man lese die specielle Untersuchung dieser allerverwickeltsten Fragen in dem Ercurs p. 667-699 -, daß er sich zu einer heirath mit einer Tochter Bilhelm's verpflichten mußte, der aber freilich von vornherein barauf rechnete, daß der abgedungene Schwur gebrochen werde. Der Betrüger hat daher die größere Schuld als der Betrogene, während England matels los bleibt, ruft Freeman aus, S. 253. Das Gebaude von unwahren ober erzwungenen Anspruchen wird dann sofort nach harold's Regierungs: antritt durch die engste Berbindung mit Rom gekrönt, die Wilhelm im Berein mit Lanfranc, mit Hilbebrand im hintergrunde, bewertstelligte. Sie hatte eine schleunige Ausführung zur Folge, indem der continentale Begriff der Erbberechtigung sich über die germanische Wahlfreiheit erhob und die von Papst Alexander II. geweihte Jahne der Unternehmung ben religiösen Charatter eines Areuzzugs verlieh. Ungemein lehrreich in genealogischer, topographischer und architektonischer Beziehung ist die Bersammlung der Lehnsleute, das Parlament von Lillebonne. Da macht sich auch staatsrechtlich in merkwürdiger Weise bereits der Anspruch der Betheiligten geltend, zuvor befragt zu werden:

> Bien deivent al cunseil venir Ki el travail deibvent partir,

sagt Wace im Roman de Rou. Und boch war die Opposition so stark, daß Wilhelm vornehmlich nur mit Hülfe des verschlagenen Fit Osbern die Leute einzeln bereden und Freiwillige aus aller Herren Länder, vorzüglich Bretonen und Flanderer, aufrusen mußte, wodurch denn recht

eigentlich die Expedition statt zu einer nationalen eine allgemeine und auch die letzten Bedenken, mit denen sich die Curie noch in der That getragen hatte, überwunden wurden.

Rachdem der Berf. mit besonderer Borliebe Harold begleitet hat, wie er von Mai bis September mit stehender Mannschaft und Aufgebot (housecarls und landfyrd) die Südfüste schirmte, die bereits im Frühling von seinem landesverratherischen Bruder Toftig im Einverständniß mit dem Normannenherzoge angefallen wurde, wendet er sich der gleiche falls von Tostig angestifteten Invasion Northumbriens durch den König von Norwegen Harold Hardrada zu. Da bie von diesem Könige hanbelnbe Saga bei Snorro nur mir vorsichtigster Rritik benutt werden darf, es aber im Uebrigen an authentischen Berichten über ben Feldzug von Stamfordbridge fehlt, muffen die vereinzelten Notizen wiederum in Berbindung mit der sorgfältigsten Erkundung der Bobenverhaltnisse und Localis Die "großartige Legende" wird jum guten taten verwerthet werden. Theile Breis gegeben, S. 367, dagen mit jener Gulfe, vozüglich aber ber angelsächfischen Annalen von Abingdon der Marich des englischen Königs nach Norden und sein glanzender Sieg zu einer faßbaren, nicht minder anziehenden Darftellung berausgearbeitet.

Fast scheint es, als ob dem gegenüber die überlegene Gewandtheit, mit welcher ber Normannenherzog inzwischen seine Rüftungen vollenbete, und über welche doch so viel fichere Rachrichten vorhanden sind, weniger Burdigung erfährt. Erft mit ber endlichen Abfahrt von St. Balery am 27. September erhebt fich die Erzählung in ganzer Fülle. Die Landung in der Bai von Pevensey, der Marsch nach hastings, die ersten triegerischen Maßregeln, die absichtsvolle Berbeerung in Suffex sind wieder vortrefflich. In Bezug auf Harold, den die Rachricht in Port traf, über seine schleunige Rudreise und letten Borbereitungen, laßt sich freilich manche, namentlich dronologische Schwierigkeit nicht beseitigen. Unvergleichlich dagegen bis sur genauesten Evidens, mas Tageszeit, Dertlichkeit, Aufstellung und bie einzelnen Bendungen des Rampfes betrifft, in einer Fulle, wie nach teine andere Schlacht in englischer Geschichte, Waterloo ausgenommen, und in entsprechenden heroischen Farben wird der verhängnisvolle Tag der Ents scheidung, der 14. October auf der Walftatt von Senlac, dargestellt. It is the very subject of my history, S. 504. Die beiben großen Rebenbuhler treten fich Auge in Auge gegenüber, und nicht von ungefähr

Aeschylus, wie eigenthumlich auch griechische Verse dem altenglischen Stoff gegenüber sich ausnehmen mögen. Die einzelnen mit einander ringenden Bölker, ihre Verwendung, ihre Fehler und Schlappen, Alles erhält seinen wirklichen Plat und vereinigt sich zu unmittelbarer Anschaulichkeit. Der Beweis wird geliesert, daß Harold unterlag wegen des Ungestums seines leichtbewaffneten Ausgebots, daß nicht etwa Degeneration der Engländer, noch die Fechtweise und das berittene Heer der Eroberer die Ursache war.

Wohl geschieht in der Bezeichnung Harold's als "groß" noch immer zu viel, so daß der Größere beinah zu turz tommt, allein Wilhelm's Rückehr in sein Lager am Abend wird von selbst zur grandiosen Scene, der prachtvollsten des Buchs. Es ergibt sich, daß der verstümmelte Leichnam Harold's, von zwei Mönchen aus Waltham und von der gesliebten Eadgyth Swanneshals aufgesucht, von dem Sieger zuerst auf den Klippen von Hastings — ein Wahrzeichen am Meere — und hernach erst in dem Stift des Gefallenen zu Waltham beigesetzt worden ist. Auch die Legende von dem in Chester sortlebenden Angelsachsentönige wird an der Hand der späteren Autoren genau verfolgt, S. 754 st. Die Wahl des Aethelings Eadgar, Wilhelm's Marsch an die Themse, die Unterwerfung des Südens zu Berkhampstead, die Krönung des Eroberers zu Westminster schließen die Erzählung dieses Bandes.

Aus den Abhandlungen verdienen diejenigen, welche sich mit Untersuchung ber Quellen befassen, ganz besonders hervorgehoben zu werden. Gleich die erste über die Schildereien des berühmten Teppich von Bapeux hat die allergrößte Bedeutung für den vorliegenden Abschnitt des Werks. Sie betrifft die wichtigste Urkunde auf normannischer Seite, die so oft behandelt und so verschiedenartig erklärt worden ist. Freeman bat nach wiederholtem Studium des Originals selber sich überzeugt, daß es einst für Bischof Obo, ben Halbbruder des Eroberers, angesertigt worden ist, und feinen Ursprung nicht, wie seit Montfaucon so oft behauptet wurde, der Königin Mathilde verdankt. Die unvergleichliche Treue ber Bilder und die turgen Inschriften berechtigen zu dem Schlusse, daß Gewebe Es balt sich auf bem einfachen, noch nicht burch in England entstand. Sage ober Stammeshaß getrübten normännischen Standpunkt und befindet fich bei eingehender Prufung stets im Einklange mii den erweislich jus verlässigen Berichten.

Es ist zu bedauern, daß der Verf. sich nicht eben so eingehend über vie von ihm so trefflich verwertheten angelsächsischen Annalen von Abinge bon, Worcester und Peterborough und ihr Verhaltniß zu dem Ueberseter Florentius von Worcester außert. Er aboptirt im Ganzen die von Carle in seiner Ausgabe festgestellten Bezeichnungen und Ableitungen, weicht aber doch wieder von diesem ab, der den betreffenden Abschnitt der Peterborough. Annalen im Jahre 1121 aufgezeichnet werden läßt, während er nach Wenn irgend Jemand, so ist der Freeman für gleichzeitig gelten soll. Berf. befugt, nicht vorübergebend an einer Einzelheit, wie S. 580, sondern über die ganze Frage nach Entstehung und Verwandtschaft dieser allerwichtigsten Jahrbücher endgültig zu entscheiden. Er hat dies hoffentlich Schon früher haben wir seine Bertrautheit der Fortsetzung vorbehalten. mit der continentalen Literatur hervorgehoben, doch ist uns aufgefallen, daß er p. 319 die Briefe Gregor's VII. noch nach Bouquet und nicht nach Jaffé citirt und von den Annales Altahenses bei Perp Mon. XX keine Kenntniß gehabt hat. Die dort unter dem Jahre 1066 begegnende Notiz über die Schlacht bei Senlac ergibt thatsächlich gar Nichts, beruft sich aber auf Augenzeugen: retulerunt ergo nobis, qui eidem bello Auch die Form Anglicis Saxonicis mußte Freeman ininterfuere. teressiren, der Angli Saxones so gern porhorrescirt und, wo es dennoch erscheint, als Angli vel [-et] Saxones verstanden haben will. 45 Nota 1.

Bum Schluß dürfen wir nicht zu erwähnen vergessen, daß dem Bande zwei Uebersichtstarten des Felozugs nach Stamsordbridge und der Expedition Wilhelm's von St. Valery die London, so wie ein vorzügliches Croquis der beiderseitigen Aufstellung bei Senlac beigegeben sind. Der Verf., der seine topographischen Studien meisterhast zu verwerthen verzsteht, hat das erste Schlachtseld zweimal, das letzte nicht weniger als vierzmal in Person besucht und ist dabei, um zu correcten militärischen Schlüssen zu gelangen, von zwei namhasten Ingenieurossieren, Sir Henry James und Capitan E. R. James, auf das Bereitwilligste unterzstützt worden.

Froude, J. A.. History of England from the fall of Wolsey to the defeat of the Spanish Armada. Vols. XI. XII. (Reign of Elizabeth. Vols. V. VI.) XI. 671 u. XII. 634 pp. mit Index. 8°. London. 1870. Longmans, Green and Co.

Es ist in dieser Zeitschrift wiederholt, I 561. III 97. VI 444. XII 454. XX 219 von dem Fortgange die Rede gewesen, welchen das Bert Froude's genommen, es ist auf seine Vorzüge und seine großen Schwächen hingewiesen worden — jest nimmt es mit dem zwölften Bande ploglich ein Ende, nachdem die Erzählung gerade den Untergang der unbezwinglichen Armada erreicht hat. Und boch hat bis zum zehnten Banbe einschließlich auf dem Titel gestanden: Geschichte Englands vom Sturze Bolsey's bis zum Tode Glisabeth's. Wer will die hohe Bedeutung, welche die Jahre 1529 und 1588 für die nationale Entwidelung immerdar haben werden, bemäkeln? wer wird es aber auch nicht wunderlich finden, die große Epoche ber Tudor's der Art abzusteden, daß der Grund legende Stifter der Dynastie ganz draußen bleibt und in Betreff des verheißenen Abschlusses mit dem Tode Elisabeth's, der erst ein Urtheil über sie selber wie über das Ganze gestattet und die gegebene Grenze bildet, nicht Wort gehalten wird? Der Verf. ist seiner unvergleichlichen Aufgabe überdruffig geworden und bestätigt wiederum, indem er sie rudsichtslos abschüttelt, wie sehr berechtigt ber ihm so oft gemachte Vorwurf gewesen, daß er ben Ernst des wahren Historikers gar nicht besitt. Nachdem er sich neuerdings als Herausgeber eines Journals (Fraser's Magazine) mit Eifer der periodischen Literatur und der Discussion der Tagesfragen zugewendet, steht zu erwarten, daß er auch noch einmal zu seiner alten Liebe, dem Roman, zurückehren werde.

Froude entschuldigt nun freilich in einem Schlußcapitel, XII 530, sein Verfahren mehr als cavalierement durch Vergleich mit dem Schachspiel, wo man, sobald der Ausgang denn doch einmal feststeht, im Voraus wohl die Figuren übereinander wirft. Un derselben Stelle kommt er auf seinen ursprünglichen Plan zu sprechen, daß es sein 3med gewesen, den Uebergang zu schildern von dem katholischen England mit einer herrschenden Rirche, mit Rloftern und Bilgerfahrten zu bem in geiftiger Bildung forts schreitenben England. Hat er diesen Plan ausgeführt, ift er ihm treu geblieben? Wir meinen, es ist dies wie bei allen früheren ebenso wenig in den beiden Schlußbanden der Fall. Zwar stößt der Leser nicht mehr auf so grobe Unwissenheit wie ebedem, namentlich in Bezug auf die hinter 1529 liegende Beit; der Fortschritt einer vierzehnjährigen Arbeit, das Bertrautwerden mit dem allerkoftlichsten Material mußte davor mohl be-Aber die grellsten Licht- und Schattenseiten der Froude'schen wabren. Bifterifde Beitschrift. XXV. Band. 13

Geschichtschreibung bleiben eng verschlungen bis an das Ende. Bielleicht hat er nie so gut geschrieben und wirkt seine große stilistische Kunst nirgends so fesselnd wie bei der Schilderung einiger ber gewaltigen Bergange, von benen diese letten Bande handeln. Desto mehr aber ist die leichtfertige Art zu beklagen, in welcher die Quellen citirt, umschrieben und in ben wichtigften Fällen geradezu der Controle entzogen worden. Und fehlt der Respect vor der treuen Begründung, selbst vor der correcten Wiedergabe von Namen und Zahlen, wie viel mehr wird das Mißtrauen geweckt, wenn man mit hulfe allgemein zugänglicher Documente und Relationen wahr= nimmt, daß eine grundsägliche fritische Sichtung des großen in ben englischen und spanischen Archiven geborgenen Stoffs fast niemals ber Anwendung desselben voraufgegangen ift. Endlich ist das Buch weit ent= fernt, eine Gefdichte Englands unter ben Tubor's zu fein; es ist vielmehr die Geschichte politischer, vorwiegend diplomatischer Berwicklungen, wie sie der Bruch mit Rom und die wandelreiche Stellung zu dem Auslande mit sich brachten, unter der stets machsenden Sucht, der Königin wo möglich in allen Studen Unrecht zu geben, sie herunterzumachen — lediglich, weil sie die dem Verfasser so fatale anglicanische Kirche constituirt Die Schilderung machtig ergreifender Scenen gelingt dabei viel besser, als die scharfe Charakteristik der handelnden Personlichkeiten. Um bies zu erreichen, hat der Berfasser viel zu wenig gelernt, sorgfältig und genau bis in bas Einzelne zu bistinguiren.

Die auf 1573 zunächst solgenden Jahre betreffen bekanntlich eine Beit, in welcher die englische Politik jedem großen entscheidenden Entschluß vorsichtig ausweichend, bei Philipp von Spanien lange Zeit einer ahnslichen Haltung begegnete. Weder in den Niederlanden, noch in Schottland treten sie einander offen entgegen, auf dem Meere nur wird ein Raperstrieg geführt; dagegen nähern sie sich wiederholt im Sinne der alten habsburgisch-englischen Allianz gegen Frankreich. Unstreitig treibt Elisabeth ein eigensinniges Spiel mit denen, welche draußen gegen blutige Tyrannei bei ihr Hülfe suchen, wie mit dem jammervollen Herzog von Alençon, dem sichr hüngehaltenen und schließlich betrogenen Bräutigam, den selbst Oranien sich im Bunde mit England und Frankreich als Gouverneur in Flandern gesallen lassen wollte. Einen vortresssichen Einblick in die nach allen Seiten gesponnenen endlosen Intriguen gewähren die von 1578 bis 1583 reichenden Originalberichte des spanischen Gesandten Don Bernardino

de Mendoza, aus denen Froude mit Recht ausführlicher mittheilt, als aus irgend einer anderen Reihe der in Simancas bewahrten Correspondenzen. Dieser scharfblidende Staatsmann beherrschte aus dem Standpunkte seines Herrn eine Beile die ganze Situation und flocht emsig seine Faben mit der gefangenen Maria und ben Factionen am schottischen Hofe, mit den Gegnern der englischen Intervention in den Niederlanden wie mit der Faction Guise in Frankreich. Ihm aber entleiht Froude gar zu gern die start aufgetragenen Urtheile über Glisabeth selber, um, mas ber treue Walfingham boch nur im engsten Vertrauen außert und auf eine vorüber= gebende Phase anwendet, ihre ganze öffentliche Haltung als unheilbar, als dishonourable and dangerous zu bezeichnen. Immer wieder wird ihre Unschlüssigkeit und niedrige Gesinnung, ihr Geiz und Wantelmuth beschuldigt, in erster Linie an der gefahrvollen Stodung schuld zu sein. Auch wird einmal XII, 9 mit Recht hervorgehoben, daß zur leibenschafts: losen Beurtheilung dieser Haltung das Geschlecht der Fürstin wesentlich in Betracht tomme. Wir finden jedoch nicht, daß die Lage des gebannten Beibes auf dem Thron, die Nothwendigkeit, in der sie sich befand, lange abzuwägen, bedenklich zu transigiren, die Initiative, an der sie festhielt und die doch auch etwas bedeutete, nach Gebühr gewürdigt worden seien. Nicht sie felber, sondern lediglich "der Genius und der Muth ihrer englischen Unterthanen" soll "die kleine Figur — abwechselnd hysterisch und furios" XI, 431 auf das Piedestal erhoben haben, das sie in der Geschichte behauptet. Der Autor schiebt ihr mit mahrer Schadenfreude bei ben wüsten Hergangen am schottischen Hofe, bei der durch Parma in den Niederlanden wieder eintretenden Reaction, selbst in Bezug auf bas Eindringen jesuitischer Emissare in ihr Reich doch weit mehr in die Schuhe, als sich aus den Acten beweisen läßt. Sie selber habe den Knoten schürzen belfen, der ihrem Salse zur Schlinge bestimmt gewesen, durch Absertigung bes unsähigen Leicester nach Holland, durch Behinderung der von ihr selber unterstützten Raubfahrten Drake's. Die boshafteste Beschuldigung betrifft wohl die ihr von den Niederlandern zum Pfande überlassenen Seeplage, die sie, um die Allianz mit Spanien buhlend, als Philipp's Eigenthum betrachtet und ihm auszuliefern gedacht habe. Das wird XII, 127 und fernerhin wesentlich aus spanischen Berichten gesolgert, so daß noch immer das geschriebene Wort wie früherhin in den Procesacten Heinrich's VIII. gegen Anne Bolepn und andere durchaus die

volle Wahrheit erhärten soll. Selbst an Stellen, wo sich der Autor zu einer vorurtheilsloseren Charafteristit aufraffen mochte, hindert ibn eine heftige Mißgunst baran. So beißt es XII, 292: "Die allgemeine Meinung, welche Elifabeth staatsmannische Gaben zuschreibt, die fie nicht besaß, verurtheilt sie eben so unverständig wegen einiger Eigenschaften, die im Privatleben tadellos und liebenswürdig find. Sie besaß eine Klare, intellectuelle Fassungsgabe, besaß aber keine intellectuelle Leidenschaft, war auffallend sorglos in Betreff ihrer Person und deshalb von unschlüssigem Temperament. In großen Fragen, wo die Grunde für und wider gleich schwer wiegen, geben Liebe und haß der Menschen, Glaube und Ueberzeugung weit mehr Ausschlag um festen Juß zu fassen, als bie Schlüsse des Verstandes. Elisabeth besaß Nichts von Alle dem und war folglich unsicher, unzuverlässig und schwankend." Froude, der boch mit vollem Recht die unsterblichen Verdienste solcher Manner, wie Burleigh und Walsingham, um England und die Freiheit preist, hat kein Wort der Anerkennung für die Fürstin, die, sie mag ihnen nun im amtlichen Berkehr beillos zu schaffen gemacht, sogar mit schnöbem Undank gelohnt haben, doch das Verdienst beanspruchen muß, daß jene von ihr zu Ministern erwählt und als solde niemals verstoßen worden sind. dies ohne persönliche staatsmännische Ginsicht nicht möglich war, liegt auf ber Hand, und die Schwächen des Weibes werden beshalb icon burch Eigenschaften aufgewogen worden sein, benen die Minister durchweg vertrauen konnten. Es ist sehr bezeichnend, daß von dem begeisterten Empfange der Königin im Lager von Tilbury, nachdem über die Armada freilich schon entschieden mar, von dem popularen Butrauen, das alle Confessionen umschlang, mit teinem Worte die Rede ist.

Forscht man nach dem letten Grunde, aus dem Froude's Mißgunst entspringt, so mussen auch wir dem in England längst ausgesprochenen Urtheil beipflichten: der Verfasser überträgt seinen Haß gegen die angliz canische Kirchensorm auf diesenige, durch die sie recht eigentlich sestgestellt worden ist. Einst der Jünger Henry Newman's, dann von der Stepsis ergrissen, hat er nie wieder Achtung gewinnen können für die Bedeutung, die doch ein nationales, der Staatsversassung eng eingefügtes und sie wiederum beeinstussens Institut besitzt. Alle religiösen Abweichungen und Gegensätze werden freilich mit ähnlicher Geringschätzung abgesertigt, höchstens gewinnt einmal die knorrige, unendlich selbstständige Figur des

John Knor Respect. Mit Hochgenuß aber wird erzählt, wie der seine Wiesen und Ländereien psiegende Bischof von Ely durch Cabinetsbesehl seinen schönen Garten bei London einbüßt, wird bei Charakteristik des Erzbischoss Parker nur von der Habgier, und nicht von seinen Berbiensten um den Glauben, um Wissenschaft und Sprache gehandelt, XI, 5. 82, das Shlußcapitel in eine heftige Schmähung auf das ganze Insstitut zusammengesaßt. Dem muß denn auch die Königin mit ihren wenigen und überdies zweiselhasten Tugenden entsprechen. "Die großen Resultate ihrer Regierung waren die Früchte einer Politik, die nicht ihr gehörte, die sie vielmehr aushungerte und verstümmelte, während Thatzkraft und Bollständigkeit erforderlich waren." XII 559. Es ist, als ob die mit dem Vater getriebene Vergötterung von der Tochter abgebüßt werden soll.

Mehrere Abschnitte ber beiden Bande zeichnen sich wieder aus durch ungewöhnlich farbenreiche Darstellung. Während das detaillirte Buhlen in der Intrigue für den Autor und seine Lehre geradezu ermudend wirkt, erscheinen die verwegenen oceanischen Fahrten Drake's, die morderischen Kampfe in Irland, die Verschwörungen, die zu dem Ausgange Maria Stuart's führen, dieser selbst und die von kuhnen Seeleuten und dem Sturm des himmels zerschmetterte Armada als die geeigneten Vorwürfe für ben Pinsel eines solchen Malers. Nur wird man die Gemalbe bei naberer Prüfung der Farben nicht immer stichhaltig fundirt finden und den Historiker wiederholt auf den vertrauten Wegen des Novellisten er= Was die irischen Hergange betrifft, so hat ihn J. S. Brewer, ber vortreffliche Herausgeber ber Regesten Heinrich's VIII. und der Carew Papers, bereits im Athenaeum wegen willtührlicher Deutung eben dieser lest erwähnten Documente zurecht gewiesen. Wir sind überzeugt, daß bei einer tritischen Prüfung der einzelnen Berichte auch die hinrichtung Maria Stuart's, wie Froude sie schildert, eben so wenig bestehen kann, wie früher die Ermordung Rizzio's ober Darnley's. Ist die Art und Weise, wie er citirt, die Auswahl, die er trifft, durchaus nicht genügend, um ihn zu controliren, so erregen eine Menge Leichtsertigkeiten, sogar in ber Rechte schreibung, und Schniger, wie fie einem gewissenhaften historiker nicht passiren burfen, Verdacht gegen die ganze Methode, nach großentheils gang jungfraulichen Quellen verwerthet werben, und fteis gern den Wunsch nach Wiederholung der Arbeit durch eine sichere

Hand. Bum Ueberfluß seien einige ber Notizen angeführt, die wir uns gemacht.

Mis. France, XI 146 und wiederholt citirt, lassen ben nicht näher orientirten Leser gang im Unklaren, ob er diese Correspondeng in London ober in Paris zu suchen hat. Froude gibt fremde Namen gern in der Form wieder, wie er sie in dem gerade vorliegenden Altenftud geschrieben findet. A daughter of Lorrayne, the Lorrayne marriage, XI 528, the Order of St. Esprit, XI 465 — warum nicht the Holy Ghost? — darf doch in einem englischen Werte eben so wenig stehn wie ber beutsche Erzherzog Karl mit dem spanischen Berichterstatter als Don Carlos zu bezeichnen ist. Orthographie, wie beständig Requescens, Sextus V, Carrafa, ist in einem mobernen Buche nicht zu ertragen. Ein Spanier tann nicht Antonio da Legva heißen. Froude halt überhaupt verschiedene Personlichkeiten zu wenig burch scharf markirte Buge auseinander; eine dreisache Schreibweise aber wie Stuart, Stewart, Stiwart verwirrt erft Einer von drei Stuart's führt zugleich den französischen Titel rect. d'Aubigny und den schottischen Lennog. Bu letterem fügt XI 276 eine Note belehrend hinzu: So d'Aubigny will henceforth be called. Auf S. 348 und weiter erscheint er im Text aber immer wieder als d'Aubigny, bis abermals eine Note zu S. 463 erklärt: Henceforth he will be called Duke of Lennox und der Text ihn als solchen ausweist. Man sieht dem hastigen Arbeiter mit Unwillen auf die Finger.

Anderes deutet unmittelbar auf mangelhafte Forschung und sehr lückenhaste Kenntnisse. So heißt es XI 73: The secret marriage of a prince of the blood both was and is an offence against the State. Prinzen von Geblüt tennt das englische Staatsrecht bekanntlich aber nur in einer Hausacte der hannöverischen Dynastie, am Allerwenigsten, wenn es sich im sechszehnten Jahrhundert um eine geheime Berbindung zwischen einem Bruder Darnley's und Lady Elizabeth Cavendish handelt. Geradezu abgeschmackt ist XI 276 Dumbarton was made over to him (dem Regenten d'Audigny) as an appanage of his earldom, was man bei Froude leider kaum als einsach verschrieden für appendage annehmen kann. Unter den englischen Schissen, welche die Armada ansallen, des gegnet bei ihm einige Mal XII 431. 460 die Ark Raleigh, ein größeres, der königlichen Marine gehörendes Fahrzeug. Es ist kein anderes als die von Camden, Annales serr. Angl. et Hib. regnante Eliz. erwähnte

Archa Regia. Der Versasser sand entweder Arch Royal handschriftlich seltsam entstellt, oder dichtete dem Schisse willfürlich den Namen des späteren Seehelden an. Wenn es XII, 163 heißt: Cardinal Sanz, who represented France in the Papal Council, so gibt sich der Versasser gar nicht die Mühe, sich und seine Leser näher über die Person des Erze bischoss von Sens zu insormiren.

In England wird unstreitig einem so brillanten Stilisten wie Froude nicht minder vorgeworsen werden, daß er sich nicht scheut, in die vulgäre Redeweise des Penny-a-liner zu verfallen. Mutual friend, XI 31, statt common durste sich allenfalls ein Dickens erlauben, ist aber in correctem Englisch unstatthaft. He was Star-chambered, and sent to meditate for a month in the Tower, XI 43, the dismemberment of the French Empire, XI 283 ist beides durchaus im schlechten Geschmad ber modernen Zeitungspresse.

Als größter Mangel des Werks endlich erscheint uns, daß der Ver= fasser, nachdem er in seinem ersten Capitel, freilich unendlich ludenhaft, von der socialen Lage Englands gehandelt, sich schließlich gar nicht mehr um die innere Geschichte bekummert. Hier und da ist wohl in wenigen allgemeinen Redewendungen von dem tapferen, unverdorbenen Volke die Rede, welches trop Elisabeth und trop "ihrer speciellen Provinz, der Pflanzschule aller Treulosigkeit, der Rirche", sich mit Gulfe der Glaubens: änderung hohen Wohlstand bereitet, während auf dem Festlande Krieg und Elend die Folgen des Protestantismus gewesen wären, XII 1 ff. Aber wenn dann gar wieder in der Bevolkerung drei Biertheile Katholiten herausgerechnet werden, XII 208, tann man doch schwer seinen Augen An einem statistischen Nachweis hierfür fehlt es natürlich ganz, um so mehr, als, so lange das Puritanerthum in Schranken blieb, alle Welt katholisch hieß, und nur zwischen römischer und anglikanischer Form unterschieden wurde. Aber gerade die Fortschritte selbstständiger Reform in Berbindung mit dem Anwachs der zu ihr hinneigenden Opposition im Parlament batte man in einem Werte entwickelt zu seben gewünscht, welches nach Ausweis seines speciellen Titels die "Regierung Elisabeth's" zur Aufgabe hat. Mit wenigen Worten dagegen wird XI 42 unter bem Jahre 1576 die Mißhandlung des Unterhausmitglieds Wentworth abgethan, ohne es der Mühe werth zu erachten, genauer zu citiren, als: Speech of Mr. Wentworth, 18th of Elizabeth, D'Ewes' Journals.

Daß es Commons' Journals und sogar Statutes of the Realm gibt, mit denen einst ber Berfasser, um Beinrich's VIII. Justizmorde zu rechte fertigen, Abgotterei getrieben, erfahrt man aus ben spateren Banben gar nicht, benn die Geschichte der Verfassung, die doch schon unter Elisabeth eine sehr ausgesprochen neue Wendung zu nehmen beginnt, so baß ihr einst Hallam die eingehendste Aufmerksamkeit widmete, eine Erlauterung des anders werdenden Verhältnisses zwischen Krone und Ständen fehlt ganzlich. Auf etwa zehn Seiten wird in dem Schlußcapitel zusammengebrangt, was behuse Ertenntniß der Lage von Kirche und Staat mahrend eines Menschenalters der sorgfältigsten Untersuchung und gewissenhaftester Darftellung beburft hatte. Nach einem Sape wie: the Puritan libellers were prosecuted before an Ecclesiastical Commission XII, 548 muß bezweifelt werden, ob Froude sich jemals nach der Entstehung bes High Commission Court umgesehn und sich von der alle garantirte Freiheit bedrobenden Gewalt biejes Tribunals eine Borstellung gemacht hat. Irren wir nicht, so hat die Unluft, diese vielleicht allerwichtigste Seite bes Regiments ber großen Königin behandeln und ihr perfonlich benn doch den Ruhm zuerkennen zu muffen, zwischen sich und ihrem Bolte, mas bie Stuarts hernachmals nicht gethan, den Frieden erhalten zu haben, — wir denken an die große Scene im Parlament und die zwischen dem Sprecher und Elisabeth gewechselten Reden vom 30. November 1601 — den Verfasser wesentlich bestimmt, seinem Versprechen untreu zu werben und bas Buch mit dem Jahre 1588 abzubrechen. In der nachfolgenden Periode ware die regierende Königin zu schildern und die Anerkennung, die ihr bas Ausland im Munde französischer ober venetianischer Staatsmanner darbrachte, por Allem die politische Weisheit hervorzuheben gewesen, mit welcher die alte Fürstin sich boch über den Reibungen der Parteien zu behaupten gewußt hat.

Das Werk ist demnach gar nicht, wosür es sich ausgibt, eine Gesschichte Englands, sondern, abgesehn von der durchgehenden Tendenz, die von der Herrscherin stabilirte Kirchenform zu verdammen, abgesehn von jenen sesselnden, um einzelne Hergänge gruppirten Episoden, eine teinesswegs allen Seiten mit gleicher Objectivität gerecht werdende Darstellung diplomatischer Intrigue. Da nun überdies bei der Benutzung des allersdings zuerst von Froude herangezogenen unvergleichlichen Materials unendlich viel zu wünschen übrig bleibt, so haben wir den wirklichen Geschichtsscher der Regierung Clisabeth's immer noch zu erwarten. R. P.

Girolamo Morone. Memoria storica di Guglielmo Enrico Saltini. Firenze 1868. 70 S. 8.

Girolamo Morone ist eine jener Personlichkeiten, wie die zweite Salfte bes 15., die erste des 16. Jahrhunderts in Italien deren nur zu viele barbieten, bei denen unleugbares staatsmannisches Talent mit einer Bersas tilität des Charakters verbunden ist, die vor dem schroffsten Parteiwechsel nicht bewahrt, mit einer Glasticitat des Gewissens, die sich auf's naivste in bem Eifer spiegelt, womit in rascher Folge die einander entschieden widersprechenden Meinungen und Interessen vertreten werden. Ginem angesehenen mailandischen Hause entstammt, inmitten aller Intriguen, Wirren, Bechsel der Sforza'schen Herrschaft unter Lodovico il Moro und seinen Söhnen groß geworden und vielgebraucht, war Morone der Berather seines Gebieters Francesco Sforza zu der Zeit als dieser mit Carl V. gegen Franz I. im Bunde war, wurde wie Papst Clemens VII. nach der Schlacht bei Pavia von der Furcht vor der kaiserlichen Allgewalt ergriffen, suchte durch ben Köder der neapolitanischen Krone den tapfersten Beerführer Carl's V., den Marchese von Bescara, herüberzuziehen, murbe von diesem angegeben und verhaftet, rettete sein Leben, indem er sich zum Werkzeug der kaiserlichen Politik bergab, begleitete den Connetable von Bourbon nach Rom und wurde als Unterhändler und Berichterstatter verwendet, ging mit dem Prinzen von Orange zur Belagerung von Florenz und starb am 15. December 1529 ploglich im kaiserlichen Lager, im 59. Jahre seines Lebens. Der Mann, der als einer der Streiter für die italienische Unabhängigkeit gegolten hatte, gab im Jahre vor seinem Tode Carl V. Rathschläge zur dauernden Ueberwältigung seiner Heimath mittelst der Unterjochung von Florenz, durch welche allein er den Papst (Clemens VII.) an sich fesseln könnte.

Die beiden vom Domenico Promis und Prof. Müller, vormals in Badua heute in Turin (dem Ueberseßer von Heyd's italienischen Colonien im Orient) herausgegebenen Briese und Documentensammlungen (Lettere latine di Girolamo Morone pubblicate da Dom. Promis e Gius. Müller, Turin 1863; — Documenti che concernono la vita pubblica di G. M. raccolti da Gius. Müller, Turin 1865) liesern das hauptssächlichste Material zur Kenntniß Girolamo Morone's. Zu diesen kamen die vor einigen Jahren von dem jest verstorbenen Bielschreiber Tullio Dandolo herausgegebenen Ricordi inediti di Girolamo Morone. Nur

muß man sich beim Gebrauch der Morone'schen Papiere vorseben. Schon Müller verschwieg nicht, daß die lateinischen Briefe post lactum und mit Absicht ber Publication abgefaßt sind, wozu ber Berf. vorliegender Biographie richtig bemerkt, daß sie den Zwed der Rechtsertigung der Handlungsweise ihres Autors zu haben scheinen. Wie Morone im Moment der Erregung schrieb, zeigt sein Brief vom 29. August 1528 an den taiserlichen Botschafter in Rom über die Vernichtung des Lautrec'schen Heeres vor Reapel; ein Brief, der mit "Victoria, victoria" beginnt, und von welchem Gino Capponi (Documenti di storia italiana, Flor. 1836, 37, Bb. II, S. 81 ff.) bei der Bergleichung deffelben mit Card. Pompeo Colonna's Schreiben an ten Papst über bas nämliche Ereigniß mit Recht urtheilt: Pompeo's Sprache ist würdevoll, der Jubel des Renegaten Morone ist wild und wust. Hr. Saltini hat in seiner lesenswerthen Arbeit die richtige Mitte gehalten, und nicht dem einen Manne aufgebürdet, mas die ganze Zeit zu tragen hat, aber ebensowenig seine schlimmen Seiten zu verdeden gesucht. Girolamo Morone hat eine weit bedeutendere politische Rolle gespielt als Machiavelli, eine mindeftens gleich große wie Buicciardini, aber es dunkt mich febr gewagt, ibn bem einen ober dem anderen an die Seite stellen zu wollen, wenn nicht etwa um barzuthun, daß für ihn wie für die beiden Andern fich Vertheis digungegrunde finden laffen. Gine Reihe von 21 inedirten Briefen, von Morone ober auf ihn und die Zeitgeschichte sich beziehend, hat das altere Mediceische Archiv im Florent. Staatsarchiv bem Schriftchen beigesteuert.

A. R.

Ricordo di Niccolò Machiavelli ai Palleschi del 1512. Prato 1868. 11 nicht pag. Seiten.

Ein interessanter Beitrag zur Beurtheilung der innern Florentinisschen Angelegenheiten im J. 1512, nach dem Sturz des lebenslänglichen Gonsaloniere Pier Soderini und der Rückehr der Medici aus achtzehnsjährigem Exil, somit zur Zeit als diese Familie im Begriffe stand, in der Vaterstadt die dominirende Stellung zu erlangen, zu welcher die bald darauf erfolgte Erhebung Cardinal Giovanni's auf den papstlichen Stuhl ihr den Weg ebnete. Die Optimaten, welche Soderini gestürzt hatten, in der Hoffnung mittelst des von ihnen beherrschten engeren Rathes der Republik diese zu beherrschen, jedenfalls mit den Medici die Autorität zu theilen, sanden sich in dieser Berechnung getäuscht, namentlich als sie

selber zur Abschaffung des von Savonarola eingesetzten großen Rathes den Anlaß gegeben hatten. Indem sie nun durch Diffamation Soderini's der möglichen Rücklehr des Hauptes des gestürzten volksthumlichen Regis ments auf immer einen Riegel vorzuschieben suchten, bestrebten sie sich jugleich, eine Thure offen zu halten, um sich nothigenfalls dieses Regiments zu ben 3meden ber eigenen Parteiftellung zu bedienen. Machiavelli, nicht ohne einen Rest von Anhänglichkeit an den Gonfaloniere (den er boch burch sein boses Epigramm noch vor ber Nachwelt lächerlich gemacht hat), sonst aber bereit, sich den Medici anzuschließen, erkennt mit gewohntem Scharffinn in dem vorliegenden Schriftstud dies Parteimanover, vor welchem er die Mediceische Faction warnt. Das von Machiavell's hand geschriebene Blatt ist neuerdings aus Privatbesit mit medis ceischen Papieren in das Florentinische Staatsarchiv gelangt. Guafti hat daffelbe mit einer turzen Ginleitung aus Unlaß eines Familienfestes in einer kleinen Bahl Exemplare veröffentlicht und demnächst bem Arch. stor. ital. III. Serie 7. Bo. einverleibt. Ich brauche wohl nicht baran zu erinnern, daß aus demselben Staatsarchive der Inhalt des von G. Canestrini zu Florenz 1857 herausgegebenen Bandes: Scritti inediti de Niccolò Machiavelli risguardanti la storia e la miliria 1499 bis 1512 geschöpft ift. Betreffen diese amtlichen Briefe und Berordnungen auch meist das Detail des damaligen Kriegswesens der Republit, so ergiebt sich doch aus denselben manches zur Erlangung tieferer Einsicht in deren Verhaltnisse in der Zeit fortwährender Sandel, sei es mit den Borgia und Frankreich, sei es mit den Nachbarn, namentlich mit dem armen Bisa. Die sorgfältige Herausgabe burch Canestrini, gegenwärtigen Oberbibliothekar an der Magliabeciana, tem wir auch die große Samm: lung von Guicciardini's nachgelassenen Schriften verdanken, lagt auf's neue das Berlangen nach einem fritisch revidirten Drud der Machiavellischen Gesandtschaftsberichte (Logazioni) rege werden, der ein mahres Bedürfniß ift. A. R.

Il Tasso e la sua famiglia a Sorrento. Ricerche e narrazioni storiche di Bartolommeo Capasso. Napoli 1866. XVII. u. 292 S. 12.

Bei Gelegenheit der Errichtung eines Denkmals des Sangers der Gerusalemme liberata in seiner Geburtsstadt erschien die vorliegende Schrift, welche über das Leben des so begabten wie unglücklichen Dichters nichts Reues, über die Geschichte seiner Angehörigen manches Detail,

über die historische Topographie Sorrentes im 16. Jahrhundert wie in späteren Zeiten eine Menge Rachrichten enthält. Begreislicherweise haben leptere nur locales Interesse, wenn man von solchen absieht, die sich auf die statutarische Gesetzgebung des Mittelalters und auf die Berfassung der ziehen, wobei wir jenen Abelsgenossenschaften (Sodili, Soggi) begegnen, die in der Geschickte der Hauptstadt Reapel eine so große Rolle spielten, und in der vicelöniglichen Zeit wie in der darauf solgenden bourdonischen die zu den Folgen der Revolution von 1798, welche Labula rasa machten, als Rest der alten Constitution des Landes, gewissermaßen als Bertreter derselben, Beachtung verdienen. So mögen auch diese Mittheilungen als Beiträge zur Geschichte dieser Bersassung dienen, die ich vor bald zwanzig Jahren Die Caraia von Naddaloni, Berlin 1851) unter besonderer Berücksichtigung der Hauptsadt zu stissieren versucht habe, die aber auss sührlicherer und eingehenderer Darwellung harrt.

Britgt auch, wie gelagt, bas verliegende Butlein über Torquato Tane nichte, was wir nicht iden aus seinen Briefen!) wie durch seine Biographen Manie und Serain winen, is in boch bie Zusammenstellung ber serrentinischen Grinnerungen ber Familie Tane willommen. Zeber, ber Sorrento besucht hat, ift auch ju ber Billa gegangen, die ben Ramen bieser Familie und ihres an Rubm und Elent reichen Mitgliebes trägt,

<sup>1</sup> Die erke dermalagiich geordnese Ansgade der Briefe beigt: Le Lettere di Torquato Tasso disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Gussi. 5 Sie. Hours Remarke 1852—55. Tu fithein Druck die arter der von E. Arkeit gleichiells in 5 Bon. ju Bile 1825-27 verankaltere milden is mit der mieden Roffmilden Anseichen mit Anseichne die Geimilte piet. au Gemitten menber ges gung biegen seiten Bie Er handlangen Gaafris aber bie Briefe, bie Gefangenichtete bie Streit mit ber Create und Leute immere Leben find beigefägt. Durch benfelben hernaufgeber if bad Seine beim beit bei maten eine bei bei beit beiter beigenen und inter geworder nur nachmale jam Drud beforden nerden. La Vin di T. T. serras dell'Abate Pierantonio Serassi. Terra ediniche curata e resullaus du Ces Guisti. 2 We. Firt. Berden 1888. Die Ausgebe is freie thing our ghites is designed and continued and as are the small genfen Belang: Die angehärger Biblingrandft life in Bepag auf ber Liebermegengen ger pe vie ja nürfden ibng gest dei dem Befrichm Jerreieline nich tier feines Unter: 1765 binaus um veis von denm der Edeither Geriche कृष्ट क्राईस

und bat von ihrer Terrasse auf das tiefblaue Meer, auf die durch gabl= lose mit üppigster Begetation geschmudte Buchten und Felsenvorsprünge gebildete zauberische Rufte geschaut. Ueber das Haus, in welchem Torquato am 11. März das Licht der Welt erblickte, gibt es mancherlei Meinungen. Der Verf. weist mit ziemlicher Gewißheit nach, daß es die heutige Villa Strongoli (Pignatelli) ift, nicht der gewöhnlich als des Dichters Geburts: haus bezeichnete Theil, welcher als Albergo Tramontano bekannt ist, son: dern der andere an die Villa Laurito stoßende, von welchem heutzutage, nach einem, wie es scheint, gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts erfolgten Einsturz, nur das Erdgeschoß stehen geblieben ist und ber im 16. Jahrhundert der edlen Familie Mastrogiudice gehörte. Hier wohnte Bernardo Tasso zur Miethe, nachdem er im J. 1543 sich in Sorrento niedergelassen hatte. Wie bewegt das Leben dieses Mannes war, ift betannt: gleich dem seines Sohnes, wenngleich in anderer Weise, ist es ein rectes Beispiel bes Glends ber italienischen Literaten, Die an ben Fürstenbofen lebten und ihre Abhangigkeit um so schwerer empfanden, wenn sie auf ben Rang von Ebelleuten Anspruch machen konnten und mit Glucksgütern nicht hinlanglich gesegnet waren, um diesen Rang zu behaupten. Bernardo's Geschide sind minder berühmt geworden als die seines Sohnes, weil er ungeachtet seines ganz achtbaren Talents weit hinter diesem zurud: stand, und teine Prinzessin Gleonore romantischen Farbenschimmer über, sein Leben ausgoß. Aber diese Geschicke sind nicht minder lehrreich; denn in ganz anderer Weise als ber Sohn ist Bernardo in die großen Begebenheiten seiner bewegten Zeit hineingezogen worden. Torquato Tasso ist ein Höfling gewesen, deffen Talent man bewunderte und gelegentlich zur Erheiterung und Verschönerung fürstlichen Lebens brauchte, deffen Excentricis taten man nachsah, so lange sie mit ber Hofetiquette nicht in Collision geriethen, den man aber niemals ju bedeutenden Geschäften verwendete. Sanz anders mar es mit Bernardo, der in eine Menge solcher Geschäfte eingeweiht war. 2118 Geheimschreiber Ferrante Sanseverino's Fürsten von Salerno war er Theilnehmer am Zuge Carl's V. gegen Tunis, war in Spanien, in Flandern, in Deutschland; in Ghent entstand die Idee zu seinem Amadis, ben er in Sorrento zu schreiben begann. Mit Ferrante war er bei der Schlacht von Ceresola, in welcher der Marchese del Basto am 14. April 1544 von den Franzosen geschlagen ward, und wurde wenige Jahre spater in das Unglud seines Herrn verwidelt, als dieser,

aus Anlaß des Widerstandes der Neapolitaner gegen den des Bersuchs der Einführung der spanischen Inquisition angeklagten Bicekonig Don Bedro de Toledo, mit einer Gesandtschaft an den Raiser beauftragt, in bessen Ungnade siel, und nach wechselnden Geschicken, als Rebell und Reper verfolgt, in solcher Noth starb, daß seine Wittwe, nachdem sie all' ihre Rostbarkeiten verkauft, in Paris Heinrich's II. Gnade erstehen mußte, um dem Todten einen Grabstein zu sepen.

So kummervoll war schon die Jugend Torquato's. Bernardo hatte in einer Zeit, wo das Gluck ihm zu lächeln schien, Porzia de'Rossi, aus angesehener ursprünglich pistojesischer Familie geheirathet. Daß es um bas J. 1536, nicht, wie Serassi (Vita di T. Tasso, neue Ausg. Flor. 1858, I. 31) hat, um 1539 geschehen sein muß, weist der Berf. S. 86 Eine Tochter Cornelia, und ein Sohn Torquato, der bald starb, wurden in Salerno geboren; die Uebersiedlung der Familie nach Sorrento, wo der zweite gleichnamige Sohn zur Welt tam, scheint theils durch Feindschaften und Intriguen, wie sie auch am kleinsten Hofe nie fehlten, theils durch den Umstand veranlaßt worden zu sein, daß eine Schwester Porzia's, Ippolita, an einen sorrentinischen Nobile Onofrio Correale verheirathet war. Die Schönheit des Ortes, welche Bernardo in seinem Briefen schildert, und die bequeme Lage in der Rabe der Hauptstadt mochten auch ihr Theil an dem Entschlusse haben. Bernardo Tasso hatte sich gludlich schäßen durfen, wenn der Rest seiner Jahre bier verfloffen Aber nachdem er, mehrfach ins Ausland gezogen, Sorrento mit Reapel vertauscht hatte, verließ er diese Stadt auf immer gegen Ende 1551. Frau und Kinder blieben dort zurud: nur den Sohn sah er Porzia, um viele Jahre junger als ihr Gatte, der ihre Gute mieder. und Schönheit in Prosa und Bersen gepriesen hat, starb plöglich 1556; die Tochter Cornelia vermählte sich zwei Jahre später mit Marzio Sersale, ber einer angesehenen Familie Sorrentos angehörte. Der Bater batte für sie eine heirath in Bergamo beabsichtigt, woher seine Familie ftammte, bewies bann aber dem Schwiegersohn aufrichtiges Wohlwollen. - Raum batte bie Hochzeit stattgefunden, so murbe Sorrento von schwerem Unglud Denn in der Racht vom 13. Juni 1558 überfielen die mit Ronig Heinrich von Frankreich verbundeten Turken die Stadt und bas nabe Massa, verwüsteten und plunderten Alles, schleppten aus Sorrento allein gegen 2000 Gefangene fort, von benen viele an Borb, wie in

barbarischen Kerkern umkamen. Nur durch ein glückliches Ungefähr, indem sie nämlich auf der Flucht den Weg verfehlten, entgingen Marzio und Cornelia der Gefangenschaft, in welche des Erstern Mutter und Schwesster sielen.

Als Torquato Tasso im Juli 1577, nachdem er in Folge schon ausgebrochener Migverständnisse den estenstischen Hof verlassen hatte, seinen Geburtsort wieder besuchte und daselbst etwa drei Monate verweilte, mar Cornelia seit drei Jahren Wittwe. Die Erzählung der Ankunft und bes Berhaltens des Dichters, wie Serassi und unser Verf. sie von Manso entlehnt haben, gleicht einem Roman mehr als einer Geschichte 1). fortwährende innere Unrnhe, welche mehr als alle Anfeindungen und Ranke zum Elend Taffo's beigetragen hat, trieb ihn auch von Sorrento wieder weg. Er hat es nie wiedergesehn. Als er, aus trauriger Haft befreit, 1587—88 in Rom war und die Geburtsstätte wie die Schwester zu besuchen munschte, mar diese nicht mehr am Leben. Cornelia scheint gegen Ende 1587 einundfünfzigjabrig gestorben zu sein. Mutter mehrerer Rinder, hatte sie acht Jahre früher zum zweitenmal geheirathet, auch dies= mal einen Sorrentiner aus guter Familie, Giovan Francesco Spasiano. Ihre Söhne Antonino und Alessandro Sersale sind in mancherlei Beziehungen zu ihrem berühmten Oheim gestanden, worüber deffen Briefe und Leben Aufschluß geben. Als dieser aber 1588 nochmals in Reapel war, scheint er teine große Freude im Berwandtenkreise erlebt zu haben, wahrscheinlich wegen streitiger Erbschaftsangelegenheiten, ohne welche kaum eine italienische Familie sein zu können scheint. Er ist aber nicht wieder

<sup>1)</sup> Georg Boigt giebt in f. dankenswerthen Bortrag: Torquato Taffo am Hofe von Ferrara (Hift. Zeitschr. Bd. XX. S. 23 – 52) die Geschichte der Berstleidung und Täuschung wieder. Desselben Bemerkung, daß Tasso's Schwester "in drmlichen Umständen" gelebt habe, wie daß der Dichter sich in Sorrent "im engen Häuschen unter einsachen Fischersleuten" befunden habe, ist geeignet, dem Leser eine durchaus irrige Borstellung beizubringen. Cornclia hat sich einmal in pecuniarer Berlegenheit besunden, so daß der arme Bruder aushelsen mußte. Aber von einem engen Häuschen und einsachen Fischersleuten war nicht die Rede, denn die Familie Sersale, ebenso wie die der Tasso, gehörte zum Adel und hatte nicht unansehnlichen Besitz. Des Dichters Ressen, die sich auch an oberitalischen Hösen versuchten, gehörten zu den angesehensten Einwohnern Sorrentos, das freilich ein Städtichen ist, aber ein Erzbisthum und manche patricische Familien hat.

in Sorrento gewesen. Im Befreiten Jerusalem hat er des Ortes nicht gestacht, wohl aber in der Gerusalemme conquistata (I. 44. X. 102.). Antonino Sersale ließ um das J. 1615 vor seinem Hause, heute Fasulo, einen Garten mit einer Loggia anlegen, unter welcher Sculpturwerke und Malereien und noch vorhandene Inschriften an Torquato Tasso erinnerten. Die Anregung zu einem Monument für denselben ging zu Ansang 1808 von Joseph Bonaparte König von Neapel aus. Im J. 1861 faßte das sorrentiner Municipium die Idee wieder aus, und fünf Jahre später wurde die von Gennaro Cali gearbeitete Marmorstatue des Dichters auf dem Hauptplat des anmuthigen Ortes errichtet.

A. R.

Sommario della Nummografia veneziana fino alla caduta della Repubblica per V. Padovan e B. Cecchetti. Venezia 1866. XI u. 119 S. 16.

Eine brauchbare und wohlgeordnete Uebersicht der venetianischen Münzen, mit einem Denar von Raiser Ludwig dem Frommen beginnend, mit einem Marchetto von Lodovico Manin endigend. Die venetianische Numismatit ift in unfern Tagen mehrfach behandelt worden, von Angelo Zon im III. Bande des im J. 1847 erschienenen Werkes Veneziae e le sue Lagune, von Giulio Corbero di S. Quintino in demselben Jahre in ber Schrift: Sulla origine e antichità della moneta veneziana, von Leonardo Manin (Reffen des letten Dogen) in dem Auffat: Della antichità da attribuirsi secondo le storie alle veneziane monete, Ben. 1852, denen sich, für die Provinzen, Vincenzo Lazari's fleißiges Buch: Le monete dei possedimenti veneziani di oltremare e di terraferma anschließt. (Manin's Illustrazione delle medaglie dei Dogi di Venezia denominate Oselle, II. Aufl. Ben. 1847, gehört nicht hieher, da diese mit Antonio Grimani 1521 beginnenden Oselle keine eigentlichen, sondern Jahres:Schaumungen sind, die aber auch beschränkten Curs hatten.) Die ältesten Münzen theilen sich in zwei Classen, kaiserliche und herzog liche. Bon jenen gibt es die mit Benecia bezeichneten Denare Ludwig's I., Lothar's I., Heinrich's II., Conrad's II., Heinrich's IV. (III.?) — Diese beginnen mit dem Denar oder Marcuccio Vitale's II. Michiel, 1156-1172. Der erste Zechino ist von Giovanni Dandolo, 1280—1289, mit dem Abbild best inieend das Banner von S. Marcus empfangenden Dogen, wie es dann hundertemale wiederholt worden ift, und auf ber Gegenseite Christus mit der Umschrift: Sit tibi Christe datus quem tu regis iste

ducatus. Die Menge und eigenthümlichen Benennungen der Münzarten erschweren die Uebersicht. Den Münzen der Centralregierung und der venetianischen Zecca sind die der italienischen und überseeischen Besitzungen beigesügt, für welche wie bemerkt der treffliche, zu früh verstorbene Lazari das meiste Material geliesert hat. Wir sinden Dalmatien, Albanien, venetianische Levante (zum Theil mit griechischen Inschriften), Candia, Coppern, daneben die Münzen der Terraserma, Treviso, Padua, Vicenza, Berona, Brezcia, Bergamo, Navenna, Novigo. Beinahe alle sind Scheides münzen. Sine Neihe namenloser Stüde beschließt das Büchlein.

A. R.

Raccolta Veneta. Collezione di documenti relativi alla storia. all' archeologia, alla numismatica. Serie I. Tomo I. Venezia 1866-67. 375 S. 8. mit 2 Abbildungen.

Der gegenwärtige Director des städtischen Museums in Benedig (Museo Corner), Cav. Niccold Barozzi, mit G. Berchet Herausgeber ber venetianischen Relationen des 17. Jahrhunderts, begann die vorliegende Sammlung von Urkunden und Auffagen über Geschichte, Runftgeschichte und Münzkunde, nicht mit ausschließlicher Beziehung auf Benedig, sonbern mit der Absicht auch andere Theile Italiens zu umfassen, aber doch vorzugsweise venetianischen Inhalts, worüber wir uns umsoweniger beschweren, da Benedig und seine Geschichte in allen Fächern unerschöpflich find, und es, abgesehen vom florentinischen Archivio storico, in andern Provinzen an Sammelwerken nicht fehlt. Wenn der Herausgeber sich nur in dem (nach Vincenzo Lazari's Tode) seiner Aussicht anvertrauten Mus seum wie in der in dessen Nebenraumen provisorisch untergebrachten Bi= bliothet Emmanuele Cicogna's (vgl. Histor. Zeitschr. Bb. XXI. S. 104) umsieht, wird er genug finden, seine Raccolta Veneta zu bereichern, von der ich wünsche, daß sie nicht in ein befinitives Stoden gerathen sein moge, wie der Umstand, daß in den beiden letten Jahren nichts mehr erschienen ist, allerdings besürchten lassen dürste. Michele Amari, Armand Baschet, G. Berchet, B. Cecchetti, G. Duraggo, B. Joppi, F. Stefani, D. Urbani u. A. haben Beitrage geliefert.

Das älteste Document ist vom J. 1038 und betrifft eine Güterstheilung in der Familie Badoer, sowol für die Topographie der Stadt wie sur die Kenntniß des Bauwesens und die Einrichtung der Häuser von Interesse. Aus dem Jahre 1380 ist das Testament Bettor Pisani's, difforische Zeitschrist. xxv. Band.

welcher in den Tagen großer Bedrangniß, mahrend bes genuesischen Rries ges (Guerra di Chioggia), jum Befehlsbaber ber Flotte ernannt, vor seinem Auszuge seinen letten Willen aufsette, wie in Erwartung bes Todes, der ihn nicht lange darauf in Manfredonia abrief. Aus dem Document ergiebt fich, daß der tapfere Mann Mitglied von nicht weniger als acht jener Brüderschaften oder Scuole war, an welche uns heute noch bedeutende Bauten erinnern. Das Testament des Malers Balma vecchio stellt das bisher unbekannte Datum seines Todes für Anfang August 1528 fest. Die Amtsschreiben des Dogen Andrea Gritti an Gasparo Contarini aus den Jahren 1528-29 beziehen sich auf die Ambassabe bes nachmaligen Cardinals bei Clemens VII., zur Zeit ber Bandlung der papstlichen Politik nach ben furchtbaren Erfahrungen bes 3. 1527. Ein werthvoller Beitrag zur venetianischen Geschichte, oder richtiger zur Beurtheilung des staatsmannischen Geistes, welcher auch in den Zeiten fortlebte, in denen die Republik im Herabsteigen von ihrer alten Bedeutung begriffen war, sind die Ricordi del Doge Niccolò da Ponte (1578 bis 85) per il buon governo della patria in pace ed in guerra. Romanin hat diese Aufzeichnungen gekannt und nach einer marcianischen Handschrift benutt, aber diese Handschrift war unvollständig und modernisirt. Der Doge verfaßte sie im Alter von 92 Jahren, zwei Jahre vor seinem Tode, und die Art und Beise wie er von feinem dem Baterlande gewidmeten Leben redet, tann nicht verfehlen Gindruck zu machen. "Heute, fagt er, wo wir den 18. Marz 1583 schreiben, find es seit dem Tage, an welchem wir als Savio degli ordini ins Collegium eintraten (1. Oct. 1513), beinahe 71 Jahre, Die wir im öffentlichen Dienste verbracht haben, jum Theil in der Provinzial-Berwaltung, jum Theil in acht Ambassaden, sonst immer im Collegium, als Savio di Terraferma und Savio grande, im Rath ber Pregadi und bem ber Behn. Da une nun bas Wohl des Staates mehr als das eigene am Herzen liegt, denken wir das Beispiel Francesco Soranzo's nachzuahmen, der mehrmals unser College gewesen ist und, wenn er ein Amt abgab, eine Aufzeichnung über die öffentlichen Dinge zurüdließ, die er sein Testament nannte. So wollen auch wir, angelangt am Schlusse nicht unseres Amtes, wohl aber unseres Lebens, woran die Natur uns mabnt, eine Aufzeichnung für die Gesammtheit hinterlassen, so wichtig als es in unserm Vermögen steht und mehr als die Meisten benten mögen."

Die größte Sorge, welche Venedig damals hatte, war der Ehrgeiz Philipp's II. und die spanische Uebermacht, welche namentlich seit der Unterwerfung Portugals so das durch innere Kriege geschwächte Frankreich wie das in eine Menge machtloser Staaten getheilte Italien bedrobte. Bir find zwar, sagt ber alte Doge, mit Spanien zufrieden und haben treulich mitgestritten gegen die Türken, aber es ist eine alte Maxime: si ius violandum est, regnandi causa violari oportet. Die Universale monarchie steht in Aussicht: darauf sind die Gedanken Gr. Kathol. Maj. gerichtet. Run folgt eine personliche Erinnerung in Betreff bes von Phi= lipp schon in seiner Jugend an den Tag gelegten Stolzes. "Es war im J. 1541 oder 42, da wir und als Botschafter bei Raiser Karl in Mas drid befanden, zur Zeit, als der jetige Konig nicht über sechszehn Jahre jählte. Es ist dort die Sitte, daß während des Carnevals eine Menge Familien des niederen Bürgerstandes sich auf einer in der Stadt befindlichen großen Wiese versammeln und jede Familie ein huhn mitbringt, welches mit einem Strick an einen Pfahl befestigt wird, worauf die Inbividuen einer jeden Familie nach ihrem huhn werfen, welches dem zufällt, der es tödtet. Alles pflegt hinauszuströmen, zu Fuß und zu Pferde, bem Fest zuzuschauen. An dem Tage speisten der papstliche Runtius und alle Botschafter bei und, und nach Tische begaben wir und nach der Als wir da hörten, der Pring, des Raisers Sohn, werde erwartet, stellten wir uns in zwei Reiben auf, ihn vorübergeben zu lassen, und begrüßten ihn höflichst, unbedecten und gesenkten hauptes, wie Sitte ift. Er aber erwiederte weder burch Berührung des Baretts noch durch eine Ropfbewegung noch durch einen Blid, sondern sah vor sich bin, so daß wir Alle und höchlich wunderten. Im Reden darüber erinnerten wir uns bann baran, wie der Pring zu ben Personen seines Gefolges sagte, es zieme ihm mit mehr Grandezza zu verfahren als der Raiser sein Bater, denn dieser sei in untergeordneter Stellung geboren worden, er aber als Raisers sohn. Dies zeigt, wohin icon die Gebanten des Jünglings reichten."

Und in Betreff der politischen Berhältnisse Italiens: "Der Papst (Gregor XIII.) sagte einmal unserm Botschafter, Italien brauche teine auswärtige driftliche Macht, wie groß sie immer sein möchte, zu fürchten, wenn wir, Papst, Benedig und Florenz, zusammenhielten. Aber der König von Spanien hat dafür gesorgt, daß solche Einigkeit Italien nicht zu gute komme. Dem Sohne des Papstes (Giacomo Boncompagni Her-

jog von Sora) hat er die reichsten Einkunfte verlieben, hingegen der Papst ihm so viele Indulte, daß es heißt, er mache damit jährlich 1,200,000 Ducaten. So wird der Papft sich zu nichts herbeilaffen, was bem Könige im Wege stehen kann, am wenigsten jest, wo es beißt, er taufe seinem Sohne ein neapolitanisches Herzogthum für 400,000 Scubi. Den Großherzog von Florenz (Francesco de' Medici) hat der Konig gewonnen durch Uebertragung des Generalats (an Pietro de' Medici) und des Protectorats der Krone Spanien an seinen Bruder, den Carbinal (Fernando), dem die spanischen Speditionen großen Vortheil bringen. So hat er von dieser Seite nichts zu besorgen. Andererseits ist ber Papst in allen Dingen so gegen uns gestimmt, daß wir vorziehen, ihn um nichts anzugehen, da wir sein Uebelwollen kennen." Go stand es mit der italienischen Eintracht. Wie in allen andern Dingen, befolgte Sixtus V. auch in den Beziehungen zu Benedig und zu Spanien eine von jener seines Vorgangers verschiedene Politit, aber die ersten Decennien bes 17. Jahrhunderts zeigten, wessen sich Benedig vom h. Stuhl und von Spanien zu verseben batte. Die Rathichlage bes alten Doge betreffen das Verhältniß der Republik zu den übrigen driftlichen Mächten wie zur Türkei, die für Benedig stets in erster Linie stand.

Das Berhaltniß zur Türkei wirkte jederzeit auf das zu Persien jurud, worüber Cornet's werthvolle Publicationen und G. Berchet's Buch: La repubblica di Venezia e la Persia, Turin 1865, dantenswerthen Aufschluß geben. Rachtrage zu letterm Beite, in neu aufgefundenen Documenten aus der Zeit Abbas' d. Gr. vom Ende des 16. Jahrh. bestehend, theilt die vocliegende Sammlung mit, überdies die Regesten aller hieher gehörigen Schriftstude von 1320 bis 1799, somit bis jum volligen Erloschen der Republik. Documente verschiedener Art sind die von Armand Baschet aus dem mantuanischen Archiv beigebrachten über den Verkauf ber Gonzagaschen Gemalde an Konig Carl I., wodurch altere englische Publicationen ermunschte Erganzung erhalten. — Vorstebendes mag genügen, auf einen Theil des Inhalts hinzuweisen. Es stebe bier nur noch die Bemerkung, daß der von G. Cherubini Heft II. S. 63 mitgetheilte Taufschein Mazarin's schon längst durch denselben bekannt gemacht U. Renée verweist darauf in seinen Nièces de Mazarin, worden war. III. Aufl. Par. 1857 S. 435. A. R.

Viaggio da Venezia a Roma di Leonardo Donato ambasciatore straordin. della Rep. Veneta al pont. Clemente VIII. l'anno MDXCII. Venedig 1866. 20 S. 8.

In den Inscrizioni Veneziane (Bd. IV. S. 412-441) hat C. Cicogna aussuhrliche Nachrichten über bas Leben Leonardo Donato's gegeben, bas zu ben glanzenden Beispielen ber unermubeten staatsmannischen Thatigkeit gehört, durch welche Benedig sich auch dann auszeichnete, als die Spoche seiner Bluthe vorüber war. Leonardo Donato, welcher in den J. 1606—1612 an der Spipe der Republik stand und sechsunds siebenzigjährig starb, ift namentlich dadurch eine historische Person geworden, daß in seine Regierungszeit der heftige Streit mit dem h. Stuhl fiel, welchem Fra Paolo Sarpi ebensowohl seine Berühmtheit verdankt, wie seiner Geschichte des Tridentiner Concils. "Im J. 1606, sagt Rante (Rom. Papfte, Buch VI.: Benetian. Irrungen), warb Leonardo Donato, das Haupt der Antiromischgesinnten, jum Doge erhoben . . . Indem ein Papst (Paul V.) auftrat, welcher die streitigen Ansprüche seiner Gewalt mit rūcksichtelosem Eiser überspannte, gerieth die venetianische Res gierung in die Hande von Mannern, welche die Opposition gegen die römische Herrschaft zu ihrer persönlichen Gesinnung ausgebildet hatten, durch sie emporgetommen, ihr Princip nun um so nachbrudlicher behaupteten, weil es ihnen zugleich diente, ihre Gegner innerhalb der Republik abzuwehren, zu unterdrucken." Man darf hiebei nicht außer Acht laffen, daß unter allen venetianischen Staatsmannern keiner den iömischen Hof aus eigner Anschauung so gründlich kannte, wie der damalige Doge. Denn abgesehen von seinen übrigen Ambassaden, die ihn im J. 1570 nach Spanien aus Anlaß des durch die Schlacht von Lepanto gekrönten Bundnisses, in den J. 1576 und 1580 zu Kaiser Rudolph II., im J. 1595 nach Constantinopel führten, war er achtmal bei ben Papsten, von Gregor XIII. ju Clemens VIII., und wenn einige dieser Sendungen bloße Gludwunsch-Ambassaden waren, so bezogen sich andere auf wichtige Angelegenheiten. Dazu gehörte die vom J. 1581 bei Gregor XIII. in Bezug auf die Stellung des Patriarcats von Aquileja zu Papst und Republit, und jene von 1589 bei Sixtus V., als es sich um Berständigung in Betreff ber Stellung Benedigs zu Konig Beinrich IV. handelte: eine äußerst schwierige Aufgabe, insofern es darauf ankam, den erzürnten und schon auf die spanische Seite hinübergezogenen Papft noch bei ber Reutralität zu erhalten und einen Bruch zwischen ihm und ber Republik zu perbuten. Wie gewandt und umfichtig er biese Frage lofte, und welches Verdienst er sich um die Anbahnung einer Annaherung zwischen dem b. Stuhl und heinrich IV. erwarb, ist bekannt und neuerdings von bubner (Sixte Quint. Bt. II. S. 264 ff.) aussührlich dargestellt worden. Im Sommer 1592 wurde er, eben von der Gludwunsch-Ambossabe bei Clemens VIII. beimgekehrt, nochmals zu diesem gesandt, gleichfalls um eine Berftandigung in einer streitigen, aber unendlich weniger wichtigen Angelegenheit ju erlangen. Es handelte fich um ben berüchtigten Banben: führer Marco Sciarra, ber, von den papstlichen Truppen unter Flaminio Delfino gedrängt, froh war, mit dem Kern seiner Schaar, gegen 500 Mann, in venetianischen Dienst treten zu konnen, um gegen bie Uskoken zu kampfen. Der Papft, dem begreiflicherweise daran liegen mußte, die Hauptleute dieser Mordbrenner in seine Gewalt ju bekommen, verdachte ber Republik ihr Berhalten sehr, und es entspann fich ein ärgerlicher Streit, welchen Donato gludlich schlichtete. Sciarra tam um; seine Leute wurden nach Candia gesandt, wo sie allmälig verschwanden. Gine officielle Relation über diese von Juni bis October mahrende Mission ist nicht vorhanden, aber von Donato's Hand giebt es Bemerlungen über den Papft und seinen Hof, sowie einen Reisebericht. (Bgl. Cicogna a. a. D. S. 425.) Letteren bat R. Baroggi bei Gelegenheit eines Familienfestes bruden laffen: bas Wesentlichste baraus moge bier folgen, sowohl als Zeugniß, wie diese vielbeschäftigten, im Staatedienst ergrauten Robili (Donato war damals sechsundfünfzigjährig) auf Alles ihre Aufmerksamkeit richteten, wie zur Schilderung ber damaligen Bustande.

Nachdem unser Botschafter erzählt, wie er sich am 11. Juni 1592 bei wenig günstigem Wetter auf der Galeere Girolamo Contarini's einsschiffte und am 13. über Chioggia in den Hafen von Fano einlief, sährt er sort: "Nachdem die Maulthiere von dem 7 Millien entzernten Pesaro eingetroffen, reisten wir am Sonntage den 14., nachdem wir Messe geshört, um die vierte Tagesstunde von Fano ab und erreichten um die siedzehnte Stunde das 15 Millien entlegene Fossombrone. Die Gegend ist hügelig, aber anmuthig, fruchtbar und gut angebaut; Landesberr ist der Herzog von Urbino. Von dort nach Acqualagna (im Urtext irrig Aqualunga) sind 10 Millien; das Land ist minder angebaut, aber gut und ziemlich start bewohnt, die Straße gut. Man kommt durch den unter

den Namen Furlo bekannten Paß, ein künstlicher Durchbruch des Felsens, der durch ein schmales tieses Thal auf die römische Straße sührt. Auf dieser Straße sieht man bisweilen Reste der aus großen Steinen bestehenden alten Römerwerke, die aus den Zeiten der Imperatoren und namentlich Bespasian's stammen und die Straße viel bequemer machten, als sie heutzutage ist. Bon Acqualagna erreichten wir nach 5 Millien guten Weges durch bergiges Land Cagli, eine Stadt des Herzogs von Urbino, mit etwa 500 Häusern, gut gebaut und mit schönen mit Ziegelssteinen gepflasterten Straßen.

In der Frühe am 15. verließen wir Cagli und gelangten nach 4 ober 5 Millien auf einer zu Zeiten sehr schmalen und nicht ungefährlichen Bergstraße nach Cantiano, einem Orte, ber jenem wenig nachsteht, aber nicht den Namen einer Stadt hat. Bon dort legten wir 5 Millien bei= nahe immer steigend bis Schieggia zurud, einem von armen Landleuten bewohnten Bergcastell, wo wir Mittagsmahl hielten. Unterwegs begegneten wir unserm von Rom nach Benedig gehenden Courier, den ich auf offenem Felde eine halbe Stunde halten ließ, um nach Hause zu schreiben. Nach ungefähr 4 Millien erreichten wir Costacciaco, an der Grenze zwis schen bem herzogthum Urbino und dem Rirchenstaat, boch gelegen und viel mehr großes Dorf als Castell. Ueber das Dertchen Belfiore kamen wir auf ebenem, langs den Bergen laufenden Wege nach Sigillo, einem gutgebauten papstlichen Orte. Bum Abendessen erreichten wir Gualdo, einen großen, aber von armen Leuten bewohnten ummauerten Ort in weiter und schöner, von Bergen umschlossener Ebene. Zwischen Sigillo und Gualdo, welche 7 Millien von einander entfernt liegen, tamen wir durch den nicht unbedeutenden, von Mauern umgebenen Ort Fossato (irrig Forfata). Unserer Maulthiere wegen blieben wir die Nacht in Gualdo, wo wir für den Kopf, ohne Pferde, drei Paoli zahlten und sehr schlecht aufgehoben waren.

Am 16. brachen wir um die dritte Stunde auf, nachdem wir Messe gehört, um unsern vorausgesandten Führern Zeit zu gönnen, und trasen nach einem Ritt von 7 Millien in ebenem, gut angebauten Lande in der kleinen Stadt Nocera ein, wo wir frühstüdten. Bon dort bis Pontecenztesimo sind 10 Millien schlechten Weges durch das Thal des Topino, biss weilen so verwahrlost, daß er bald ungangbar sein wird, und bei anschwels lenden Bergwassern höchst gesährlich. Pontecentesimo, wo die Post ist,

besteht aus einem halben Dupend Aneipen für Maulthiertreiber. Die 5 Millien von da bis Fuligno find zur halfte fehr schlecht, zur andern Salfte in der Ebene. In Juligno, wo Jahrmarkt war, übernachteten wir. Gegenüber in der Entfernung von einigen Millien liegt am Berge bas Caftell Montefalco. Nachdem wir am 17. nach der Meffe aufgebrochen, erreichten wir um die fünfzehnte Stunde Spoleto. Die 12 Millien tonn: ten für 15 gelten, aber die Straße ist so eben, gut und mit Ries ohne Staub, daß es wohl auf der Welt teine beffere giebt. Erft tommt man durch das Dorf G. Orazio, dann läßt man zur Linken das ausehnliche Castell Trevi und erreicht Le Bene, ein armliches Dörfchen auf großer Felsenmaffe, an deren Juß reichliche Quellen hervorsprudeln, die bald einen anmuthigen Strom (Clitumnus) bilben, der die Umgebung bewäse Bon Spoleto tamen wir Abends nach Strettura, nach 7 ober richtiger 10 Millien Rittes auf steinigem Wege, der sich tief binabsentt. Strettura ift ein Dorfden mit erträglichem Wirthshause; Die übrigen Baufer maren verlaffen, ber hier oft herumstreifenden Banditen wegen. Die Bewohner haben in der Rabe inmitten der Berge einen ummauerten Ort mit einigen hutten, fich und ihre habe vor ben Raubern in Sicherheit zu bringen. Das Nachtlager war nicht schlecht. Am folgenden Tage erreichten wir bas 8 Millien entlegene Terni; die Straße führt durch Bergland, ist aber gut. Wir vernahmen dort, daß brei Tage vorber 500 corsische, für ben papstlichen Dienst gegen die Banditen geworbene Soldaten drei Tage lang im Quartier gelegen hatten. In Civitaveccia gelandet, maren fie in gedachter Stadt in den Wirthshäusern untergebracht worden, wo man ihnen bas Bett mit Dede, Essig und Del, sonst nichts liefern mußte, worauf sie nach Ascoli zogen, sich mit den dort stehenden papstlichen Truppen zu vereinigen, die unter den Befehlen des Herrn Giovan Francesco Aldobrandini gegen die Banditen zusammengezogen Die Banditen, beißt es, bilden brei von einander getrennte haufen, etwa 1000 an der Zahl, und leben im Gebirge von dem Fleisch, weldes sie sich von ben Heerden holen, und von bem mas sie täglich bie und dort zusammenbringen. Man glaubt, daß sie, vom papstlichen Kriegsvolk verfolgt, sich in die Abruzzen auf neapolitanisches Gebiet zurückzuzieben suchen werden.

Bu Mittag speisten wir in Narni, welches ungefähr 7 Millien entsfernt liegt. Die Straße läuft in ber Ebene durch eine schone Landschaft.

Bon dort find es 9 lange Millien bis Otricoli, zwei Drittel des Weges . durch obes Bergland, ein Drittel zwischen gutangebauten Hügeln. Rechten wie zur Linken sieht man an ben Höhen ansehnliche Ortschaften. Um 19. Juni erreichten wir den Tiber, nachdem wir von Otricoli aus beinahe immer zwischen cultivirten hügeln bergab gestiegen maren. festen über den Strom auf einer Fahre, welche Leute, Thiere und Gepad mittelst dreimaliger Fahrt, jedesmal 12 Pserde, hinüberschaffte. Fluß war masserarm und ruhig. In der Rabe baut man gegenwärtig auf trodenem Boben eine Brude, unter welcher mittelft einer Flußcorrection der Tiber durchgeleitet werden soll, so daß man der Barken nicht mehr bedürfen wird. Nach 2 Millien Weges erreichten wir Borghetto, einen Ort des Hauses Farnese. Von dort war es bis Rignano 10 lange Millien, theils langs dem Tiber, theils zwischen waldigen und angebauten Höhen. Rignano, ein Ort mit etwa hundert Wohnungen, gebort dem herrn Drazio Savelli (heutzutage den Massuni), der auch Sorano in der Sabina besitt und gegen 450 Scudi daraus zieht. Wir verbrachten bort einige Stunden, sowol um die unerträglich heiße Tageszeit verstreichen, wie um unser Gepack vorausgeben zu lassen. Abents langten wir in Castelnovo (Castelnovo di Porto, heute Besit der Familie Cusano, 18 Millien von Rom) an, nach etwa 8 Millien Rittes durch gut angebautes hugelland. Großentheils verfolgt man hier die Bia Flaminia, von welder lange Streden mit großen sorgfältig aneinandergefügten Quadersteis nen gepflastert find, gegenwärtig noch so wohl erhalten, daß man glauben follte, fie stammte von gestern. Die Straße war mit Erbe bedeckt, aber unter Gregors XIII. Regierung ließ man sie durch die Bewohner der benachbarten Ortschaften ausgraben, wovon Inschriften an einigen Haufern Runde geben. Castelnovo gehörte den Colonra (von der Linie von Palestrina), murde aber unter Gregor XIII. ale unrechtmäßiger Befit Wir verbrachten daselbst die Nacht und hatten für den Mann, ohne die Pserde, 4 Paoli zu zahlen.

Am Morgen des 20. brachen wir auf und ritten bis Primaposta (oder Primaporta, die Saxa rubra mit der Villa der Livia, wo vor wenisgen Jahren die schöne vaticanische Augustusstatue gesunden wurde), welsches 8—9 Millien guten Weges weit entfernt liegt, und wo ich einige Stunden verweilte, um den Leuten mit dem Gepäck Zeit zu lassen, Rom vor mir zu erreichen. Der Cardinal Balier Bischof von Berona hatte

mir seine Wohnung im Kloster von S. Pietro in Bincoli andieten lassen, Cardinal Morosini (vormals venetian. Botschafter, dann Legat Sixtus' V. bei Heinrich III.) ein seinem Berwandten, dem Bischof von Treviso Cornaro zustehendes Haus. Erstere nahm ich an, indem ich für letteres dankte. In Primaposta vernahm ich, eine Bande von einigen 50 Räubern habe sich in einem von Wasser umgebenen Walde im Gediete von Ostia verschanzt, wo die Bewohner von Belletri sie belagerten. Cardinal Morosini hatte mir für mich und die mich begleitenden Edelleute einen Wagen gesandt, in welchem ich um die zweiundzwanzigste Stunde in Rom anlangte. In S. Pietro in Vincoli sand ich eine schöne, geräumige Wohnung (wahrscheinlich die vom Cardinal della Rovere — Julius II. — erbaute, die heute dem Grasen Vimercati gehört), in welcher der Cardinal vier Zimmer sur meinen Gebrauch mit Ledertapeten und Hausgeräth hatte einrichten sassen. Die Reise von Venedig die Rom hatte zehn Tage gewährt.

Leonardo Donato unterhandelte in Rom mit Monfignor Camillo Borghese, nachmals Paul V. Dieser soll einmal in der Hipe des Gesspräches genüßert haben: Ware ich Papst, ich würde euch Benetianer excommuniciren. Drauf der Botschafter: Und ware ich Doge, ich würde den Papst ehren, aber seinem Bann Widerstand leisten. Sie machten Beide ihr Wort wahr.

A. R.

Relazione del nobile Angelo Memmo ritornato Provveditor generale da mar 1794. Venezia 1867. 38 S. 8.

In einem im 8. Bande der historischen Zeitschrift abgebruckten Aussach "Die ionschen Inseln unter venetianischer Herrschaft" habe ich, unter namentlicher Berücksichtigung des von dem vor nicht langer Zeit gestorbenen Grasen Lunzi von Zante versasten Buckes: »Della condizione politica delle Isole Ionie sotto il dominio Veneto« (Benedig 1858) und der von dem tresslichen Cicogna herausgegebenen Relationen des Francesco Grimani Provveditor generale da mar vom J. 1760, eine Stizze der inneren Zustände der Inseln des ionischen Meeres unter der Herrschaft von San Marco zu entwersen versucht. Zur Vervollständisgung derselben dient die oben angesührte Relation eines von Grimani's Nachfolgern, ein im Archiv der Frari ausbewahrtes Schriftstuck, dessen Verfosset, gemäß der in manchen Theilen Italiens, vorzugsweise aber in

Benedig herrschenden Sitte, einem Brautpaar unter andern auch literarische Geschenke darzubringen, eine Sitte, welcher wir viele interessante Publicationen verdanken, die aber allerdings außerst wenig verbreitet und bekannt werden.

Die Relation Memmo's (Memo's) hat darum ein besonderes Interesse, weil sie den allerletten Zeiten der Republik angehört, von deren fortschreitender, wenngleich unter hohlem Formenprunk sich verbergender Somache sie auch in Bezug auf die Inseln Kunde giebt. Memmo hatte seinen Posten angetreten, während auf dem Festlande, namentlich in Morea, die Pest wuthete, der russischetartische Krieg die See und die Rusten um so unsicherer machte, da das Corfarenhandwerk dabei wie gewöhnlich florirte. Auch französische Fregatten mehrten die Unbehaglichkeit, wegen der "Beranderung des politischen Spstems in Frankreich", wie unser Benezianer sich behutsam ausbrückt, während er die meise Reutralitat seiner Regierung preist und ben "gegenwärtigen Buftand volltommenen Friedens" rühmt, der ihm eine Beschränkung der Ausgaben für das Seewesen rathsam erscheinen laft, nachdem die ganze venetianische Seemacht im abriatischen Deer vereinigt worden war. Nach dem Tode Angelo Emo's, des letten wurdigen Reprasentanten des alten seemannischen Benedigs, scheint aber der Zustand ber Marine kein glanzender gewesen zu sein, und ihr letter Commandirender, Tommaso Condulmer (zugleich letter Sprößling der Familie P. Eugen's IV.) hinterließ in Folge seines Berhaltens so im Streit mit Tunis wie beim Sturz ber Republik keinen beneidenswerthen Ruf. Auch das Landheer war in ziemlich kläglicher Berfaffung -- die Zeiten maren vorüber, in benen Johann Matthias Schulenburg Corfu vertheidigte. "Gemäß ben Vorschriften, sagt Memmo, soll ein ansehnliches Truppencorps in Corfu garnisoniren, und von dort als ihrem Centrum sollen die Prafidien der übrigen Inseln ausgehen. Commandirender (Sergente generale) und zwei Brigadiers sollen die Inftruction und Disciplin der Truppen leiten. Während meiner ganzen Amtsführung ist aber tein Commandirender dagewesen und die längste Beit über ein einziger Sergente maggiore. Die Abwesenheit der höbes ren Offiziere wirkt ichlimm ein auf Dienst und Disciplin: ber außere Anschein ber Autorität vermag ebensoviel wie Die wirkliche Dacht. Mißbrauch bes Urlaubs fur Die Dificiere und die Leichtigkeit, womit sie für ihre Person oder mit ihrer Compagnie Bersetung nach bequemeren

Garnisonen erlangen, sind große Uebelstände für die hiesigen Truppen, bei denen mancher Ossicier die eigenen Soldaten ganz vergißt. Der Dienst wird solcherart für die Uebrigbleibenden, zum Theil Alte und Invaliden, um so schwerer, namentlich der Dienst zur See, wovon die Folge ist, daß er wider Willen und nachlässig versehen wird. Ich din oft in der unanzgenehmen Lage gewesen, keine hinreichende Jahl Officiere für den gewöhnslichen Wachdienst und für die regelmäßige Ablösung an Bord zu haben. Was aber den Mangel an Disciplin und die Insubordination aufs höchste steigert und einer Auslösung des Militärcorps gleichkommt, ist der Mangel an Ossiciersquartieren und an Wachhäusern, so daß die Officiere zerstreut bei den Bürgern wohnen, die Soldaten bei einbrechender Nacht die Cassernen verlassen und dem Laster nachgehen. Nicht bloß aus militärischem, auch aus sinanziellem Gesichtspunkt wäre Abhülse nöthig."

lleber das Verhältniß der Inseln zu den türkischen Rachbarn, namentlich zu dem noch Jahrzehnte später vielgenannten Ali Pascha von Jannina, wie über die inneren Bustande außert sich Memmo wie folgt: "Auf allen Seiten haben die Inseln das Osmanische Reich zum Nachbar. Diese große, einst so gesurchtete und Europa furchtbare Dacht empfindet die Schläge, welche Rußlands triegerischer Ehrgeiz ihr versest bat, und legt eine Mäßigung an den Tag, welche bei barbarischen Herrschern eine durch das lebendige Bewußtsein der Schwäche erzeugte Tugend ist. Aber die Schwäche einer ihrer Natur nach despotischen und gewaltsamen Regierung steigert leicht den Hochmuth und die Unabhängigkeitsgelüste ihrer Vertreter in entfernten Provinzen. In dieser Beziehung ist Ali Pascha von Jannina zu beachten. Chrgeizig, rubelos, scarssinnig strebt er nach größerer Selbstständigkeit. Er hat seine weiten und großen Besitzungen bis an die Grenze von Prevesa ausgedehnt und Plane entworfen, die bem Handel biefes Plates febr gefährlich zu werden broben. Die Sulioten. ein friegerischer Stamm, widersteben jeinen Eroberungsplanen in ihrem rauhen Berglande. Auch die Capitane der Armatolo werden ihm Gegenwehr leiften, diese feltsame Miliz, welche, bald huter bald Rauber, bas Grenzland heute beschüßen, morgen plundern. Diese fürchten von Ali's Fuß zertreten zu werden, wenn es ihm gelingt, die Unabhängigkeit zu erlangen, die ihm im Sinne liegt. Es ift mir gelungen, ein gutes Ginvernehmen mit diesem Manne zu bewahren, und so die Rube der Grenzen wie der Bewohner Prevesas zu sichern. Aber Lettere, durch die Milde

der venetianischen Regierung meist aus dem Innern der Türkei nach diessen einst oben und menschenleeren, heute blühenden und handeltreibenden Rüftenstrichen gelockt, surchten ihren Berkehr zerstört zu sehen, wenn Ali Bascha überwiegt, und es ware angemessen, so zu ihrer Beruhigung wie zu ihrem Schutz eine Achtung einflößende Garnison in Prevesa zu halten. Denn dieser Platz und die übrigen Besitzungen am Golf verdienen die Beachtung der obersten Verwaltung."

Der venetianische Provveditore berechnete volltommen richtig, wie es mit dem Pascha von Jannina gehen wurde, der nach dem Sturze der Republik bald mit den Armatolen, bald gegen sie, bald an die Franzosen, bald an die Engländer sich anschließend, das Land um den Golf von Acta eroberte und Suli unterwarf. In Constantinopel sieht man sein und der Seinigen Gräber, die an blutige Ratastrophen erinnern, aber Prevesa und Parga sind noch türkisch. Wie gequält und in Fischerei und Handel bezeinträchtigt die Pargioten, "brav und muthig aber nicht unterstützt", damals schon, wie unsicher und theilweise geseslos die Verhältnisse des ganzen, den ionischen Inseln gegenüberliegenden Küstenstrichs waren, erzgiebt sich aus Memmo's übrigens sehr gemessenem Bericht. Was er am Schluß über die Inseln selbst sagt, klingt nicht sehr ermuthigend.

"Je reicher Corfu an Naturgaben, je glücklicher es in Bezug auf Boben und Klima ist, um so unthätiger und industrieloser sind der groben Mehrzahl nach die Bewohner. Ueberdies fehlt es dem Lande ebenso an den nothigen Arbeitstraften, wie an Lastthieren, die man sich mit schweren Koften vom naben Festlande verschaffen muß. Die Nothwendigs teit, aus allen Theilen ber großen Insel Del und Wein und selbst bas Brennholz auf Pferden und unter Begleitung nach der Hauptstadt zu schaffen, nimmt Mittel in Anspruch, deren Abgang die Agricultur schwer Nur die an der Meerenge gelegenen Orte konnen sich zum empfindet. Transport der Barten bedienen, alle übrigen nur der Pferde, da esteine Fahrstraßen giebt. Der Mangel an Ochsen so für die Feldarbeit wie für das Schlachthaus hängt mit den allgemeinen ungunftigen Zuständen des Aderbaus zusammen. Es gelang mir, fünf Fahrstraßen von 5 bis 7 Millien Lange von der Stadt zu den nachsten, am meisten in Betracht kommenden Ortschaften zu bauen, ohne Belastung der Regierung, mit blos localen Mitteln. Meinem Nachfolger bleibt vorbehalten, das Werk fortzuseten, welches allein der Landinduftrie aufzuhelfen vermag. Die Insel

Santamaura leidet namentlich durch die unmittelbare Rachbarschaft ber türkischen Rufte, eines wahrhaft barbarischen und elenden Landftrichs, welder die zahlreichen Miffethater beherbergt, die ihre Qual find. Bum Theil tonnte der Insel, ihrem Anbau wie ihrer Industrie geholfen werben, wenn der Canal zwischen ihr und dem Festlande gereinigt und wieder schiffbar gemacht wurde. Cefalonia ist groß aber menschenarm, gebirgig aber in den ebenen Theilen außerst fruchtbar. Die Bewohner zeichnen sich durch Scharssinn aus. Wenn die fortschreitende Cultur ihre natur: liche Heftigkeit gemildert hat, vermochte sie doch den erblichen Factionsgeift und Rangstreit der vornehmen Familien nicht auszurotten. Vorkehrungen haben hier vortheilhaft gewirkt und namentlich die Anlässe zu ben steten Streitigkeiten zu entfernen gesucht, aber eine neue Einrich tung in Betreff der Communalrathe und der Wahlen zu denselben thut bringend noth. Die Unruhe, welche die Cefalonioten verzehrt, und die Hoffnung rascher Bereicherung bewogen über 300 derselben zur Auswanderung nach ber Krim. Zwei Fahrzeuge mit Auswanderern wurden angehalten und zurückgebracht.

Ginen Gegensatz zu bem rauben und gebirgigen Cesalonia bilbet Bante mit der luxuriösen Anmuth seiner Ebenen und tem Reichthum seiner Producte. Nicht so scharssinnig und durchdringenden Geistes wie ihre Nachbarn, sind die Zantioten lebendiger und seuriger und vom Luxus weniger verderbt als die Bewohner der andern Inseln. Die heftigen Fasmiliensehden haben sich gelegt, aber im Grunde ibrer Herzen lebt der alte Rangstreit immer noch. Die communalen Institutionen bedürsen auch hier der Resorm. Cerigo, von dem Centrum der Berwaltung entsernt, ohne Bodenproducte, ohne Gewerbe und Handel, ist für die Finanzen eine Last, aber der Besit ist eine Ehrensache für die Republik. Cerigollokonnte fruchtbar werden, wenn es bewohnt und geschützt wäre." So schilz dert ein einsichtiger Benetianer drei Jahre vor dem Untergang der Repusblik die Jonischen Inseln.

Dolla vita e de' tempi di Carlo Poerio discorso di Saverio Baldacchini. Napoli 1867. 30 S. 4.

Ein in seiner akademischen Form etwas rhetorischer, aber beredter, anschaulicher, theilweise ergreisender Bericht über das Leben eines Man, nes, dessen Geschick eines der zahlreichen Beispiele und zugleich die Anstlage der Zustände des italienischen Südens seit der Zeit der Einwirkung

ber frangofischen Revolution bietet, Bustande, auf welche bas "Errammo tutti" des toscanischen Satirifers Giuseppe Giusti mehr als anderswo Anwendung findet. Der Name Carlo Poerio's (geb. 1803, gest. in Flos renz am 28. April 1867) ist in Zeitungen, Pamphleten, Geschichten unserer Beit hundertmal genannt worden. Abkömmling einer adeligen Familie des jenseitigen Calabriens, Sohn eines Mannes, der nach der Unterbrudung der Revolution von 1799 wie durch ein Wunder dem Blutgeruft entgangen, einen ansehnlichen Theil seines Lebens im Exil zubrachte, und als Rechtsgelehrter wie als Parlamentsredner die Macht des Wortes in einem Maße besaß, das taum seines Gleichen gehabt haben murbe, wenn die Fülle der süblichen Eloquenz den Inhalt nicht zu oft überwuchert batte; Bruder eines phantasiereichen, vom Kunstlergeift belebten Dichters, der bei der Bertheidigung Benedigs im J. 1849 den Tod fand, theilte der Anabe wie der Jüngling die Berbannung des Baters, nach dem Sturze Murat's wie nach bem ber Constitution von 1820, kehrte mit dies fem in Ferdinand's II. erften Regierungsjahren nach Neapel zurud, wo er sich der Advocatur widmete. Seine späteren Schicksale sind bekannt Bon einem Fürsten, von welchem ihn gegenseitiges tieswurzelnbes Mißtrauen, gegenseitiges Bewußtsein ber vollständigen Unverträglichkeit ihrer An- und Absichten trennte, in den Rath der Krone berufen, als das J. 1847 ganz Italien in Bewegung sette, übernahm Carlo Poerio erst das Polizeidepartement, dann das des öffentlichen Unterrichts, er, ber breimal und noch in demselben Jahre 47 haft erduldet hatte. Als der Straßenkampf des 15. Mai 1848 dem Könige die Gemalt wieder in die Sand gab, blieb er ben Geschäften ferne, betheiligte fich an dem seiner Auflösung entgegenschreitenden Parlament, wies den Rath, sich zu entfernen, den ihm nicht nur die Freunde, sondern der König selbst gegeben baben sollen, entschieden zurud, murde im Juni 1849 verhaftet, vom Bericht zu 24 Jahren Gisen verurtheilt, wechselte ein Bagno mit dem andern, Nisida, Ischia, Montesusco, Montesarchio. Gladstone's albekannte Briefe, traurige Wahrheit mit Uebertreibung vermengend, haben Kunde von ihm gegeben. Im J. 1857 wurde die Galeere in Deportation nach Südamerica verwandelt, aber statt in Amerika stieg Poerio mit seinen Ungluckgenoffen in England ans Land. Er hat fich dann an den Ereignissen betheiligt, welche Italien eine neue Gestalt gaben; eine hervorragende Rolle hat er nicht gespielt, ja im J. 1864 wurde er von seiner

Vaterstadt nicht wieder ins Parlament gewählt. Es ist ihm wie manchen Andern ergangen: unter seinen Füßen war der Boden verändert.

Als das Urtheil von 1849 Carlo Poerio traf, borte ich Manner, die dem Konige und seinem hause aufrichtig ergeben werden, Ginheimische wie fremde Diplomaten, mit an Entruftung grenzendem Staunen fich darüber aussprechen, daß Gerdinand II. ertragen ober besehlen konnte, daß ber Mann, ben er, obgleich mit seiner Bergangenheit und seinen Grundfapen bekannt, zu seinem Minister gemacht, mit dem das Bolt ihn in vertrautem Zwiegesprach auf der großen Terrasse des Palastes auf= und ab= geben gesehen hatte, in der gelben Jade des Straflings in Retten geschlossen im Bagno lag — daß der König nicht empfand, wie ein Widerschein der entehrenden Strafe die Krone selber traf. Manner sügten dann aber hinzu, Carlo Poerio, an Conspiration gewohnt, habe auch als Minister zu conspiriren fortgefahren. Die vorliegende Lebensschilderung, verfaßt von einem vieljährigen Freunde bes Berftorbenen, einem der achtungswerthesten und tüchtigsten unter den neapolitanis schen Alt-Liberalen, der sich durch seine philosophischen Arbeiten und sein Leben Campanella's in der Literatur einen guten Namen gemacht bat, liefert einen Commentar zu einer wie der andern Meußerung. Denn Saverio Baldacchini weist uns darauf hin, wie Carlo Poerio "viel mehr als die Profession des Advocaten, mit großem Eiser die des Conspirators ausübte," wie dem Könige "die Künfte der Verstellung und der Tauschung durchaus nicht fremd maren, aber Poerio in jenen Momenten (feines Ministeriums) sie besser als er verstand". 3ch weiß febr wohl, dies Conspiriren wird in bem Sinne gedeutet, welchen Graf Cavour in einer berühmt gewordenen Rede ihm beigelegt hat. Aber bei der Beurtheilung Ferdinand's II. sollte man doch auch darauf Rudficht nehmen. Dan tann Diese Schrift nicht lesen, ohne für Die verworrenen politischen und moralischen Zuftande eines fo bedeutenden Theiles der Halbinsel Mitgefühl zu A. R. empfinden.

Bibliotheca Livoniae Historica. Spstematisches Berzeichniß der Quellen und Hülfsmittel zur Geschichte Estlands, Livlands und Curlands. Bon Dr. Eduard Winkelmann. Erstes Heft. VI. und 108 S. St. Petersburg 1869.

Ein verdienstvolles, dem Geschichtsforscher außerst willtommenes Buch. Das Unternehmen, nicht bloß die selbstständig erschienenen Werte, sondern auch Manuscripte und ihre Ausgaben, Karten, Flugblätter, in

Reitschriften und sonstigen Sammlungen zerstreute Urtunden und Abhandlungen, genug ben ganzen Schriftenvorrath zur Geschichte fo ausgebehnter Territorien zusammenzustellen, ist an sich weitschichtig und mübevoll, die Aussubrung besselben erwies sich aber um so schwieriger, ba teine einzige Bibliothet, allein ausgenommen die kaiserliche öffentliche Bibliothet zu St. Betersburg, das einschlagende Material auch nur annähernd vollftandig besitt. Winkelmann hat besonders die Stadtbibliothet zu Riga und die Bibliotheken zu Dorpat und Reval, auch einige auswärtige, aber nicht die zu St. Betereburg, personlich benutt; die Schape ber übrigen einheimischen und mehrerer auswärtigen Bibliotheken, einschließlich ber Bibliotheken zu St. Betersburg, hat er durch die vortrefflichsten Berbindungen mit Bibliothekaren und anderen Gelehrten ausgenutt; endlich auch die vorhandenen literarischen Hulfsmittel, sogar die Rataloge einiger renommirten Antiquariatshandlungen haben ihm gute Dienste geleistet. Unter so günstigen Umständen hatte er ohne Zweifel einen vorzüglichen Beruf, die schwierige Aufgabe in seine Sande zu nehmen und er hat sich derselben mit dem gewissenhaftesten Fleiße und dem feinsten Verstandniß entledigt.

Es tam zugleich auf Bollständigkeit der einschlägigen Literatur und auf zwedmäßige Anordnung berselben an. In beiden Beziehungen hat ber Berf. nach ber Ansicht bes Ref. das irgend Erreichbare erreicht. Die alphabetische Anordnung der gesammelten Schriften, welche durch ein Regifter leicht ersett werden tann, ist als oberstes Geset mit Recht verworfen und nur in einigen Unterabtheilungen beobachtet. Die Haupttheile haben folgende Titel: 1) Einleitendes, 2) Zeitgeschichte, 3) Ständegeschichte, 4) Proving: und Ortsgeschichte, 5) Familien: und Personen: geschichte, 6) Abschließendes. Der erfte Theil enthalt, um nur das Bedeutenoste hervorzuheben, im ersten Abschnitt die bibliographischen Hulfsmittel, die Zeitschristen, Urfundensammlungen, Chronifensammlungen und Miscellanwerke; im zweiten Abschnitt folgen die auf die Geographie und Statistik der baltischen Provinzen bezüglichen Werke, inclusive Karten und Reisen; der dritte hat die Ethnographie zum Gegenstande und behandelt sowohl den finnlandischen und lithauischen Stamm, als auch die Schweben, Deutschen, Ruffen und Juden; im vierten Abschnitt endlich find die Schriften über Alterthumer, Burgen, Graber, Munzen 2c. zusammengestellt. Der zweite Theil beginnt mit ben Schriften über die allgemeine Geschichte Sifterifde Beitfdrift. XXV. Band. 15

ber baltischen Provinzen und folgt bann chronologisch ben einzelnen Berioden derselben, wobei Rechts: und Berfassungsgeschichte überall berückssichtigt sind. Ebenso werden im dritten Theile zur Geschichte der Stände zuerst die Schriften allgemeinen Inhalts, dann die über den Schwertsund deutschen Orden, serner über Rirche und Geistlichseit, über die Rittersschaften, über die Städte und über die Bauern zusammengestellt. Der vierte Theil zerlegt sich selbstverständlich nach den drei Hauptterritorien Estland, Livland, Curland mit Samgallen, unter welchen dann die betreffenden Städte, Dörser, Güter u. dgl. alphabetisch geordnet sind. Der sünste Theil bedurfte keiner Unterabtheilungen. Der sechste Theil dietet nur einige wenige Rummern unter dem Titel Varia-curiosa; eventuell sind sur das zweite Hest Nachträge in Aussicht genommen.

Die in dem Werte zusammengebrachte Literatur ist überraschend reich und erreicht jedensalls das bei einem solchen Unternehmen irgend zu erhossende Maaß der Bollständigkeit. Das gewählte System der Anordnung erweist sich bei den ersten Bersuchen des Gebrauchs als außerordentlich praktisch und zwedmäßig. Reserent hat eine Reihe kleinerer Broschüren und älterer sast werschollener Abhandlungen zur Geschichte der baltischen Provinzen, die ihm eben zur Hand waren, in dem vorliegenden Werke aufgesucht und nicht bloß leicht ausgesunden (wodurch sich eben das System ihm sehr empfahl), sondern auch (worauf es ihm gerade ankam, und wosdurch er sosort eine lebhaste Empfindung von der Rüslichkeit des Werkes erhielt) in der Witte einer Reihe von Schristen verwandten Inhaltes, die er noch nicht kannte, und zugleich mit diesen übersehen konnte.

Im Einzelnen hat Res. nur noch Folgendes zu bemerken. Im Königsberger Staatsarchive befand sich ehemals eine alte Handschrift mit dem Titel: "Diese sind die privilegia von Livland", welche Boigt in seiner Geschichte Preußens mehrsach benutt hat, welche aber seitdem verschwunden ist (Bgl. SS. rerum Pruss. T. III. p. 613. not. 1). Res. hosste, daß sie vielleicht irgendwo in den baltischen Provinzen wieder aufstauchen möchte; doch hat Winkelmann auch dort keine Spur derselben gessunden. Ueber die jüngere Hochmeisters oder Deutschordenschronit (Bibl. Liv. Nr. 1740) werden die SS. rerum Prussicarum im fünsten Bande einige weitere Nachweisungen bringen. Aus der in der Bibl. Liv. Nr. 1651 angesührten Sammelschrift wird zwar unter Nr. 5729 eine Eurland und Samgallen betreffende Abhandlung, eigentlich nur Uebersetung, speciell

namhaft gemacht, aber eine zweite und zwar originale Abhandlung, "Probe eines Entwurfs von der Staatsverfassung Livlands nach Achenswallischer Ordnung, entworfen von T. G. G. 1755", welche Ref. hinter Nr. 4731 erwartet hätte, scheint der Verf. übersehen zu haben. M. T.

Geschichte Griechenlands von der Eroberung Konstantinopels durch die Türken im Jahre 1453 bis auf unsere Tage. Bon Karl Mendelssohns Bartholdy. In zwei Theilen. Erster Theil. (Staatengeschichte der neuesten Zeit. Fünfzehnter Band.) Leipzig. Verlag von S. Hirzel.

1870. gr. 8. S. XIII. u. 545.  $2^{1/2}$  Thir.

Nachdem in der Reihe der werthvollen Werke dieser neuen historisschen Sammlung bereits die Geschichte des Osmanischen Reiches ihren Plat gesunden hat, erscheint jest sehr sache und zeitgemäß die Geschichte der Neugriech en aus der Feder einer der besten Kenner dieses interessanten Boltes; um so erwünschter, als wir außer dem großen und theuren Werke Protesch-Osten's disher keine zugleich umfassende und als selbsiständiges Buch erschienene deutsche Bearbeitung dieses Theiles neuester Geschichte besaßen, und weil der Herr Verfasser serner die Absicht verfolgt, die Gessichte dieses Landes und Volkes bis in die Gegenwart hinein darzustellen.

Herr Professor Mendelssohn-Bartholdy hatte in der That verschiedene sehr schätzenswerthe Vortheile bei ber Herstellung bieses Wertes für Seit zehn Jahren eingehend mit Sprache und Geschichte der Neus griechen beschäftigt — eine Thatigkeit, die schon wiederholt in bedeutenden Effaps in namhasten deutschen Zeitschriften, und namentlich in der Biographie des Grafen Johann Rapodistrias fruchtbar zu Tage getreten ist - hat der Herr Versaffer ferner dreimal Gelegenheit gehabt, Griechen= land selbst zu besuchen. War auch sein Aufenthalt in diesem Lande nicht von sehr langer Dauer, so vermochte er doch die volle Ans schauung von Land und Leuten zu gewinnen, außerdem aber eine Anzahl von Beziehungen anzuknüpfen, die ihn in den Stand geset haben, auch die griechische Literatur über ben Unabhängigkeitekrieg gegen die Osmanen bis auf die allerneuesten Schriften, wie die "Navnxa" von Orlandos, vollständig zu beherrschen. Namentlich ist es von großem Nupen geworden, daß der Herr Verfasser die zahlreichen Schriften hat verwerthen konnen, welche im letten Jahre zur Erganzung und Berichtigung bes Tritupis erschienen sind, auf die noch Gervinus bei der Herstellung ber sonst mit Recht hochberühmten Darstellung des griechischen Befreiungstampfes in den Bben. V. u. VI. seiner Geschichte des 19. Jahrhunderts sehr wesentlich sich stütte. Ebenso tam bem vorliegenden Wert sehr ju Statten, daß inzwischen das Buch von Profesch-Often mit seinem Schat von Documenten und neuen Mittheilungen i. J. 1867 hatte in die Deffentlichkeit gelangen tonnen. Dazu tommt endlich, daß ber Berr Berfasser in den Stand gesetzt war, die öfterreichischen Ministerialarcive selbstständig zu benuten; die zahlreichen Beilagen seines Wertes enthalten Auszüge aus den von Gervinus und Protesch nicht benutten Correspons bengen bes Wiener Cabinets mit den hofen von St. Betersburg, London, Paris, Stambul, Berlin, Munchen und Stuttgart. Auf Grund folder Studien ift dann ein Werk entstanden, welches mit Recht als eine Zierbe ber hirzel'schen Sammlung bezeichnet werben tann. Eine neue Schilderung, namentlich bes Unabhängigkeitstampfes der Neugriechen, hat namhafte Schwierigkeiten zu überwinden. Erft in unsern Tagen, wie Menbelssohn's Buch beutlich zeigt, wird es vollkommen möglich, die ganze Wahrheit im Großen wie im Detail sowohl über die eigentliche Action der Hetaristen, der Insurgenten in den rumanischen Donaulandern, der Hellenen des Subens von Makedonien bis zur Maina, als andererseits über die labyrinthischen Gange ber ben Kampf ber Hellenen begleitenden europaischen Cabinetspolitik auszugeben und klarzustellen. In dieser Richtung wird tas Mendelssohn'sche Buch, bessen erster Band zunächst bis zu der Schlacht bei Navarino hinabreicht, gegenwärtig die Summe gezogen haben; viele Stellen zeigen, wie viel Beranlassung noch die neuesten Arbeiten der Borganger Mendelssohn's zu Berichtigungen boten. Der Stoff selbst bagegen zeigt sich für den Bearbeiter sprode genug. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, bei ber Schilderung ber griechischen Befreiungsfriege — obwohl eine annalistische Gliederung sich bier von selbst ergiebt — einerseits immer die Uebersicht über den jedesmaligen Kriegsplan der Osmanen und ber hellenen nicht zu verlieren, andererseits bei ber ungeheuren Ausbehnung des Kriegsschauplages und bei der Fülle interessanter und pikanter Details immer die richtige Auswahl des Stoffes zu treffen und dem Gesetz der historischen Perspektive nicht untreu zu werden. Nach unserer Ansicht ist es dem Herrn Berfasser im Wesentlichen sehr wohl gelungen, diese Aufgabe zu losen. Da er sich nicht bas Biel gestedt hatte, ben burch Gordon-Binkeisen geöffneten Weg noch einmal in seiner ganzen Breite zu geben, also auch die Creignisse auf den Außenwerken des Aufstandes, wie z. B. in Makedonien, mit umftandlicher Ausführlichkeit darzustellen, so wurde die Arbeit

allerdings einigermaßen erleichtert. Jedenfalls hat es der Herr Bersfasser ganz vortresslich verstanden, die Ereignisse der verschiedenen Kriegssjahre übersichtlich zu ordnen, die jedesmal entscheidenden Schläge mit entsprechender Aussührlichteit zu schildern, die Nebenpartien mit ihrem überreichen Stoff passend zusammenzudrängen, namentlich aber die beständige Wechselwirtung zwischen den jungen, immer neu sormirten Centralzbehörden des befreiten Landes und dem Erfolge oder Mißersolge auf dem Kriegsschauplaß recht klar zu stellen.

Allerdings hatte Referent es zuweilen gern gesehen, wenn bas Detail der Erzählung da und dort (unter Anderm bei der Geschichte des Kampfes der Griechen mit Dramali und der erfolgten Angriffe der Aegypter auf die Maina) noch etwas reicher gegeben ware; doch soll das kein Vorwurf Dagegen mare es recht munschenswerth gewesen, daß der Hr. Bersein. faffer zwei Bunkte etwas umfaffender behandelt batte: namlich die Geschichte ber philhellenischen Bewegung in Europa und in Nordamerika, und ferner die hochst eigenthumliche Art der griechischen Kriegführung, wie anderseits die Momente der Schwäche des ungeheuren Dsmanischen Reiches: die (übrigens vortrefflich geschilderte) Geschichte des Militaraufstandes in Petersburg bei dem Regierungsantritt des Kaisers Nicolaus und der Bernichtung der Janitschaaren in Stambul hatte dafür eher wegbleiben tonnen, da sie in ihrer Ausführlickeit doch mehr in die allgemeine Geschichte ber Zeit als gerade in die griechische Specialgeschichte gehören. Wahrscheinlich hat aber der Herr Verfasser überall unwillfürlich Leser vorausgesett, die bereits die große Arbeit von Gervinus gelesen haben. Diese Voraussetzung hat ihn wohl auch bestimmt, verschiedene Punkte, Die Gervinus mit besonderer Meisterschaft behandelt hat, mit gemessener Anappbeit zu behandeln. So namentlich mehrere der hervorragendsten Charaktere bes griechischen Freiheitskampfes, wie Kolokotronis, Kolettis, Odysseus u. a. m. — Das reiche Material, über welches Berf. verfügt, hat ihn aber, wie schon bemerkt wurde, vollkommen in den Stand geset, nicht nur einige Miggriffe, die in Gervinus Buch vorkommen, zu vermeiben, sondern auch wiederholt Dunkelheiten vollständig zu beseitigen. Beispiels weise kann das hier abgegebene Urtheil über den letten Anstoß zu der Shlact bei Navarino wohl als abschließend erachtet werden. die Anmerkung.) Auch M. erkennt in den damaligen Allierten die intellectuellen Urheber des blutigen Zusammenstoßes; aber den letten p hysisch en

Anftoß zu dem Gesecht gaben die Türken-Egypter, die ohne Zweisel (so nach den Berichten Bandiera's und der brei sechtenden Admirale) die ersten Flintenschüsse und die ersten Kanonenschüsse abgeseuert haben. — Dagegen hat es uns überrascht, daß der Herr Versasser die Abkunft des griechischen Staatsmannes Kolettis (S. 329) von dem Stamme der Zisgeuner herleitet; der verewigte Ludwig Roß hat dem Reserenten wiedersholt erzählt, daß Kolettis dem Stamme der hellenisirten Pindus-Walachen von Mezzowo angehört habe. — Nur ein Versehen ist es auch, daß S. 230 die "grobknochige" Amazone Bobolina als die Schwägerin des alten Kolototronis genannt wird, da sie doch (wie auch später richtig bemerkt wird), die Schwiegermutter des jüngern (Panos) Kolototronis war.

Scheint es endlich, um noch einmal auf die im Ganzen so wohlgelungene Architektonik bes Werks zurückzukommen, als seien verschiedene Abschnitte dieses Buches in sehr verschiedener Zeit ausgearbeitet und die Spuren dieser verschiedenen Entstehungszeit nicht überall völlig verwischt, so wirkt dagegen höchst ansprechend durchgebend die Frische und anschaus liche Lebendigkeit ber Darstellung und (wenigstens auf den Referenten) höchst anmuthend der ganze Geist, in welchem diese Geschichte des neus griechischen Volks geschrieben ist. Besonders wohlgelungen erscheint in erster hinsicht die Darstellung der Vorgeschichte des griechischen Aus-Allerdings kann ber erste Abschnitt (S. 1 bis 59) nicht darauf Anspruch machen, eine Geschichte Griechenlands von der Eroberung Constantinopels durch die Türken im J. 1453 bis zunächst auf Ali Tepeleni zu geben, und gefällt sich der Titel des Werkes in dieser hinsicht allerdings in einer gewissen poetischen Licenz. Dafür aber gibt dieser treff= liche Abschnitt in der anschaulichsten und stillstisch anziehendsten Weise Schilderungen griechischer Bustande, wie sich dieselben seit der osmanischen Eroberung namentlich in der Landschaft zwischen dem Olymp und Kap Matapan gebildet haben; besonders werthvoll und gut ausgeführt sind die Partieen, welche sich — nach Karl Hopf's großartigen Urbeiten und nach wesentlicher wissenschaftlicher Ueberwindung der (leider noch heute immer wieder in halbgelehrten Zeitschriften galvanisirten) Fallmereperschen Namentheorie — mit dem Lebensgange der s. g. neugriechischen Sprache, mit Entstehung und Charakterisirung der modernen Hellenen und mit der s. g. Klephturie in Grieckenland beschäftigen. Unter ben folgenden Abschnitten ober "Büchern" (bieser Band zerfällt in fünf "Bücher", 1. die

Griechen unter türkischer Herrschaft, 2. Vorbereitungen und Ausbruch der griechischen Revolution, 3. das Flitterjahr der Revolution, 1821, 4. die Brüfungsjahre 1822—1824, und 5. die Krisis) sind namentlich in dem 2. Buche die Schicksale des Ali Tepeleni, dessen Bedeutung für die grieschische Sache und merkwürdiger Zusammenhang mit den Ansängen der griechischen Erhebung ganz vortrefflich entwickelt worden, und serner die auf Rumelien, Morea, die Inseln bezüglichen Partieen des 3. Buches (die Geschichte der Erhebung bis zur Einnahme von Tripolitsa und Korinth [S. 179 bis 237]) besonders frisch, übersichtlich, lebhaft dargestellt, — und auch nachher im 5. Buche der Fall Mesolonghi's. —

Was nun ben zweiten Punkt angeht, so ist es bekannt, daß die philhellenische Begeisterung unserer Bater in sehr ausgebehnter Beise bem schrofisten Gegentheil Plat gemacht hat; daß der classische Glanz hober Ramen wie Marathon, ber in ber Beit ber Unabhangigkeitstämpfe bie unbedeutendsten Gesechte adelte, heutzutage ordinare Raub- und Mordscenen ben Europäern viel greulicher erscheinen läßt, als waren sie etwa in Darfur, in Tipperary ober auf irgend einer kumanischen Steppe vorgeallen; daß endlich nicht minder ausgedehnte Kreise der gebildeten Welt unter voller Uebertragung ihrer Sympathien auf die Osmanen den Neus griechen geradezu jede Zukunft absprechen, lettere mit bitterem Hohn übergießen. Nichts von dieser Art findet sich bei Mendelssohn. Allerdings wird uns erst ber zweite Band mit der Geschichte der endlichen Formis rung bes jungen Königreichs und der furchtbar schweren Entwicklungszeit bis auf die Gegenwart bestimmter zeigen konnen, welche hoffnung ber sachtundige Berfasser für die Zukunft des vielbegabten, aber auch außer der Ungunst seiner Grenzen, außer den schlimmen Folgen der während der Türkenherrschaft und der mahrend des Freiheitstrieges entwickelten Berhaltnisse, an gefährlichen Fehlern gar fehr reichen neugriechischen Bols tes begen kann. Aber ber vorliegende Band zeigt in durchaus anspredender Urt eine Theilnahme für dieses Bolt, wie sie dem Geschichtsschreis ber seiner Befreiungstämpse gar wohl ansteht; soweit heute noch ein "Philhellenismus" überhaupt möglich ift, gehört ber Herr Berfasser offenbar biefer Richtung an, die ja auch — trop Allem — ber verewigte Roß in seiner klaren und verständigen Beise in Deutschland vertrat. Mit Bermeidung wohlfeiler Malice und Finlapscher kühler Ironie weiset ber Herr Berfasser aus der ganzen Entwicklung des 18. Jahrhunderts die

innere Nothwendigkeit und ethische wie politische Berechtigung ber griechis schen Erhebung nach; nicht minder die gewaltige Bedeutung der anatolischen Kirche für die Hellenen, und der lange Zeit überstark religios gefarbte Charafter des Unabhangigkeitskrieges. Referent kann fich allerdings nicht zu dem etwas zu milden Schlußurtheil über Alexander Dpfilantis bekennen (S. 175); auch durften die Greuel von Tripolitsa (S. 233) immerhin noch etwas schärfer gegeißelt werben. Aber ber hauptsache nach entspricht die verständige Sympathie des Herrn Verfassers mit den Hellenen gar fehr bem richtigen Maße, zumal anderseits bie Osmanen burch= aus objectiv besprochen werden. Sehr einleuchtend find die wiederholten Ausführungen über die große militarische Gefahr, welche die Insel Kreta in fremder hand ber Sicherheit, namentlich bes Peloponnes, zu bereiten vermag. — Abschließend haben wir noch zu bemerken, daß in der hier vorliegenden Schilderung der europäischen Rabinetspolitit in Betreff Griechenlands die Politit bes Fürsten Metternich in ber griechischen Frage in ungleich gunstigerem Lichte erscheint, als das bisher üblich mar; namentlich nach dieser Seite bin weicht Mendelssohn ganglich von Ger-Eine veränderte Auffassung der griechischen Politit des vinus ab. österreichischen Staatsmannes war jedenfalls nothwendig; die se ift einer der Punkte, wo die Arbeit von Protesch-Osten allerdings durchschlagend gewirkt hat. — Gine Reihe wichtiger diplomatischer Beilagen (S. 502 bis 545) unterstütt die Geschichte ber Kabinetspolitik. Für den 3mei= ten Band, der zum großen Theile die in dem größeren Publikum nur wenig bekannte Geschichte ber Griechen unter Otto I. behandeln wird, werben dem Herraffer auch die preußischen Staatsardive, und mahrscheinlich noch mehr ungebruckte Driginalmittheilungen aus Griechenland, als für den erften Band, zu Gebote steben. Möge es dem Herrn Berfasser vergonnt sein, uns diesen neuen Band recht bald zu bieten.

G. H.

## VII.

## Gispanni Billani und die Leggenda di Messer Gianni di Procida 1).

Bon

Otto hartwig.

I.

Es ist nicht nur ein lotales, sondern ein geradezu welthistorisiches Interesse, welches der Boltsaufstand und die Ariege in Anspruch nehmen, die von Anfang an nach dem Bespergeläut der Gloden Pasiermos genannt worden sind. Wer nach dem Walten einer Nemesis in der Geschichte sucht, wird sich gern auf sie berufen. Das erste siegreiche Beispiel der Aussehnung eines ganzen, gut katholischgessinnten Boltes gegen die übertriebenen Ansprüche des mittelalterlichen Papstthums haben die Sicilianer gegeben. Die mittelbaren Nachswirtungen von ihm haben sich dann rasch in weiten Areisen geltend gemacht. Auf dem für Frankreich so unglücklichen Ariegszuge nach Catalonien lernte Philipp der Schöne päpstliche Legaten und päpstsliche Prätensionen kennen, verachten und bezwingen. In Folge der sicilischen Besper faßten zuerst die Spanier sesten Fuß in Italien,

<sup>1)</sup> Leggenda und Historia, wie die Erzählung in dem von di Gregorio und di Giovanni veröffentlichten Text heißt, brauche ich in der Abhandlung als gleichbedeutend.

und Sicilien ist dann für Jahrhunderte der Brückenkopf der spanisichen Herrschaft in Italien gewesen. Und wären die Angiovinen nicht im Kampse um die Insel erlegen: nach dem Urtheile aller Zeitgenossen wäre dann der Umsturz des neu errichteten, ganz unsicheren Thrones des Paläologen in Neurom ersolgt, die Geschicke der gesammten Mittelsmeerstaaten würden aller Voraussicht nach einen ganz anderen Verslauf genommen haben. Im Besitz der Häsen von Constantinopel, Messina und Marseille wären die Franzosen der Verwirtlichung des Traumes von einem französischen Mittelmeere näher gewesen denn je.

Aber doch noch wichtiger als für die Gestaltung aller politischen Berhältnisse Südeuropas ist die sicilische Revolution für Sicilien selbst geworden. Die Insel ging als Siegerin aus dem zwanzigjährigen Kampse hervor. Aber an den in ihm empfangenen Wunden hat sie Jahrhunderte lang hingesiecht. Berhängnisvolle Zufälligseiten, wie die, daß die Nachfolger der drei ersten kraftvollen aragonischen Könige mehrere Generationen hindurch Schwächlinge waren, und noch im 14. Jahrhundert in der männlichen Linie ausstarben, haben allerdings noch dazu beigetragen, die Wiedererstarfung des sicilischen Staatswesens zu verhindern. Aber der Grund der Schwäche und Ausschlung ist doch durch die furchtbaren Kriege der Besper gelegt worden. Ihre Folgen für die Insel lassen sich nur mit denen des dreißigjährigen Krieges für Deutschland vergleichen.

Die Geschichte dieses großen sicilischen Unabhängigkeitskrieges hat in Amari einen Darsteller gefunden, wie sich nur wenige Epochen einer Landesgeschichte eines solchen zu erfreuen haben. Männlicher, feuriger Patriotismus spricht aus seinem Werke. Die erste Ausgabe desselben war ja auch bestimmt, die Sicilianer zu einer neuen Vesper gegen die bourbonischen Nachfolger der Angiovinen aufzusordern. Die Thaten der Vorsahren sollten die Revolution predigen, da man es selbst nicht direct konnte. Diese Tendenz hat aber dem Geschichtswerke nur hier und da im Ausdrucke Eintrag gethan. Die geschichteliche Wahrheit hat Amari weder wissentlich noch unwissentlich entstellt. Wenn ihm "Einseitigkeit und Uebertreibungen" vorgeworfen sind, so ist dieses fast nur von politischen Gegnern geschehen, welche die italienischen Zustände vor 1859 aus irgend einem Grunde versherrlichen zu müssen glaubten. Damit soll freilich nicht gesagt werden,

daß alle Aufstellungen des zweibändigen Werkes richtig sind. Hat boch sein Verfasser in den sieben starken Auflagen, welche es bis 1866 erlebt hat, im Einzelnen gar Manches nachzubessern gefunden. Doch die Anlage des Ganzen und die von ihm von Anfang an vertretene Auffassung der Besper hat Amari, tropdem daß viel= bandige Bücher zur Vertheidigung der hergebrachten Anschauungen gegen ihn geschrieben worden sind, keinen Augenblick aufzugeben Ursache gehabt. Er ist dabei stehen geblieben, daß die sicilische Besper im engeren Sinne, die Ermordung der Franzosen in Palermo, nicht wie bis dahin auf Grund der Berichte florentinischer Chronisten fast ganz allgemein angenommen war, die Folge einer lang geplanten und durch Giovanni von Procida geleiteten Abelsverschwörung, son= dern ein unvorhergesehener Act der Bolksjustig, ein spontaner Aus= bruch des Rachegefühls gewesen sei, das die Sicilianer schon längst gegen die Tyrannei der frangösischen Herrschaft erfüllt habe. Und doch hat Amari nach dem Urtheile deutscher Historiker das Funda= ment seiner ganzen Darstellung gegen die Angriffe der Kritik nicht jo geschützt, daß dasselbe nicht immer von neuem angefochten werden könnte. 28. v. Giesebrecht 1) hat wenige Jahre nach dem Erscheinen der ersten Auflage des Buches darauf hingewiesen, daß für die erste Auffassung des Ausbruchs der sicilischen Revolution von 1282 Alles von der Feststellung des wahren Verhältnisses abhänge, in welchem eine uns erhaltene, im sicilischen Dialette abgefaßte Chronik über den Antheil des Giovanni von Procida an dieser Verschwörung zu bem Berichte von Giovanni Villani 2) über die Vesper stehe. Giesebrecht sagt mit Recht, Amari behaupte mehr das Abhängigkeitsver= hältniß jener Chronik von Villani, als er es beweise. In dieses Urtheil stimmt A. Busson, der uns das Erscheinen einer neuen Be= arbeitung der Geschichte der sicilischen Besper ankündigt, ein 8). Der

<sup>1)</sup> Schmidt's Zeitschrift III. 224.

<sup>2)</sup> Ich nehme keine Rücksicht auf die Istoria der Malespini, nachdem deren Berhältniß zu Billani von Scheffer-Boichorst in eine so eigenthümliche Beleuchtung gesetzt worden ist. Göttinger Gelehrt. Anzeigen 1870. Stück 20. [vergleiche jetzt auch diese Zeitschrift 1879. Heft 4.]

<sup>3)</sup> Angesichts dieser Berheißung (A. B. die florentinische Geschichte der Malespini zc. Borwort) würde wohl die Absassung dieses Aufsages unterblieben

Zweck dieser Untersuchung ist nun, im Wesentlichen das zu "beweissen," was Amari "behauptet" hatte, und damit die bisher vermißte Basis für die Kritik dieser Berichte über die Besper zu legen.

## П.

Daß der Bericht Villani's 1) über den Ausbruch der sicilischen Besper und der demselben vorausgegangenen Anzettelungen des Giovanni von Procida, mit der s. g. Historia conspirationis quam molitus fuit Johannes Prochyta, die zuerst R. di Gregorio in seiner Bibliotheca Arag. I. pag. 243 u.f. in sicilianischem Dialett herausgegeben hat, so nahe verwandt ist, daß der Verfasser des einen Berichts den anderen mittelbar oder unmittelbar benutt hat, wird bei der häufig ganz wörtlichen Uebereinstimmung beider Berichte von allen Seiten zugegeben. Darüber nur gehen die Meinungen auseinander, wer der erste Concipient des Berichts gewesen ist. Entscheidung dieses Streites ist aber deßhalb von Wichtigkeit, weil von ihr die größere oder geringere Glaubwürdigkeit der ganzen Erzählung abhängt. Ift die s. g. Historia die Quelle, aus der Billani geschöpft hat, haben wir also eine Relation vor uns, welche nach dieser Mei= nung von einem Sicilianer gleichzeitig oder furz nach dem Ausbruche der Besper verfaßt ist, da sie mit der Aushebung der Belagerung Messinas durch Karl von Anjou (26. September 1282) abschließt, so sind die Angaben derselben über die Reisen, welche G. di Procida gemacht haben soll, um ein Bündniß zwischen Papst Nikolaus III., Peter von Aragonien, dem Kaiser in Constantinopel und den sicilischen Baronen gegen Karl von Anjou zu Stande zu bringen, ganz anders bezeugt, als wenn G. Villani, der guelfisch gefinnte Florentiner, welcher nicht vor 1330 schrieb, der älteste Zeuge dieser Fahrten des großen Verschwörers ist 2). Amari "behauptet" das Lettere und

sein, wenn ich nicht, durch eine äußere Beranlassung auf das Studium der Frage geführt, gesehen hätte, daß mir viel mehr Material zur Entscheidung derselben zu Gebote steht als Herrn A. B.

<sup>1)</sup> Lib. VII. cap. 57 u. f. Ich benute die Florentiner Ausgabe von 1828.

<sup>2)</sup> Dönniges, Geschichte des deutschen Kaiserthums I. 1. S. 115 . . . es wird daher nicht zu viel sein, wenn ich glaube, daß die Bücher seiner Chronik VII. VIII. IX. (wenigstens die Zeiten von 1286 bis 1316 und 17) nicht vor dem Ausgange der Zwanziger des 14. Jahrhunderts vollendet seien.

fieht die s. g. Historia als eine novellistische Erweiterung des Berichtes von Villani an, A. Busson theilt die andere Ansicht. Er spricht wiederholt 1) von einem sicilischen Bericht über diese Greignisse, der uns in der "Form der Historia conspirationis vorliege."

Aber in welcher Form? Herrn Busson ist es entgangen, daß diefer "sicilische Bericht" in mehreren, im Ginzelnen von einander abweichenden Redactionen vorliegt, daß ichon vor Jahren die Behauptung aufgestellt worden ist, der in sicilischem Dialekt erhaltene Bericht sei nur die Uebersetzung einer in einem oberitalienischen Dialette geschriebenen Erzählung, von der eine Handschrift in der Bibliothet von Modena, eine andere ähnliche in der Baticana borhanden ift u. s. w. 2). Das zur Entscheidung der ganzen Frage in Betracht tommende handschriftlich vorhandene oder gedruckte Material ist bis heute nun folgendes.

Die von R. di Gregorio zuerst herausgegebene Historia conspirationis, der f. g. sicilische Bericht, ift nach einer Handschrift edirt, welche der um die sicilische Geschichte hoch verdiente Domenico Schiavo († 1773) nach einer Abschrift gemacht hat, die der Cataneser Local= historiker Carrera (um 1640) nach einer alteren Handschrift angefertigt hatte. Nun giebt es aber noch eine viel altere Handschrift dieser Historia, welche Amari schon bei Abfassung der ersten Ausgabe feines Werkes bekannt war. Sie gehörte damals (1841) dem Fürsten San Giorgio Spinelli in Neapel. Amari behauptete, diese Handschrift stamme "ohne Zweifel aus dem 14. Jahrhundert." Obwohl nun die Existenz dieser alten Handschrift also bekannt war, hat doch der neueste Herausgeber der Historia conspirationis etc., Vincenzo bi Giovanni, sich mit jener jungen Palermitaner Abschrift begnügt und dieselbe sogar nicht immer besser als di Gregorio edirt 3). Wenn

<sup>1) 3. 3. 5. 68.</sup> 

<sup>2)</sup> Herrn Buffon ift 1869 alles das unbekannt geblieben, weil er bie neueste Ausgabe Amari's, Florenz 1866, nicht benutzt hat.

<sup>3)</sup> Collezione di opere inedite o rare. Chronache Siciliane dei secoli XIII. XIV. XV. pubblicate per cura del Professore Vincenzo di Giovanni, Bologna 1865. Die Uebersetzung dieser Chronik, welche Buchon in dem Sammelwerte Chron. étrang. relat. aux. exped. franc. etc. Paris 1841. p. 737 gegeben hat, ift mir nicht zur hand gewesen.

es 3. B. S. 119 lette Zeile seiner Ausgabe heißt: chi vui n'indi giati liberari, so hat di Gregorio das allein Richtige vui ni digiati u. s. w. 1).

Dieses Berfahren di Giovanni's, fich bei ber Wiederherausgabe eines icon einmal edirten Textes auch nicht im Geringsten um die beffere Handschrift zu kummern, ift mit Recht degbalb auch schon von F. Hirich 2) gerügt worden. Um nun nicht selbst in abnlicher Beise in den jo eben gerügten Tehler zu verfallen, wendete ich mich an Amari und bat ihn um Aufschluß über den Berbleib der früher von ihm benutten neapolitanischen Sandichrift. Aufs freundlichste ging ber berühmte Gelehrte auf meine Anfrage ein, ichrieb an feine Freunde nach Neapel und erfuhr, daß die Bandfcrift im Befige eines Buchhandlers Dura fei, dem fie bas italienische Cultusministerium auf Betrieb Amari's bann sofort abkaufte, um fie spater der Biblioteca Nazionale (Univernitatsbibliothet) von Palermo zu schenken. Amari hatte selbst die Gute, eine für meine Zwede volltommen genügende Collation der Handichrift angufertigen und dieselbe mir zu überlaffen. Aus derfelben ergiebt fic nun mit Evidenz, daß jenes Palermitaner Manuscript Carrera-Schiavo's in Palermo aus unferer Sandidrift abgeschrieben ift, jedoch in Orthographic burchgehends 5) und in unbedeutenden Einzelheiten auch sachlich von ihr abweicht. Die Handschrift hatte Spinelli aus

<sup>1,</sup> hier und da hat di Giovanni auch den ursprünglichen Text darch Conjectur wieder richtig hergestellt. So fehlt S. 137. J. 10 v. o. das so (a lu so paesi) richtig im Cod. Sp.

<sup>21</sup> Göttinger Gelehrt. Anzeigen 1867. S. 196.

<sup>3)</sup> Ms. fol. 19 verso heißt es 3. B. Eccu ki fu vinutu lu misi di apprili l'anu di li milli e dui chentu octanta duj lu Marti dii di la pascua di la Resurreccioni eccu ki misser palmeri abati emisser alaimu di lintini et misser galteri di Calatugirunj et tucti li altr baruni di Sichilia tutti accordati ad un voliri p loru discretu consiglu etc. Bei di G. lautet S. 132 der Text: Eccu chi fu vinutu lu misi di Aprili l'annu di li milli ducentu ottantudui, lu Martidi di la Pasqua di la Resurrectioni: eocu chi Misser Palmeri Abbati. e Misser Al' laimu di Lintini, e Misser Gualteri di Calatagiruni. e tutti li altri Baruni di Sicilia tutti accurdati an un valiri per loru discretu consigliu etc.

Ressina erhalten, wie er Amari (1841) sagte; Carrera hatte seine Abschrift in Messina gemacht. Der Ursprung ber Palermitaner Abschrift ergiebt sich aus den gemeinsamen Fehlern und Lücken. 3. B. 6. 126 3.9 v. o. der Ausgabe von di Giovanni. S. 127 3. 27 und 36 v. o. S. 117 3. 4 v. o. liest die Handschrift Spinelli genau wie die Palermitaner Abschrift imperaculu, eine nicht sicilische Wortform, welche di Giovanni daber in 'mpericulu corrigiren zu muffen glaubte. S. 118 3. 25 v. o. lieft Cod. Sp. wie die Ausgabe: non pensandu, was sowohl di Gregorio als di Giovanni verbessern mußten. S. 118 3. 24 v. o. ist occasioni aus accaxuru, wie der Coder Sp. und die Handschrift von Modena cagione hat, entstanden. 6. 124 3. 35 v. o. liest die Abschrift sinnlos inconnitu et illocu truvau un lignu di Pisa u. s. w., während es nach dem Coder Spinelli heißen muß a Cornetu u. s. w. Ueber das Alter der Handschrift urtheilt Amari in einem Briefe an mich aber anders als früher. Er sett dieselbe an das Ende des XIV. oder den Anfang bes XV. Jahrhunderts und versichert, daß auch der Generalsecretär bes florentinischen Archivs, Herr Guafti, ebenso bente. Als er, so foreibt Amari, das Manuscript 1840 in Reapel benutt habe, habe er in diesen Dingen noch nicht die Erfahrung gehabt wie heute. Außerbem findet Amari die Sprache ber Handschrift stark gemischt 1).

Sind so die beiden vorhandenen Recensionen des s. g. sicilischen Textes auf eine einzige zurückgeführt, so bleibt die Frage nach ihrer Verwandtschaft mit der durch die Modeneser und Vaticanischen Handsschrift repräsentirten Fassung derselben Erzählung zu erledigen. Diesselbe ist schon in entgegengesetzter Weise beantwortet worden. Der Herausgeber des Textes von Modena, A. Cappelli 2), hat auszu-

<sup>1)</sup> Bei der Verschiedenheit der Orthographie zwischen dem Codez Spisnelli und der Abschrift in Palermo ist es doppelt wünschenswerth, daß ein Abschruck des Cod. Spinelli veranstaltet wird, wenn gleich man auch aus dieser Handsschrift nicht den Dialekt Siciliens im 13. Jahrhundert kennen lernen sollte. Ich kann hier nur, was alle die linguistischen Versuche über den sicilischen Dialekt jener Epoche betrifft, auf das hinweisen, was ich in der Vorrede und der Einleistung der von mir herausgegebenen "Sicilischen Märchen" bemerkt habe.

<sup>2)</sup> Miscellanea di opuscoli inediti o rari dei secoli XIV. et XV. Prose. Vol. I. Torino 1861.

führen gesucht, die Recension der Erzählung, welche bei di Gregorio vorliege, sei aus der von ihm zuerst bekannt gemachten Leggenda di Messer Gianni di Procida gestossen. Umgekehrt hat dann B. di Giovanni wieder nachzuweisen gesucht, die sicilische Fassung sei die älkere, die modenesische nur eine freie Uebersezung von ihr. Dieser Ansicht war dann auch Amari in der neuesten Auslage seiner Geschichte der Besper beigekreten. Jest scheint derselbe, nachdem er den Codex Spinessi genauer studirt hat, hierin wieder schwankend geworden zu sein. Er schreibt mir wenigstens hierüber: Se poi il codice Spinelli rappresenti la prima compilazione e in che relazione esso stia coi testi di Modena e della Vaticana, lo giudicherà Lei. Dico soltanto ch'io, or che ho studiato questa codice, non sono disposto a disendere in campo chiuso con lancia e spada ciòche scrisi nella edizione del Vespro Firenze 1866. vol. 2. p. 224 sqq.

Die Recension der Leggenda, welche der Coder von Modena aufbewahrt, ist ohne Zweifel nicht aus der Handschrift Spinelli geflossen. Fehler, welche dieser eigen sind, kommen in ihm nicht vor. S. 126 3. 9 b. o. ift der sicilische Text der Ausgabe von di Giovanni unverständlich. Ebenso, wie schon oben bemerkt, der Text im Coder Sp. Dagegen hat hier der Modenesische S. 52 3. 6 v. o. vollkommen das Richtige, indem er einen Wechsel der sprechenden Personen eintreten läßt. Ebenso steckt in S. 127 3. 27 v. o. des Textes von di Giovanni ein Fehler, welcher durch eine Erganzung, die der Codex Mod. giebt (S. 53 3. 14 v. o.), vollständig gehoben Auch Irrthümer des sicilischen Textes sind im anderen nicht So giebt jener S. 128. 3. 2 v. u. die Jahreszahl borhanden. 1282, während dieser richtig 1281 liest. S. 129 3. 2 v. o. liest jener Martinu terzu, dieser abermals allein richtig M. quarto. Ebenso ist S. 136 3. 10 v. o. die Lesart persidi Judei nicht richtig, da sie keinen Sinn hat, und Villani sowohl als Cod. Mod. für Judei, crudeli liest, was freilich auch kein Substantiv ist. Auch ist S. 122 3. 2 v. o. das Epitheton A lu Christianissimu figlio nostru Re d'Aragona gewiß nicht so gut, als carissimo, wie Cob. Mod. lieft.

Auch sind hier und da im Cod. Sp. Einzelnheiten übergangen, die aber der Verlauf der Erzählung voraussest, und welche im Cod.

Mod. erwähnt werden. Wenn z. B. S. 130 3. 1 nichts davon gefagt wird, daß Peter von Aragon den König von Frankreich um ein Anleben "di XL o L milia libre di tornesi" angegangen habe, und bann einige Zeilen darauf berichtet wird, der König von Frankreich habe 40,000 Tornesen geschickt, so ist hier offenbar eine Lücke in unserer Handschrift, welche man bem Verfasser ber Erzählung nicht zur Last legen darf. Und bis zur Evidenz klar möchte dieses werden, wenn man ben Text des Cod. Sp. mit dem des Cod. Mod. und Villani ver= gleicht, wo die beiden letten über die Verhandlungen Karls mit den Messinesen berichten. Denn offenbar stehen sich dem Wortlaute nach Cod. Sp. und der Cod. Mod. doch näher als der Cod. Mod. und der Text des Villani. Aber die Lesart des Cod. Sp. ist so verderbt, daß man im Einzelnen den Sinn nicht mehr versteht, wenn man nicht den Cod. Mod. oder Villani zur Hand nimmt. Daß wir es aber nur mit schlechten Lesarten im Cod. Sp., und nicht mit einer schlechten Recension der Erzählung zu thun haben, beweift z. B. die Form stuianu, in der ich das stadichi, das so viel ich weiß im Sicilianischen Dialett nicht vorkommt, wiedererkenne. Eben so fehlt in der Antwort der Messinesen im Cod. Sp. das Verbum, ohne welches die Worte gar keinen Sinn geben, mahrend sonst wieder Uebereinstimmung bis auf den Wortlaut zwischen ihm und Cod. Mod. vorhanden ist.

Scheint es mir nach diesen und ähnlichen Beispielen zweisellos zu sein, daß der Cod. Mod. einzelne bessere Lesarten hat, als der Cod. Sp., so folgt daraus aber keineswegs, daß die Fassung der Erzählung, wie sie jener bringt, älter sei als die vom Cod. Sp. ausbewahrte. Es läßt sich sogar das Gegentheil beweisen.

1. Beide Bearbeitungen ein und derselben Erzählung unterscheiden sich äußerlich dadurch, daß der Cod. Mod. an der Spize seiner Erzählung eine kurze Einleitung hat, in welcher der Schreiber seinen streng guelsischen Standpunkt wahrt und von G. di Procida als einem persido uomo und seiner That als einem gran peccato spricht. Im Laufe der Erzählung tritt genau wie im Cod. Sp. diese guelsische Gesinnung aber ganz zurück und nur im Anfang werden noch einmal zwei nicht schweichelhafte Beiworte (persido, orribile) für Giovanni in die Erzählung eingestreut, die ihrer ganzen

Haltung nach doch nur ein Panegprifus der Klugheit, Tapferkeit und Ausdauer des großen Verschwörers ist. Amari sagt mit Recht (II. 227), es fähen diese Einschiebsel aus, wie Fliden auf einem Tuch anderer Farbe. Dem entsprechend hat nun aber auch der Cod. Mod. den Anfang der Erzählung an dem Cod. Sp., der das Motiv für die "Ribellion" des G. von Procida angiebt, daß nämlich derselbe an dem König Karl sich zu rächen beschlossen habe, weil er von diesem kein Recht gegen einen "großen Baron" Karls, der seine Tochter ent= ehrt hatte, habe erhalten können, völlig weggelassen, und die Handschrift schließt mit einigen vagen Notizen über den Tod des Papstes Nikolaus III., des Papstes Martin IV., der Könige von Frankreich, Sicilien und Aragon. Ganz mit Unrecht hat Capelli aus denselben schließen wollen, der Berfasser der Leggenda habe dieselben seiner Erzählung zugefügt und, da sie nicht über das Jahr 1285 hinaus= reichten, sei die Abfassungszeit der Leggenda damit gegeben. Denn nur ein gedankenloser Abschreiber derselben konnte diese Rotizen anhangen, nicht aber ihr Verfasser. Denn derselbe konnte nicht, wie geschen, von dem Tode Urban's III. sagen: nel detto (1282) anno o poco più innanzi, si morio lo detto mess. papa N. III., nachdem die Wichtigkeit dieses Todesfalles in der Erzählung selbst deutlich genug hervorgehoben war. Nikolaus III. war ja auch schon am 20. August 1280 gestorben. Die ganze Notiz stammt meines Erachtens aus Billani, welcher Lib. VII. Cap. 105 bei Erwähnung des Todes des Königs Philipp von Frankreich sagt: E nota che in un anno o poco più, come pcacque a Dio, morirono quattro cosi grandi signori de cristiani come fu papa Martino, e'l buono Carlo re di Cicilia e di Puglia e'l valente re Piero d'Araona il possente re Philippo di Francia.

Der Cod. Vat., der, wie gezeigt werden wird, nur eine Ueberarbeitung der in dem Cod. Mod. vorliegenden Fassung der Erzählung ist, hat auch diese Notizen nicht. Dennoch können wir kein allzugroßes Gewicht auf den Schluß 1) der Erzählung im Cod-

<sup>1)</sup> Es ist ein Irrthum von Buscemi, Vita di Giovanni di Procida (Pa-lermo 1836), wenn er behauptet, dieses Capitel stehe in der Palermitaner Absscrift am Anfange der Handschrift. Es steht vielmehr, wie im Cod. Sp., am Schlusse.

Sp. legen. Derselbe ist nämlich durch das Wort Finis von der übrigen Erzählung getrennt und wenn auch, wie sicher ift, ein und bieselbe Hand die Erzählung selbst und diese Postille im Cod. Spinelli geschrieben hat, so folgt daraus doch nicht mit Nothwendigkeit, baß sie einen integrirenden Bestandtheil ber ursprünglichen Fassung gebildet hat. Die große Wahrscheinlichkeit spricht allerdings dafür. Denn die Postille selbst ist nur der Nachtlang einer Notiz Villani's. Diefer erzählt nämlich im Gingang seines Berichtes über die Besper, daß viele Edle aus Unteritalien und Sicilien wegen der ihren Frauen und Töchtern von den Franzosen zugefügten Beleidigungen und Gewaltthätigkeiten geflohen seien; unter ihnen habe sich auch Giovanni von Procida befunden, welchem Frau und Tochter entrissen und ein Sohn, welcher die Seinigen vertheidigt habe, getödtet worden sei. (VII. 57.) Möglich bleibt es nun, daß der Redactor der Erzählung, wie sie im Cod. Mod. vorliegt, diesen aus Villani, wie alles Uebrige, entnommenen Schluß unserer Erzählung in seiner Vorlage nicht Aber mahrscheinlicher ist es doch, daß derselbe bei seiner in der Einleitung unverholen ausgesprochenen guelfischen Gesinnung diesen Nachtrag absichtlich unterdrückt hat, um dem "persido, orribile mess. Gianni" nicht einen so guten Vorwand für seine Rebel= lion in den Augen seiner Leser zu belassen.

2. Lassen wir auch den Schluß der beiden Erzählungen bei Seite, so ergiebt sich doch aus dem Nichtzusammenstimmen der Einsleitung im Cod. Mod. mit dem Gesammtinhalt der Erzählung, daß wir in ihm eine zweite, guelsische lleberarbeitung derselben vor uns haben. Darauf führt auch das Verhältniß des Textes im Cod. Sp. zu dem des Cod. Mod. Doch ist die Ermittelung des wahren Thatsbestandes nicht so einsach, als sich das Capelli und di Giovanni gesdacht haben. Bei der merkwürdigen oft bis in die geringsten Kleisnigkeiten reichenden llebereinstimmung und den dann wieder hervorztretenden bedeutenden sachlichen Differenzen beider Texte wird seder, der einmal das Verhältniß unserer spnoptischen Evangelien zu einzander selbstständig geprüft hat, bei unserer Untersuchung an die ihm dort entgegen tretenden eigenthümlichen Schwierigkeiten unwillfürlich erinnert werden.

Es würde einfach falsch sein, wenn wir die Vorzüglichkeit der

Redaction der Erzählung des Cod. Sp. vor der des Cod. Mod. aus einigen Angaben erschließen wollten, in denen jene offenbar bas Richtige hat. Denn in diesem Falle würden wir auch behaupten muffen, der sicilianische Text sei dem des Villani vorzuziehen. Angaben des Cod. Mod. stimmen nämlich in Einzelnheiten mit denen des Villani mehr oder weniger genau zusammen, selbst wenn sie falsch sind, während der Cod. Sp. gegen beide das Richtige hat. So wird Cod. Mod. wie bei Villani erzählt, der Erzbischof von Mon Reale habe König Peter von Aragon in Palermo nicht frönen wollen, sondern sei nach Rom entflohen. Villani hat noch hinzugefügt, der Erzbischof von Meale habe die Könige sonst gekrönt — come si costumava per gli altri re. Das ist nun historisch Ist doch das Erzbisthum Mon Reale erst von dem letten normannischen Könige Wilhelm II., gegründet worden, und beweift diese falsche Angabe allein, wie wenig Villani mit den sicilischen Berhältniffen bekannt war. Einen folden Fehler konnte nun ber Redactor unserer sicilischen Bearbeitung, des Cod. Sp., den wir mit einiger Wahrscheinlichkeit in Palermo suchen durfen 1), nicht nachschreiben. Er schob daher ein: chi in Palermu havvia statu mortu lu Archipiscupu. Ob diese offenbare Correttur richtig ist, läßt sich nicht ermitteln. Im Jahre 1284 war der Erzbischof von Palermo, Pietro Santafede, jedenfalls schon todt, da in einem Documente aus diesem Jahre von dem Testamente patris quondam Petri P. Archiepiscopi gesprochen wird. Wie dem nun aber auch sein mag, die von allen drei Quellen gebrachte Notiz, daß der Erzbischof von Mon Reale sich dem Aragonesen feindlich gezeigt habe, ist richtig 2);

<sup>1)</sup> Am Schlusse unserer Handschrift sinden sich zwei Notizen angeführt, welche von demselben Schreiber wenigstens herrühren, der unsere Handschrift abgeschrieben hat. In der einen wird der Ausbruch der Besper merkwürdiger Weise in den März versetzt, in der andern wird die Erbauung des Doms von Palermo erzählt. Es liegt nahe, beibe Angaben auf einen palermitaner Absichreiber wenigstens des Cod. Sp. zurückzusühren.

<sup>2)</sup> Derselbe war ein Römer, Johannes Boccamazza, und 1279 unter der angiovinischen Herrschaft eingesetzt worden. Er starb als Cardinal in Rom 1309. Bon ihm soll ja auch die erste Meldung von dem Ausbruch der Besper an die Curie gelangt sein.

die Abweichung im Einzelnen erklärt sich nur aus der genaueren Bekanntschaft des Redactors der Erzählung des Cod. Sp. mit den ficilischen Zuständen, während bennoch nicht aus der Richtigkeit seiner Angaben gefolgert werden darf, Cod. Mod. und gar Villani seien aus ihm abgeleitete Quellen. Ganz basselbe Resultat ergiebt sich aus Betrachtung einer anderen Stelle, in welcher auch Differenzen im Einzelnen hervortreten. Als der Landungsplat Karls von Anjou bei Messina wird von Villani ein Kustenpunkt, südlich von Messina in der Nähe des Klosters a santa Maria di Rocca majore an= gegeben. Dem entsprechend hat denn auch der Cod. Mod. puose suo campo a santa Maria di Rocca majore. Dagegen liest Cod. Sp.: et misi campu undi sancta maria di rocca am aduri. Obwohl nun auch die Annales Januenses, selbst ber Messinese Bar= tholmaos de Reocastro, dieser jedenfalls freilich nur in Folge eines Schreibfehlers in der einzig erhaltenen Handschrift, die erste Lesart haben, so ist doch die des Cod. Sp., des Saba Malaspina und d'Esclot's die allein richtige. Denn es giebt in der Nähe Messinas nur eine Abtei von Santa Maria Roccamadore 2). Aus dem für Nichtsicilianer unbekannten Rocca Amaturi (Amatoris) konnte leicht Rocca maiore entstehen. Aber aus der Thatsache, daß Cod. Sp, hier das Richtige hat, läßt sich nicht folgern, daß er der Bearbeitung, die ihm Cod. Mod. vorliegt, zur Grundlage gedient habe. Wir müßten dann auch zugeben, daß im ursprünglichen Text des Villani die Lesart Amatoris gestanden habe, welche erst später in den uns erhaltenen Handschriften in Rocca majore umgestaltet worden sei. Vielmehr begreift sich die richtige Lesart leicht als eine Correctur des ficilianischen Bearbeiters der Erzählung.

Dagegen möchte manches Andere für die Priorität der sicilischen Fassung vor der im Cod. Mod. enthaltenen sprechen. Um dieses zu erweisen und zugleich auch solchen Lesern, welchen die

<sup>1)</sup> Das Kloster war ein Cistercienserkloster und 1195 gestistet. Auch die Rormannen landeten zuerst an dieser Stelle. — Auf wie schwachen Füßen die Beweissührung Busson's, daß Billani eine sicilianische Quelle vor sich gehabt habe, steht, geht u. A. auch daraus hervor, daß er im Anschlusse an Dragomanni in der Form Rocca majore eine "sicilianische Dialekteigenthümlichkeit" wittert!!

Texte nicht zur hand sind, eine Vorstellung von dem Berhältnisse derselben zu geben, moge hier der Brief abgedruckt werben, welchen Papst Nikolaus III. an Peter von Aragon geschrieben und an Siobanni von Procida, welcher ihn im Castell Soriano aufgesucht habe, zur Beforgung übergeben haben foll. Billani (VII, 57) erzählt 1), Giovanni di Procida habe den Papst mit den Schäten des Palaologen und durch den hinweis auf die Beleidigung, die ihm Carl von Unjou durch die Weigerung, sich mit ihm zu verschwägern (imparentare), zugefügt habe, in die antiangiovinische Coalition getrieben. Die Erzählung, wie sie im Cod. Sp., Cod. Mod. zc. vorliegt, schweigt von der Bestechung des Papstes, dramatisirt aber den zweiten Grund der Feindschaft zwischen Nikolaus III. und Karl von Aujon in ihrer Weise, indem sie das von Villani angegebene Motiv in directe Reben der handelnden Personen umsett. Villani sagt nun einfach: E cio fatto, il detto messer Gianni avute le lettere del detto papa con secreto sugello al re d'Araona, promettendogli la signoria di Cicilia, vegnendola a conquistare, si parti messer Die Erzählung des Coder Sp. u. s. w. hat dagegen Gianni etc. Folgendes:

Cod. Sp. ed. di Giovanni p. 121 u. f.

Cod. Mod. ed. Capelli p. 48.

Cod. Bat. bei di Giovanni p. 151.

E lu papa dissi »eu vi li farrò fari, poichè vui li volitia: e ficiru li litteri, e si li feci sigillari non di bulla di plumbu papali, comu si costuma, ma foru sigillati di lu sigillu progret u. E incontiquesto modo.

Fecero fare lettere e suggellare con bolla non papale, ma di suo suggello ch'avea dinanzi quando era cardinale. Mess. Gianni si parti in questa dal papa in piena concordia d'amore. priu di lu Papa se- e disse la lettera in

<sup>1)</sup> hier wie VII. 54 nennt es aber Billani ein Gerucht, daß der Papft bestochen worden sei (per moneta che si disse ch'ebbe dal Paglialoco. accosenti etc.).

isipartiu misser nni di lu Papa andi paci e cona: e lu tinuri di tri dicia in quimodu. »A lu stianissimu figostru Petru Re agona Papa Nizerzu. La nostra ditioni ti man-1 con sa cra cosa, nostri figloli 1) di Sicilia sigiti non rigiuti per lu Re Carlu, pregamu e culamu, chi vui ti andari, e sigri per nui la di Sicilia Siciliani duavi tuttu lu ı di pigliari, e iniri per nui, mu figliu contaturi di la Matri Cleumana: e dizo li vogliati cria Misser Gio-Procita di u secretu, tuttu u lu quali vi

carissimo figli-Al uolo suo. Piero re di Raona, papa Nicola nostra benedizione. Accioch'è nostri fedeli di Cicilia non siano signoreggiati nè retti bene per lo re Carlo rè per la sua gente, preghiamtiche vegni a signoreggiare per noi e per li detti Ciciliani, giudicandoti tutto il regno edi pigliare e di mantenere pernoi, e di ciò credi a mess. Gianni ciò che in celato conta del fatto, tenendo celato chè non si senta; e però piacciati ciò ricevere e pigliare non temere di niente.

Al grande karissimo filyolo so Pero di Ragona papa Nicola benedizione. Azoche ai nostri fideli di Cicilia non sian segnorezati nè zeghy bone per lo re Carlo ne per sua zente si pregomoti che vegni a segnorezay per noi toto il regno e piglalo e tello per noi. Crede a messer Giani zoche Procita dici. Et e zellato si che may non sen savr nulla però ti piaza zo recevere et di pigliare e non temere di niente.

<sup>1)</sup> So lieft Cod. Sp., nicht fideli allein, wie ber Text bei bi Giovanni.

dirrà a bucca; tenendu cilatu lu fattu,
chi iammai non sindi
saccia nenti: e pirò
vi plaza prindiri
quista imprisa e ti
non timiiri di nixiuna cosa, chi contra
a ti volissi offendiri.

Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, daß sich aus der Bergleichung des Textes dieses Briefes, wie ihn der Cod. Bat. bietet, mit Sicherheit ergiebt, daß er eine von einem schlechten Copisten besorgte Ueberarbeitung des Textes im Cod. Mod. ist. Die unverständliche Worte zeghy done, zente, zellato erläutern sich aus jenem Texte als Schreibsehler für retti dene, gente, in celato. Dasselbe Berhältniß ist auch in den übrigen mir bekannten Fragmenten des Cod. Bat. nachweisbar 1) und derselbe ist daher für den weiteren Fortschritt der Untersuchung von keiner Bedeutung.

Betrachten wir dagegen den Text des Cod. Mod. und des Cod. Bat. in ihrem Verhältnisse zu den wenigen Worten, welche Villani über die Sache hat, so ergiebt sich zunächst, daß die Texte der beiden einander viel näher stehen als beide wiederum mit Villani verwandt sind, dagegen aber Cod. Sp. von beiden dem Wortlaut von Villani sich am meisten nähert. Denn die Ausdrücke sugello secreto

<sup>1)</sup> Der Cod. Bat. No. 5236 war bisher noch nicht vollständig abgebruckt. L. Bigo und di Giovanni haben nur einige Bruchstücke aus ihm veröffentlicht. Di Giovanni hat unlängst Frühjahr 1870 in der in Bologna erscheinenden Zeitschrift Propugnatore sich über die Handschrift noch weiter verbreitet, und ich erhalte eben, während ich dieses corrigire, einen vollständigen Abdruck des Cod. Bat. zugessendet. Ich sinde nichts an dem Geschriebenen zu ändern. Cod. Bat. schreibt übrigens consequent zente statt gente Zu den schon weiter oben mitgetheilten Bemerkungen über den guelsischen Charafter der Erzählung des Cod. Mod. und Cod. Bat. sommt serner noch hinzu, daß Cod. Bat. berichtet, bei dem Ausbruche der Besper hätten die Palermitaner ihren Frauen die Wassen zum Bersteden in ihren Aleidern gegeben, um das Benehmen Droetto's u. s. w. zu rechtsertigen. Dadurch tritt die Erzählung des Cod. Bat. noch bestimmter als eine guelsische Recension auf.

und conquistare, welche bei Villani vorkommen und die man ver= gebens im Texte des Cod. Mod. suchen wird, kehren im Cod. Sp. wieder und an einen Zufall ist doch in diesem Falle gewiß nicht zu benken. Und basselbe Berhältniß zeigt sich auch an anderen Stellen, ja an solchen, wo man mit Berücksichtigung der Erzählungsform Billani's eine genaue wörtliche Uebereinstimmung, von dialektischen Berschiedenheiten natürlich abgesehen, der drei Relationen erwarten sollte.

Es ist, wie später noch weiter ausgeführt werden wird, eine Eigenthümlichkeit der Erzählung, wie sie im Cod. Sp. u. Cod. Mod. vorliegt, daß sie die Motivirung der Ereignisse, welche uns Villan berichtet, in Reden oder Schreiben der handelnden Personen umsett, welche nicht den geringsten 1) Anspruch auf Authenticität erheben kon= nen. Diese Dramatisirung der geschichtlichen Erzählung war einmal durch die gesammte Bewegung der italienischen Literatur im 13. und 14. Jahrhundert an die Hand gegeben 2), dann aber auch durch Villani selbst indicirt. Denn Billani theilt hier und da Briefe und die directen Worte der handelnden Personen mit, welche nicht authen= tifch sind. Auch in dem uns beschäftigenden Abschnitte seiner Geschichte kommt dergleichen vor. So reproducirt Billani den Brief, welchen Martin IX. an die Messinesen geschrieben haben soll, um sie von dem Aufstande gegen Rarl zum Gehorsam zuruckzubringen.

Auch dieses turze Schreiben mag hier eine Stelle finden:

Villani.

Cod. Sp.

Cob. Mod.

A' perfidi e crudeli Ali perfidi Judei dell- Perfidi crudeli dell' dell' isola di Cicilia, Martino papa quarto quelle salute che voi

la Isula die Sicilia Martinu papa terzu manda quilli saluti,

isola di Cicilia, Marpapa quarto tino salute che siete del

<sup>1)</sup> Auch A. v. Reumont, Geschichte der Stadt Rom II. 624 meint, bas oben mitgetheilte Schreiben des Papftes Nicolaus III. an König Beter gebe ge-Reumont folgt bei seiner kurzen Darftellung der grundeten Zweifeln Raum. Beschichte der Besper keinen durchgreifenden fritischen Grundsätzen.

<sup>2)</sup> Wie wenig es damals einzelnen Berichterstattern von Zeitereigniffen auf historische Treue bei Wiedergabe von Documenten ankommt, beweift z. B. Bartholomäus von Neocastro, der einen Brief der Palermitaner an die Messinesen in seine Erzählung aufnimmt, der mit dem wirklich abgesendeten, den B. von Reocastro kennen mußte, auch gar nichts gemein hat.

sete degni, siccome corrompitori di pace e de' cristiani ucciditori, e spargitori del sangue de' nostri fratelli. A voi comandiamo, che vedute le nostre lettere, dobbiate rendere la terra al nostrocfigliuolo e campione Carlo re di Gerusalem e Cicilia per autorità di santa Chiesa, et che dobbliate lui e noi ubbidire, come legittimo signore; e se cio non faceste, mettiamo voi scomunicati e interdetti, secondo divina ragione, annunziandovi giustizia spirituale.

sicomu a corrumpituri di paci, di Christiani aucidituri, e spandituri di lu sangu di li nostri fidili; a vui comandamu chi viduti li nostri littri incontinenti vi diati rendiri e dari la terra a lu nostru figliuolu Campiuni, zò esti Carlu Re di Hierusalem e di Sicilia per l'autoritati di la Santa Clesia di Roma; imperò dijati vui obediri a lu ditu Re Carlu, sicomu vostru legitimu Signuri; e siezo vui non obedissivu, annunciamuvi per scomunicati et interditti; e supra luso undi havi ra iuni annunciamuvi justitia speciali e temporali.

gni, siccome corrompitori di pace et di christianità e ucciditori e spanditori de' sangui de' vostri fratelli. Voi commandiamo che vedute le nostre lettere debbiate rendere la terra al figliuolo e nostro campione Carlo re di Jerusalem e di Cicilia per autoritati di santa ecclesia, però debbiate lui e noi obbedire come vostro legittimo signore, e se ciò non farete, annunziamovi voi scomunicati e interditti secondo l'uso della divina ragione, annunziandovi iustizia spirituale e temporale.

Jedermann, der diese drei Recensionen ein und desselben Briesses liest, wird zunächst an der Möglichkeit verzweiseln, die Priorität von einer derselben den beiden anderen gegenüber festzustellen. In der That ist es auch schwierig bei der offenbaren Corruption, der jeder der Texte ausgesetzt gewesen ist, das Richtige zu erlennen. Und doch möchte das wahre Verhältniß der Texte zu einander sich mit einiger Sicherheit als folgendes herausstellen.

Wir sehen von offenbaren Entstellungen der Abschreiber ab.

Die meisten von ihnen sinden wir im Texte des Cod. Sp. Schon oben (S. 240) ist auf einige derselben aufmerksam gemacht worden. Jeder Leser wird noch andere sinden. Aber auch in den beiden anderen Texten lassen sich solche nachweisen, wie denn z. B. bei Villani offendar die beiden letzten Worte des Textes weggefallen sind. Und doch sind die Texte des Cod. Sp. und Cod. Mod. untereinander näher stehend als dem Text des Villani. Die verderbten Worte am Schlusse des Cod. Sp. supra lu so undi havi etc. setzen die Lesart des Cod. Nod. secondo l' uso della divina voraus, wie denn auch die Wendung, pero oder impero statt des et che bei Villani in der Mitte des Brieses beiden gemeinsam ist. Ebenso das annunziamo gegen Ende, statt des mettiamo bei Villani. Dagegen möchte ich die Lesart des Cod. Mod. cristianità, statt cristiani, als aus dem Parallelismus mit pace hervorgegangen betrachten und nicht als einen Fehler des Abschreibers ansehen, wenngleich sie unstatthaft erscheint.

Dagegen hat aber auch wieder der Text des Cod. Sp. Uebereinstimmungen mit Villani, welche auf eine nähere Beziehung zu
ihm schließen lassen. Schon die Eingangsworte sind in beiden conformer und die Wendung ucciditori de'cristiani haben beide, von
anderen kleineren Uebereinstimmungen abgesehen. 1)

Wie erklären sich nun diese Widersprüche, nach denen bald der Text des Cod. Sp. und des Cod. Mod. einander näher stehen, bald der Cod. Sp. wieder mehr Verwandtschaft mit dem Text von Vilslani hat als jener andere? Es gibt nur Eine Annahme, um diesselben völlig zu entwirren. Um diese zu begründen, müssen wir Etwas weiter ausholen.

<sup>1)</sup> Ich unterlasse cs hier, die Disserenzen des Cod. Sp. und des Cod. Mod. noch weiter zu verfolgen. Gelegentlich muß später noch auf dieselben Rücksicht genommen werden. Es genüge hier nur die Bemerkung, daß der Text des Cod. Sp. weitläusiger ist als der des Cod. Mod. Man vergl. z. B. S. 124—126 des Textes bei di Giovanni mit S. 50 u. f. der Ausgabe des Cod. Mod. von Capelli. Amari hält, wie schon erwähnt, den Text bei Cod. Sp. stir ursprünglicher als den des Cod. Mod. und zählt eine ganze Anzahl Beispiese das stir auf, um so zu schließen: E potrei notare cento altri luoghi. se non mi paresse che il lettore giudicherà molto meglio dassè solo, percorrendo a distesa idue dettati. II. S. 226. Vergl. jedoch oben S. 240.

## III.

Wenn es eines Beispiels bedürfte, um die Zähigkeit zu erwei= sen, mit der hergebrachte geschichtliche Anschauungen festgehalten werden, wenn eine nüchterne historische Kritik schon längst die Un= haltbarkeit derselben dargethan hat, so könnte man die Geschichte der sicilischen Besper anführen. Denn tropdem, daß Amari an einer ganzen Menge von einzelnen Beispielen nachgewiesen hat, daß die Angaben, welche Villani und seine Nachfolger über die Entstehung der sicilischen Besper verbreitet haben, mit gleichzeitigen Documenten und anderen glaubwürdigen Nachrichten in einem unvereinbaren Wi= derspruche stehen, so haben eine ganze Anzahl italienischer, französi= scher und selbst deutscher Historiker sich nicht von der früher herge= brachten Geschichtsauffassung in diesem Puntte loszusagen vermocht. Es würde daher auch zu Nichts führen, wenn hier die einzelnen von Umari längst mit aller Schärfe geltend gemachten Verstöße Villani's u. s. w. gegen die historische Wahrheit noch einmal aufgezählt wür-Dagegen verspricht vielleicht eine genauere Darstellung des den. inneren Zusammenhangs der Erzählung des Villani mit der Redaction derfelben, wie sie im Cod. Sp. und Cod. Mod. vorliegt, auch die gläubigsten Unhänger der Theorie, von einer dem Villani= ichen Bericht zu Grunde liegenden sicilischen, zeitgenössischen Quelle bon diesem ihrem Irrthum zu befreien.

Im Allgemeinen ist die Erzählung des Cod. Sp. u. s. w. aus= führlicher als die Villani's. So richtig und ganz unzweiselhaft das ist, so gewiß ist es aber auch, daß manche Einzelheiten des Berichts dei Villani dort weggefallen sind, weil sie mit der ganzen Tendenz der Erzählung nur in einem losen Jusammenhang standen. Was hatten z. B. die Thaten der Florentiner, der Bundesgenossen Karls dei der Belagerung von Messina, mit einer Erzählung gemein, wel= che die Klugheit und Weisheit eines neapolitanischen Edelmannes zu verherrlichen bestimmt war? Was sollten in einer solchen Er= zählung auch die Volkslieder auf die Tapferkeit der Frauen von Messina, von denen uns Villani ein Bruchstück ausbewahrt hat?<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Wenn man die Erzählung Villani's von der Tapferkeit der Messinesen und ihrer Frauen (VII. 68) mit dem kurzen Bericht des Cod. Sp. (di Giovanni

Da nun aber einmal die Erzählung des Cod. Sp. die Quelle von Villani sein sollte, und man doch Stücke, die dieser hatte, in ihr nicht fand, nahm man an, Villani habe in den nun vorliegenden Bericht zu jener sicilianischen Quelle noch andere Nachrichten verarbeitet, welche ihm mittelbar oder unmittelbar von jenen florentini= ichen Bundesgenoffen Karl's bei der Belagerung Meffinas jugetom= men sein möchten. Es ift aber nun burchaus kein äußerer Grund vorhanden, (gegen Busson) den Bericht Villani's auf diese Weise aus zwei heterogenen Quellen abzuleiten, während die Erklärung der Auslassung berartiger Stellen in der Erzählung des Cod. Sp. u. s. w. sich von selbst an die Hand gibt. Wie abhängig diese Erzählung aber von Villani selbst bis auf den Wortlaut ist, moge man zu den schon oben beigebrachten Beispielen noch aus Folgen= dem ersehen. Die erste Zusammenkunft Giovanni's di Procida mit dem Palaeologen erzählt Villani in demselben Zusammenhange wie der Bericht des Cod. Sp. Karl von Anjou rüftet ein gewaltiges Heer und eine große Flotte, um Griechenland zu erobern. Giovanni von Procida von den Franzosen in seiner Familienehre gekränkt, so erzählt Villani, beschließt diese Unternehmung zu stören: Questi per suo senno e industria si pensò di sturbare il detto passaggio. Im Cod. Sp., der wie der Cod. Mod., die Vorbereitungen Karl's zu diesem Heereszuge nicht so ausführlich schildert wie Villani, heißt es: E standu Misser Giovanni di Procida in Sicilia s i pensau in chi modu putissi sturbare l'andata etc. Der Cob. Mod. dagegen schreibt: Allora il detto perfido, orribile mess. Gianni, stando nell' isola di Cicilia, pensò siccome potesse struggere e menare il detto passaggio al neente etc. Im weiteren Verlauf gehen nun beide Erzählungen, die von Villani und die der beiden Ueberarbeiter, auseinander, jedoch von einigen kleinen sachlichen Abweichungen abgesehen, so, daß sich die von Bil= lani sofort als Quelle documentirt. Was er furz andeutet und als

S. 138) und des Cod. Mod. (Capelli S. 62) vergleicht, wird Riemand verkennen, daß bei den Berichten der ausführlichere des Billani vorgelegen hat, aber als nicht zu der Sache gehörig bei Seite geschoben ift.

Motive der Handlungen der in Betracht kommenden Personen dar= stellt, sett die Erzählung jener beiden Handschriften in directe Reden Und das oft sehr ungeschickt und so, daß man von der Un= möglichkeit dabei abgesehen, daß irgend ein Geschichtschreiber erfahren haben könnte, was hier berichtet wird, z. B. das, was zwei Personen unter sich auf einem Thurm zu Constantinopel mit einander ohne Zeugen verhandelt haben, sich sagen muß: der Erfinder dieser Reden war mit den Verhältnissen und Zuständen, welche er schildert, sehr wenig bekannt und erlaubte sich Freiheiten, welche sich nur ein italienischer Novellist gestatten durfte. So erzählt Villani, der Palaeologe: conoscendo la potenza del re Carlo, e com 'era ridottato più ch'abtro signore, quasi come disperato d'ogni salute e soccorso, seguì il consiglio del detto messer Gianni, e fecegli lettere come gli ordinò il detto messer Gianni etc. Tritt hiernach schon Giovanni von Procida am Hofe des Palaeologen als "rettender Engel" sehr bestimmt auf, so genügte das unserem Novel= Nicht genug, daß er den Palaeologen sich selbst einen listen nicht. homu disperatu nennen läßt 1), redet der sicilianische Flüchtling den Raiser an: "Wer dich auch für einen weisen und tapferen Mann halten mag, so halte ich dich doch im Gegentheil für einen Feigling und Narren, ja für ein Thier, das sich nicht fortbewegt, wenn es nicht den Stachel fühlt. Drei Monate bin ich an deinem Hofe gewesen und habe dich nicht von der Gefahr reden hören, die gegen dich heraufzieht, indem König Karl dich Narren und albernen Menschen (stolto e pazzo) mit dem Kaiser Balduin und einem gro-Ben Heere zu bekriegen broht." 2) Und nun, damit der Ursprung

<sup>1)</sup> Cob. Sp.: Lu imperaturi audendu quisti paroli, li quali Misser Gioanni l'havia dittu, accuminzau fortimenti a plangiri; e dissi: O Misser Gioanni, chi voliti? chi eu staiu, e vivu comu homu disperatu etc. Cob. Mob.: Lo Pallialoco udendo questo cominciò fortemente a piangere, e disse: Mess. Gianni, che vuo' tu ch'io faccia, ch'io sono come l'uomo disperato etc.

<sup>2)</sup> Da Cod. Mod. und Cod. Sp. hier im Einzelnen, jedoch ohne irgendwie dem Sinne nach verschieden zu sein, von einander abweichen, habe ich nach beiden übersetzt. Auch den König von Aragon behandelt Giovanni di Procida nicht besser als den Kaiser von Konstantinopel. Er nennt ihn u. A. vilo e codardo (Cod. Mod. bei Capelli S. 49), was dieser doch keineswegs war.

dieser schönen Rede nicht zweifelhaft sein kann, folgen Zahlenanga= ben über die Stärke dieses Heeres, die mit den von Villani nicht in diesem Zusammenhange, sondern im Eingange seines Berichtes mit= getheilten aufs Genaueste übereinstimmen.

Sollte es nach dieser Probe von der historischen Treue der "sici= lischen Quelle" Villani's noch eines Beweises für die Glaubwürdigkeit derselben bedürfen, so können wir dieselbe den Berhand= lungen entnehmen, welche Giovanni di Procida nach der Rückehr bon seiner Reise nach Sicilien, Rom und Aragonien zum zweiten Male mit dem Palaeologen führte. Hier verkündet er die Besper und den Ausbruch des Aufstandes so genau voraus, wie er es 1281 schon mit der Truppenstärke Karl's von Anjou, die dieser 1282 beisammen haben würde, gethan hatte. Im Jahre 1280 ober 81 sagte der kluge Verschwörer dem Palaeologen: »E così abbiamo ordinato che nel M. CCLXXXII la Cicilia sarà rubellata dal re Carlo e saranno tutti morti i suoi Franceschi, e tolte le galee e le navi e tutto 'l fornimento ond' elli dovrà venire sopra te: ne fie suo intendimento perduto, ed averà tanto che fare di là, che di qua mai non passarà. «1) Man sollte benten, daß von allen Berstößen gegen die beglaubigte Chronologie des Lebens von G. di Procida und anderen Ungeschichtlichkeiten abgesehen 2), allein diese Proben genügen werden, um die Existenz eines "sicilischen Berichtes", welcher Villani als Quelle gedient haben soll, für immer zu besciti-Schon allein die Existenz derselben Erweiterung des Berichtes von Villani in einem nicht sicilischen Dialette, wie eine solche im Cod. Mod. vorliegt, macht die ganze Hypothese von der "sicilischen Quelle" Villani's, welche nur auf der Unkenntniß jener im Volgare illustre geschriebenen Erzählung beruht, hinfällig. Denn daß die Erzählung des Cod. Mod. nicht direct aus der "sicilischen Quelle",

<sup>1)</sup> Cod. Mod. pag. 51. Gang gleich Cod. Sp. pag. 51.

<sup>2)</sup> Auch die Redemendung: In quello tempo signoreggiava e sedea nell' aposticale sedia di Roma etc. scheint doch darauf hinzuweisen, daß der Schreiber der Leggenda sich durch einen längeren Zeitraum von den erzählten Ereignissen getrennt ansah.

so viel nns dieselbe im Cod. Sp. vorliegt, herübergenommen ist, dürfte aus der vorliegenden Untersuchung sich ergeben haben.

Vielmehr haben wir uns das Verhältniß der Bearbeitungen so zu denken.

Villani bildet die Quelle für die Erzählungen des Cod. Sp. und des Cod. Mod. Aber beide haben nicht direct aus ihm geschöpft, sondern es hat beiden eine Bearbeitung zu Grunde gelegen, die uns verloren gegangen ift. Sie hatte schon vollständig die Reden und Erweiterungen, die wir in unseren beiden Erzählungen finden, so daß dieselben nur als Uebersetzungen derselben in die verschiedenen Dialette anzusehen sind. Nur auf diese Weise erklären sich die Widersprüche, welche oben zwischen ben beiden Erzählungen nachgewiesen find, nur auf diese Beise ihre Uebereinstimmung und ihre Differenz mit Villani. Der Cod. Sp. steht dieser verloren gegangenen Bearbeitung, und damit Villani, näher. Denn offenbar war diese im Interesse des Giovanni di Procida verfaßt und der »persido, orribile mess. Giannia des Cod. Mod. ift erst das Epitheton des Verschwörers in der mittelitalienischen, guelfischen Bearbeitung geworden. Auf diese Weise erklärt es sich, wie ein der sicilischen Verhältnisse kundiger Ueberseter und Bearbeiter ber Erzählung Berichtigungen in sicilischen Localfragen vornehmen konnte, die Villani und der Cod. Mod., und also auch die zwischen beiden liegende Bearbeitung un= richtig dargestellt hatten. Auf diese Weise erklärt es sich, warum die Tapferkeit der Bewohner von Palermo und Messina u. s. w. so wenig hervorgehoben wird, als es hier doch geschen ist. Der Held der Erzählung ift Giovanni di Procida. Neben ihm sind die sici= lianischen Berschworenen nur Statisten. Selbst der heldenmüthige Bertheidiger von Messina, Alaimo di Lentini, wird mit keinem Wort erwähnt. 1) Wer die sicilische Historiographie kennt, muß sich sagen,

<sup>1)</sup> Bei der Erzählung von der Belagerung Messinas nämlich, während "Alamo da Lentini" unter den Mitverschworenen genug genannt wird. — Zu den sorgfältigen Bemerkungen Amari's über A. da Lentini ist noch nachzutragen, daß dieser einen Sohn Simon hatte, welcher 1269 Bischof von Sprakus wurde, nachdem er Prior des Dominicanerklosters von Messina gewesen war. Derselbe hatte vom Orden der Templer in Messina ein Gebäude gekauft und hier ein

eine Erzählung, in welcher Großthaten der Bewohner Siciliens mit Fug und Recht erwähnt werden konnten, aber nicht erwähnt sind, hat kein Sicilianer geschrieben. Ein literarisch nicht gebildeter Abschreiber und Uebersetzer eines vorhandenen Werkes dagegen, mußte, selbst wenn er ein Sicilianer war, Einschiedsel weglassen, die zur Verherrlichung der Thaten der Sicilianer hätten dienen können, wenn er nicht ein ganz anderes Werk aus seiner Vorlage machen wollte.

Aber, läßt sich das Berhältniß von Billani zu den beiden vorliegenden Erzählungen nicht vielleicht so erklären, daß man annimmt,
Billani habe dieselbe Erzählung als Quelle seines Berichts über die
Besper benutt, welche im Cod. Sp. und Cod. Mod. dialettisch
verarbeitet uns vorliegt? Ja sprechen hierfür nicht ganz bestimmte Indicien? In dem Bericht des Cod. Sp. und Cod.
Mod. wird doch mancherlei berichtet, was Villani nicht hat. Werden doch z. B. die Namen von einzelnen mithandelnden Personen genannt, welche jener nicht ansührt. So kennt Villani den Namen
des Gesandten des Palaeologen an Peter von Aragonien, Acardo
Latino, nicht, und dann führen Cod. Mod. und Cod. Sp. als einen
Sprecher des Cardinalcollegs den nachherigen Papst Honorius IV.,
Jacob Savelli, an, während Villani von einer Verhandlung Karl's
von Anjou mit "allen Klerikern und Cardinälen und den anderen
Prälaten" ohne den Papst nichts weiß.

Es scheint mir nicht gerathen, auf diese Indicien hin die Bermuthung auszusprechen, daß Villani und unsere Erzählung eine gemeinsame, uns verloren gegangene Quelle gehabt hätten. Vielmehr
sprechen dieselben bei näherer Betrachtung für die entgegengesetzte Annahme, daß Villani die Quelle unserer Erzählung gewesen ist.
Denn offenbar ist doch die Angabe, wonach Karl von Anjou erst
sich an den Papst um Hülse gewendet haben soll, und dann in einer

Rloster seines Ordens erbaut. Das Geld hierfür hatte sein Bruder Giovanni bezahlt. Rocco Pirro I. 625—626. Ich erwähne das, weil es auf alte Berbindungen der angesehenen Familie mit Messina schließen läßt und zugleich erstlärt, warum Sprakus den Messinessern während der Belagerung dieser Stadt so energisch hülfe leistete u. s. w. Die Familie stand übrigens anfänglich ganz auf Seiten der Anjous und jener Giovanni wird 1278 noch ein samiliare del re Carlo genannt.

Bersammlung des römischen Klerus dieselbe Forderung wiederholt habe, ganz unhistorisch, weil gegen den Styl der Curie verstoßend, und nur aus dem Bericht Villani's entstanden, wonach sich Karl "an den Papft und an seine Cardinäle" um Hülfe und Rath gewendet habe. Aus dieser Bitte Karl's an den Papst und das Cardinals= colleg hat dann der Verfasser unserer Erzählung einen doppelten Vorgang gemacht, und wenn er babei richtig ben Namen eines ba= mals angesehenen Cardinaldiakonen nennt, ber auch in späterer Zeit hinlänglich bekannt war, so dürfte baraus sich kein sicherer Schluß auf besondere Glaubwürdigkeit und gute Quellen unserer Erzählung ziehen lassen. Und was nun den Namen jenes Gesandten des Palaeologen an Peter von Aragon betrifft, der Acardus (Latinus) ge= nannt wird, so glaube ich annehmen zu mussen, daß dieser, so viel ich sehe, nirgends vorkommende Name aus einer Verstümmelung des Namens Zaccaria entstanden ist. Nach Ptolmäus von Lucca waren ja der berühmte Seeheld Benedetto Zaccaria aus Genua und Giovanni von Procida die Vermittler des Bündnisses zwischen Peter von Aragon und Michael dem Palaeologen 1). Mit mehr Beweis= kraft als diese Argumente scheint dagegen für die Annahme einer gemeinsamen Quelle von Villani und der Erzählung folgender Um= stand zu sprechen. Ohne Frage hat der Bericht des florentinischen Chronisten und die Leggenda ein und dieselbe Tendenz: die Ber= herrlichung des großen Verschwörers Giovanni von Procida auf Rosten der historischen Wahrheit. Dieser war nun in Wirklichkeit ein hervorragender Rathgeber des Königs Peter von Aragon und von ihm vor 1282 zu den Verhandlungen mit dem Palaeologen gebraucht worden. Aber bedeutender noch als die Rolle, welche damals Giovanni di Procida spielte, war doch der Einfluß, welchen er als Ranzler der Königin Constanze in Sicilien vom Tage seiner Ankunft (April 1283) bis zu seiner Abreise von dort und seiner Aussöhnung mit den Angiovinen (Frühjahr 1297) ausübte. Hierüber berichtet aber Villani gar nichts?). Er nennt seinen Namen nur

<sup>1)</sup> Muratori scriptores T. XI. pag. 1186.

<sup>2)</sup> Billani erzählt VIII. 18 die Aussöhnung Jacobs von Aragon mit König Karl II. unter der Bermittlung des Papstes und nennt bei dieser Gelegenheit den Ramen des berühmten Seehelden Roger di Loria, der sich mit König

in Berbindung mit der angeblich von ihm angezettelten und geleite= ten Verschwörung der sicilischen Barone, welche zur Besper führte. Da nun auch die Leggenda die Thaten Giovanni's von Procida nicht weiter verfolgt als eben Villani auch, was wäre natürlicher als zu vermuthen, daß die Leggenda die Quelle jenes Abschnittes bei Billani jei, oder wenn sich das als nicht möglich herausstellte, an= junehmen, Villani und die Leggenda hätten ein und dieselbe Quelle benutt? Villani hat doch wohl seine Erzählung von den Thaten Giovanni's von Procida nicht felbst erfunden. Sie ist von Anhängern und Freunden deffelben ausgegangen und Villani zugekommen. Könnte nun dieser Bericht nicht der Leggenda ebensogut zu Grunde liegen als Villani's Erzählung? Jedenfalls, so erscheint es auf den ersten Blid wenigstens, murbe badurch die Schwierigkeit gehoben, daß zwei Berherrlicher Giovanni's, die beide mit der Geschichte seiner Zeit nicht gang unbekannt waren, deren Arbeiten aber beibe verloren gegangen seien, angenommen werden muffen. Gewiß ift es, daß ber Umstand, daß wir in der Leggenda eine Erzählung vor uns haben, die ihrer Substanz nach bei Villani sich wiederfindet, ohne daß Villani später noch Giovanni's di Procida gedenkt, nicht wenig zur Verbreitung des Irrthums beigetragen hat, wir hätten in ihr die Quelle Villani's vor uns.

Aber auch diese Annahme, Villani und die Leggenda hätten eine und dieselbe Quelle ausgeschrieben, ist nicht stichhaltig. Wenigstens vereinfacht sie die Frage nicht. Man müßte neben dieser verloren gegangenen Urschrift immerhin doch noch eine gleichfalls verloren gegangene Bearbeitung derselben annehmen, welche zwischen Villani und der Leggenda in der Mitte läge. Es ist eine Unmöglichkeit, daß Villani's Quelle schon so ausgearbeitet war, als wir eine solche annehmen müssen, um die Differenzen und Uebereinstim-

Friedrich von Sicilien entzweit hatte, und in die Dienste seiner bisherigen Feinde trat, schweigt aber gänzlich von Giovanni di Procida, obwohl dieser sich gleichs salls mit dem Angiovinen versöhnte und seine Güter, z. B. Procida, zurückerhielt, welche Karl I schon seit 1280 an seinen Admiral Arrighino de' Mari aus Genua gegeben hatte. Dieser mußte anderweitig dasür entschädigt werden. Cfr. Renzi. IV secolo XIII. e G. di P. p. 492. Ein Berzeichniß der Güter Giovanni's auf Procida ist jetzt publicirt bei del Giudice, Codice T. 2 pag. 68.

mungen der Leggenda, wie dieselben im Cod. Ep. und Cod. Mod. borliegen, ertlaren ju tonnen. Denn mare bie Quelle Billani's icon io ausgedehnt geweien, wie die Leggenda, dann würde das Berfahren denelben bei Benugung diefer Quelle allerdings dem gang analog geme= ien fein, das er der bisberigen Annahme gemäß der Istoria der Malespini gegenüber angewendet hat : er hatte eine Art Aritit an feinen Quellen geubt, das an fich gan; Unglaubliche, die Beisiagungen ex eventu etc. hatte er ausgeichieden u. i. w. Dag aber Billani nich nicht in ein iolches Berhaltnis ju feiner Quelle nellt, dag er gern 3. B. Berhandlungen ergablt, welche unter vier Augen nattgefunden haben und deren Mittheilung durch Gidichwur verboten mar, weiß Zeder. Billani hat gegeben, mas er über die Beiper erfahren batte. Sein Bericht über fie int einfach und konnte uns glaubwurdig ericheinen, wenn wir seine Unrichtigkeit nicht aus Quellen beweisen konnten, deren Angaben absolut nicht anzuzweifeln find. Dagegen wurden wir eine ganze Reihe von Angaben der Leggenda rein aus inneren Grunden in Frage ftellen muffen, selbft wenn wir gar feine anderweitigen Berichte zu ihrer Controle hätten. Wird auch Giovanni di Procida von Billani ungebührlich verberrlicht, die Tendenz, aus der die Leggenda hervorgegangen ift, tritt doch nirgends bei ihm so auffallend hervor, als eben hier und offenbar ertlaren nich die Kurzungen im Terte der Leggenda den ausführlicheren Angaben Billani's über die Belagerung von Meifina 3. B. gegenüber nur aus ihr.

#### IV.

Haben wir aber in der Leggenda nicht die Quelle Billani's vor uns, sondern münen wir dieselbe umgekehrt als eine aus dem Bericht Billani's entstandene historische Rovelle ansehen, läßt sich nicht vielleicht den Quellen Billani's selbst näher treten und dann möglischerweise auch Stwas über den Ueberarbeiter seines Berichtes ermitteln? Es ist ersichtlich, daß diese Fragen unsere Untersuchung auf Punkte hindrängen, die sie bisher gar nicht berührt bat, welche aber, wenn sie nur einigermaßen befriedigend beantwortet werden könnten, unsere gesammten Erörterungen zu einem in sich ganz gesesteten Abschlusse kommen lassen würden. Doch das ist nur theilweise möglich. Wie Jedersmann weiß, liegt die Untersuchung der Quellen, welche Billani zu seiner Cronica benutzt hat, noch in ihren ersten Ansängen. Selbst

das, was Dönniges darüber zusammengestellt hat, bleibt an der Oberfläche stehen und ist wenig eindringend. Dagegen werden die Untersuchungen von Scheffer-Boichorst über die Istoria der Males= pini auch eine neue Aera der Kritik Villani's einleiten. Für unsere Zwecke genügt aber schon jest vollkommen, was sich aus einer ein= fachen Betrachtung seines Berichts über die Besper ergibt. mehreren Stellen, z. B. VII. 145, beruft sich Villani auf Nachrichten, die er von Augenzeugen der erzählten Begebenheiten erhalten habe. Dieses geschieht nun bei seiner Erzählung der Belagerung Messinas nicht, obgleich der Beistand und die tapferen Thaten der Florentiner, welche Karl I. zu Hülfe gesandt waren, sorgfältig berichtet werden. Und es scheint auch nicht, als ob Billani seine Nachrichten von Theilnehmern an dem Zuge gegen Meisina erhalten habe. Denn so richtig auch manche von ihnen sein mögen, so falsch sind wieder andere. Namentlich sind seine dronologischen Angaben irrthümlich. Die Belagerung Messinas hat nicht mit dem 6. Juli, sondern später begonnen (Amari I. 173), die Niederlage der Messinesen bei Melazzo sett er nicht vor den Beginn der Ginschließung der Stadt, sondern nach Eröffnung der Feindseligkeiten (Amari I. 170). Merkwürdig ift nun, daß Villani in diesem Jrrthume mit Saba Malaspina übereinstimmt, der, wenn auch nicht, wie R. Frenzel anzunehmen geneigt ist, sich im Lager Karls I. befand, jedenfalls von den Borgängen bei ber Belagerung Messinas sehr genau unterrichtet war. Merkwürdig ist ferner, daß Saba Malaspina mit Villani noch in einer Angabe bis auf den Wortlaut übereinstimmt, welche außer ihnen Niemand berichtet, die aber volltommen mahr sein kann. erzählt nämlich, der Admiral Karl's I., der berühmte genuesische Seeheld Arrighino de' Mari, habe durch einen Spion erfahren, daß König Peter in Palermo beschlossen habe, mit seiner Flotte nach dem Faro aufzubrechen und König Karl die Rückkehr nach Calabrien zu verlegen. In drei Tagen werde die Flotte Peters ankommen, läßt Villani den Admiral zu Karl sagen. (Eciò fia intra tre giorni, secondo m' apporta la mia veraspia). Bei Saba Malaspina sagt König Karl in einem Kriegsrathe zu seinen Heer= führern: Audivimus enim, quod classis ipsius proditoris regis Aragonum portum Messanae est diem ad tertium intratura."

Und wenn wir ferner bei Villani den Brief lesen, den Rarl I. an Peter während der Belagerung Messinas richtete und der beginnt: Maravigliamo ci molto, dagegen bei Saba Malaspina finden, Karl habe die Gesandten Peters, die zu jenem Briefe die Veranlassung gegeben, mit den Worten angeredet: De rege Aragono valde miramur etc., jo könnte man auf ben Gedanken kommen, Billani habe den Bericht Saba Malaspina's gekannt. Wie dem nun aber auch sein mag, jedenfalls hatte Villani über die Vorgänge bei der Belagerung Messinas ausführliche Nachrichten vor sich, die freilich dronologische Irrthümer enthielten und auch über das Heer und die Flotte Peters von Aragon mancherlei falsche Angaben brachten, — es ift 3. B. unrichtig, daß damals icon Roger Loria Admiral der aragonesisch= sicilischen Flotte gewesen, — über die Ereignisse im Lager der Belagerer dagegen sich als zuverlässig erweisen. So niöchte ich den Bericht, welchen Villani über die Rede des Admirals von König Karl, Arrighino de' Mari, gibt, gegen Amari für glaubwürdig halten. Denn wenn auch der Rückzug der Belagerer auf Betrieb des Admirals etwas überstürzt sein und derselbe sich bei dieser Gelegenheit kleinmuthiger gezeigt haben sollte als sonst wo, so lassen zuverlässige Nachrichten doch gerade diese Handlungsweise des Seehelden in einem Lichte erscheinen, welches mit den Angaben Billani's nur zu gut übereinstimmt. Die Genueser Familie de' Mari gehorte der guelfischen Partei dieser Stadt an. Ein Mitglied derselben hatte mit Rönig Karl I. 1269 in seinem und der Seinigen Namen einen Bund geschlossen 1), ein anderes 2) wird 1272 als Portulan von ganz Sicilien erwähnt. Enrico (Arrighino) de' Mari wird bann 1280 mit den confiscirten Besitzungen Giovanni's di Procida auf der Insel Procida belehnt. Die Commune von Genua stand aber zur Zeit des Ausbruchs der Besper ganz entschieden auf Seiten der Gegner Rarl's, weil dieser sich mit Benedig zum Sturze des Palaeologen verbündet hatte. Die Genuesen hatten deß= halb den Palaeologen über die Rüstungen Karls gegen ihn unterrichtet, Benedetto Zaccaria hatte das Bündniß zwischen Peter und dem Palaeologen vermittelt. Auch als Messina schon von Karl

<sup>1)</sup> Novellino de' Mari, Canale Storia di Genova II. 551.

<sup>2)</sup> Pietro de'Mari. Canale III. 303, derselbe war 1268 Secretus Siciliae, del Giudice, Codice II. 1 S. 148.

bedroht wurde, übernahm es ein Genuese, Alafrancus Cassanus, freiwillig nach Constantinopel zu reisen und den Beistand und die Unterstützung des Palaeologen für die Stadt, die Karl abhalte gegen ihn den Krieg zu beginnen, zu erbitten. Und dem entsprechend verhielt sich auch die Mannschaft der fünf Galeren, welche die Commune Genua doch nicht umbin gekonnt hatte, Karl von Anjou gegen Messina zur Hülfe zu senden. Denn nach Bartholomaeus de Neocastro fügten diese Schiffe den Messinesen nicht nur keinen Schaden zu, sondern ihre Bemannung warnte sogar die Messinesen, wenn man im feindlichen Heere gegen fie Etwas im Schilde führte. Wie nun wenn auch Arrighino de' Mari der Politik seiner Baterstadt getreuer gewesen wäre, als dem Könige, dessen Admiral er war? Manches läßt sich dafür anführen. Denn Arrighino war 1283 schon nicht mehr in den Diensten Karl's, sondern wieder in denen von Genua als Admiral thätig, und von Wilhelm de' Mari wird in den Annalen von Genua berichtet, derselbe sei auf der Rückfehr von ber Belagerung Meffinas von pisanischen Schiffen überfallen worden, die aus einem neapolitanischen Hafen ausgelaufen seien, und Karl von Anjou habe, obwohl Wilhelm de' Mari ihm amicissimus et fidelis gewesen sei, keine Klage bei Pisa hierüber erhoben 1). nun auch Arrighino de' Mari bei seinem Rathe, die Aushebung der Belagerung Messinas zu beschleunigen, treulos ober in gutem Glauben gehandelt haben, Villani hat offenbar gute Nachrichten über das gehabt, was im Lager Karl's während diefer Belagerung vorgegangen ist.

Aber nicht nur bei Villani ist in dieser Weise Wahres und Falsches über die Entstehung der Besper und Alles, was mit ihr zussammenhängt, fast unentwirrbar durcheinander gemischt. Schon vor ihm waren richtige Angaben mit unrichtigen versetzt und in dieser Gestalt aufgezeichnet worden. Wir sehen dies aus der Kirchengesichichte des Bartholmäus (Ptolmäus) von Lucca. Dieser vielsach unterrichtete und gewissenhafte, wenn auch parteiische und befangene Chronist, welcher seine Kirchengeschichte zwischen 1312 und 1317 abs

<sup>1)</sup> Pertz, Scriptores XVIII. 294.

faste 1), beruft nich für die Geschichte seiner Zeit bald auf seine eigenen Erfahrungen, bald auf Berichte glaubwürdige Augenzeugen, bald sagt er im Allgemeinen: tradunt und führt dann, wenn ihm von vericiedenen Gewährsmannern nich Wideriprechendes berichtet worden war, diese verichiedenen Erzählungen neben einander an. Für die Geichichte der Beiper beruft er fich aber neben dem mas er selbst geseben, 3. B. den Bertrag zwiichen Konig Beter und dem Palaeologen, auf historiae 2). Und was berichten diese historiae? Mit einigen unbetrachtlichen Barianten theilweise danelbe. was uns Billani ergablt, dem Zwede feines Bertes entiprechend nur viel turger. Er weiß von dem Bundnig zwiichen Peter von Aragon und dem Palaeologen gegen Karl von Anjou, das beionders Giovanni di Procida vermittelt habe, dagegen Richts von der Berichwörung der neilischen Barone, welche die Beiper berbeigeführt babe, fondern fagt nur gang im Allgemeinen, die Palermitaner batten die Soldaten Rarls erichlagen propter multas injurias, jedoch favente domino Petro Aragoniae. Rann man aus diefer Angabe nun freilich nicht folgern, daß Bartholmaus von Lucca über die Entfiehung der Beiper zc. dieselben Quellen wie Billani vor nich gehabt babe, so ergibt nich dieses jedoch aus der falichen Rachricht, die Bartholmaus aus den "historiae« geichopft haben will, daß auf Antrieb Rarls Papft Martin an Konig Peter geichrieben und ihn um Aufflarung über feine Ruftungen gebeten habe, eine Rachricht, die Billani und feine Rachfolger gleichfalls haben. Rach Billini bat dann Peter geantwortet, er tonne nicht mittheilen gegen wen er rufte, wenn es die eine feiner Dande der anderen mittheile, werde er fie abhauen. Rach Bartholmaus dagegen joll er gejagt haben, wenn es jeine Bunge offenbare, jo

<sup>1)</sup> Tiese Zeitangaben ergeben sich aus der Widmung der historia ecclesiastica an Guilhelmus de Bajona tituli sanctae Caeciliae presbyter cardinalis. W. de Bajone wurde 1312 Cardinal und 1317 episcopus Sabinensis. Bartholmäus würde den letzen Titel in der Tedication nicht vergesien haben, wenn ihn W. de B. zur Zeit der Widmung schon gehabt hätte. Die Kirchensgeichichte des B. geht übrigens nur bis 1294 herab. Das Weitere dis 1342, das sich in mehreren Handichristen derselben sindet, sind Rachträge, welche nicht von Bartholmäus berrühren.

<sup>2)</sup> Ptolmāus Luc. XXIV. 4. Propter quam causam tradunt historise.

werde er dieselbe abschneiden. Das Wahre an der ganzen Erzählung ist das, daß Peter den Papst durch eine Gesandtschaft um Unterstützung für den Kreuzzug angegangen, der Papst aber dieselbe ohne Antwort zurückgeschickt hat 1). Und auch sonst stimmt Bartholmäus mit Billani überein, und wenn er den Irrthum nachspricht, den Billani nicht theilt, daß Peter von Afrika nach Sardinien und dann erst nach Sicilien gesahren sei, so folgt er darin anderen Berichten seiner Zeitgenossen, welche z. B. bei dem Florentiner Paolino di Pietro (Muratori, Script. XXVI. 73) wiederkehren.

Ebenso wie Bartholmäus von Lucca, der vor Villani seine Chronik schrieb, die "historiae" kennt, welche theilweise wenigstens dieselben Nachrichten enthielten, die Villani berichtet, spricht auch Franciscus Pipinus von "Chroniken", aus denen er seine Nachrichten über die Vesper geschöpft habe.

Es ist ein wirtlicher Verlust für uns, daß Franciscus Pipinus uns die Quellen seiner Erzählung der sicilischen Besper nicht eben so genau angegeben hat, als dieses in seinem Bericht über den Aussgang Conradin's geschehen ist. Denn er führt hier nicht nur den Ricobaldus Ferrariensis und dessen Quelle an, sondern beruft sich auf andere Chroniken, sententiae papae Clementis IV, Briefe König Karl's und die lamentationis epistola eines Ungenannten, aus der er ein Bruchstück mittheilt. Muratorischeint die adhortatio des Petrus de Pretio nicht gekannt zu haben. Denn aus ihr ist dieses Bruchstück entnommen 2). Für die Geschichte der Besper beruft sich dagegen Pipinus nur auf "Chroniten", wie bei den meisten Papstleben, welche er seiner Erzählung eingefügt hat. Doch sehen wir aus seinem Bericht über die Besper, daß dieselben schon damals widersprechende Angaben enthielten und im Ansang des 14. Jahrshunderts, als Pipinus ungefähr gleichzeitig mit G. Billani 3) schrieb,

<sup>1)</sup> Amari II. 297. Rach En Ramon Muntaner cap. 49 hat König Peter dem Grafen von Pallars, der ihn unmittelbar vor der Abreise aus Port Fangos nach dem Ziele ihrer Fahrt fragte, zesagt, wenn meine linke Hand wüßte, was meine rechte zu thun willens ist, so würde ich selber sie abhauen.

<sup>2)</sup> P. de Pretio adhortatio ad Henricum illustrem ed. Schminckius Lugduni Batavorum. 1745. pag 8.

<sup>3)</sup> F. Pipinus schrieb nach Lib. III. cap. XIX. während der Regierung König Robert's von Reapel, »qui in praesens regnat« d. h. von 1310—1343. Historische Zeitschrift. XXI. Band.

bie Erzählung von den Thaten Siovanni's di Procida und der von hm geleiteten großen Berschwörung, in verschiedenen Bersionen herumgetragen wurde. Es ist kaum zu bezweiseln, daß sich unter den von Pipinus benutzten Chroniken auch eine besand, welche G. Billani gekannt hat. Denn bei Angabe der Ursachen der Abneigung Urban's III. gegen König Karl sagt er: cujus rei caussam nonnulli hanc kuisse akserunt, quod cum eo idem rex recusaverat aksinitatem contrahere; alii referunt etc. Diese erste Motivirung stimmt nun mit der von G. Billani gegebenen vollkommen überein, während die andere, daß Karl dem Papste nicht den verlangten Gehorsam bewiesen habe, die richtigere ist. Sonst ist die Erzählung Pipin's im Sinzelnen sehr abweichend von der Billani's. Nach dieser sollte ja z. B. Urban durch daß Geld des Palaeologen schließlich zum Bündniß gegen Karl von Anjou bestimmt worden sein, während er nach der Erzählung Pipin's noch König Peter mit Geld unterstützt hat.

Aber nicht allein deßhalb, weil Pipinus uns den Beweis liefert daß zu seiner und zu Villani's Zeit schon verschiedene Berichte 1) über die Verschwörung Giovanni's di Procida vorhanden waren, ist seine Erzählung uns werthvoll, sondern vielmehr um der Begründung willen, welche er gibt, um die Aufnahme dieser Erzäh, lung über die Thaten Giovanni's di Procida zu motiviren 2). Denn

Da aber das Chronicon keine Thatsacke über 1317 hinaus berichtet, und Pipinus 1320 in Jerusalem war, so kann man die Abkassung des Chronicon in die Jahre 1317—20 sepen.

<sup>1)</sup> Ich kann die Ansicht Amari's nicht theilen. daß Pipinus den ersten Theil des Lid. III. cap. 10, welches die lleberschrift trägt: De Carolo seniore Siciliae rege ex Chronicis nach Chroniten erzählt, das Weitere aber, die genauere Darstellung der sicilischen Revolution, welche in demselben Capitel mit fertur und im nächsten mit nonnulli referunt, alii referunt gegeben wird, aus vagen Gerüchten componirt habe.

<sup>2)</sup> Hujus autem rei novitatem tractasse ac procurasse fertur multis periculis, sudoribus ac dispendiis vir sagax at perspicax Magister Johannes de Procida, olim Notarius, Physicus et logotheta Regis Manfredi, calamitatum etiam Siculorum Carolo ipso reguaute non expers: cujus quidem tractatus seriem succinctam, tum ad majorem historiae cognitionem, tum ad posterorum exemplar, quod scilicet vir ille corde magnanimus et animo constans, rem tantam tanquam periculosam ausus est

aus ihr ergibt sich, daß wir die Entstehung und Verbreitung der Sagen über die Thaten Giovanni's durchaus nicht nur auf persön- liche oder verwandtschaftliche Motive zurückzuführen haben. Franciscus Pipinus hat gewiß den großen Verschwörer nicht persönlich gekannt und keine anderen Ursachen gehabt sich so aussührlich über ihn zu äußern, als die er uns selbst angibt. Wie vielen Chronikenschreibern wird das aber nicht ebenso ergangen sein, namentlich da in diesem Falle die Neigung des italienischen Nationalcharakters, große geschichtliche Ereignisse als durch die Klugheit und Schlauheit Einzelner allein gewirkt anzusehen, so vollkommen befriedigt werden zu können schien.

Sie erlaubt, die Entstehung der Sage von der Betheiligung Giovanni's von Procida an dem Ausbruche der sicilischen Besper nach den allerdings unvolltommenen Ueberresten von Nachrichten, welche uns als die ersten Quellen derselben erscheinen müssen, zu construiren, so dürsen wir wohl uns die Genesis derselben so vorstellen. Sin an dem Hofe König Manfred's hochangesehener, einflukreicher Staatsmann und weithin berühmter Heilfünstler'), der nach dem Falle seines Herrn sich den Angiovinen angeschlossen hatte, dann aber bei der Nachricht von dem Heranrücken Conradin's wieder zur alten Fahne zurückgeschrt und deshalb verbannt worden war, lebte von da an am Hofe des Gemahls der Tochter des Königs Manfred mit den wichtigsten Staatsgeschäften betraut. Schon im Jahre 1269, ehe nur Peter den Thron von Aragon bestiegen, hatte dieser schon Verhandlungen mit den Ghibellinen Oberitaliens\*), gegen Karl von

aggredi, per abrupta videlicet montium et devexa terrarum, per viarum angustias, per marinos fluctus, et hominum insidias, dispendiis propriis et laboribus non parcendo, ut jugum excuteret servituti, tum ex quadam admiratione insolitae rei, quod scilicet in tractatu tam arduo fortuna ut plurimum fallax sic arrisit uni vero.

<sup>1)</sup> Die erste Empsehlung — 1266 — an König Karl verdankte er seiner Scschicklichkeit als Arzt, und noch viel später z. &. 1294 ließen sich vornehme Kranke aus Neapel von Karl II. die Erlaubniß geben, Giovanni di Procida in Messina zu consultiren. Noch jetzt kennt man in Unteritatien ein Pstaster, das nach ihm genannt wird. Renzi, Il secolo XIII. etc. S. 242. 474.

<sup>2)</sup> Annales Placentini Gibellini Pertz XVIII. 535.

Anjou begonnen. Wenn nun auch der Name Siovanni's bei ihnen nicht genannt wird, so tritt er um so bestimmter bei den Abmachungen zwischen Peter und dem Palaeologen hervor, und es ist
an sich nicht unwahrscheinlich, daß der verbannte Neapolitaner auf
der Reisen nach Constantinopel auch Unteritalien und Sicilien besucht und dort allerlei Verbindungen angeknüpft hat. Ferner waren
die Stimmung und die Erfolge Papst Nikolaus III. gegen Karl von
Anjou kein Geheimniß. Erzählt doch Fra Salimbene, Nikolaus III.
habe in Uebereinstimmung mit einem Theil der Cardinäle aus Haß
gegen Karl von Anjou Sicilien an Peter von Aragon gegeben 1).
Nun beginnt König Peter große Küstungen. Gegen wen sie gerichtet waren, vermuthet man in Unteritalien und Frankreich. Aber
Peter landet in Afrika. Doch bald segelt er nach Sicilien ab, als
ein Ausstand hier ausgebrochen ist und man ihn zur Hülse ruft.

Was war da natürlicher, als daß man den Ausbruch der sicilischen Besper in einen inneren Zusammenhang mit der Anwesenheit
Peter's an der benachbarten afrikanischen Küste brachte und sie die
unmittelbare Folge einer von Aragon aus geplanten und geleiteten
Berschwörung sein ließ? Und wer hätte anders dieser Berschwörung
Urheber sein können, als der Mann, der bei seinen Zeitgenossen im
Ruse eines großen Staatsmannes, Physikers und Philosophen stand,
der wirklich die wichtigsten diplomatischen Berhandlungen für König
Peter geleitet, Sicilien als Ranzler der Königin Constanza sast ein Jahrzehnt lang regiert hatte und dann als uralter Mann doch seinen
Feinden noch so wichtig schien, daß ihn Bonisacius VIII. und Karl von Anjou wieder in Gnaden aufnahmen und ihn in seine längst in andere Hände übergegangenen Güter einzusehen versprachen <sup>2</sup>).

Und dazu kommt, daß es im guelfischen Parteiinteresse liegen mußte, die Schuld König Peter's an dem blutigen Aufstande zu constatiren und die Niederlage Karl's von Anjou dadurch zu verkleinern, daß man ihm gegenüber ein planvolles Zusammenwirken seiner Gegener behauptete, das in Wirklichkeit nicht vorhanden gewesen war. So sinden wir denn auch die ersten ausführlicheren Nachrichten über

<sup>1)</sup> Monumenta historica ad provinc. Parmens. etc. III. 1. pag. 289.

<sup>2)</sup> Bor Ausführung des Bersprechens starb Giovanni 1298 an neunzig Jahre alt in Rom. Aber seiner Familie wurde es gehalten.

bie Berschwörung Giovanni's di Procida bei guelfisch gesinnten Chronisten, bei G. Villani, Franciscus Pipinus u. s. w. Daß die französischen Chronisten, wie Wilhelm de Nangis, welche G. di Procida nicht nennen, doch von einer Verabredung König Peter's mit den Sicilianern reden, kann uns danach nicht auffallen.

Ist damit wohl hinlänglich die Entstehung der Sage von der Betheiligung Giovanni's di Procida an dem Ausbruche der sicilischen Besper erklärt, so bleibt nur noch der Ursprung der literarischen Berarbeitung des Berichts von Villani, wie derselbe in der Leggenda vorliegt, zu erörtern übrig. Amari hat vermuthet, die Leggenda rühre von einem Angehörigen ober Freunde der Familie Giovanni's di Procida ber und sei um die Mitte des XIV. Jahrhunderts ent= standen, um den Ruhm des gefeierten Helden noch mehr zu erhöhen. (II. 223 u. f.) Schon ehe die mittelitalienische Fassung unserer Erzählung, wie sie im Cod. Mod. 2c. vorliegt, bekannt war, hatte Amari diese Vermuthung ausgesprochen, und sie jett auch, nachdem Capelli jenen Text veröffentlicht hat, aufrecht erhalten. In der That spricht Nichts gegen dieselbe, wohl aber das für sie, daß sie das starke Hervortreten des Giovanni di Procida in der Leggenda auf das Einfachste erklären würde, und es ift nur zu verwundern, daß Amari nicht versucht hat, den Ursprung der Leggenda in der einmal eingeschlagenen Richtung zu verfolgen. Denn es hätte nahe gelegen, an einen Chronikenschreiber erinnert zu werden, welcher alle die Bedingungen erfüllt, die man bei dem Berfasser der Leggenda voraussetzen muß. Wir besitzen bekanntlich über die älteste Geschichte von Neapel eine in neapolitanischem Dialekte geschriebene Chronik : Le chroniche dell' inclita città di Napoli con li bagni di Puzzuolo et Ischia di Gio. Villano Napoletano. Dieselbe reicht bis auf das Jahr 1382 herab und enthält neben einer Menge von anderen Fabeln auch die Neapel betreffenden Birgiliussagen. Der ganzen Arbeit liegt die Cronica des G. Villani aus Florenz zu Grunde und nur die Unkenntniß dieses Autors und der Nativismus neapolitanischer Literarhistoriker 1) hat einen Giovanni Billani aus

<sup>1)</sup> Tafuri, Istoria degli scrittori nati nel regno di Napoli II. pag. 13. Da man einen Leichenstein des G Billani in Reapel gefunden haben

Reapel zum Verfasser berselben machen tonnen. Ursprünglich führte die Chronik die Ereignisse aber nicht bis zum Jahr 1382 herab, sondern nur bis zum Jahr 1360 und als der Berfasser diefer älteren Arbeit wird ein Bartholmäus Caracciolo, genannt Caraffa, bezeichnet 1). Bedenkt man nun, daß 1267 Beatrice, eine Tochter Giobanni's di Procida mit einem Bernardello Caracciolo verlobt 2), also wahrschein= lich auch mit ihm verheirathet war, daß noch 1292 zwischen einem Bliede dieser Familie und Giovanni di Procida personliche Beziehungen nachweisbar sind 8), und nun ein Caracciolo mit Hulfe G. Billani's eine Chronit abfaßt, bann kann man leicht auf die Bermuthung gerathen, in diesem Bartholomaus Caracciolo den Verfasser ber Leggenda gefunden zu haben. In diesem Zusammenhange betrachtet kann es dann wieder mehr als ein Zufall erscheinen, daß in der Bibliothek von Modena, wo sich ja die eine Ueberarbeitung ber Leggenda handschriftlich befindet, auch eine Ucberschung dieser neapolitanischen Stadtchronit in demselben mittelitalischen Dialekt, ber der Leggenda des Cod. eigen ift, aufbewahrt wird. Da sich aber nach unserer Untersuchung herausgestellt hat, daß wir in den beiden Rccen= fionen der Leggenda nicht den ältesten Text derselben vor uns haben, also über den Ursprung desselben Nichts feststellen können, und in jener neapolitanischen Stadtchronik nicht die geringste Anspielung auf die Leggenda enthalten ift 4), so kann über den Berfasser der= selben, ja nicht einmal über ben Ort, an dem er schrieb, etwas mit

wollte, so war damit die Existenz eines neapolitanischen Historikers G. Billani erwiesen.

<sup>1)</sup> Muratori, Antiquitates I. 1064. Dieser Caracciolo war ein berühmter Jurist. Ihm lagen außer Billani noch ältere Chroniken vor. Er selbst erwähnt eine solche I. cap. 32.

<sup>2)</sup> Der sehr aussührliche Berlöbnisvertrag ist jett bei del Giudice II. 1. S. 64 abgedruckt und mit gelehrten Anmerkungen des Herausgebers versiehen.

<sup>8)</sup> Rengi S. 474.

<sup>4)</sup> Der Berfasser der Stadtchronik macht zwar G. di Procida zum scasone (sic!) e principale ordinatore della rebelliones, geht aber sehr rasch über die Besper und die Rämpse, die sich an sie anschlossen, hinweg. Daß er aber über Giovanni di Procida genauer unterrichtet war, beweist der Zusat, den er zu seinem Ramen macht, indem er den Geburtsort desselben de Salerno hinzustigt.

einiger Sicherheit angegeben werben. Wahrscheinlich ist es jedoch immerhin, daß, da wir den Verfasser keinenfalls in Sicilien zu suchen haben, die Kenntniß sicilischer Verhältnisse aber bei ihm größer ist als bei den ober- und mittelitalienischen Chronisten, z. B. bei G. Villani, derselbe doch in Reapel oder in einer der benachbarten Städte, wo so Vieles an den berühmten Verschwörer erinnerte 1), seine Erzählung verfaßt hat. Vielleicht wird noch einmal dieses Mittelglied zwischen der Erzählung Villani's und den beiden Redactionen der Leggenda irgend- wo ausgefunden. Dann würden wir auf Grund der Sprache deseselben bestimmtere Vermuthungen über seinen Ursprung aussprechen dürfen, als uns dieses jest erlaubt ist.

<sup>1)</sup> In Neapel hatte die Familie einen Pallast; die Insel Procida blied bis zum Jahre 1340 im Besitze der Nachkommen Giovanni's; die Rapelle des Doms von Salerno, in welcher jetzt die Gebeine Gregors VII. ruhen, ist von G. di Procida mit einem Mosaikgemälde geschmückt worden, auf dem ein Bild des Donators selbst angebracht ist. Renzi S. 223 gibt eine Abbildung des Gemäldes.

# VIII.

# Englische Bermittlung im Jahr 1521.

Bon

## Beinrid Ulmann.

Mit Recht wird es allezeit als Beweis hohen Vertrauens angesehen, bessen eine Regierung unter ben Mitlebenden sich erfreut, wenn habernde Mächte die Gesammtheit ihrer politischen Beziehungen ber Begutachtung und Entscheidung derselben unterstellen. Nicht die Schlichtung eines einzelnen Streitpunfts wird erbeten. Hier mare die Aufgabe, da das innerste Wesen der Staaten unberührt bliebe, keine zu schwierige. Man verlangt aber von dem bestellten Schiedsrichter gewissermaßen ein internationales "Weisthum" über bas gesammte politische System der Parteien. Er soll sagen was Rechtens ist in dem Gewirr von Forderungen und Gegenforderungen, das mit begehr= lichem Wetteifer vor seinen Augen auseinander gebreitet wird. — Fast sollte man meinen, daß die Anforderung, nach versuchtem Austrag sofort wieder zu einer Zuschauerrolle sich zu bequemen, die Entsagungstraft eines jeden Staatsleiters überstiege. Bei ben umfassenderen Problemen wenigstens, wie die neuere Geschichte sie barbietet, wird in der Regel das Interesse aller Staaten, denen ein Berftändniß der schwebenden Fragen zuzutrauen ift, in Mitleiden= schaft gezogen werden. Wer soll bann unparteiischer Obmann sein ? Alle Versuche, welche in ber oben angebeuteten Richtung gemacht worden find, zeigen gang klar, daß, wie bie menschlichen Dinge ein= mal noch beschaffen find, ein internationales Schiedsrichteramt ad

hoc ebenso unmöglich ist wie ein oberster internationaler Gerichtshof überhaupt. Nie hat eine Macht, welche zu dem Austrag der politi= schen Rivalitäten anderer Staaten, sei es durch den mehr oder weni= ger freien Willen der Betheiligten, sei es durch die Gunft der eigenen Stellung, sich berufen sah, die Linie völliger Unparteilichkeit genau innegehalten. Es pflegt bei weltgeschichtlichen Processen nicht gang so übel herzugehen, wie in der Thierfabel, welche mit schneidendem Sarkasmus den angerufenen Richter schließlich zum Usurpator des ftrittigen Gutes macht, aber mit leeren Sanden durfte ichwerlich ein Staatsmann eine solche Rolle beschließen. Sobald der Vermittler zu der Ueberzeugung gelangt, daß das Interesse seines Staates durch Parteinahme gewinnen könnte, sobald er von einer Seite das Maaß seiner Anforderungen erfüllt sieht, macht die abwägende Gerechtigkeit oft recht geschwind der offenen Feindseligkeit gegen die andere Seite Plat. Der Krieg, der verhindert werden sollte, wird dann nur allgemeiner und verderblicher. Historisch ist es belehrend genug, den einzelnen Entwicklungsphasen von der absoluten Enthaltung zur gütlichen Vermittlung nachzuspüren und diese dann in drohende oder bewaffnete Vermittlung und schließlich ertlärte Parteinahme übergehen zu sehen. Die Maste fällt in der Regel in dem Zeitpuntt, in welchem man nach vollendeter Ruftung das entscheidende Gewicht in die Bagichaale glaubt werfen zu dürfen.

Im Mittelaster und besonders seit dem Fall des Kaiserthums hatte das Papstthum sich wohl eine schiedsrichterliche Gewalt über die Großen der Welt zugeschrieben. Dieser nie dauernd anerkannte Anspruch war ganz hinfällig geworden, seit in der zweiten Hälfte des sünfzehnten Jahrhunderts die römischen Bischse in den wechselnden Liguen der Mächte regelmäßig ihr Familieninteresse zum Leitstern ihrer Politik erhoben hatten. Vergebens versuchte wie einst Pius II. so später Leo X. eine allgemeine europäische Unternehmung wider die Türken hervorzurusen, in der begründeten Voraussicht, daß mit dem Gelingen seines Plans die universale Bedeutung des Papstthums eine neue Glorie erhalten würde. Die Zeiten der Areuzzüge waren vorüber: Fürsten und Völker hatten sich entwöhnt, auf die Stimme des römischen Oberpriesters zu hören. Weit vernehmlicher erst mußten die Osmanen an die Pforten klopsen, ehe die östlichen

:

Grenzhüter der mitteleuropäischen Kulturwelt ihre Aufgabe verstehen lernten. Damals nahmen näherliegende Ziele Aufmerksamkeit und Thätigkeit in Anspruch.

Die Anfänge Kaiser Karl's V. haben ben Zeitgenoffen nicht ben Eindruck gemacht, als ob es diesem Monarden beschieden sein werbe, den Ton anzugeben innerhalb der Staatenoligarchie, welche damals die Geschicke des Erdtheils bestimmte. Theils Unterschätzung seiner personlichen Anlagen, theils Runde ber wirren Zustände seiner Erblande ließen ihn fast erscheinen wie einen Anaben in riesenhafter boch etwas befecter Rüstung, in der sich zu bewegen er nicht im Stande sein würde. Wie weit größere Erwartungen knüpfte man doch an die fast gleichzeitig auf die Bühne tretende Personlichkeit des ritterlichen Franzosenkönigs! Auch das Unterliegen Franz I. bei der Raiserwahl brachte im Ganzen keine Wandlung der ihm günstigen Meinung zu Wege. Doch nahm die Rivalität zwischen ben Hausern Balvis und Habsburg gerade seit dieser Rrisis wiederum eine gereiztere Form an. Alle die alten Streitfragen, beren Beilegung so oft zwischen ben Hadernden versucht worden war, spisten sich auf's Neue zu ebenso vielen Kriegsfällen zu. Um was handelte es sich ? Man ist fast versucht die Frage umzukehren: Wo ist eine wunde Stelle in dem politischen Syftem Europas, welche diese Gegner nicht entzweit? Wenn Karl dem Franzosen die Occupation des Herzogthums Mailand vorwarf, welches jener erobert, sich stützend auf vorgebliche Erbansprüche und eine von Raiser Maximilian seinem Vorganger ertheilte Belehnung, um deren Erneuerung einzukommen er sich wohl gehütet hatte, so hatte Franz vielleicht mit noch größerem Fug über Nichtachtung seiner Gerechtsame sich zu beklagen 1). So wenig letterer seine Oberlehnsherrschaft über Flandern und Artois, so wenig wollte Karl die Rechtstitel aufgeben, welche er auf das von Ludwig XI. eingezogene Herzogthum Burgund und die Sommestädte behauptete. Mailand und Genua, beides Reichstammerländer, bildeten nicht die alleinige Controverse des italienischen Besitzstandes. Richt weniger brennend

<sup>1)</sup> Karls Huldigung war 1515 bis zur Bollenbung seines 20. Lebensjahres verschoben worden, war dann aber nicht erfolgt. Du Mont: Corps
diplom. IV, 1, 202.

war die neapolitanische Frage. Das daselbst bestehende aragonesische Königthum war vor Jahren gemeinsam von Spaniern und Franzosen umgestoßen, das Land selbst war politisch vernichtet worden in einer Weise, die sich etwa der Theilung Polens vergleichen läßt. Bald hatten aber die Sieger sich entzweit. Der große Gonsalvo de Cordova machte seinen Gebieter zum alleinigen Herrscher des Königreiches. Die Ansprüche Frankreichs, durch die Ungunft ber Waffen beseitigt, lebten aber periodisch auftauchend fort. Im Bertrag zu Nopon (1516) war das französische Anrecht der Prinzessin Louise als heirathsgut zugesagt worden für den Fall ihrer verabredeten dereinstigen Vermählung mit Karl von Kastilien. Bis zur Voll= ziehung ber Che follte Karl jährlich 100,000 Connenkronen an Franz zahlen. Später hatte man statt der ursprünglichen Braut die Prin= zessin Charlotte substituirt, Karl hatte die, nachher auf die Hälfte herabgesetzte Summe nie bezahlt. Immer dringender wurden die Berdachtsgrunde, daß er anderweitig über seine hand zu verfügen gedenke 1). Nicht weniger anfechtbar und für Frankreich ungleich bebenklicher als der Besitstand in Italien, mar Karl's Herrschaft über das Konigreich Navarra. Es war dies Land ein neuer Ring in der erstidenden habsburgischen Umtlammerung, welcher dem Staat ber Balois die Luft benahm. Wie die Krone Navarra's vom Haupt Johann d'Albrets auf das Ferdinand des Katholischen gekommen war, ist hinlänglich bekannt. Die Staatsraison, gestütt auf sehr zweifelhafte Erbansprüche hatte zur gewaltsamen Ginnahme geführt. Sehr willtommen mußte unter diesen Umständen dem spanischen König die Bulle Papst Julius II. sein, welche die Lande ber mit dem Kirchenbann belegten Herrscher von Navarra jedem freigab, der die Hand darnach ausstrecken wollte. Wie in Neapel, so war auch hier die Gutheißung der Kirche ein nicht zu verachtender Erwerbstitel. Rarl V. wußte wohl, was ihm baran liegen mußte. Sein Ranzler Gattinara machte es in einem merkwürdigen Gutachten vom 30.

<sup>1)</sup> Du Mont IV, 1, 225. (Bertrag zu Royon.) Le Glay negociations diplom. entre la France et l'Autriche II. 451. (Zusammenfunft zu Montpellier.)

Juli 1521 ausbrudlich zu Gunften des Arieges geltend, daß man ben Papft nicht im Stiche laffen durfe, um nicht die Gunfterweise einzubugen, die man von ihm habe. Unter diesen figurirt auch "ber Titel von Ravarra". 1) Die Sicherheit Spaniens beruhte auf diesem Befig, der ihm feine naturgemäßen Grenzen gab. Franfreich andererseits fühlte fich unaufhörlich bedroht, seit die Pyrenaenpaffe dem Rachbar offen fanden. Um jo weniger konnte es ehrenthalben die Bertreibung der d'Albrets dulden, weil diese in jener Zeit seine Berbundeten gewesen waren. So lange Ratharina d' Albret und ihr Sohn heinrich am frangofischen hof bereitwilliges Gebor für ihre Alagen fanden, tonnten die Banner Rastiliens nicht sicher über den Mauern von Pampelun weben. Franz I. nahm es auch hier auf sich, die Fehler seines Borgangers wieder gut zu machen. Beschützer des beleidigten Rechts fordert er unaufhörlich die Rudführung des Hauses d'Albret auf den Thron von Ravarra. In Nopon hatte man sich über eine Formel verständigt, die jo nichtsjagend, wie möglich war. Ja, indem sie Widersprechendes vereinte, machte sie es beiden Parteien möglich, für ihre abweichende Auffaffung fich mit gleichem Fug auf diese Abmachung berufen zu tonnen. Sobald, hieß es, Karl nach Spanien zurückgekehrt ift, kann die Königin von Navarra (s'il plait à la reine de Navarre) ihre Gesandten ju ihm ichiden, um ihm ihr Recht auf bejagtes Konigreich barlegen zu laffen. Rach Anhörung berselben wird Karl die Königin und ihre Rinder zufrieden stellen, in der Art, daß sie sich verständigerweise (raisonablement) zufrieden gestellt halten mussen. Für den Fall, daß eine solche Befriedigung nicht erfolge, behält sich König Franz seine früheren Berträge mit den Navarresen vor. Es liegt auf der Hand, daß es hier in der Macht Frang L und der von ihm

<sup>1,</sup> Le Glay a. a. C. II. 475: abandonnant le pape V. M. perdra toutes les graces qu'il peut avoir de luy non seulement pour l'empire et pour Naples, mais aussy pour le titre de Navarra, pour les decimes, indulgences et cruciate. Es gilt noch als sweiselhaft, ob die oben exwähnte papstliche Bulle vom 18. Februar 1512 in der That vor dem Krieg erlassen oder nach demselben geschmiedet worden ist. Prescott, Gesch. Ferdinands und Isabella's, deutsche Ausgabe 1842, II. 521 s.

abhängigen d'Albrets lag, eine solche Verständigung nicht eintreten zu lassen. In der That ist eine solche Gesandtschaft der Königin von Navarra, welche Karl gezwungen hätte, Farbe zu bekennen, gar nicht erfolgt. Offenbar, weil sie nuzlos gewesen wäre. Karl dachte keinen Augenblick daran, eine so wichtige Position fahren zu lassen. Auf einer Zusammentunft der leitenden Minister zu Montpellier im Jahr 1519 ward die Vermählung des Erbprinzen von Navarra mit Karl's Schwester Katharina vorgeschlagen; doch verlief diese Verathung bekanntlich resultatios; hauptsächlich auch durch den Tod des französsischen Grandmaitre Coussier, Seigneur de Boiss. Inklage und Zurückweisung, Vorwürse und Ausstückte schärften die Gegensätze.

Ich habe die für meine Zwecke wichtigsten Punkte herausgegriffen. Auf der ganzen Linie die Stellung beider Gegner auch nur zu markiren, würde zu weit führen. Füge ich noch hinzu, daß an allen Höfen Europa's beide sich mit Eifer entgegenarbeiteten, daß Franz kein Parteigänger zu niedrig war, um ihn nicht im Innern Deutschlands oder an den Grenzen der habsburgsburgundischen Lande gegen Karl zu verwenden: so begreift sich, wie ein Ereigniß von wahrhaft elementarer Bedeutung hätte eintreten müssen, um diese beiden gekrönten Kämpfer, die streitbegierigen Auges einander maßen und sich mit gespannter Aufmerksamteit Blößen abzulauschen suchten, zum friedlichen Nebeneinanderleben zu vermögen. Daß der eine, durch mütterliches Blut einer Nebenlinie der Balois angehörig, die Kaiserkrone trug, welche der andere, das geborene Haupt dieses Hau-

<sup>1)</sup> Den Wortlaut des Bertrags zn Nopon bei Du Mont 228. Ueber die Berhandlungen in Montpellier Le Glay II. 450 und Lanz, Aftenstücke und Briefe zur Geschichte König Karl V. (Monum. habsburg.) S. 78 ff. Den Todesfall nennen als Grund der Resultatlosigseit die mémoires de M. de Bellay (Collection universelle XVII. 80). De Boiss und auf der anderen Seite Chièvres († 28. Mai 1521, Brewer, Letters and papers foreign and domestic of the reign of Henry VIII, III. N. 1318) vertresten nach ihm eine friedliche Politik. Gattinara allerdings, der nach Chièvres Tod die Geschäfte leitete, war für den Krieg.

ses, für sich erstrebt, schien allen unerträglich. Doch jeder betheuerte immer aufs Neue seine Friedensliebe, keiner wollte den Anlaß zum Beginn des Blutvergickens gegeben haben. Seit dem Beginn des Jahres 1521 schien eine baldige Entscheidung jedoch unvermeidlich. Diesen Sindruck gewinnen wir wenigstens, wenn wir die Dinge aus der Ferne betrachten. Erschien es den eingeweihten und mitspielenden Zeitgenossen anders? Ein den kronentragenden Segnern an Rang und Macht ebenbürtiger Genosse versuchte es, zwischen beide seinen Stab zu werfen, um den entbrennenden Kampf zu beschwören. War es demselben in der That um den Frieden und nur um den Frieden zu thun?

Es war allerdigs eine sehr bemerkenswerthe Stellung, welche ju diesen europäischen Sändeln der zweite Tudor auf Englands Thron, Rönig Heinrich VIII., einnahm. Beide Widersacher, der Raiser wie der Franzosenkönig, waren seine guten Freunde und Bundesgenoffen. Durch Berträge war er verpflichtet, gegenüber bem einen wie dem anderen ihm im Fall eines feindlichen Anfalls, er geschehe direct ober indirect, gegen ben Angreifer zu unterstüten. 1) Gine unvergleichliche Gunft ber Lage mar es immer, welche bem Könige gestattete, dem Franzosen seine Mahnungen mit dem nicht mißzuverstehenden Zusat an's Herz zu legen, daß er sonst traft vertragsmäßiger Pflicht nicht umbin könne, dem Spanier seinen Beistand zu gewähren. Gleich= zeitig durfte er am bruffeler Hof durchklingen lassen, daß eine Nichtbeachtung seiner friedlichen Rathschläge ihn zu seinem Bedauern zum Anschluß an Frankreich zwingen würde. Heinrich säumte nicht von diesem Vortheil den ausgiebigsten Gebrauch zu machen. Das mar es, mas Chievres einmal zu der ärgerlichen Aeußerung veranlaßte, Heinrich wünsche mit dem Raiser und dem König von Frankreich umzugehen wie ein Mann, der zwei Pferde habe, auf deren einem er reite, mährend er das andere an der Hand führe. 2) Besser nahm es sich

<sup>1)</sup> Berträge Heinrich VIII. mit Karl V. zu Brüffel und London vom 19. April und 29. October 1516 (Lanz a. a. O. S. 11 und 29, der letztere in extenso bei Dumont 240). Bertrag Heinrich VIII. mit Franz I. London 20. October 1518, Lanz 68 und Dumont 266.

<sup>2)</sup> Spinelli an Wolsey, 1521 Februar bei Brewer III, N. 1162.

freilich aus, wie Heinrich selbst sich ausbrückte: Er musse dem Angegriffenen wider den Angreifer sein Versprechen halten 1).

Im Jahr 1518 hatte Heinrich noch in den intimften Beziehungen zu bem König von Frankreich gestanden. Es war sogar die Berheirathung seiner einzigen Tochter Maria mit dem Dauphin verabredet worden. Bon da ab wird sein Ton fälter, bis wir ihn im Hochsommer 1519 damit beschäftigt finden, das Band, welches ihn mit dem neugewählten Raiser verknüpfte, fester und enger zu schlingen. Für diesen erscheint jett Prinzessin Maria bestimmt. Es folgte im Jahr 1520 die pomphafte Zusammmenkunft mit Franz, und die beiden weniger bemerkten aber weit bedeutsameren Begegnungen mit Rarl V. Noch war jedoch alles so in der Schwebe, daß unmittel= bar barnach Heinrich ben Raiser am französischen Hof als ben benunciren ließ, der mit hintenansetzung seiner vertragsmäßigen Verpflichtungen gegen das französische Königshaus an England das Anerbieten einer Bermählung mit Maria und einer Offensivallianz gegen die Franzosen habe machen laffen. Damit sei das Angebot verbunden gewe= sen, Heinrich's alte Ansprüche auf Frankreich zu Wasser und zu Land zu unterstüten 2). Es ist tein Grund zu bezweifeln, daß eine ahnliche Eröffnung in Calais (1520) dem englischen Kabinet gemacht worden ift, wenn auch, wie Brewer mit Recht hervorhebt, schwerlich von Seiten des Franzosenfreundes Chièvres. Der genannte hochverdiente Hernusgeber der Staatspapiere Heinrich's VIII. läßt bei Darstellung der folgenden Unterhandlungen manchen scharfen Seitenhieb fallen auf den ungelenken Hochmuth der spanischen und die kleinliche Selbstsucht der burgundischen Staatsmänner Karl's. Nach ihm haben taum je Staatsmänner die Interessen ihres Herrn ärger verkannt als Chièvres, der Bischof von Elno u. a. Es scheint mir doch wohl zu beachten, daß die fruchtbarften Ideen den englischen Politikern von kaiserlicher Seite her an die Hand gegeben worden sind, die Berlobung Maria's mit Karl, der spätere Angelpunkt der Position Heinrich's ward zuerst von jener Seite berührt. Als man sich über

<sup>1)</sup> Die kaiserlichen Gesandten an Karl 1520 London 19. März. (Lanz, S. 125.)

<sup>2)</sup> Brewer Nr. 936. Instruction für die englischen Gesandten am französischen Gof.

die Bedingungen nicht einigen konnte, schlug zuerst Chievres eine Zusammenschickung beiderseitiger Bevollmächtigter nach Calais vor. Die Ausdehnung dieser Idee, die zuerst am englischen Hof als verdeckte Absage sehr bitter empfunden ward, zu dem Gedanken, gleichzeitig mit Karl und Franz in Calais zu unterhandeln oder vielmehr als Bermittler sich zwischen beide zu stellen, ist dann freilich Wolsep's Berdienst 1).

König Heinrich und sein hochbegabter Rathgeber hatten für ihre dem Kaiser so wichtige Allianz einen festen Preis gefordert und hielten mit englischer Zähigkeit daran sest. Sie kannten des jungen Kaisers vielsache, besonders sinanzielle Verlegenheiten, ebensogut wie der französische Hosp 2). Wenn die Verhandlungen über die beabssichtigte Vermählung nicht zum Ziel kommen wollten, so trug nicht am wenigsten dazu bei, daß die zugesagte Mitgist sehr klein war. Während man mit England seilschte, sondirte man auch in Portugal. Die reiche Ausstattung mit Ducaten war für den geldarmen Karl sockend genug, außerdem stand einer baldigen Vermählung hier nichts im Weg, während Maria damals ein fünfjähriges Kind war. Aus diesem Gesichtspunkt hatte im Interesse der Dynastie dereinst schon Raiser Maximilian sich gegen die Verlobung Karls mit einer Tochter Franz I. ausgesprochen 3). Es ist außerordentlich charatteristisch für

<sup>1)</sup> Brewer Nr. 1213 und 1214.

<sup>2)</sup> Brewer Borrede zu III. S. 87. Die spanischen Insurgenten verstangten Nachweise über die Berwendung verausgabter Summen; die Communen belegten für sich die indischen Goldsendungen mit Beschlag, s. Ar. 976. Bergl. die interessante Darlegung des französischen Kanzlers Dupret an Louise von Savopen (Le Glay, négoc. II. 484). . . . . actendu que le revenu de Naples ne soussist à faire la guerre d'Italie, celluj d'Espaigne à couduire la guerre de Guyenne, actendu la mutinerie qui y est, et que l'argent venu des pays de par deçà n'est si grosse chose que peut soudoyer une telle armee . . . . et que des Allemaignes il ne tire pas un blanc, ains plutost luy viennent à charge at despense que à proussit etc. (am 19. August 1521). Auch in Portugal wuste man: que l'empereur est en necessité d'argent. Lanz, S. 206.

<sup>3)</sup> Maximilian's Bedenken über den Bertrag von Royon s. b. Lanz a. a. O. S. 558. Bergl. über die portugiesische Heirath die Berichte des spanischen Gesandten in Lissabon, ebendaselbst S. 198 ff. Wie Franz I. sich beeilt, England

Beinrich VIII., wie er dieses hinderniß aus dem Weg zu räumen sucht. Unabänderlich bestand er darauf, daß die Voraussetzung jeder engern Allianz mit dem Raiser, die dieser als Rüchalt gegen Frankreich ersehnte, dessen Verlobung mit Maria sein musse. Die bedachte Vorsicht der englischen Staatsleiter wollte sich nicht der Gefahr aussetzen, ausgenutt und dann weggeworfen zu werden. Hinweis auf den zwischen Heinrich und Maximilian und ihren Rechtsnachfolgern geschlossenen Vertrag, der beide Paciscenten zum gegenseitigen Schut der possessa wie der possidenda verpflichtete, machte sie nicht anderer Meinung. Besaß doch Rarl von manchen seiner Länder im Augenblick nicht viel mehr als den Namen, während Heinrich, abgesehen von dem mehr imaginären Anspruch auf Frankreich, in allen seinen Gebieten in voller Geltung gebot. Dazu mar es klar, daß der Raiser die Heirathsfrage auf die lange Bank zn schieben suchte durch das plögliche, dem früheren Verhalten widersprechende Vorgeben darüber sich nicht weiter einlassen zu dürfen, bevor der papstliche Dispens ertheilt sei. Sollte man englischerseits unter diesen Um= ständen auf die Forderung eingehen, die ganze Summe der einschla= genden Fragen als Einheit zu behandeln? Sollte man im wohlverstandenen Interesse des Kaisers sich für Gewinnung des Papstes und der Schweizer, für Niederwerfung des spanischen Aufstandes, für Wiedererwerbung der durch Frankreich dem Haus Burgund entriffenen Lande in Berbindlichkeiten einlassen? Die Antwort auf eine solche Anmuthung ließ an Bestimmtheit nichts zu Man sei nicht geneigt, Gunft denen zu erweisen, die solche nicht annehmen wollten, das Anerbieten sei nur im wohlberstanbenen Interesse bes Kaisers gemacht. Die als unumgängliche Voraussetzung jeder engen politischen Verbindung geforderte Verlobung mit Maria werde den Kaiser nicht abhalten, eine Person zu heirathen, die das gesetliche Alter besitze, ehe Heinrich's Tochter ihre Reife er= lange. Er solle nur gebunden sein, dieselbe zu heirathen, wenn seine Hand zu diesem Zeitpunkt frei sei. Obendrein werde Maria eher das Alter der Reife erreichen als Franz's I. Tochter, auch eine bessere

England triumphirend Runde zu geben, als er bei Gelegenheit der Berhandlungen in Rom über die nöthige papstliche Dispensation Wind von der Sache bekam, darüber s. Brewer Nr. 1258.

Partie sein wegen der Möglichkeit der Erbfolge 1). Bor jeder particularen Abmachung sollte also die Verlodung mit der englischen Prinzessin eingegangen und, da diese heikle Frage von der Gegenpartei einmal berührt war, die päpstliche Dispensation wegen zu nahen Verwandtschaftsgrades erlangt sein. Man setzte dem Kaiser geradezu das Messer an die Kehle, denn auch der Papst wollte von einem nähern Einverständniß mit Karl vor dessen Verständigung mit England nichts wissen 2). Dabei erscheint der ganze Vorschlag höchst sonderbar. Karl, der aus Gründen dynastischer Politik und, wie es einmal heißt, seines Seelenheiles sich vermählen sollte, ward dadurch an ein Kind gebunden. Noch auffallender die Art, in der diese Schwierigkeit umgangen werden soll. Der Kaiser kann sich einstweilen verehelichen, aber wie auf ein heimfallendes Lehen ward auf seine eventuell frei werdende Hand der englischen Prinzessin eine Anwartschaft ertheilt.

Juzwischen waren die Dinge zu einer Arisis gelangt. Nicht länger mehr, so schien es, ließ sich der Ausbruch des blutigen Haders zwischen Karl und Franz zurüchträngen. Der französische König, in dem Bestreben als der Angegriffene zu erscheinen, hatte alle Fäden in Bewegung gesett, mittelst deren er, selbst unsichtbar im Hintergrund verharrend, den Gegner empfindlich zu tressen und zum
Losbruch zu reizen hosste. Schon vorher hatte er des Kaisers Geduld durch eine an deutsche Kurfürsten gewagte Erössnung auf eine
harte Probe gestellt. Als vornehmer Reisender, wie einst Sigismund
oder Friedrich, wolle er den zur Kaiserkrönung nach Rom ziehenden
König der Kömer selbst geleiten und für seine Sicherheit einstehen.
Ein Betreten italienischen Bodens jedoch an der Spize eines Heeres
werde Krieg zur unvermeidlichen Folge haben 3). Diese Kundgebung
war nur zu geeignet, den Widerstreit der Ansichten, der sich die ins

<sup>1)</sup> Brewer R. 1150.

<sup>2,</sup> Brewer III Borrede S. 100 nach Depeschen des kaiserlichen Gesandten Don Manuel in Rom, die mir hier nicht zugänglich sind.

<sup>3)</sup> Blois 27. Dezember 1520 b. Lanz S. 185, f. 191. England hatte, wenn wir seiner eigenen Behauptung glauben dürfen, schon in Calais (1520) dem Raiser von bewassneter Romfahrt abgerathen.

kaiserliche Cabinet fortpflanzte, zu vermehren. Der Aufstand der Communeros rief nach Spanien, England unterstützte eine Reise des Kaisers dahin mit aller Kraft, der als Franzosenfreund vers dächtige Chievres hätte bei läugerem Aufenthalt seines Monarchen in jenem Lande schwerlich seinen Posten als leitender Minister beshaupten können, dem ausgesprochenen Widerwillen der Spanier gez gen die niederländischen Käthe gegenüber; die Deutschen wollten nastürlich eine längere Anwesenheit des Kaisers in ihrem Lande; eine dritte Partei, zu der nach englischen Berichten auch Chievres gehörte, trieb zur Romfahrt 1). Wir sehen schon, wie wenig letzterer Plan im Einklang stand mit den Wünschen Franz's I., der selbst wieder nach Italien ziehen wollte.

Der ganze Besitsstand in Italien war durch den Einmarsch eines deutsch-spanischen Heeres aufs Neue in Frage gestellt. Franz I. zögerte, wie schon bemerkt, nicht länger diesem Borhaben Hindernisse in den Weg zu legen. Man mußte es dem Kaiser unmöglich machen seine Erblande zu verlassen, ohne daß man sich jedoch selbst eines offensbaren Friedensbruches schuldig machte. Es war nicht so, wie später Wolseh in Calais zum französischen Kanzler zu sagen für gut befand, daß die "kleinen Klässer die großen aufgeregt und in Unternehmungen sortgerissen hätten, die ihr Interesse gar nicht berührten"?). Die Meute war mit bestimmtem Plan losgelassen worden. Robert von der Marc, Herr von Sedan, dereinst aus französischem Dienst in den burgundischen und jetzt wieder in den ersteren zurückgetreten, ließ in Frankreich unter den Augen des Königs, der ihn heimlich begünstigte, die Werbetrommel rühren und warf sich dann mit Feuer und Schwert Alles verheerend auf Luxemburg.). Eine Haltung, dersenigen zu

<sup>1)</sup> Brewer R. 1106, vergl. 1044 (Rov. u. Dez. 1520). Für Enthaltungs, politik in Italien ist England noch später beim Raiser thätig (März 1521, R. 1212. Franz's Absicht nach Italien zu gehen z. B. R. 1092 (Dez. 1520). Schon um eine Verständigung des Papstes mit dem Raiser zu hintertreiben, suchte Franz durch die von ihm geleiteten Angrisse den Kaiser von Italien fern zu halten. S. seinen Brief an den Grasen v. Carpi (Papiers d'état du card. Granvella I. 119.)

<sup>2) &</sup>quot;les petits chisne comme Robert la Marche et semblables . . . . Le Glay, négoc. II. 518.

<sup>3)</sup> Die Unterftützung Franz I. ift trot alles Ableugnens gewiß durch sein

zu vergleichen, die später einmal mitten im Frieden die Regierung Ludwigs XIV. gegen Spanien einnahm, als man die gegen dasselbe aufständischen Portugiesen unter der Hand durch den Marschall Schomberg unterstüßen ließ. Kaum hatte an dieser Seite Graf Heinrich von Nassau als faiserlicher General dem Feinde Einhalt gethan, als vom französischen Hof insgeheim unterstüßt und öffentlich wenigstens nicht verleugnet, Heinrich d'Albret in Navarra eindrang und dasselbe im ersten Anlauf eroberte, Dant den inneren Wirren, die im Augenblick Spanien lähmten. Er habe den Hof verlassen, erzählte König Franz ganz trocken den deutschen Kurfürsten, um Geld zur Aussteuer seiner Schwester von seinen Unterthanen zu erheben, die mit dem Herzog von Luxemburg vermählt werden solle. Uebrigens sei er demselben, da der Bertrag von Kohon nicht gehalten worden sei, vertragsmäßig zur Hülse verpslichtet 1).

Wer nicht absichtlich die Augen schloß, dem mußte klar sein, daß der König von Frankreich den Kaiser angriff. Heinrich VIII. hatte letteren abgemahnt, durch einen bewaffneten Romzug den Krieg in Italien zu entfachen mit dem Hinweis, daß er sonst den Franzosen seine Hülfe leihen müsse; jetzt war er in der Lage, eine ähnliche Vorstellung an Franz I. richten zu müssen. In aller Freundschaft natürlich, da das Geschick seines jungen schottischen Schwagers

eigenes Geständniß an seinen Gesandten in Rom, den Grafen v. Carpi Papiors d'état de Granvella I, 119. Auf die Ursachen des Zerwürsnisses und die Einzelheiten des Kamps zwischen Robert und dem Kaiser kann ich an dieser Stelle natürlich nicht eingehen; daß Robert zu Worms vor offener Reichsversammlung dem Kaiser habe absagen lassen, wie meist auf die Autorität Bellay's, Memoiren S. 98 u. des Chyträus chron. Saxoniae S. 255 angenommen wird, scheint mir unrichtig. Die Beleidigung rührt von dem brabanter Hof, also von dem Fürsten der Niederlande, nicht vom Kaiser her.

<sup>1)</sup> Romorantin 20. März 1521. Lanz S. 188. Uebrigens war die junge Dame verlobt an einen Sohn des Herzogs von Lüneburg (Kikwilliam an Wolsey 22. Febr. 1521. Brewer R. 1168, 1176). Da letzterer auch Schwiegervater des Herzogs von Geldern war, (Brewer 1044), so waren diese Gegner zweiten Rangs nunmehr fast sämmtlich auch durch enge Familienbande gegen Karl vereinigt. Dan erinnere sich, welche Rolle der Herzog von Lüneburg in der Zeit bei der Kaiserwahl gespielt, Rösler, Kaiserwahl Karl's V. S. 73 macht fälschlich Geldern zum Schwiegervater Lüneburgs, s. Boigtel-Cohn Tas. 87.

und damit die Sicherheit Englands wesentlich mit davon abhing, daß Frankreich sich fern hielt von jeglicher Unterstützung des unruhigen Herzogs von Albany 1). Brewer hat überzeugend nachgewiesen, in wie außerordentlich geschickten handen seit Kurzem die Vertretung der englischen Interessen am Hof Franz I. ruhte. Letterer ließ nicht nur sich bewegen, sehr gegen sein Interesse Heinrich nach ber schottischen Seite hin sicher zu stellen; er bemühte sich auch auf's Aeußerste, seine Betheiligung an dem Unternehmen Robert's von der Marc als nicht vorhanden darzustellen. In oftensibler Weise wurde jest im französischen Reich und bei den verbündeten Schweizern vor jeder Parteinahme für Robert gewarnt. Nachdem dieser sich dadurch Ende März zum Rückzug gezwungen gesehen hatte 2), war es aus mit bem von England geübten Druck. Weiter bachte man für den Augenblick nicht zu geben. Der Vorschlag Chiebres', zur Herstellung inniger Beziehungen zwischen dem Raiser und Beinrich VIII. eine Zusammenkunft beiderseitiger Commissäre in Calais zu veranstalten, ward von der Hand gewiesen. Ruglos wollte man sich Frankreich gegenüber nicht compromittiren. Indem man verzweifelte, den Raifer zur sofortigen Abschließung der Familienallianz zu bewegen, welche man als unumgängliche Vorbedingung einzugehender bindender Berpflichtungen ansah, beschloß man sogar, den bisher bei Rarl V. beglaubigten Gesandten Tunstall, master of rolls, zurückzurufen 8). England kehrte zur vollen Enthaltung zurück. In der nächsten Phase sehen wir die Staatsmänner jenseits des Canals damit beschäftigt, dem Verkehr der beiden gereizten Mächte im Interesse des Friedens möglichst jede Schärfe zu benehmen. Hatte Franz I. es sofort als Ariegserklärung aufgefaßt, wenn Karl V. in bedingter Weise erklärte, er würde die Verträge für gebrochen ansehen, wenn Robert etwas gegen ihn oder seine Vasallen und Unterthanen unternähme, so bemühte sich England der milderen Auffassung bei Franz Eingang zu

<sup>1)</sup> Heinrich VIII. an Figwilliam, Brewer R. 1212.

<sup>2)</sup> M. de Bellay mém. 102

<sup>3)</sup> Brewer R. 1213, 1214, 1248. Bergl. über die Beleuchtung, in die man Frankreich gegenüber diesen Schritt zu rücken suchte R. 1257. Sir Thomas Spinelly blieb als Resident Heinrich VIII. beim Kaiser.

verschaffen, bag eine Absage, also ein formlicher Bruch nicht vorliege 1,. Um diefelbe Zeit, Ende April und Anfang Mai, muffen zuerft die Parteien fandirt worden fein, wie fie fich zur 3dee einer englischen Bermittelung verhielten 2). Bar man in der Lage mit Sicherheit zu birechnen, daß, abgesehen von dem immer zweiselhaften Erfolg eines Krieges, nur an diefer dargebotenen Hand die beiden Gegner den Weg aus den Jregangen ihrer Anipruche wurden finden konnen ? Fait icheint es, als ob man sich in dieser Beziehung einer voreiligen Täuichung hingegeben hatte. Es finden fich Spuren, als ob nach Tunftall's Abberufung und che in der Person des Gir R. Wingfield ein neuer Bertreter Heinrich's VIII. eintraf, Chiebres' Rathichlage noch einmal der Politik des jungen Kaisers die Richtung auf directe Berständigung mit Frankreich gegeben hatten. Hoffte man damit gun= stigere Resultate zu erlangen? oder wollte man einmal wieder, scheinbar wenigstens, die 3dee der frangofischen Beirath begunftigen 3)? Gewiß sind folgende Thatjachen. Der faiserliche Gesandte bei Franz I. Philibert Naturelli, Domprobst von Utrecht, der sich eben erft seines Auftrags entledigt, das Benchmen der Franzosen als vertragsbrüchig zu bezeichnen 1), zog plöglich andere Saiten auf. Er schlug eine Zusammenkunft des französischen Staatssecretars Robertet mit einem kaiserlichen Diplomaten vor, bei welcher über alle streitigen Puntte

<sup>1,</sup> Heinrich VIII. an Fixwilliam, Brewer 1257. Den Schriftwechsel über diese Frage j. bei Le Glap négoc. II. 468 (Franz an Barrops 14. April) und Brewer N. 1255 Karl an Naturelli 28. April). Vergl. auch Karl's spätere Erflärung an die Kurfürsten bei Lanz S. 196.

<sup>2,</sup> E. den oben citirten Brief Rarl's vom 28. April, vergl. 1270 u. 1283.

In faiserlichen Hof wußte man aber wohl, daß alles um den Kern sich drehte, ob Karl sich entschlichen werde, seinen aus dem Bertrag von Royon entspringenden Verpstichtungen zur Bermählung mit einer französischen Prinzessin nachzukommen. There is nothing of importances between the Frensk king and the emperor except the marriage of the latter to the daughter of France, which being accomplished, the French king offers to be reasonable in other things. (Brewer R. 1270). Ties setze man in England als Vieinung des saiserlichen Rathes voraus.

<sup>4)</sup> Vor dem 14. April Instruction Franz's I. an seinen Gesandten Barrops am kaiserlichen Hof. Le Glap II. S. 468.

Verständigung gesucht und zugleich ein geheimes Einverständniß der beiden mächtigen Monarchen erstrebt werden sollte 1). Ein solches tonnte blos den Zweck haben, vereint alles das in Europa durchzusetzen, mas bem Einzelnen für sich oder im Gegensatz zum Anderen unmöglich mar. Die Großartigkeit der Perspective steht der nicht nach, welche nach Jahrhunderten ein anderer französischer Herrscher, Napoleon I, dem Kaiser Alexander I. von Rugland eröffnete. Jedoch war Franz zu praktisch, um sich blenden zu lassen. Bielleicht hat es gar nicht erst ber Gegenmaßregeln bedurft, die der gewandte Figwilliam in's Werk sette, um den König zu der Erklärung zu veranlassen, wenn er zu unterhandeln wünsche, werde er die Mediation des Königs von England jeder Tagsetzung vorziehen 2). Auch der faiserliche Hof becilte seinen Bertreter England gegenüber auf das Bestimmteste zu desavouiren. Die Eröffnung Naturelli's ward bezeichnet als im Widerspruch stehend mit seinen Instructionen. hohem Mißfallen habe der Kaiser davon Kunde erhalten und gegen Wiederholungen Vorsorge getroffen. Freilich bezog sich das wohl mehr auf die Tragweite der Eröffnungen Naturelli's: über die vorgeschlagene Zusammenkunft hatte Karl V. seinem Gesandten in England Mittheilungen gemacht 3). Nachdem dieser Versuch gescheitert,

<sup>1)</sup> sfor a new treaty . . . . and for a secret intelligence between them before all olther princes«. Brewer R. 1259. Fixwilliam hatte schon am 22. April Wind bekommen, ihm siel vor allem die Abwesenheit des Kanzlers Duport und Robertet's vom Hof auf, Brewer R. 1245 und 1268, von denen er meinte, daß sie mit Raturelli zu Dijon verhandelten. Ueber die Punkte, in denen man kaiserlicherseits Concessionen zu machen sich bereit erklärte, siehe Brewer R. 1283.

<sup>2)</sup> Brewer N. 1283 vergl. 1268.

<sup>3)</sup> Brewer A. 1258. Heinrich VIII. an Fitwilliam. Die Berleugnung Raturelli's R. 1250 in den Bruchstüden einer Depesche Wolsey's, wohl an Fitzwilliam. Naturelli hat sicherlich nicht aus eigenem Antrieb gehandelt. Will man nun der bestimmten Ableugnung des Raisers gegenüber von der naheliegenden Borstellung absehen, daß man so weittragende Beschlüsse nicht ohne sein Zuthun gesaßt haben kann, so bleibt nur übrig, den Leiter seiner auswärtigen Politik, Chièvres, verantwortlich zu machen. Er suchte aus allen Kräften den Bruch mit Frankreich zu vermeiden. Unmittelbar nach seinem bald erfolgenden Tod schrieb

konnte die englische Diplomatie mit um so größerem Nachdruck ihr Vermittlungswerk wieder aufnehmen.

Zwar hatte Graf Nassau um diese Zeit einige Fortschritte an der französischen Oftgrenze gemacht, aber was wollte das besagen, so lange Frang's I. Rüftungen benen des Kaisers so bedeutend voraus waren. Das Bündniß, welches letterer am 8. Mai mit bem Papst Leo X. geschlossen, versprach außerhalb Italien wenig Nugen 1). Unter diesen Umständen kann es nicht Wunder nehmen, daß Karl den englischen Rathschlägen, sich für seine Streitigkeiten mit Frankreich der guten Dienste König Heinrich's zu bedienen, geneigtes Ohr lieb?). Der König von England als Freund und Alliirter beider Parteien und deghalb mit dem Wunsch nach Frieden erfüllt, solle ein Ginver= ständniß über die Streitpunkte vermitteln. Ja Karl konnte es nicht schwer fallen, sich bald auch mit der Einstellung der Feindseligkeiten einverstanden zu erklären, so lange Franz keine seiner Besitzungen angreife 3). Mit hartnäckigerem Widerstand hatte bagegen die engli= sche Diplomatic am französischen Hof zu kämpfen. Hier hatte man tausend Ausreden bereit. Unter dem Schein der ruchsichtsvollsten Aufmerksamkeit gegen den persönlichen Bunsch des verbündeten Monarchen, ließ man sich in der Sache keinerlei Zugeständniß abgewinnen. "Niemals sah ich Leute, die liebenswürdiger reden, wenn sie etwas wünschen, niemals aber auch steifere, wenn man etwas begehrt, was sie nicht zugeben wollen", so seufzt einmal Fixwilliam 1). Unter wechselnden Vorwänden ward von Tag zu Tag die Antwort auf den gemachten Vorschlag verschoben. Den Klagen Karl's wurde eine lange Reihe Beschwerden gegenübergestellt, welche die Verzögerung rechtfertigen sollten. Da man nur Wahres angeben wolle, so habe man erst in die Picardie u. s. w. senden muffen, um in Erfahrung

am 29. Mai Sir R. Wingfield über ihn: who has been the only obstacle hitherto to his (the emperors) breaking with France, Brewer R. 1318. Bergl. Anm. S.

<sup>1)</sup> Du Mont: Corps diplom. IV. p. 3. S. 98.

<sup>2)</sup> Brewer 1255 und 1270. cf. 1293.

<sup>3)</sup> Sir R. Wingfield (der englische Gesandte) bei Karl V. an Fitzwilliam und Jermingham, englische Gesandten bei Franz I., 29. Mai. Brewer R. 1318.

<sup>4)</sup> Schreiben an Beinrich VIII. am 29. Mai. Brewer R. 1316.

zu bringen, auf welche Pläte die Raiserlichen Angriff gemacht hätten 1). Während man nicht in Abrede stellen konnte, daß man Navarra gegen Rarl unterstütte, schrie man laut über Friedensbruch, ohne recht zu wissen, wo man eigentlich geschädigt war. Rur mit Mühe konnten die englischen Gesandten den König sehen. Bald war er auf der Jagd, bald mußte er seine Gemahlin empfangen, bald widmete er sich der Ceremonie arme Leidende zu heilen, wie es das Herkommen von dem mit dem heiligen Oel gesalbten Haupt verlangte. Als fie ihn dann von Angesicht saben, erklärte er, der Raiser habe ihn so lange unterdrückt, daß er nicht mit Ehren zurücktreten könnte 2). Natürlich war der Grund anderswo zu suchen. Aller Vortheil schien so durchaus auf seiner Seite zu sein, seine Rüstungen waren so weit fortgeschritten, daß er sich die gunftige Gelegenheit nicht entschlüpfen lassen wollte. Nachdem der Raiser seine Zustimmung gegeben, die Angelegenheit zu des Königs Händen zu stellen und die Waffen ruhen zu laffen, wurden die Unterhändler dringender. Franz weis gerte sich nicht geradezu die Vermittlung anzunehmen, aber seine Armee wollte er nur dann abrufen, wenn der Kaiser ihm die gehabten Rosten ersetzen wolle. Ganz konnte man das englische Erbieten nicht zurückweisen; noch hatte man die Hoffnung nicht aufgegeben, Heinrich VIII. für sich zu gewinnen. Man mußte auch die drohende Mahnung in Rechnung ziehen, daß im Fall eines Angriffs England den Raiser unterstüßen musse. Die Gesandten bekamen den Eindruck, daß Frankreich nur Zeit gewinnen wolle, um erst eine sorgfältig geheim gehaltene Unternehmung ins Werk zu segen. Inzwischen war man eifrig beflissen zu versichern, im Fall einer Unterhandlung dieselbe am liebsten in den Händen des Königs zu sehen: in den Vor= bereitungen zum Krieg dürfe man aber keine Minute verlieren 3).

<sup>1)</sup> Berichte Fizwilliam's vom 24. und 29. Mai. Brewer 1303 und 1315. Rachdem Rassau Marc gedemüthigt, hatte nämlich Graf Felix v. Werdenberg Wassancourt belagert, das dem Erzbischof von Rheims zugehörte. Gleichzeitig setzte Rassau seinen Angriff gegen die Plätze Marc's fort.

<sup>2)</sup> Brewer 1303.

<sup>3)</sup> Brewer R. 1310, 1315. Natürlich war es so gut wie eine entschiedene Beigerung, die Entwaffnung an die Bedingung des kaiserlicherseits zu leistenden Ersates zu knüpfen.

Wer kann sagen, ob auch eigenhändige Briefe, die der König und Wolsen an Franz und seine Mutter richteten, einen Erfolg gehabt hätten, wenn nicht die Ereignisse Franz einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Nassau's Fortschritt an der Oftgrenze, im Westen die Kräftigung der königlichen Sache in Spanien gaben zu deuten. Ani 5. Juni lentte demnach Franz ein. Er meinte zwar noch pathetisch, daß er seine Krone in St. Denis lassen wolle, um als Gentleman zu beweisen, daß der Bruch vom Kaiser ausgehe. Doch erklärte er, daß er aus Liebe zu Heinrich VIII. und zum Frieben und keineswegs aus Furcht in die vorgeschlagene Unterhandlung willigen wolle. Der König von England soll Wolsey nach Calais senden, um mit Bevollmächtigten Spaniens und Frankreichs die Beilegung zu versuchen. Er verlangt, daß auch Abgesandte des Papstes zugelassen würden, da er gebunden sei, ohne dessen Wissen keinen Vertrag einzugehen. Auf Bitten seiner Mutter will er auch mährend der Unterhandlungen Waffenruhe eintreten lassen 1). bem letten Zugeständniß, ohne welches eine fruchtbare Berhandlung von vornherein unmöglich schien, konnten alle Schwierigkeiten für gehoben gelten. Heinrich ließ dem französischen König seinen Dank aussprechen, daß er trot der ihm angethanen Beleidigungen seine Sache ihm anheimgestellt habe. Er versichert freilich, Franz's Chre und Wohl wie seine eigene Sache betrachten und es sich in jeder Weise angelegen sein lassen zu wollen, daß der ihm angethane Schaden vergütet werde. Also dieselbe Zusicherung, die auch dem Raiser ertheilt worden war.

Da erhob sich auf einmal ein neues Hinderniß von einer Seite her, von welcher man das nicht erwartete. Mit dem Ende Mai erfolgten Tod Chievres' siel am kaiserlichen Hof der wesentlichste Widerstand gegen einen Bruch mit Frankreich hinweg. Gattinara,

<sup>1)</sup> Brewer R. 1331, 1338 und 1339. Heinrich's Erlaubniß zur Juziehung des Papstes enthielt schon Fixwilliam's Instruction. Der Wassenstülltand sollte nach derselben Brewer 1311) mindestens 11 Monate oder 1 Jahr dauern. Die Einwilligung Franz I. in die Wassenruhe war nicht gleich am 5. Juni erfolgt, sondern erst etwas später. Bergl. 1341 und 1342. — Aussällig ist es nun, daß Franz keine Kunde zu haben scheint von der neu geschlossenen engen Berbindung zwischen Kaiser und Papst.

der an seiner Statt die Leitung der Geschäfte übernahm, erscheint voll von triegerischer Stimmung. Die Annahme der englischen Bermitt= lung war ohnedieß unter der Voraussetzung geschehen, daß Franz die kaiserlichen Besitzungen, insbesondere Navarra, nicht angreife 1). Unmittelbar vor seiner Abreise von Worms war nun durch seinen Gesandten in Frankreich dem Raiser die Nachricht zugegangen, daß die Franzosen in Navarra eingefallen seien, St. Jean Pied de Port genommen hätten und auf Pampeluna marschirten. Daß dasselbe am 18. Mai sich ergeben, war am 30. desselben Monats dem Kaiser noch unbekannt 2). Diese Trauerkunde, und wohl auch das Bertrauen auf die inzwischen vorgeschrittenen Rüstungen, veränderte auf einmal die Physiognomie des kaiserlichen Hofes; Rarl selbst war jest entschieden für Krieg. Dem englischen Gesandten ward aufgegeben, seinem Herrn mitzutheilen, daß der Raiser zu Gott gelobt habe, sich für diese Schmach an Frankreich zu rächen. Man rechne um so sicherer auf seine Hulfe, je bereitwilliger man vorher seine Vermitt= lung angenommen. Die Berträge, insbesondere die zu Canterbury gemachten Bersprechungen murden ihm ins Gedächtniß zurückgerufen. Verschwunden war also mit einem Schlag der Erfolg aller der guten Rathschläge, vorsichtig jede nähere Verbindung mit Frankreich zu meiden, aber mit Rudficht auf die Lage seiner Herrschaft in Deutschland, Flandern, Spanien und Navarra augenblicklich sich vor Krieg zu hüten 3). In Spanien wenigstens, das nach der Eroberung Ravarra's die Franzosen anzugreifen Dliene machten, war das auch taum möglich. Streifzüge und Plünderungen dieffeits der Grenze Caftiliens fanden statt, die Stadt Grono (Logrono?) ward belagert, an der galicischen Ruste erschienen französische Kriegsschiffe, die spanische und niederländische Schiffe wegnahmen 4). Welche Gefahr

<sup>1)</sup> Wingfield am 29. Mai. Brewer 1318. Bergl. Gattinara's Gutuchsten vom 30. Juli bei Le Glay II, 473.

<sup>2)</sup> Wingsield am 1. Juni. Brewer 1326. Am französischen Hof war die Uebergabe Pampeluna's bereits am 24. Mai bekannt. R 1303.

<sup>3)</sup> Gleich in der ersten Instruction Wingfield's Brewer 1270.

<sup>4)</sup> Erst in der zweiten Hälfte Juni erfuhr der Raiser diese Thatsachen. Monum. habsburg. S. 213.

bei dem noch glimmenden Aufstand der Communeros? Die Dah= nungen des Raisers mußten um so mehr Eindruck auf England machen, da durch die französische Unternehmung der status quo, auf deffen Grundlage hätte unterhandelt werden sollen, wesentlich verschoben war. Die befinitive Zusage Franz's I., Waffenruhe eintreten zu lassen - auf seinen Entschluß war jedenfalls der bereits errungene Erfolg von Einfluß — mag etwa gleichzeitig mit dem Ansinnen des Raisers um Hülfe in die Bande Konig Heinrich's und Wolsep's gelangt sein. War jett zu erwarten, daß der Kaiser auf Grundlage des status quo Waffenruhe eintreten lassen werde? Karl erklärte auf das Bestimmteste, daß davon keine Rede sein konne vor ber Zurudgabe Navarra's. Ueber die Einwilligung Frankreichs äußerte er, das sei französische Art ihren Bortheil unter dem Schein der Unterhandlung zu suchen, sobald sie mit ben Waffen Erfolg gehabt hatten 1). Ehre sowohl wie die Verpflichtung gegen die spanischen Unterthanen, welche sich rüsteten, Navarra wiederzugewinnen, schien gebieterisch gewaltsame Abwehr zu heischen. Un Karl's Hof weilte bamals Sir R. Wingfield, bestimmt, dem Kaiser die unabanderliche Willensmeinung seines königlichen Bruders von England zu eröffnen, daß ohne Waffenstillstand und beiderseitige Vollmacht zur Mediation sein Minister nicht über den Canal kommen werde. Un letterem lag aber Karl gerade alles. Als Angegriffener meinte er jett von England vertragsmäßig Hülfe fordern zu dürfen. Um so mehr, da sein aus Frankreich heimkehrender Gesandter bei seiner Abschiedsaudienz aus Franz's Munde die wenig verbindliche Aeußerung gehört hatte 2), er sei entschlossen den Raiser wie seinen erbittertsten Feind zu behanbeln, und auf die dringenoste Bitte erklärt hatte, nicht warten zu können, da er niemals eine bessere Gelegenheit bekommen würde.

<sup>1)</sup> where they were strong in arms. Schreiben Wingfields bom 15. Juni. Brewer R. 1350, bergl 1352: the Emperor desires peace as much as any prince living, but will not listen to mediation till Navarre be restored. Ergl. die Erflärung an England bom 27. Juni. (Mon. habsb. 214.)

<sup>2)</sup> Brewer 1361. Der Gesandte hatte dem König gegenüber die Borzüge friedlichen Berhaltens geltend gemacht. Ihm ward jene Antwort, die allerdings nicht offener und gröber lauten konnte.

Auf Rarl's Ansuchen mußte Wingfield selbst sich entschließen, ausgerüstet mit einer kaiserlichen Instruction, nach Hause zu reisen, um seinem Herrn des Raisers Ansichten darzulegen. Gine ausführlichere Instruction, unmittelbar barauf des Raisers Gesandten Ph. Hanelon und dem Bischof von Badojoz ertheilt, läßt über dieselbe noch weniger einen Zweifel übrig 1). Die allerengste Verbindung — darun= ter war zweifellos auch die Verlobung mit Maria verstanden war hier vorgeschlagen. Um diese zu bewerkstelligen, sollte der Cardinal über den Canal kommen. Und, worauf hier alles ankommt, um den von England gemiedenen Argwohn Frankreichs nicht aufkommen zu lassen, sollte die Zusammenkunft stattfinden unter dem Schein der Vermittlung zwischen Franz und Karl 2). Freilich zog auch jett ber Raiser eine runde Erklärung des englischen Hofes, daß er ihm laut des Vertrages von Canterbury Bülfe leiften wolle, dem gewundenen Weg vor. Den Gedanken, daß etwa doch aus jener Zusammenkunft Waffenstillstand oder gar eine Beilegung sich ergeben könnte, wies er weit von sich. Nur dazu ift ihm die Zusammenkunft gut, um sich gegenseitig ganz das Herz zu eröffnen und eine Abrede über die gemeinschaftlichen Schritte und Angelegenheiten treffen zu Ihm schwebte dabei blos der Kriegsplan vor Augen, der zu gemeinsamem Angriff entworfen werden mußte. Mit Genugthuung konnte er auf seine nahezu vollendeten Rüstungen hinweisen oder mit Befriedigung das Anwachsen seiner Partei in der Eidgenossen= schaft signalisiren. Den Gesandten blieb es anheimgestellt nach den Um= ftanden zu ermeffen, wie viel sie über die intimen Beziehungen ihres

<sup>1)</sup> Die Instruction Karl's für Wingsield vom 22. Juni und die sür seinen Gesandten in England vom 27. Juni, beide im Monum. habsburg. S. 207 und 212.

<sup>2)</sup> soubs umbre du compromir que le roy de France practique maintenant S. 208. Bergl. Brewer 1362, bessen Rr. 1340 steht an falscher Stelle; sie enthält die Antwort des Königs auf die in R. 1362 gemachten Borschläge (vergl. »under color of this mediation«). Die Furcht vor Berlust der von Frankreich gezahlten Jahrgelder war noch immer ein Hauptgrund, dessenthalben man Berdacht zu vermeiden strebte. Der Kaiser erklärte sich, um auch dieses hinderniß aus dem Weg zu räumen, verpslichtet, sür den Ersatz derselben eventuell auszukommen. Mon. habsb. 218 und 225, vergl. Brewer R. 1310, 2.

Herrn zum Papft dem König Heinrich kundgeben wollten. In England fand diese Eröffnung günstige Conjuncturen. Während man nach Außen die Bermittlungslinie ferner auch strict einzuhalten sich be= flissen zeigte, hatte man sich doch den Anschauungen des Kaisers sehr genähert. Wolsey machte wohl noch einige Schwierigkeiten. Verpflichtung zur Hülfe erkannte er nicht an. Er trieb die Vorsicht sogar so weit, vom Raiser eine ausdrückliche Verpflichtung zu verlan= gen, während seiner Anwesenheit auf dem Continent mit den Fran= zosen keine Unterhandlungen einzugehen. Was aber die Vollmacht zur Mediation betrifft, so verlange man dieselbe nur noch zum Schein. Dieselbe sollte nur dazu dienen, den französischen Rönig zur Ausstellung einer gleichen und zur Absendung von Gesandten nach Calais zu vermögen. So allein könne man von demselhen den Verdacht ferne halten, als ob es sich bei der Vermittlung noch um andere Dinge handele, dann könne man ruhig und ohne Verdacht das vom Raiser gewünschte enge Verständniß abschließen 1). Jeder Zweifel an Englands Parteistellung mußte fallen, in der Audienz, welche König Beinrich zu Windsor den kaiserlichen Gesandten ertheilte. Nachdem er Karl V. zuerst eine zurückaltende Defensive hatte anrathen lassen, bis sie beide ihre Vorbereitungen abgeschlossen hätten und zu gemeinschaftlicher Expedition an allen Seiten fertig wären, warf er die Maske vollends ab. Auf die Mahnung der Gesandten, die von Gott gesandte passende Gelegenheit wohl in Acht zu nehmen, erwicderte er 2), er sei nicht so einfältig und verständnißlos, um nicht zu begreifen, wie günstig die Zeit sei, um das von ihm und seinen

<sup>1)</sup> S. besonders die Instruction für den an den Raiser zurückgesandten Sir Wingsield (Brewer 1340 und 1394) und den Bericht des kaiserlichen Gesandten vom 6. Juli aus London (Monum. habsb. 219 ff.). Jur augenblicklichen Waffenruhe war unter Voraussetzung des vorgängigen Einverständnisses über Englands Allianz mit dem Kaiser der letztere damals bereit. Mon. habsb. 214.

<sup>2)</sup> S. den eben citirten Brief vom 6. Juli. Die Audienz hatte am 4. oder 5. statt. Bis zu derselben war selbst der Kaiser über Heinrich's Absichten im Ungewissen gewesen (s. Monum. habsb. 214 am 27. Juni). In diesem Sinn ist Ranke's Aeußerung zu restringiren (Englische Gesch. 3. Aust. I, 112,, daß heinrich gleich bei dem Ausbruch des Kriegs die Absicht ausgesprochen habe, mit dem Kaiser gemeinschaftliche Sache zu machen.

Borgängern stets in Anspruch Genommene wiederzuerlangen. Aber man dürfe nichts überstürzen und von dem Grundgedanken nicht abgesen, daß vorher ihrer beider Kräfte zu gemeinschaftlicher Unternehmung bereit sein müßten. Es war dies der Angelpuntt der Politik Wolsey's. Um ganz sicher zu gehen, war es sein Rath, eine Liga zu bilden zur Vernichtung des gemeinsamen Feindes, in welche außer dem Kaiser und England noch der Papst, Portugal, Dänemark, Savoien, Ungarn und die Schweiz eintreten sollten.

So ift kein Zweifel, daß König Heinrich noch bor Beginn bes Congresses zur Parteinahme für Karl entschlossen war. Es war reine Romödie, daß das Gelingen der mit solchen Gesinnungen un= ternommenen Mediation noch immer als möglich vorausgesett ward, daß erft nach dem Scheitern dieses Versuchs zur Verhandlung über die engere Allianz geschritten werden sollte 1). Kaiser Karl hat voll= ständig richtig das so aufgefaßt, wenn er nachher den in Calais unterhandelnden Cardinal immer dringender zu sich nach Brügge einlub. Daß der lettere diesen Besuch so lange anstehen ließ, hatte freilich seinen Nichts war dienlicher mit angesetzter Schraube den guten Grund. Raiser zu den gewünschten Zugeständnissen zu drängen, als ein gelegentliches Coquettiren mit den französischen Abgesandten zu Calais. Wie sollte unter diesem Gesichtspunkt der Congreß nicht für die historische Betrachtung an Bedeutung verlieren ? Lehrreich ist er im Grunde nur für die Beurtheilung der Politit des gefronten Staats= manns in England und seines gewandten Rathgebers. Bon langer Hand her hatten sie ihre Fäden eingeschlagen, jest schossen dieselben gehorfam zum Gewebe zusammen, das dem entworfenen Muster durchaus entsprach. Es war fein geringer Triumph für Wolsen, in Calais sich einem Sieger gleich von den Parteien umworben zu Am zweiten August 1521 landete er daselbst, nachdem er trop Erfüllung aller vorgeschriebenen Bedingungen noch länger mit seiner Abreise gezögert hatte. Man irrt wohl nicht, wenn man in dieser Handlungsweise den Wunsch erkennt, womöglich erft ein sicheres Ur-

<sup>1)</sup> et quant il (Wolsey) verre qu'il no pourra appointer les parties, se retirera vers votre majesté etc. Etflärung Heinrich's nach dem oben citirten Gesandsschericht S. 224.

theil über die angebliche Kriegsbereitschaft des Raisers zu gewinnen, eventuell demselben Zeit zu lassen, vor Beginn der Unterhandlungen den Besitsstand zu verbessern. Das erfolgte in der That durch die Wiedereroberung von Navarra. Wie es eine so ränkevolle Politik, wie die englische in jener Zeit war, erforderte, erschien der Cardinal vom Ropf bis zur Zehe förmlich gepanzert mit Vollmachten, welche ihm ein durchaus doppeltes Spiel ermöglichten. Dieselben trugen sämmtlich das Datum vom 29. Juli. Ihr Inhalt war durchaus widersprechender Natur. Neben dem gewissermaßen als Aushänge= schild dienenden Auftrag, die Zwistigkeiten zwischen Franz I. und Rarl V. beizulegen, bekam er Bollmacht zur Abschließung eines Chevertrags zwischen der Prinzessin Maria und dem Raiser Rarl, sowie jur Abschließung eines Bündnisses mit Karl zu Bertheidigung und Angriff wider den französischen König, letteres jum 3med der Wiebereroberung ber Beinrich VIII. in Frankreich gehörigen Besitzungen. Damit er aber nach jeder Richtung hin freie Hand habe, erhielt er Auftrag in Verhandlung zu treten wegen einer vertrauteren Freundschaft mit Franz I., zu sorgen wegen Bildung einer Conföderation mit dem Papst, Raiser und französischen König 1). Die Vorverhand= lungen machen es unmöglich, sich über die Richtung der englischen Politik einem Zweifel hinzugeben. Die Entscheidung war in Windsor schon gefallen, aber man beliebte die Taktik der absichtlichen Täuschungen bis zum letten Augenblick fortzuseten. Wie ein Piratenschiff grüßte man jeden Unrufenden durch Aufhissen ber befreundeten Flagge, während die Ranonen im Schiffsraum schon geladen sind und die Mannschaft zum Entern bereit steht. Gine eiserne Stirn ben offen= tundigsten Thatsachen gegenüber, eine doppelzüngige Gewandtheit, die nie um Ausreden verlegen war, bildeten schäpenswerthe, schier unentbehrliche Eigenschaften des damaligen Staatsmannes. Die Neuzeit denkt hierüber anders und nur mit Schmerz erkennt sie die aus der sittlichen Natur des Staats entspringende Nothwendigkeit für den Leiter desselben an, auch durch an sich unmoralische Mittel, die Lüge, im Nothfall die bedrohte Existenz des Gemeinwesens zu retten 2).

<sup>1)</sup> Brewer Rr. 1443.

<sup>2)</sup> Beherzigenswerthe Worte hat über diesen Punkt D. v. Treitschke ge-

Für eine milbe, zwischen Mann und That scheidende hiftorische Be= urtheilung, ift jedoch die Lauterkeit des politischen Charakters un= umgängliche Voraussetzung. Es ist Sache der Kritik, in jedem einzelnen Fall dieser Art den genannten Proces zu instruiren. Es ist hier nicht die Absicht, ein Urtheil über die Politik Heinrich's VIII. denn Wolsen handelte gang in seinem Sinne — zu fällen. Indessen muß es ausgesprochen werden, daß in dem Thun Heinrich's weit weniger die einzelne blutige Gewaltsamkeit mißfällt, als jene in allen Fasern seines Wesens zum Vorschein kommende rücksichtslose Selbst= sucht, welche, ohne sich für das Ganze etwas zu versagen, alle dem eigenen Selbst, z. B. der Ruhmsucht, der Sinnlichkeit unbequeme Hindernisse hinwegräumt. Ein Herrscher, der die eigene Neigung dem Gebote der Politik nicht opfert, darf solche Hingabe auch Andern nicht zumuthen. Hier liegt die Kluft, welche den gewaltsamsten Staatsmann scheidet von dem Despoten im liebenswürdigsten Bemande.

Während Heinrich VIII. noch geflissentlich mit Franz I. ein brüderlich vertrauliches Berhältnig unterhielt, hatte der seinem Chrgeiz auf's Aeußerfte schmeichelnde Plan bereits feste Gestalt gewonnen, das wiederzuerobern, was er seine "rechtmäßige Erbschaft" nannte. Er wollte mit dem Schwert jene alten Titel auf den Besit Frankreichs geltend machen, welche trok ihrer Unnatur und des vergeblich in Strömen geflossenen Blutes immer noch als eine der werthvollsten Perlen in der Krone Englands galten. Das war der Grund, der ihm das Verhältniß zum Kaiser so theuer machte. Sein Plan war ein so weitaussehender, daß in der That ein bloßes Bündniß mit dem Kaiser nicht genügte. Nur eine innige Interessengemeinschaft beider konnte zum Ziele führen. Wolsey hat deßhalb in Calais im wohlberstandenen Interesse seines Gebicters so lange in der That den Vermittler gespielt, bis in Betreff des Heirathsobjectes, der Mitgift sowie der Schadloshaltung für die seitens Frankreichs zu gewärtigenden Verluste (Pensionen), die für England werthvollsten Zugeständnisse der Zähigkeit der kaiserlichen Rathe entwunden waren. Reine Porstellung, keine Schmeichelei auch bes Kaisers selbst hat seine Haltung sprochen in seinem Effan über Cavour. (Historische und politische Auffäte, Reue Folge, I 462.)

nur um eines Fingers Breite zu erschüttern vermocht. Er hat ein= mal sogar die schon für die Abreise nach Brügge getroffenen Anordnungen so lange rudgängig gemacht, bis seine englische Hartnädigkeit über das spanische Phlegma triumphirt hatte. Mit vollendeten That= sachen konnte er dann in Brügge dem jungen Kaiser gegenübertreten, der darauf brannte sich Mann gegen Mann mit dem englischen Di= plomaten zu messen. Es steht zu vermuthen, daß er demselben nicht gerade "sein ganzes Herz" ausgeschüttet haben wird, obwohl er in feinen Ginladungsschreiben immer dringender den Bunsch nach einer so intimen Besprechung fundgegeben hatte. Der "neutrale" Cardinal war am kaiserlichen Hof in dem Moment erschienen, in welchem mit verstärkten Kräften nach der Eroberung von Bouillon der Graf von Nassau französischen Boden angegriffen hatte. Schon zog zur Bereinigung mit ihm durch das luxemburgische Gebiet Franz von Sidingen heran. In Italien sollte sich F. Gonzaga mit des Papstes Armee unter Prosper Colonna vereinigen, um demnächst auf Mailand loszugehen. Florenz gewährte dem Papst eine bedeutende Anleihe; Benedig hielt sich vorsichtig bei Seite. Aus Tirol zogen den Berbündeten die frommen Landsknechte zu. Navarra mar durch spanische Tapferkeit den Franzosen wieder entrissen, ein Erfolg, den die Raiserlichen in Rom mit Freudenfeuern und Schießen, Trompeten= und Pfeiffenschall zu feiern nicht unterließen!). Franz von Frankreich seiner= seits war offenbar überrascht durch die Parteinahme der Curie. Um so mehr sah er sich auf Englands Hülfe oder wenigstens Neutralität angewiesen. Trop der für den Augenblick blendenden Erfolge hat sich der vorsichtige englische Staatsmann über die immerhin gefähr= liche Lage des Kaisers keiner Täuschung hingegeben. Leere Kassen und unzufriedene Unterthanen einer neuen Regierung gegenüber ließen eine nachhaltige Kraftentwicklung zweifelhaft erscheinen. Er ver= gaß keinen Augenblick, mas Englands Allianz dem Kaiser werth war. Seines Herrn Anliegen hatte er mit unvergleichlicher Ausbauer zu be=

<sup>1)</sup> Spinelly's Schreiben vom 9. August. Brewer N. 1482 vergl. R. 1477. Der Papst selbst betheiligte sich nicht an den offenen Demonstrationen. Englands Sache sei es jetzt, schrieb Cardinal Campeggio an Wolsey, den Sieg zu vervollskändigen oder Frankreich bedingungslosen Frieden aufzulegen. N. 1468.

friedigendem Resultat geführt 1). Sollte er nunmehr nicht auch an sich benken dürfen? Die Stimmung am Hof wie im Rath bes Raisers kam hierin seinen Wünschen entgegen. Wolsep's Ehrgeiz war ein großer, weltumspannenber. Wie nußte es bem in den Schatten getretenen politischen Ansehen des Papstthums förderlich sein, wenn auf einen staatsmännisch so begabten, mit den geheimsten Beziehungen der Mächte nicht weniger als mit dem Gang der Geschäfte im Kleinen vertrauten Kopf die dreifache Krone fid) herabsenkte. In die Fehler Clenicus' VII. mare Wolsen als Leiter der curialen Politik sicher nicht gefallen. Er war Engländer genug, um gleich dem Medicaer Leo die Bertreibung der Franzosen aus Italien als erste Aufgabe zu betrachten. Emporzusommen wünschte er freilich auf ben Schultern des Königs von England und des Raisers. Seine wiederholte Versicherung, nur um diesen beiden Gonnern dienen zu konnen, bewerbe er sich um bas Papstthum, ift dagor ebenso aufrichtig wie begreiflich. Der Mann, der bereits als englischer Bischof eine fast schiederichterlichegleiche Stellung zwischen den beiden mächtigen Monarchen einnahm 2), hätte sich als römischer Papst sicher nur so weit der Fügsamkeit befleißigt, als es galt durch Eingehen auf die Bunsche des Ginen den Anderen zu beherrschen. Nach Bertreibung der Franzosen sollte eine gemeinsame Un= ternehmung wider die Türken in den Gang gebracht werden. Wolsey dachte als Papst gegen Franzosen wie Türken "persönlich beiden Majestäten sich anzuschließen", d. h. die Leitung der europäischen Politik in die eigenen Hande zu nehmen 8). Raiser Karl handelte

<sup>1)</sup> Das spricht im Namen des Königs Paor an Wolsey aus, Brewer Rr. 1519.

<sup>2)</sup> Im Jahr 1522 empfängt er nach dem Vertrag von Windsor die Zulage von Karl, wie Heinrich sich kirchlichen Censuren im Fall eines Vertragsbruches unterwerfen zu wollen. Brewer N. 2333, 19 ff.

<sup>3)</sup> S. seine Erklärung nach Leo X. Tod an den kaiserlichen Gesandten Bernhard de Masa, Bischof von Badajoz und Elna. S. dessen Schreiben vom 24. Dec 1521 (Monun: habsb. 523 »in quibus expeditionibus ipse personaliter sequeretur ambas maiestates«). Pauli's Meinung (Zeitschr. XXI. 39), daß Wolsey's Verlangen nach der Tiara in der That so heftig nicht gewesen sei, scheint mir doch den Berichten Masa's gegenüber nicht aufrechtzuerhalten.

in seinem Interesse richtig, wenn er eintretenden Falls die Wahl eines Mannes vorzog, auf welchen ihm, nicht aber jenem auf den Raiser, der leitende Einfluß zufiel. In dem Zeitmoment, der hier zu betrachten ist, war jedoch der Raiser nicht in der Lage, ausschließ= lich diesen Gesichtspunkt im Auge zu behalten. Seine Lage erforderte energisches und baldiges Einschreiten Englands zu seinen Gunften. Man mußte den schlauen Minister völlig in's eigene Interesse ziehen. Wohl schon 1520 waren ihm faiserlicherseits Zusicherungen behufs seiner Candidatur gemacht worden. Jest im August 1521 bei seiner Anwesenheit in Brügge erhielt er das taiserliche Wort, für seine Erhe= bung auf den papstlichen Thron allen Ginfluß aufzubieten 1). Was den Zweck anlangt, dessentwegen der Cardinal erschienen war, so bedurfte es bald der Anwendung schneidiger Schärfe, bald der Hervorkehrung liebenswürdigster Laune, um mit den endlosen Bedenken der Mitglie= der des kaiserlichen Conseils fertig zu werden. Aber es gelang?). Es scheint mir eine durch Nichts zu begründende Ansicht, daß weder die Berlobung Maria's mit dem Raiser noch die Entschädigungsfrage dem "unbeugsamen Sinn der Spanier" habe abgerungen werden können 3). Vielmehr kam man in allen Punkten zu vorläusiger

<sup>1)</sup> Der kaiserliche Gesandte in London schreibt seinem Herrn (19 Dec. 21 Mon. habsburg. 510): sicuti dominus de la Roche et ego polliciti sumus ei superiori anno favorem majestatis vestrae pro hac electione. Schon vorher (16. December Mon. habsb. 501) hatte der Raiser in einem Brief an den Gesandten die Worte einsließen lassen: »le tenors racord des propos que luy avous tenuz à Bruges touchant la papaliste«. Vergl. S. 523 und 527.

<sup>2)</sup> Fatetur (sc. rex schreibt Paor an Wolsen am 29. August, Brewer 1519) se plurimum debere deo, quod talem habeat capellanum cujus consilio side et industria possit majora assequi, quam omnes ipsius progenitores tot bellis et proeliis consequi potuerunt«.

<sup>3)</sup> Pauli a. a. O. S. 37. Neber Maria's Berlovung und die Mitgift ward man einig, über die Zeit des gemeinsamen Losschlagens kam man überein. "Entschädigung für Auswand oder Berlust im Krieg, nämlich im Voraus Zusicherung auf Eroberung in Frankreich" ward doch in dieser Form gar nicht gesordert. Daß auch alle vor Englands Eingreisen in Frankreich eroberten und von Heinzrich VIII. beanspruchten Gebiete ihm zugestellt werden sollten, hatte Wolseh pactirt. (Brewer N. 1518). Was Pauli "Entschädigung" nennt, soll doch wohl dem

Berständigung. Die Conjunction der Wassen, um diesen späteren Ausdruck zu gebrauchen, ward erst auf Frühjahr 1523 verabredet. Man greift sicher nicht sehl in der Annahme, daß neben der Höhe der Aussteuer Maria's die Frage nach dem Zeitpunkt der offenen Erklärung und Theilnahme Englands die meiste Schwierigkeit bereitete. Was in Brügge im tiessten Geheimniß von den Diplomaten gesponnen ward, kam ein Jahr später bei Karl's Anwesenheit in England an's Licht. Die Verträge zu Windsor vom 19. Juni 1522 zwischen Papst, Kaiser und England schusen die Situation, der in den folgenden Jahren die Staatseinheit Frankreichs einen Augenblickschei erliegen zu müssen die Staatseinheit Frankreichs einen Augenblickschen erliegen zu müssen.).

Während in Brügge so gewichtige Entscheidungen sich vorbereiteten, harrten in Calais die französischen Gesandten geduldig der Wiederkehr des Cardinals. Nach seiner Rücktehr setzten sich Anfang September die Conferenzen der beiderseitigen Bevollmächtigten unter seinem Vorsitz fort. Nach wie vor verstand er es meisterlich, die Franzosen hinzuhalten, zu "amusiren", wie man damals sagte. Es ging noch mehrfach stürmisch genug ber in diesen Bersammlungen; schwerlich haben dieselben einen so disputatorisch=akademischen Charak= ter gehabt, wie eine aus den Niederlanden stammende Aufzeichnung uns glauben macht. Ein Resultat konnten die Redeübungen selbst= verständlich nicht haben. Selbst der Waffenstillstand, den Wolsen zulett wieder mit Eifer betrieb, ward nicht erlangt. Er diente zu augenscheinlich nur den Interessen des Kaisers. Franz band seine Zustimmung weislich an unannehmbare Bedingungen, obwohl Wolsen seinen Kopf verbürgen wollte, daß binnen sechs Monaten aus dem Waffenstillstand ein Friede werden würde 2).

indemnity der Quellen entsprechen: diese ist aber nur Schadloshaltung für die seitens Frankreichs an Heinrich und Wolsey gezahlten und im Ariegsfall voraussichtlich eingezogenen Pensionen. Brewer N. 1493.

<sup>1)</sup> Ueber die Abmachungen zu Brügge s. Brewer R. 1508. Monum. habsb. S. 244 und das vorhergehende Berathungsprotosoll. Le Glay, négoc. I, précis histor. S. 163, Anm. 2. Auch vor Wolsey's Abreise versichert der Raiser auf's Reue die Treue gegen die neue Allianz. Brewer 1514 und 1515. Der Bertrag zu Windsor, theilweise nur Bestätigung des früheren. Brewer 2333.

<sup>2)</sup> Bericht de Prat's an König Franz. Le Glay II. S. 517. Der in

So löste sich am 22. November nach fast viermonatlicher Dauer endlich der Congreß auf. Rein Theil erkannte die alten Berträge ferner an. Eine neue Formel, an die man den Frieden hatte binden können, war nicht gefunden worden. Es ist kaum denkbar, daß er zwischen dem Kaiser und Frankreich auf die Dauer hatte bestehen können. Sicherlich war nichts weniger geeignet den Ausbruch des Kampfes zu verhüten, als die Mediation, wie Wolsey sie in's Werk sette. Nicht den Frieden, sondern den Krieg hat seine Politik der Welt gebracht. Daß all seine zugespitte Schlauheit gegenüber bem rudsichtslosen Egoismus Karl's V. zu Nichts führte, darf zum Schluß nicht unerwähnt bleiben. Zunächst hat sich der Kaiser an seine feier= lichsten Versprechungen nicht gebunden, Wolsey die Tiara zu verschaffen, als es ihm möglich war den päpstlichen Stuhl zu besetzen mit Män= nern, welche seinem Glauben nach ihm ausschließlich ergeben maren. Ferner hat ihn seine in Brügge verabredete und in Windsor ge= schlossene Verlobung mit der Prinzessin Maria nicht einen Augenblick abgehalten, sich eine ihm zusagendere Gemahlin in der Infantin Isabella von Portugal zu suchen. Auch der Krieg wider Frankreich führte trog Bourbon's Abfall nicht zum gewünschten Ziel. Doch ist anzuerkennen, daß - soweit wenigstens ber Kampf die Geltendma= dung des sogenannten "Erbrechts" jum Zweck hatte — nicht der Minister, sondern König Heinrich selbst das eigentlich treibende Glement war. Wolsey tam hierbei blos den Wünschen seines Gebieters entgegen.

den Papieren Granvella's gedruckten Darstellung des Congresses von Calais ist eine protokollarische Treue nicht zuzuerkennen. Mit welch' göttlicher Grobheit sich die Gesandten zuweilen behandelten, darüber vergl. Papiers d'etat de Granvella I, 164; 183; 184.

## Rene Bersuche einer Philosophie der Geschichte.

Bon

## Jürgen Bona Reper.

Die letten großartigen Versuche unserer deutschen Speculation zur Gewinnung einer Philosophie der Geschichte haben ebenso wenig einen befriedigenden Erfolg gehabt, wie die gleichzeitigen Berfuche zur Gewinnung einer den Fortschritten der Naturkunde entsprechenden Philosophie der Natur. Mit Recht wird hervorgehoben, daß der Aufschwung der historischen und physischen Wissenschaften die Irrwege der entsprechenden philosophischen Speculationen unwiderbeillch dargethan habe. Auf Grund diefer Erfahrung hat sich die Meinung gebildet, daß eine fruchtbringende Fortsetzung oder Erneuerung derartiger speculativen Versuche so bald nicht zu erwarten sei. Manche sogar behaupten, daß eine Philosophie der Geschichte oder der Natur für alle Zeiten eine die menschliche Erkenntnißkraft überfliegende Wissenschaft sein und bleiben werde. Da die Vergeblichkeit und bedingte Schädlichkeit der speculativen Versuche besonders in Deutsch= land zu Tage getreten sind, so ist begreiflicher Weise die Abneigung gegen eine Wiederholung solcher Versuche gerade in unserem Lande besonders verbreitet. Doch hat dieser empirische Rückschlag gegen die Uebereilungen der Speculation auch in den übrigen mit unserer Cultur eng verbundenen Landern einen entsprechenden Ginfluß gemonnen.

Wenn man sich nun diesen erklärlichen Stand ber Dinge vergegenwärtigt, so muß es befremden, daß tropdem dings sowohl bei uns wie in den anderen Ländern unserer Gultur gerade die zurückgestellten Probleme der Geschichtsphilosophie wieder mit erneuter Kraft hervorgezogen und erörtert worden sind, und nicht von Philosophen allein, sondern nachdrücklich auch von Män= nern der historischen Fachwissenschaft. Die Thatsache verdient Er= wägung, und die historische Zeitschrift anerkennt dies, indem sie einer solchen Raum giebt. Was nun Wesentliches auf dem Gebiete ber Geschichtsphilosophie neuerdings versucht und geleistet ist, soll im Fol= genden einer gedrängten Betrachtung unterzogen werden, doch fo, daß der Zwed der Betrachtung weniger in einer ausführlichen Berichterstattung als in einer Prüfung der angewandten Principien zum neuen Aufbau einer Philosophie der Geschichte gesucht werden mag. Es werden demgemäß nicht alle Schriften, welche in den letten Decennien einen Beitrag zur Philosophie der Geschichte haben liefern wollen, dieser Betrachtung zu Grunde gelegt, sondern nur diejenigen größeren Werke, die in den Ländern unserer Cultur eine allgemeinere Bedeutung be= reits gewonnen haben oder doch sicher gewinnen werden, weil sie für die principielle Fassung der Aufgabe selbst etwas Wesentliches beigesteuert haben. Nur einige kleinere Arbeiten, welche einzelne Seiten der großen Gesammtaufgabe fördern, sollen daneben die ihnen gebührende Berücksichtigung finden. Es wird rathsam sein, diese meiner Betrachtung zu Grunde liegenden Werke und Schriften mit einer kurzen Angabe ihres Inhaltes aufzuführen, so daß zu ersehen ift, aus welchem Gesichtspuntt und in welchem Zusammenhang diese Schriften die Aufgabe angegriffen haben.

I.

In Deutschland ist unstreitig Lope's Mikrokosmus das Hauptwerk, welches in Betracht kommt. Dieser "Bersuch einer Anthropologie" soll "Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit" entwickeln. Das Werk ist nach Lope's Ertlärung bestimmt, unter den veränderten Anschauungen, welche die Gegenwart gewonnen, das Unternehmen zu wiederholen, welches in Herber's Ideen zur Geschichte der Menschheit seinen glänzenden Beginn genommen hat. Für die Ausgabe der Geschichtsphilosophie kommt besonders der dritte 1864 erschienene Band in Betracht, welcher in drei Büchern von der Geschichte, dem Fortschritt und dem Zusammenhang der Dinge Nachdem das erste Kapitel die Gedanken über Natur und Schöpfung, Natur und Geschichte aufgeklärt hat, bespricht das zweite principiell besonders wichtige Kapitel die verschiedenen Ansichten über den Sinn der Geschichte. In Erwägung gezogen wird die Ansicht, welche die Geschichte als Erziehung der Menschheit faßt, sodann die Ansicht, welche die Geschichte als Entwickelung der Idee der Menschheit darftellt, ferner die Ansicht, welcher die Geschichte als göttliches Gedicht gilt, die Ansichten also, als deren Hauptvertreter Herder, Hegel und Schelling zu nennen wären. Daneben wird noch die in verschiedenen Lebenstreisen mancher Zeiten vorgekommene Leugnung allen Werthes der historischen Entwickelung turz besprochen und die Bedingung für die Einheit der Menscheit und den Werth ihrer Geschichte entwickelt. Lope tritt dem Glauben an den höheren Zu= sammenhang, an die unzeitliche Gemeinschaft alles Geschehenen nicht zu nah, hebt aber hervor, daß dieser Glaube uns nicht zur Einsicht in den Plan der Geschichte verhelfen kann, daß wir nicht hoffen dürfen den wesentlichen Begriff des Sinnes der zwischen einem un= bekannten Beginne und einem unbekannten Ende verlaufenden Ge= schichte vorher zu entdecken, um durch ihn nachher die Einzelnheiten ihres Berlaufes zu deuten, daß wir vielmehr erst aus einer Betrach= tung dieses Verlaufes die leeren Umrisse unserer allgemeinen Ansicht über den Sinn der Geschichte auszufüllen erwarten können. Diese Bemerkung leitet Lope dazu, nun im folgenden Rapitel die wirkenden Rräfte in der Geschichte aufzusuchen. Er erörtert die Frage nach den irdischen oder göttlichen Anfängen, bespricht die Bedeutung der Persönlichkeiten, die Gesetze des geschichtlichen Weltlaufs, das Verhältniß von Vorherbestimmung und Freiheit, von Stetigkeit und Gegensat in der Entwickelung der Bildungsformen und ihrer Träger. Das folgende Rapitel sodann erörtert die äußeren Bedingungen der Entwickelung und das lette Rapitel des "Geschichte" überschriebenen Buches schildert in allgemeinen Bügen den Berlauf des geschichtlichen Das folgende Buch endlich mit der Ueberschrift "der Fortschritt" verfolgt diesen Verlauf im Einzelnen durch die Gebiete der Wahrheit und des Wissens, des Lebensgenusses und der Arbeit, des Schönen und der Kunft, des religiösen Lebens, des öffent=

lichen Lebens und der Gesellschaft in der Bölkergeschichte aller Zeiten.

Während Lope also an Herder anknüpft, nimmt das neueste deutsche Werk, welches in umfassender Weise die Philosophie der Geschichte bearbeitet, seinen Ausgang von Hegel. Es ist dies die im letten Jahre erschienene Philosophie ber Geschichte von Conrad Bermann, von dem bereits 1849 Prologomena zur Philosophie der Ge= schichte und 1850 zwölf Vorlesungen über Philosophic der Geschichte erschienen sind. Nach Hermann's Ansicht ist die Philosophie der Beschichte als eine selbstständige philosophische Disciplin zuerst eingeführt und als eine solche nach bestimmten spstematischen Grund= fätzen bearbeitet worden durch Hegel. Alles Denken über diefes Gebiet vor Hegel, wie z. B. Herder's Ideen, sei im Allgemeinen ein noch wissenschaftlich ungeordnetes und blos fragmentarisches. Aus der jüngeren Zeit lehne sich Schelling's neue Philosophie wesentlich an den von Hegel zuerst aufgestellten wissenschaftlich=philosophischen Gesammtbegriff der Geschichte an. Das Wert Bunsen's ferner "Gott in der Geschichte" trage einen zu einseitig und ausgeprägt theologi= ichen Charafter an sich, als daß demselben eine allgemein wissen= schaftliche oder philosophische Bedeutung für das Begreifen dieses ganzen Gebietes beigelegt werden fonne. Unter allen Umständen also werde sich jedes fernere philosophische Denken über die Geschichte zunächst mit Hegel, als dem ersten spstematischen Begründer dieser ganzen Region des geistigen Forschens auseinander zu setzen haben. Hermann beginnt bemgemäß damit, seine Auffassung von derjenigen Hegel's zu unterscheiden. Hegel's ganzer Begriff von der Geschichte sei der bon einer immanent vernünftigen und organisch gesetzlichen Evolution des Weltgeistes oder der allgemeinen Begriffssubstan; alles Seienden in den einzelnen Abtheilungen oder Stufen des menschli= den Culturlebens auf der Erde, welche von ihm, dem Princip seiner Methode gemäß, in der Form eines einfachen zusammenhängenden Processes aufgereiht und hierdurch in den Verhältnissen ihrer eigenthümlichen Besonderheiten festgestellt werden. Als erstem Versuch einer eigentlichen Philosophie der Geschichte sei den ganzen Auffassun= gen Hegel's eine gewisse Anerkennung nicht zu versagen. Nichts= destoweniger leide die ganze Lehre Hegel's von der Geschichte namentlich

an zwei hervorragenden und tief greifenden Mängeln, einmal an dem, daß die ganze wichtige und entscheidende Principfrage einer jeden philosophischen Behandlung ber Geschichte, die nach dem Verhältnisse einer allgemeinen gesetzlichen Nothwendigkeit und der persönlichen in= dividuellen Freiheit des Menschen in ihr überhaupt feine Erörterung oder geordnete Erledigung finde, zweitens aber an dem der einseiti= gen und mehr oder weniger willfürlichen und gewaltsamen Auffassung des ganzen Inhaltes der Geschichte als einer einzigen und sich ununterbrochen fortsetzenden Linie des dialektischen Werdens oder der geistigen Entfaltung des ihr als Substanz innewohnenden Begriffes. Von diesen beiden Mängeln will sich Hermann's Philosophie der Geschichte fern halten. Dieselbe soll also die Principfrage über das Berhältniß von Freiheit und Nothwendigkeit in der Geschichtsentwidelung lösen und den Inhalt dieser Entwidelung aus der Erfah= rung, nicht aus dem Begriffe darlegen. Im llebrigen stimmt Bermann darin mit Hegel überein, daß der allgemeine Fortschritt des menschlichen Lebens in der Geschichte sich wesentlich an dem Begriffe und Principe der Freiheit mißt, daß also alles dasjenige, was sonst zur Beschichte gehört, seinen Werth und seine Bedeutung wesentlich nur in einer Erhöhung des Inhalts und des Gebrauchs der Frei= heit hat. Die Philosophie der Geschichte ist somit wesentlich nichts als eine sich auf ihre wahrhafte empirische Unterlage stellende Be= trachtung der Bedingungen und Phänomene der menschlichen Freiheit. Rur darin will sich Hermann von hegel wiederum unterscheiden, daß er an die Stelle einer einfach dynamischen oder natürlich organi= ichen Gesammtansicht von der Geschichte eine teleologische festhält in dem Sinne, daß in der Geschichte ein mit Absicht und Vernunft disponirtes System von Mitteln für die Erreichung bestimmter allgemeiner geistiger Endzwede erkannt, daß die Geschichte als ein Aunstwerk aus der Hand und nach der Absicht Gottes zur Erreichung der höchsten Ziele der Menschheit, als eine Erziehungsanstalt des Menschen zu einem immer höheren und vollkommeneren Gebrauche ber in ihm liegenden Befähigung zur geistigen und sittlichen Freiheit angesehen wird. Diese teleologische Ansicht von der Geschichte soll sich von derjenigen Begel's theils dadurch unterscheiden, daß sie zur Erklärung der in ihr enthaltenen Widersprüche und Probleme un=

feres Denkens das Dasein einer anderen freien und selbstständigen Intelligenz außer ihr gefordert, theils dadurch, daß sie den wahren 3med der Geschichte eben nur als in der individuellen geistigen und sittlichen Persönlichkeit als solcher, in der unendlichen Perfectibilität ihres Inhaltes und ihrer Freiheit liegend erblickt und daß ihr in= sofern der ganze Lebensproceß der Menschheit in der Geschichte als eine Vorschule für ein noch anderes und höheres Leben erscheint. Hermann will eine solche Philosophie der Geschichte als allgemeine philosophische Fundamentalwissenschaft ansehen und glaubt, daß die Förderung derselben gegenwärtig an der Zeit sei, da das ganze Le= ben der Gegenwart mehr und mehr ein durch den bewußten Anschluß oder das wissenschaftliche Denken über die Geschichte vermitteltes ge= worden sei. Die Philosophie der Geschichte sei zugleich die Philoso= phie des gegenwärtigen Lebens. Mit diesen allgemeinen Gedanken verfolgt nun Hermann eingehend die Geschichtsentwickelung der occi= dentalen Menscheit in den beiden Culturperioden des Alterthums und der neuen Zeit durch alle Bildungsformen der idealen und realen Mächte menschlicher Cultur. Der Orient wird beiläufiger berücksichtigt, da ihm keine Geschichte, sondern nur ein zusammenhang= loses Nebeneinander zugesprochen wird. Das Mittelalter wird nicht als eine selbstständige Culturperiode neben dem Alterthum und der Neuzeit angesehen, da die neue Zeit ununterbrochen aus diesem her= lorgehe und mit ihm zusammen einen Gegensat zum Alterthum bilde.

Außer diesen beiden genannten Werken ist unter den in Deutsch= land erschienenen Beiträgen für eine philosophische Betrachtung der Universalgeschichte noch als ein auf das Ganze gerichtetes Werk das 1857 in zwei Bänden erschienene Lehrbuch der Weltgeschichte in organischer Darstellung von Hückert zu nennen. Der Verfasser verwahrt sich freilich ausdrücklich dagegen, daß von seinem Buche gesagt werde, es solle eine Philosophie der Geschichte sein. Eine solche soll es schon deßhalb nicht sein, weil es auf der Voraussehung ruhe und diese Voraussehung auch überall an dem gehörigen Orte auch ausdrücklich bekenne, daß der innere Zusammenhang der geschichtlichen Erscheinungen durch eine Menge unerklärter und unerklärbarer Phänomene unterbrochen sei und daß die Gesammterscheinung ber menschlichen Entwickelung in ber Geschichte aus einem an sich dunkeln und undurchdringlichen Hintergrunde hervortrete. Eine gleiche Ueberzeugung haben Lope und Hermann ausgesprochen, ohne in dieser Auffassung ein Hinderniß zu schen, ihre Arbeit mit der Aufgabe einer Philosophie der Geschichte in Verbindung zu setzen. Und es ist auch in der That an sich gar kein Grund vorhanden, eine unter dem gedachten Gesichtspunkt angestellte Betrachtung des Ent= wickelungsganges der Menscheit nicht auch eine Philosophie der Geschichte zu nennen. Es kommt eben auf die Ausführung des Grundgedankens an, um zu entscheiden, ob der philosophische Name für sie paßt. In Betracht der Ausführung muffen wir allerdings mit dem Verfasser vorziehen, seinen Standpunkt als den culturgeschichtlichen zu bezeichnen in dem allgemeineren Sinne, daß es sich darum handelt nachzuweisen, wie sich der Begriff des höheren mensch= lichen Daseins durch die Arbeit der Geschichte allseitig entwickelt hat und in welcher Beziehung jede einzelne Seite in der geschichtlichen Thätigkeit der Menschheit zu ihrer principiellen Aufgabe steht. Das Buch hat darnach mehr geschichtlichen Inhalt als man in einer Philosophie der Geschichte zu finden pflegt und beschränkt sich darauf den philosophischen Grundgedanken nur gelegentlich am gehörigen Orte zu bekennen. Nur in einigen Kapiteln des ersten Abschnittes werden geschichtsphilosophische Probleme, wie die Fragen nach der Einheit des Menschengeschlechtes und dem Unterschied der Individua= litäten, nach dem Ziel der Geschichte, nach den Bildungsgesetzen der menschlichen Individualitäten, nach dem Verhältniß von Nothwendig= teit und Zufall in der Geschichte, nach dem Ideal in der Geschichte und nach den Grundformen der geschichtlichen Entwickelungsftufen im wissenschaftlichen Zusammenhange besprochen. Und eben deswegen wird auch dieses Wert bei unserer Betrachtung gelegentlich mit zu berüchsichtigen sein.

Rur in einer gewissen Rücksicht ist für die universale Aufgabe einer Philosophie der Geschichte auch Bunsen's 1857 und 1858 ersschienenes dreibändiges Wert: Gott in der Geschichte oder der Fortschritt des Glaubens an eine sittliche Weltordnung, beachtenswerth. Hermann will dieses Buch wegen seines zu einseitig und ausgeprägt theologischen Charatters von dieser Beachtung ausschließen, — wie

ź

mir scheint gerade bei seinem Standpunkte am wenigsten mit gutem Grunde. Allerdings wird, wie ichon der Titel besagt, in dem Buche nur die religiöse Entwickelung der Menschheit, die Geschichte des Gottesbewußtseins in der Menschheit dargeftellt, aber es wird diesem Gegenstande der Betrachtung zugleich eine universalere Bedeutung für die Auffassung der weltgeschichtlichen Entwidelung selbst gegeben. In dem gesetznäßigen Fortschritt des menschheitlichen Glaubens an eine göttliche sittliche Weltordnung soll sich zugleich das Dasein und die Gesetmäßigkeit dieser sittlichen Weltordnung selbst offenbaren. Mit dem Gesetz des sich entwickelnden Gottesbewußtseins wird somit zugleich das Gesetz und das Ziel des menschheitlichen Fortschritts überhaupt erkannt. Schon dieser mit Nachdruck hervorgehobene Grundgedanke des Werkes bedingt eine Berücksichtigung deffelben unter den neueren Beiträgen zur Philosophie der Geschichte. Ueberdies enthält auch die allgemeine Einleitung, welche das erste Buch bildet, eine beachtenswerthe Besprechung der Principien dieser Wissenschaft, welche Bunsen vom philosophischen und vom philologisch=historischen Standpunkte aus organisch verbunden aufs Neue in Angriff genommen sehen mögte. Bunsen benkt, daß der Aufbau einer solchen philosophischen Erkenntniß ber Weltgeschichte als ber Entwickelung des Geistes durch Gedanke und Wille, nach den ewigen Gesetzen der sittlichen Weltordnung der Grundgedanke der deutschen Philosophie sei und daß mit der Ausführung dieses Grundgedankens eine we= sentliche Aufgabe unserer Zeit gelöst werde, welche einer solchen wissenschaftlichen Festigung des menschheitlichen Gottesbewußtseins bedürfe. Die von ihm selbst in Aussicht gestellten "Beiträge zu einem Organon der Philosophie der Geschichte der Menscheit" hat Bunsen nicht mehr geliefert; die Ansätze dazu werden aber die all= gemeinen Erörterungen seines uns vorliegenden Buches enthalten. Wir haben an ihnen Anhalt genug für unsere Besprechung ber geschichtsphilosophischen Aufgabe.

Eine beiläufige Verücksichtigung wird ebenso der 1856 erschiezuene, Neue Versuch einer alten auf die Wahrheit der Thatsachen gegründeten Philosophie der Geschichte" von E. von Lasaulx finden. Auch in diesem Buche liegt keine umfassende Bearbeitung der Gezsammtaufgabe vor. Nach dem Verfasser beruht die Möglichkeit einer

Philosophie der Geschichte einerseits darauf, daß ein objectiver Berstand in den Dingen ausgeprägt, und daß der subjective Verstand des Menschen fähig ift, diesen objectiven Verstand Gottes zu verstehen; und andererseits darauf, daß auch von unserem Leben, dem Leben der heutigen Bölker Europa's, bereits so viel abgelaufen ift, daß die nach einem Ziele convergirenden Directionslinien ber ganzen Bewegung erkannt werden konnen, und daß, nach den Gesetzen der Analogie im Leben der Bölker des Alterthums aus dem Bisherigen auf das Zufünftige ein mahrscheinlicher Schluß gezogen werden tann. In dieser Ueberzeugung unternimmt Lasauly, nicht nur die Geschicke der alten Bölker, deren Leben vollendet ist, sondern auch jene der heutigen Völker Europa's, deren Schicksale noch schwebend sind, philosophisch zu beurtheilen. Seine Betrachtungen über den Entwidelungsgang der Menschheit in Vergangenheit, Gegenwart und Butunft machen teinen Unspruch auf einen sustematischen Busammenhang, wie ihn die volle wissenschaftliche Lösung der großen Aufgabe erfordert; er will nur einen Beitrag liefern für die Arbeit desjenigen Mannes der Zukunft, der uns eine neue und bessere als die bisherige Civitas Dei schreiben wird. Die Hoffnung auf diesen Mann der Zukunft wird uns leider getrübt durch die Aussicht, daß ein solcher nur zu einer untergehenden Zeit und aus einem verfallenden Volke kann geboren werden. Denn die Philosophie der Geschichte tritt nach Lasaulr's Ansicht immer da hervor, wo der Lebenstag der Bölker sich seinem Abende zuneigt, und wo zwei Zeiten einander begegnen, eine untergehende und eine aufgehende, die funkenwerfend die eine in die andere hinüberspielt. Ob aber die ursprüngliche Vitalität alles Völkerdaseins in Europa schon so vertrocknet und erschöpft ift, daß uns die Zeit nahe rudt, da das Alte vergeht und Reues ersteht, darüber ift der gemüthvolle Glaube Lasaulr's mit sich selber nicht ins Reine getommen. Lasaulx's beforgliche und duftere Zukunftsahnungen sind in Hauptpunkten bereits von dem rasch flie-Benden Zeitstrom überholt und fortgeschwemmt worden. Da sie aus seiner Auffassung von der Vergangenheit entsprangen, ist wohl an= zunehmen, daß auch der Blick auf diese ihm vielfach getrübt mar. Trop seiner Berirrungen enthält aber bennoch bie Schrift Lasaulr's manche für die Aufgabe einer Geschichtsphilosophie beachtenswerthe Bemerlung.

Eine andere kleine 1861 crschienene Schrift von H. Neus: "Die Entwicklung des Menschengeschlechts nach der Geschichte" — kann nur wegen der Consequenz des Mißbrauchs, der hier mit dem Namen des Organismus der Menscheit und mit der Rückbeziehung der Lebensalter dieses Organismus auf die Lebensalter der Einzelmenschen getrieben wird, eine gelegentliche Berücksichtigung finden. — Etwas mehr Beachtung verdient die Ranke und Trendelenburg gewidmete 1863 erschienene philosophisch historische Studie von A. Jansen über die Idee des Fortschrittes in der Universalgesschichte. Einen kurzen Bericht über dieselbe brachte diese Zeitschrift in ihrem 11. Bande. —

Eine besondere Bedeutung für einen wesentlichen Theil des neuen Aufbaus einer Geschichtsphilosophie haben Lazarus Bemühungen um die wissentschaftliche Förderung der Bölkerpsychologie. Wie die Biographie der einzelnen Perfonlichkeiten auf den Gesetzen der individuellen Psychologie beruht, so soll die Geschichte, d. h. die Biographie der Menschheit, in der Bölkerpsychologie ihre rationale Begründung erhalten. Diese Aufgabe habe der bisherigen Philo= sophie der Geschichte zwar oft vorgeschwebt, aber sie habe, statt Ent= bedung der Besetze ber Bölkerentwicklung, meist nur eine übersichtliche und räsonnirende Darstellung des geistigen Inhaltes, der Quintessenz der Geschichte gegeben, wobei denn auch gewöhnlich von einem bestimmten Begriffe ausgegangen wurde, welcher als die Idee und das Ziel der Menschheit von vornherein festgestellt war, das zu erreichen der Gang der Geschichte sei. An die Stelle dieser apriorischen Ge= schichtsconstruction soll nun das Bemühen treten, die Geschichte erfah= rungsmäßig aus allgemeinen psychologischen Gesetzen zu begreifen. Lagarus Beiträge zu dieser Aufgabe liegen vor in der von ihm und Steinthal herausgegebenen Zeitschrift für Völkerpsnchologie. Ich verweise besonders auf folgende Artitel: Einleitende Gedanken über Bölkerpsphologie, als Einladung zu einer Zeitschrift für Böl= ferpsychologie und Sprachwissenschaft, Bd. 1; und Ueber den Ursprung der Sitten, ebenda; ferner: Verdichtung des Denkens in der Ge= schichte, ein Fragment, Bd. 2.; und lleber das Verhältniß des Ein= zelnen zur Gesammtheit ebenda; sodann "Ginige synthetische Gedanken zur Bölferpsychologie" Bb. 3 und "Ueber die Ideen in der Geschichte", ebenda. — Der letztgenannte Artikel ist in dieser Zeitschrift Bd. 15 rühmend hervorgehoben worden. — Zu einer gelegentlichen Berücksichtigung giebt die Zeitschrift für Völkerpsphologie noch Anslaß durch Steinthal's im Bd. 4 enthaltene Besprechung von Lope's Mikrokosmos. —

Sine scharfe Aritik der construirenden Geschichtsphilosophie Hegel's und auch im Uebrigen eigenthümliche Gedanken enthält ein Artikel von H. Harms über die Aufgabe und die Bedingungen einer Philosophie der Geschichte in seinen 1868 erschienenen Abhandelungen zur spstematischen Philosophie.

Die historische Zeitschrift selbst hat jüngst in ihrem 9. Bande das Problem der Geschichtsphilosophie schon berührt in dem durch Buckle's Ansichten veranlaßten Artikel Dropsen's: "Erhebung der Geschichte zum Rang einer Wissenschaft." — Dropsen hat diesen Artikel wieder abgedruckt in seinem 1868 herausgegebenen Grundriß der Historik. Dieser Grundriß enthält auch noch einige andere besachtenswerthe Aeußerungen über Natur und Geschichte, Kunst und Methode.

Dies nun sind die deutschen Werke, welche der folgenden Betrachtung liber die Aufgabe der Geschichtsphilosophie zu Grunde liegen. Schon der furze hinweis auf diese Werke zeigt, wie verschiedene Kräfte Deutschlands auch in der letten Zeit bemüht waren das von der neuen deutschen Philosophie in's Auge gefaßte Problem der Philosophie der Geschichte zu fördern. Wenn tropdem teine dieser Bemühungen bisher eine durchgreifende Beachtung in unserem Lande gefunden hat, so wird dafür abgesehen von der Schuld, welche diese Bersuche selber tragen mögen, auch die zur Zeit gerade in unserem Lande besonders ftarke Abneigung der realen Geschichtsforichung gegen speculative Geschichtsbetrachtungen eine Erklärung barbieten. Um so auffallender freilich ist es, daß es thatsächlich weit mehr einige höchst einseitige Leistungen des Auslands gewesen sind, welche die zurückgesetten Probleme auch unter uns wieder nachdrück= lich in ben Gesichtstreis der Geschichtsbetrachtung gerückt haben, ich meine die Arbeiten von A. Comte und insbesondere die Gedanken Budle's.

Wäre es meine Absicht aussührlich darüber zu berichten, was Historische Zeitschrift xxiv. Band.

auch in Frankreich und Italien, England und Amerika in neuester Zeit zur Pflege der Philosophie der Geschichte gethan ist, so müßte eine nicht geringe Zahl von Schriften berücksichtigt werden. Mir liegt aber nur daran, solche Werke mit in Betracht zu ziehen, die bereits eine Einwirkung auf unsere deutsche Geschichtsbetrachtung gewonnen haben oder zu denen sich die letztere sei es nun abweisend oder bedingt zustimmend in ein Verhältniß gesetzt hat. Nach dem Rechte dieser durch den Hauptzweck meiner Vetrachtung gebotenen Begrenzung glaube ich unter der Maße fremdländischer geschichtsphilosophischer Schristen nur die Werke von A. Comte, von Th. Buckle, von F. Laurent und beiläusig einige Auslassungen J. St. Mill's berücksichtigen zu müssen.

Von A. Comte kommen zwei Werke in Betracht, sein von 1830—1842 in 6 Bänden erschienenes Hauptwerk: Cours de philosophie positive, und das von 1851—1854 in 4 Bänden erschie= nene: Système de politique positive, ou traité de sociologie instituant la religion de l'humanité. Für das Problem der Geschichtsphilosophie sind besonders die 1839, 1841 und 1842 erschie= nenen Bande, 4, 5 und 6 bes erften Werkes von Bedeutung. wird im vierten Bande zunächst die neue Wissenschaft der Socialphysik eingeführt, und werden die verschiedenen bisher gemachten philosophischen Versuche zur Gründung einer jolchen Wissenschaft gewürdigt. Comte unterscheidet sodann eine Social-Statif und Social-Dynamit: beibe ergründen Gesetze ber Gesellschaft. Die erstere sucht Gesetze in der ruhenden Ordnung der gleichzeitigen Factoren der menschlichen Gesellschaft, die zweite sucht Gesetze im natürlichen Fortschritt zu ergründen. Der fünfte Band enthält die historische Partie der Socialphilosophie, so weit von den angenommenen drei Entwickelungsstadien der Menschheit die beiden ersten in Betracht gezogen werben. Comte glaubt nämlich drei Culturepochen der Menscheit durch die Stufen der theologischen, der metaphysischen und der exact wissenschaftlichen oder positivistischen Denkweise der Men= Das lette Entwicklungsstadium der schen unterscheiden zu muffen. Menschheit, das Stadium des Positivismus, schildert der sechste Band, der zugleich die allgemeinen Schlußfolgerungen zusammenstellt. Das zweite Werk Comte's kommt für uns nur wegen seiner mit

dem Geift des Positivismus selbst in Widerspruch stehenden socialen Butunftsträume in Betracht. Comte's Werte find äußerft schwülftig und weitschweifig geschrieben, und ich verstehe nicht, wie Dropsen von der anziehenden "philosophie positive" reden mag; mir scheint vielmehr die Lecture Comte's eine so überaus saure Arbeit zu sein, daß jede Erleichterung zur Erfassung der Grundgedanken Comte's äußerst willtommen sein muß. Eine solche bietet Comte's beson= nener Hauptanhänger E. Littré in seinem 1863 erschienenen Buche: A. Comte et la philosophie positive. — 3. St. Mill's 1865 erschienene Schrift A. Comte and positivism verdient unter den Schriften über Comte als ebenfalls nütlich besonders hervorgehoben werden. — In Deutschland hat ein lejenswerther Artikel Preußischen Jahrbücher Band 4 aus der Feder Carl Twesten's über die "Lehren und Schriften August Comte's" die Bedeutung der Arbeiten dieses 1857 verftorbenen Geschichtsphilosophen gewürdigt. Es wird hervorgehoben, daß im Bergleich mit den unvollständigen rhapsodischen Bersuchen seiner französischen Vorgänger, Bossuet, Montesquieu und Condorcet, wohl Comte eini= germaßen Recht habe, wenn er behaupte, den Gedanken eines fortschreitenden Zusammenhanges, einer geschichtlichen Continuität in dem Ganzen der menschlichen Entwidelung zuerft durchgeführt zu haben. Für uns freilich habe dieser Unspruch etwas Befremdendes, da in Deutschland die einheitliche Betrachtung des Menschengeschlechts und seiner Geschichte ichon durch Herber's Ideen völlig populär geworden, und seit Hegel so volltommen in der Wissenschaft ein= gebürgert sei, daß weder in philosophischer Beurtheilung noch in thatsächlicher Darstellung historischer Gegenstände dieser Gesichtspunkt leicht vermißt werde. Aber unbestreitbar habe Comte nicht nur als der Erste das neue wissenschaftliche Princip consequent und allseitig auf die Beschichte angewendet, sondern auch im Ginklange mit seinem Principe reichere und universellere Besichtspunkte für die Behand= lung der Geschichte aufgestellt, als es je vor ihm in einer Philoso= phie der Geschichte geschehen sei.

Demungeachtet haben Comte's geschichtsphilosophische Ansichten bis jetzt größere Beachtung im Auslande als in Deutschland gefunden. Mehr Anregung zum Nachdenken hat unsere deutsche

Beschichtsbetrachtung von Th. Budle empfangen, ber sich unter Comte's Einfluß die Aufgabe stellte, die Gesetymäßigkeit der mensch= heitlichen Entwidelung zu erforschen und dem entsprechend die Beschichtsschreibung zur Geschichtswissenschaft zu erheben. danken darüber hat Budle bekanntlich niedergelegt in dem ersten Bande seiner von A. Ruge 1860 übersetten Geschichte der Civilisation Er bemüht sich daselbst die Regelmäßigkeit in den in England. Handlungen der Menschen nachzuweisen, die geistigen und natürlichen Befete dieser Handlungen zu erforschen und darzuthun, daß ohne Naturwissenschaften keine Geschichte möglich ift. Er schildert den Einfluß der Naturgesetze auf die Einrichtung der Gesellschaft und den Charafter der Individuen, prüft die Methode der Metaphysiter zur Entdedung geistiger Gesete, unterscheidet unter diesen sittliche und intellectuelle und vergleicht die Wirkung derselben auf den Fortschritt der menschlichen Gesellschaft. Dies geschieht in den vier ersten Rapiteln des ersten Bandes seines Werkes. Die in ihnen enthaltenen Speculationen über die Gesetymäßigkeit und den Fortschritt der Ge= schichtsentwickelung bieten keine volle Philosophie der Geschichte, aber wohl eine beachtenswerthe Erörterung der wichtigsten Probleme einer jolden. Sie haben namentlich in Rücksicht ber Methode bereits eine eingehende Besprechung in dieser Zeitschrift durch Dropsen's genannten Artifel gefunden.

Eine aussührliche Philosophie de l'histoire hat endlich ganz neuerdings im letten Jahre F. Laurent geliefert. Sie bildet den achtzehnten Band seiner Histoire du droit des gens et des relations internationales, im gewissen Sinne wohl das Resume aller bisherigen Bände, deren einzelne schon früher im fünften Bande dieser Zeitschrift aussührlich besprochen sind. Laurent's Geschichtsphilosophie ist von religiösem Geiste durchdrungen, sie wird unter seinen Händen zur Theodicee. Sie entrollt uns aus der Geschichte ein volles Bild von Dem, was die Menschen wollten und was Gott will. Wir sollen aus der Geschichte selbst die göttliche Erziehung der Menscheit kennen sernen. — Laurent beginnt sein Werk mit einer Darlegung seiner religiösen Aussassung über die Immanenz Gottes in der Menscheit, über die göttliche Weltseitung, über den Fortschritt der Menscheit, über die gegnerischen Ansichten, welche

Gott außerhalb der Geschichte setzen oder in derselben die Wirtsamkeit eines teuflischen Principes erkennen. Er bespricht sodann kritisch die geschichtsphilosophischen Ansichten von Bossuet (le gouvernement miraculeux de la providence), von Vico (le fatalisme antique), von Voltaire, und Friedrich II, (le fatalisme du hasard), dabei Rant (le hasard detroné), von Montesquieu, Herber, Renan (le fatalisme de la nature, le climat, la nature, la race), von Thiers (le fatalisme révolutionnaire), von Hegel (le fatalisme panthéiste), von A. Comte (le fatalisme positiviste), von Buckle (le fatalisme des lois générales). Unsere neuen deutschen Arbeiten, deren manche sich in den Gedanken mit denen Laurent's vielfach berühren, werden also bei diesem historischen Rüchlick nicht berücksichtigt. Laurent geht sobann zur Hauptsache über, zur thatsächlichen Bezeugung ber göttlichen Wirtsamkeit im ganzen bisherigen Verlauf ber Geschichte. Danach verfolgt er im zweiten Buch den Fortschritt der Geschichte. Er weift denselben nach an dem Berhältniß des Einzelnen und seiner Rechte in der zunehmen= den Entwicklung der Freiheit und Gleichheit, er betrachtet die Stadien dieser Entwicklung in den Verhältnissen der Theokratie und der Rasten, der Stlaverei und des Staatsbürgerthums, der driftlichen Freiheit und Gleichheit, der germanischen Dienstbarkeit und der feudalen Freiheit, des modernen Individualismus und Socialismus. Das folgende Kapitel "das Individuum und seine Pflichten" bespricht den religiösen und moralischen Fortschritt. Darauf wird der Fortschritt im Berhältnisse der Nationalitäten zur Menscheit durch Alterthum, Christenthum, Barbarenthum und Revolution hindurch entwidelt und zulett das Gesetz der internationalen Berhältnisse in den Berhältnissen von Bündniß und Gemeinschaft, Friede und Recht untersucht. Aus dieser Prüfung ergeben fich Laurent's Hoffnun= gen für die Zukunft. Man behaupte noch jett, die Geschichte beweise auf jeder Seite, daß die Gewalt die Herrschaft führe. Allerdings herrsche die Gewalt in den Berhältnissen der Bölker; aber die Geschichte zeige, wohin sie führe. Die alte Welt sei wirklich gegründet gewesen auf dem Rechte des Stärkeren, und die Gewalt sei damals offen verkündet worden als die Herrscherin der Welt. Aber das Alterthum sei unterlegen dem Druck der Gewalt. Wenn unsere

modernen Gesellschaften keine andere Stütze besäßen als die Gewalt, würden auch sie dasselbe Schickfal erleiden. Zum Glücke sei dem nicht so. Ein den Alten unbekanntes Princip sei seit 1789 offenbar geworden, das Recht der menschlichen Individualität. Dieses Princip habe schon Wunder bewirkt, habe die socialen Klassenunterschiede verändert und die Sklaverei endlich besiegt. Gleichzeitig seien auch mit dem Rechte des Menschen die Rechte der Nationen anerkannt. Nun aber bedürfe es noch Jahrhunderte, bis dieses neue Princip auch die Sitten der Menschen durchdringe. Alsdann erft, wenn dieses Princip zur nationalen Vollendung der Völkerbeziehungen geführt habe, werde das Recht in der Welt herrschen und mit dem Rechte der Friede. Ein ungeheurer Fortschritt in dieser Entwickelungsrichtung habe sich schon jest in den internationalen Berhältnissen vollzogen. Griechen, dem civilifirtesten und menschlichsten Volk des Alterthums, sei der Krieg der natürliche Zustand der Menschen gewesen; Friede habe es nur gegeben auf Grund einer Uebereinkunft. Heutzutage sei doch der Friede und mit ihm das Recht der normale Zustand bes Menschengeschlechts. Bei den Alten sei in Wirklichkeit die Gewalt ein Mittel des Fortschritts gewesen; sie habe die Völker ver= Jett sei die Gewalt nicht mehr nöthig um die Menschen zu verbinden; die friedliche Entwicklung der menschlichen Kräfte habe tausend Bande mächtiger als die Gewalt geschaffen. meint darum nicht, daß die Zeit der Kriege schon ganz vorüber sei; er warnt vielmehr davor, im Kriege das unbedingte Uebel oder im Frieden das unbedingte Gut zu sehen. Der Friede könne auch das Grab unserer Freiheit sein, und die Freiheit sei das Ziel unseres Daseins auf Erden. Persönliche Freiheit und nationale Unabhängig= keit, das seien die Grundlagen der menschlichen Gemeinschaft. Wann diese fest begründet sein würden, bann würde auch das Reich des Rechts gesichert sein, so weit dies überhaupt möglich. Ob der Friede dann ewig dauern werde? Ob er verbürgt sein werde durch ein gesetliches Bundniß, wolches die Bolker einer höhern Macht unterwerfe? Er habe darüber Zweifel aufgeworfen, aber das seien eben nur 3meifel. Wer könne es wagen, die Grenzen der menschlichen Entwicklung zu bestimmen? Es gabe keine Säulen des Herkulcs für die menschliche Perfectibilität. Das sei auch eine Lehre der Gejcichte, eine Lehre, welche Laurent darin bestärkt, sein von religiössem Optimismus durchdrungenes Werk auch mit Hoffnungen für die Zukunft der Menschheit zu beschließen.

Was endlich Mill betrifft, so wird sein Verhältniß zur Ge= schichtsphilosophie am füglichsten mit Lazarus' Standpunkt zu ver-Die Betrachtungen, welche in seinem System der degleichen sein. ductiven und inductiven Logik, übers. v. J. Schiel 2. Ausg. 1863. Bb. 2. Buch 6 über die Logit der Geisteswissenschaften enthalten find, ziehen nur die Methode in Erwägung, mittelft deren auch die Geschichtstunde burch Ergründung ber Gesete bes geistigen Geschens wie die Naturkunde zu einer eigentlichen Wissenschaft erhoben werden Mill vergißt nicht, wie schwankend und ungenügend alle Borschriften in Betreff von Methoden nothwendig erscheinen muffen, wenn sie nicht durch Aufstellung eines Systems von Lehren praktisch Die beste Art zu zeigen, wie die Wissenschaften erläutert werden. der Ethik und Politik zu construiren seien, ware ohne Zweifel, sie zu construiren. Diese Aufgabe zu lösen habe er selbstverständlich nicht die Absicht, am wenigsten biete sein logisches Wert dazu den geeigneten Ort. Doch beweise schon das denkwürdige Beispiel Bacon's, daß es zuweilen möglich und nüglich sei, ben Weg zu zeigen, wenn man auch nicht selbst vorbereitet sei, ihn weit zu gehen. also ift Mill's Bemühen gerichtet zu zeigen, welcher Weg einzuschlagen ift, um die Gesetze des historischen Lebens und des menschheitlichen Fortschritts ebenso sicher zu ergründen, wie die Gesetze ber Natur und ihrer Entwickelung. Vor Allem warnt Mill ähnlich wie Dropsen in seinem genannten Artikel über Buckle davor, die aus einer gewissen Anzahl historischer und socialer Thatsachen abgezogenen Regeln, die empirischen Generalisationen, sofort für die ertlärenden Causalgesche zu halten. Diese sollen erst aus einer Erkennt= niß des Wesens der menschlichen Natur und deren nothwendiger Entwickelung gewonnen werden. Comte's Berdienst in dieser Richtung anerkennt Mill, tadelt aber, daß er die letten Gründe allzu sehr in der physischen Seite der menschlichen Natur suche, daß er die Erkenntniß moralischer und intellectueller Erscheinungen ausschließlich der Physiologie vorbehalte, dagegen der Psychologie oder der Geistesphilosophie im eigentlichen Sinne nicht nur den Charafter

einer Wiffenschaft abspreche, sondern sie auch der dimärischen Ratur ihres Gegenstandes und ihrer Ansprüche wegen fast auf gleiche Stufe mit der Astrologie setze. Gerade in dieser von Comte verschmähten Psychologie will Mill die erklärenden Gründe der empirischen Geschichtsgeneralisationen und damit die eigentlichen Gesetze ber menschbeitlichen Entwickelung aufsuchen. Alle gesellschaftlichen Erscheinungen feien Phänomene der menschlichen Natur, erzeugt durch die Wirkung äußerer Umstände auf Massen von menschlichen Wesen. Wenn daher die Erscheinungen des menschlichen Denkens, Fühlens und Hanbelns feften Gefeten unterworfen seien, so mußten sich auch die gesellschaftlichen Erscheinungen nach festen Gesetzen, als ben Folgen der vorhergehenden Gesetze richten. Nach Mill kommt es also zu= nächst barauf an, die elementaren Gesetze bes menschlichen Geiftes zu ergründen; diese Aufgabe übernimmt die Psychologic. Das Bu= sammenwirken dieser Besetze ferner führt unter bestimmten physischen und moralischen Umständen zu eigenthümlichen Charaktertypen menschlicher Gesellschaft; in der Bildung dieser muffen wiederum beftimmte Besetze als nothwendige Folge jener elementaren Gesetze wirksam sein. Diese zu erkennen soll Aufgabe einer neu zu gründenden Wissenschaft sein, welche Mill Ethologie tauft. Offenbar gleicht diese Ethologie Mill's der angeblich neuen Wissenschaft, für welche Lazarus glaubt zuerst den Namen der Bölkerpsphologie erfunden zu haben. ebenso offenbar ift auch dieser neue Name nur eine Bezeichnung für eine bestimmte Richtung in der Bearbeitung der Philosophie der Geschichte.

Wenden wir uns nunmehr, nach diesem Bericht über die in Betracht gezogenen neueren Schriften über diese Disciplin, zur Er-wägung der in ihnen wiederum aufgeworfenen Hauptprobleme der Geschichtsphilosophie selbst.

2.

Sind nun die angeführten Werke geeignet, die Philosophie der Geschichte in ein besseres Verhältniß zur Geschichtswissenschaft zu bringen, als bisher zwischen beiden Disciplinen bestanden hat? Dürfen die neuen Versuche zur Wiederbelebung der Geschichtsphilosophie auf größere Anerkennung von Seiten der Geschichtsforscher

rechnen, als die früheren Versuche denselben abzuringen vermogten? Die Beantwortung dieser Fragen ist abhängig von der Prüfung dessen, was die betreffenden Versuche zur Förderung der Aufgabe der Geschichtsphilosophie und ihrer einzelnen Hauptprobleme geleistet haben.

Alarheit über die Aufgabe der Geschichtsphilosophie muß selbstverständlich die Grundlage aller weiteren Beurtheilung bilben. Bor Allem drängt sich die Frage auf, ob es den genannten Arbeiten gelungen ist, für die Geschichtsphilosophie ein eigenes Gebiet neben der Geschichtswissenschaft abzugrenzen und damit der Geschichtsphilosophie die Anerkennung einer wohl begründeten eigenen Disciplin philosophischen und historischen Wissens zu sichern. Sind Geschichtsphilosophie und Geschichtskunde gleich berechtigte aber unterschiedene Disciplinen der Geisteswissenschaft, so muß ihr richtiges Berhältniß zu einander abhängen von der richtigen Abgrenzung ihrer beiberseitigen Aufgaben. Fehlt diese Abgrenzung, so wird entweder die Philosophie ganz absorbirt von der Geschichte ober umgekehrt die Geschichte ver-Wir erhalten dann entweder eine Art flüchtigt in Philosophie. philosophischer Universalgeschichte oder universaler Culturgeschichte, die für den Philosophen zu viel Geschichte und zu wenig Philosophie, für den Historiker dagegen zu viel Philosophie und zu wenig Geschichte darbietet; oder wir erhalten eine Philosophie der Geschichte, welche sich jelbst für die Darstellerin des Geistes der Geschichte und somit für die eigentliche Vollendung der Geschichtswissenschaft ausgibt, während diese ben Ideenextract der Geschichtsphilosophie für den ziemlich werthlosen Abhub halbrichtiger Allgemeinheiten aus ihrem reicheren und inhaltvolleren Wiffen anfieht. Das Berhältniß zwischen Geschichtsphilosophie und Geschichtskunde verwandelt sich hierdurch natürlich in einen Streit auf Leben und Tod. Der Philosoph läßt dann dem Hiftoriker nur die untergeordnete Kunft zusammenhängender Erzählung; der Historiker dagegen behauptet, daß der Philosoph nicht genug hiftorischen Boden unter ben Füßen habe, um den Beist der Geschichtsentwicklung aus Ibeen darzulegen. Der Philosoph ift bann geneigt, der Geschichte den Rang einer Wissenschaft zu bestreiten, weil sie nicht wie jede andere Wissenschaft mit dem Ergründen des Allgemeinen, sondern nur mit dem Erzählen des unerschöpflich Einzelnen zu thun habe; der Historifer dagegen verbittet sich diesen Ausschluß seiner doch auch auf die Ergründung eines Zusammenhangs des Geschehens gerichteten Arbeit aus den Gebieten der Wissenschaft und
ist umgekehrt geneigt, die Gedankengebilde des Philosophen aus der Wissenschaft vom wirklichen Geschehen zu streichen. Dem Philosophen wird die Geschichtserzählung zum immerhin interessanten, aber wissenschaftlich unzuverlässigen Roman; dem Historiker erscheinen die Ideen der Geschichtsphilosophie als inhaltlose, für die Erfassung der Wirklichkeit werthlose Abstractionen. Ein ersprießliches Verhältniß beider Disciplinen ist natürlich bei solchem Gegensaß, wie er in größter Schärfe noch neuerdings von Schopenhauer hingestellt ist, unmöglich, und eine Verständigung über die beiderseitigen Aufgaben ist daher allerdings die unerläßliche Vorbedingung eines besseren Verhältnisses.

Alle genannten Werke nun wünschen zu dieser Verständigung ber Philosophie und Geschichtswissenschaft Etwas beizutragen. Von Sei= ten der Philosophie wird in allen die wirkliche Geschichte als feste Grundlage der Speculation gesucht, und von Seiten der Geschichte wird die Bertiefung in die entsprechenden philosophischen Probleme verlangt zur Aufklärung über die letzten Gründe des historischen Geschens. Aber nur wenige diefer Arbeiten laffen sich angelegen sein, die Aufgaben beider Disciplinen klar zu unterscheiden, um da= nach das richtige Verhältniß beider zu einander zu bestimmen. Bufolge dieses Mangels sind mehr ober weniger auch die neuen Versuche einer Geschichtsphilosophie in die gerügten alten Fehler zurückgefallen, indem sich bald ihre Philosophie in Universalgeschichte oder allge= meine Culturbetrachtung verliert, bald die Geschichte nur in der Philosophic ihre wissenschaftliche Zukunft geborgen sehen soll. dieser Berwischung der Grenzlinien beider Gebiete führen selbst die von einzelnen dieser Arbeiten unternommenen Bersuche, die eigent= liche Aufgabe der Geschichtswissenschaft oder der Geschichtsphiloso= phie zu erkennen. Eine Betrachtung der von Harms, Lazarus, Budle, Mill und Hermann darüber geäußerten Ansichten wird dies darthun.

Harms' Abhandlung geht insbesondere darauf aus, die Aufgabe der Geschichtsphilosophie zu bestimmen. Die Bedingungen einer

Philosophie der Geschichte mussen nach seiner Ansicht enthalten sein in dem Begriff der Wissenschaft, den sie als einen gultigen in sich Was sie ist und ob sie möglich ift, muß von der Gultigkeit dieses von ihr angenommenen Begriffs abhängen. Diesen Begriff der Wiffenschaft selbst aber soll die Philosophie erklären und begründen aus dem erklärenden Grundbegriff aller Wiffenschaften, dem der Wahrheit. Die Philosophie der Geschichte hat somit den Begriff ber Wissenschaft zu erklären, bessen Gultigkeit die Geschichtschreibung in sich voraussett und anwendet. Die erste Aufgabe einer Philosophie der Geschichte ift also die, aus dem logischen Wesen der Wissenschaft und aus der Eintheilung derselben das Wesen einer historischen Erkenntnigart zu entwickeln. Es gehören hierher die Fragen, ob die Erfahrung, worin ein Wiffen von veränderlichen Zuftanden nur besonderer Gegenstände ist, Wahrheit hat oder nicht, ob daraus erkannt werden kann ober nicht. Die Quelle und die Art bes biftorischen Erkennens zu erforschen, nennt also Harms die erfte Aufgabe der Philosophie der Geschichte. Als andere Aufgabe bezeichnet er, die Weltansicht der Geschichtschreibung zu untersuchen. gemäß hat dieselbe zu fragen, ob die Geschichte aus sich selbst zu verstehen oder nur von einem Puntte außerhalb derselben zu begrei= fen ift, ob sie ohne oder nicht ohne Annahme einer Weltregierung verständlich ist. Zu prüfen hat sie z. B. auch Leo's mit seiner theosophischen Betrachtungsweise in Verbindung stehende Hypothese, daß die Geschichte nur das Allgemeine, nicht das Individuelle zu erkennen habe. Als entscheidende Grundfrage für die historische Weltansicht gilt vor Allem die nach dem Zusammenhang der Ent= wicklung in der Geschichte mit dem Inhalte, der sich entfaltet, ob der Inhalt der Entwicklung oder diese des Inhalts wegen ift. Zur Erörterung gestellt wird auch die Frage, ob der Inhalt der Geschichte nur ein geistiger sein tann, so daß ber Begriff ber Geschichte nicht verknüpfbar ist mit dem des Körpers. Diese Aufgabe der Geschichts= philosophie also, die Weltansicht der Geschichte zu erklären, muß zur Entwicklung einer ethischen und psychologischen Ansicht über den In= halt der Geschichte führen. Jene hat zu handeln von der finalen Ordnung, diese von den geistigen Rraften in der Geschichte. Geschichte selbst tann baber auch als eine Erkenntniß der Seele und

der Sittenbildung aus der Erfahrung angesehen werden. Aurz in diesem Sinne also hat nach Harms die Philosophie der Geschichte zu handeln von der Erkenntnißart und der Weltansicht der Geschichte.

Eine feste und flare Begründung ber Geschichtsphilosophie als besonderer Disciplin vermag ich aus diesen Betrachtungen nicht zu entnehmen. Gine Untersuchung ber in der Geschichte gepflegten Er= tenntnifart muß entweder zurückgreifen auf die Prüfung der allgemeinen Bedingungen unfers Erfennens ober eingehen auf die Betrachtung der eigenthümlichen Erkenntnismittel dieses besonderen Gebietes. Die erste Prüfung gehört in die Kapitel der angewandten Logik, und Mill behandelt sie bemnach treffend an diesem Orte als Lo= git der Beifteswissenichaften; die zweite Betrachtung fällt ausschließlich der Geschichtswissenschaft selber zu, gehört zu den Erwägungen eines Grundrisses der Historik und findet auch in diesen zumeist den ihr zukommenden Plat. So weit es von Nuten ist, diese auf Logik und historik vertheilten Betrachtungen in einer methodischen Erwägung zusammen zu bringen, wird dies in natürlicher Weise dem Historiker anheim fallen, ber die Methodik seiner Wissenschaft in's Auge faßt. Die Renntniß der allgemeinen Bedingungen unseres Denkens darf ihm nicht fremd sein und die Renntniß der eigenthümlichen Erkenntnismittel der Geschichte ift nur ihm geläufig. Will der Philosoph diese Betrachtung anstellen, so muß er jedenfalls selbst zuvor die volle Kenntniß historischer Studienmittel sich erwor= ben haben. Der Historiker wird dem Philosophen die Theilnahme an einer so wohl begründeten Betrachtung gewiß nicht verwehren wollen; aber doch Bedenken tragen, den Philosophen darum für eigentlich berufen zu halten, die Methodit der Geschichtswissenschaft ins Alare zu bringen. Wenn selbst ein Historiker wie Dropsen zu= gibt, daß seine Wissenschaft ihre Theorie und ihr System noch nicht festgestellt hat, und wohl geneigt ist, die etwaigen Hülfsleistungen des Philosophen anzunehmen; so wird er darum doch nicht gewillt sein tonnen, nun die Feststellung der historischen Erkenntnigart dem Phi= losophen gang zu überlassen, die Methodit der Geschichtswissenschaft als die besondere Aufgabe einer eigenen philosophischen Disciplin zu betrachten, deren Arbeitsergebniß der unbetheiligte hiftoriker dankbarft

aus den handen des Philosophen anzunehmen hat. Diese Auffassung beeinträchtigt die wissenschaftliche Würde der Historit, die wie jede andere Wiffenschaft beanspruchen muß, die eigenthümlichen Boraussetzungen ihres besonderen Wissens selbst zu untersuchen. Auch von philosophischer Seite angesehen, zieht die Absonderung dieser Untersuchung zu einer besonderen Disciplin der Geschichtsphilosophie leicht Berschiebungen allgemein logischer Wahrheiten nach sich. Die Functionen unseres logischen Denkens gelten allgemein für alle verschiedenen Arten von Wissenschaften, nur in der Benutung jener Functionen unterscheiden sich die letteren je nach der Ratur ihres besondern Wissens und mehr noch je nach dem Stadium ihrer Entwickelung. Es ift eine Aufgabe der angewandten Logik, diese Berwendung der allgemein gültigen Denkarten in den verschiedenen Wissenschaften zu verfolgen, durch eine solche Logik der besonderen Wissenschaften die Logit selbst lebendig und werthvoll zu machen. Die Aussonderungen aber einer einzelnen dieser Rutanwendungen zu einer besonderen Disciplin zieht die Gefahr einer jeden fünftlichen Bereinzelung nach sich, die Gefahr der Hervorhebung einseitiger Momente. Einem derartigen Jrrthum pflegt man z. B. nicht selten in den Kreisen der Naturforscher zu begegnen, wenn sie meinen, aus der Logik für ihre Wissenschaft insbesondere nur die Theorie der Induction gebrauchen zu können, als wäre richtige Induction nicht überhaupt die allgemeine Voraussetzung einer jeden sicheren empirischen Forschung und als bestände nicht die Größe der heutigen Naturwissenschaft gerade darin, daß sie auf Grundlage der sicher vorgenommenen Inductionen nun= mehr bereits aus den also erkannten Gesetzen deduciren, b. h. neue Erkenntnisse abzuleiten vermag. In einem ähnlichen Irrthum brachte man oftmals die Erkenntnifart der Geschichte als einer Beisteswissen= schaft all zu einseitig in Verbindung mit der Deduction aus dem Begriff und der Construction aus der Idee; und es wird sogar zu bemerken sein, daß trot aller Vorsicht selbst unter den neuen Versuchen der Geschichtsphilosophie nicht alle von diesem Irrthum sich gang freigehalten haben. Derartige Ginseitigkeiten nun werden burch bie Herausnahme einer jeden befonderen Anwendung logifcher Betrachtungen aus der allgemeinen Logif nur erleichtert und ist daher solche Aussonderung zu vermeiden. Was soll es z. B. heißen, wenn

Harms der Geschichtsphilosophie zur Feststellung der historischen Erkenntnifart die wunderliche Aufgabe zuweist zu untersuchen, ob ein Wiffen von veränderlichen Zuständen nur besonderer Gegenstände Wahrheit haben kann oder nicht, ob daraus erkannt werden kann ober nicht. Steht es benn fest, daß nur die Geschichte ein Gebiet veränderlicher Zustände des Besonderen und ebenso daß sie nur ein solches Gebiet vor Augen hat? Ift nicht gleichfalls in der Natur Alles in steter Bewegung und Beränderung, so daß auch hier im ewigen Areislauf des Werdens niemals ganz das Gleiche sich wieder= holt? Allerdings stehen in diesem Wandel fest das Sein der Ele= mente und die Gesetze ihrer Wechselwirkung; aber ift es benn von vornherein ausgemacht, daß in der Geschichte keine Grundlage solchen festen elementaren Seins und solcher bestimmten Besetze aufzufinden ist? Bevor darüber entschieden ist, hat es keinen Sinn, der Logit des historischen Erkennens die Frage zuzuweisen, ob ein Wissen nur veränderlicher Zustände Wahrheit haben kann. Die Frage ist bis dahin nur in der allgemeinen Logik am Plate, ift allgemein darauf gerichtet zu erwägen, ob der Begriff Wissen nur auf ein Erkennen aus dem Allgemeinen, aus dem Grunde angewendet werden darf. Für die historische Erkenntnigart aber hat diese Frage gar keine besondere Bedeutung, bevor der Streit der historischen Weltansicht über Bestand und Wechsel des Inhalts der Geschichte seine Erledigung gefunden hat. Harms mußte also jedenfalls die Stellung dieser ersten Aufgabe der Geschichtsphilosophie abhängen lassen von der Lösung der zweiten Aufgabe derselben, die eben nach ihm darin bestehen soll, die Weltansicht der Geschichtschreibung zu untersuchen.

Aber auch gegen die Bezeichnung dieser zweiten Aufgabe kann ich meine Bedenken nicht zurückhalten. Es will mir scheinen, als lasse sich nicht ohne Weiteres von einer Weltansicht der Geschichtschwing reden. War Herodot's Geschichtschreibung durchdrungen von dem Gedanken des Neides der Götter, der sich in der Lenztung der Menschengeschicke offenbare, so war dies auch eine Weltzansicht der Geschichtschreibung, so gut wie die Neigung christlicher Historiker in den Weltzeschicken die Gerechtigkeit der göttlichen Weltzleitung bezeugt zu sehen. Es ist nicht von vornherein ausgemacht, welche Aussallung das Necht hat sich als Weltansicht der Geschicht=

schreibung zu betrachten; und selbst wenn die Ansicht des Herobot irrig wäre, würde darum doch seine Geschichtschreibung nicht aufhören diesen Namen zu verdienen. Die Geschichtschreibung wird sich, ohne der Wahrheit des historischen Wiffens zu nahe treten zu muffen, so aut mit einer pantheistischen wie mit einer theistischen Weltansicht verbinden lassen und wird vielleicht am wenigsten Gefahr laufen ber historischen Wahrheit Abbruch zu thun, je weniger ihre Vertreter zeigen, ob sie von der einen oder der anderen Weltansicht beseelt sind. Rurz es lätt sich nicht von einer Weltansicht der Geschicht= schreibung reden als läge es in ber Natur der letteren, nur eine zu Die Aufgabe der Geschichtsphilosophie kann daher nicht darin bestehen diese eine Weltansicht zu ermitteln. Hat sie über= haupt eine hierher gehörige Aufgabe, so tann dieselbe nur darin bestehen, zu prüfen ob und was die Geschichte für die Erledigung des allgemeinen Kampfes den philosophischen Weltansichten des Na= turalismus und Atheismus, des Pantheismus und Theismus beizu= bringen im Stande ift.

Nach Harms' Auffassung also ware die Geschichtsphilosophie nichts weiter als eine Methodologie der Geschichtswissenschaft selbst. Eine Bedeutung als besondere philosophische Disciplin hatte fie da= mit nicht gewonnen, vielmehr bliebe es gerathener, die Erörterung der in dieser Methodologie zusammengestellten Probleme im Allgemeinen der angewandten Logik oder im Besonderen den Grundriffen der Historik selbst zu überlassen. Für den Philosophen gabe es auf dem Boden dieser Methodologie allzuwenig zu thun, was gerade seines Aintes wäre. Obendrein liefe der Philosoph noch Gefahr durch die falsch begründete Absonderung dieser Disciplin verleitet zu werden, mancherlei wichtige Probleme nur von einer methodologisch formalen Seite in Erwägung zu ziehen, mahrend es gerade seine Aufgabe werben müßte, die Lösung dieser Probleme auf dem Boden einer real inhaltlich zusammenhängenden Wissenschaft zu suchen. Philosophie der Geschichte hatte gar teinen Grund gesonderten Da= seins, wenn sie keine andere als die von Harms ihr zugewiesene methodologische Aufgabe hätte, den Begriff der Wissenschaft zu erflären, deffen Gültigfeit die Geschichtschreibung in sich voraussetzt und anwenbet.

Während es Harms nur dahin bringt auf Rosten von Logik und hiftorit für die Geschichtsphilosophie einen mageren Inhalt methodologischer Erörterungen auszusondern, der nicht geeignet ift, der Geschichtsphilosophie als einer besonderen philosophischen Disciplin ein lebendiges Dasein zu verschaffen, geben Lazarus' Bemühungen darauf aus durch Studien der Bölkerpfpchologie die Geschichtskunde jur Geschichtswissenschaft zu erheben, jo daß genau besehen ohne diese Entwicklung zur völkerpsychologischen Geschichtsphilosophie die Geschichtstunde nicht mehr beanspruchen darf, eine Wissenschaft zu sein. Lazarus also bereichert die Philosophie auf Kosten der Geschichts= tunde in einer für den Sistoriker jedenfalls bedenklichen Weise. Ohne Zweifel wird Lazarus in Abrede stellen, daß dies seine Absicht fei. Und gewiß ift sein Wille, der Geschichtstunde selbst einen wissenschaftlichen Dienst zu erweisen, aber eine nothwendige Folge seiner Dienstleiftung ift es, daß von der Geschichtstunde als Wissenschaft nichts übrig bleibt als eine völkerpsphologische Geschichtsphilosophie.

Die Blüthe der Naturwissenschaften — bemerkt Lazarus habe die Ueberzeugung verbreitet, eigentliches Wissen nur da zu er= tennen, wo man nicht blos die ganzen und zusammenhängenden Erscheinungen, sondern auch die einzelnen, elementaren Theile derselben, nicht blos die Thatsachen, sondern auch die elementaren Processe und beren Gesetymäßigkeit zu burchbringen im Stande sei. "Es tonnte nicht ausbleiben, eine gleiche Analyse des Geschehens auf dem Boben ber Geschichte und die Erforschung einer Gesetmäßigkeit berselben als eine nothwendige Aufgabe zu erkennen, wenn nicht die Geschichte von der Gemeinschaft der Gegenstände eines mahren Wissens ausgeschlossen bleiben soll". Gewiß sei die Geschichte, Aufzeichnung, Erforschung, Darstellung berselben ichon alt, aber ber Bersuch, sie als Wissenschaft zu behandeln sei neu. Dioge auch die Geschichte in dem weiteren Sinne bereits eine Wissenschaft sein, wie es die Naturgeschichte im Unterschiede von der Naturlehre sei; in Frage stehe, ob es möglich sei, sie auch im anderen und unstreitig höheren Sinne zu einer Wissenschaft zu erheben.

Die Frage ist, ob es eine Behandlungsart der historischen Erscheinungen giebt, welche sich zur bisherigen so verhält, wie Geognosie

zur Geologie, wie Physiologie zur Botanik und Zoologie sich verhalten. Die gesuchte Behandlungsart findet Lazarus in der Psycho= logie. Die Physiologie des geschichtlichen Lebens der Menscheit ift die Völkerpsnchologie. Wie die Biographie der einzelnen Perfonlich= keit auf den Gesetzen der individuellen Psychologie beruht, so soll die Geschichte als die Biographie der Menschheit in der Bölkerpspcho= logie ihre rationale Begründung erhalten. Die Psychologie in diesen ihren beiden Zweigen hat also für Biographie und Geschichte Das zu leisten, was die Physiologie für Zoologie und Botanik leistet. Daß diese Aufgabe schon oft der Geschichtsphilosophie vorgeschwebt hat, will Lazarus anerkennen; allein dieselbe habe, statt Ent= dedung der Gesetze ber Bölkerentwickelung, meift nur eine übersicht= liche und rasonnirende Darstellung des geistigen Inhaltes, der Quint= effenz der Geschichte gegeben; wobei benn auch gewöhnlich von einem bestimmten Begriffe ausgegangen murbe, welcher als die Idee und das Ziel der Menschheit von vornherein festgestellt mar, das zu er= reichen ber Bang ber Geschichte sei. Lazarus anerkennt, Hegel auf diesem Gebiete das Beste geleistet hat, aber er vermißt das psychologische Aufsuchen der Gesetzmäßigkeit in der Entfaltung der Erscheinung. Nicht blos daß, sondern auch wie Gott ober die Ibee in der Natur oder Geschichte wirtsam ist, soll die Wissenschaft zeigen, und sie vermag dies für die Geschichte nur durch eine psycho= logische Untersuchung zu thun, weil alles Geschehen in der mensch= lichen Gesellschaft und durch sie entweder zur Bildung von psychischen Vorgängen hinführt ober von denselben ausgeht. Niemand werde dieser Behauptung, daß die Geschichte aus allgemeinen psychologischen Besetzen zu begreifen sei, den Vorwurf machen, der die Versuche einer früheren Zeit, die großen Ereignisse der Geschichte aus kleinen und tleinlichen Beweggründen der handelnden Personen zu erklären, mit allem Rechte treffe. Es handele sich in der Völkerpsychologie noch weniger als in der individuellen um jene eingebildete Menschenkennerei, jondern nur um die Gesetze, denen der Geist unterworfen sei, ber ebenso wenig wie die Natur jemals ohne Geset ober gar gegen Beset wirke. Die Geschichte bedarf also nach Lazarus um zur Wissenschaft zu werden berjenigen psychologischen Betrachtung, welche das geistige Leben in der Gesammtheit in seiner Gesetymäßig=

teit zu erkennen trachtet, um die Thatsachen des geschichtlichen Lebens zu erklären.

Die unabweisbare Folge dieser Auffassung ift, daß die bisherige Geschichtschreibung ober die Geschichtschreibung überhaupt ihren Un= spruch als Wissenschaft zu gelten aufgeben muß. Lazarus selbst zieht diese Folgerung. Das Geschäft der Geschichtschreibung fei anders - sagt er - als das der Geschichtswissenschaft; man könne wohl Geschichte schreiben ohne diese zu besitzen. Die Geschichtschrei= bung verhalte sich zur Geschichtswissenschaft wie die Gärtnerei zur Botanik. Der Botaniker muffe die physiologischen Gesetze ber Pflan= zenwelt kennen; der Gärtner aber konne ohne diese missenschaftliche Runde seine Runft der Pflanzenpflege mit genialem Tacte betreiben. Aehnlich soll also der Geschichtschreiber ohne Kenntniß der völker= psphologischen Gesetze mit genialem Tacte seine Kunft der Geschichts= erzählung ausüben, aber nur durch jene Gesetenntniß seine Runft zur Wissenschaft erheben können. Die ganze bisherige Geschicht= schreibung steht also nach Lazarus' Ansicht nicht höher als auf dieser Stufe der tactvollen, aber wissenschaftlich einsichtslosen Runftgärt= nerei. Es bleibt auch in Zukunft dem Hiftoriker unbenommen diese Runst weiter zu pflegen, aber er muß Bölkerpspholog werden, wenn er ein Mann der Wissenschaft sein will.

Ganz ähnliche befremdliche Folgerungen ergeben sich aus Buckle's, Mill's und Hermann's Bemühungen um die Entwickelung der Geschichtskunde zur Wissenschaft oder um die Abgrenzung der Geschichtsphilosophie von derfelben. Ein Blick auf die Ansichten dieser Männer mag dies zeigen, ehe wir prüfen, ob sich nicht ein Irrthum in den Prämissen sindet, aus denen sich so auffallende Folgerungen über die wissenschaftliche Bedeutungslosigkeit unserer ganzen bisherigen Geschichtschung ergeben.

Den Historikern ist es bereits wiederholt zu Gemüthe geführt worden, wie gering Budle von ihrer bisherigen Gesammtarbeit denkt. Er nennt es einen eigenthümlich unglücklichen Umstand, daß die Geschichte des Menschengeschlechts wohl in ihren gesonderten Theilen mit Talent untersucht sei, daß aber kaum irgendwer es unternommen habe, sie zu einem Ganzen zusammen zu fügen und die Gesete ihrer Verbindung aussindig zu machen. In allen anderen großen

Gebieten der Forschung strebe man durch Berallgemeinerung die Besetze zu entdecken, unter deren Herrschaft die entsprechenden Thatsachen stehen. Die Historiker hingegen seien so weit davon entfernt, dies Verfahren zu dem ihrigen zu machen, daß unter ihnen der sonderbare Gedanke vorherriche, ihr Geschäft sei lediglich, Begeben= heiten zu erzählen und diese allenfalls mit passenden sittlichen und politischen Betrachtungen zu beleben. Dieses Vorurtheil habe die Bunft der Historiter verleitet, niemals die Rothwendigkeit der aus= gebreiteten Vorstudien anzuerkennen, durch die sic sich zu befähigen gehabt hätten, ihren Gegenstand in dem ganzen Umfang seiner na= türlichen Berhältnisse zu erfassen. Seit der ersten Hälfte des vori= gen Jahrhunderts feien allerdings ein Paar große Denker aufge= standen, welche die Verwahrlosung der Geschichte beklagt und ihr nach Kräften abzuhelfen gesucht hätten; aber diese Versuche seien vereinzelt geblieben. So befinde sich denn das Studium des Lebens der Menschheit noch in der Kindheit, verglichen mit dem der Natur. Eine Hauptschuld trage die zu geringe Kenntniß der Naturwissenichaften seitens der Historiker. Diese schädliche Trennung des Studiums der Innenwelt von dem der Außenwelt musse als Haupthinderniß in der Erkenntniß der Grundgesetze aller historischen Beränderungen gelten. Diese Beränderungen sollen stets die Frucht einer doppelten Wirksamkeit sein, der Einwirkung der Naturerscheinungen auf unser Inneres und der Einwirkung unseres Inneren auf die Natur. Welche Gesete dieser Wechselwirlung Budle glaubt entdeckt zu haben, tommt zunächst nicht in Betracht: vor der Hand ift nur festzustellen, daß nach seiner Ansicht aus dem Material der Erkenntniß dieser (Besetzmäßigkeit allein sich eine wissenschaftliche Geschichte wird aufbauen lassen. Offenbar sett diese Entwicklung der Geschichtswissen= schaft völkerpsphologische Studien voraus. Budle selbst bemerkt gern, daß sich die Metaphysik durch die gewöhnliche Methode, wie sie den individuellen Geist beobachtet, niemals zu einer Wissenschaft erheben Rur burch eine Erforschung nicht des einzelnen Geistes, son= wird. dern der Geister im Verlauf der Geschichte der Menschheit werde man das Wefen des menschlichen Geistes und die Gesetze seiner Bewegung erkennen, werbe man auch die Psychologie zur Wissenschaft entwickeln.

Ì

Auf nähere Erörterungen über die somit für seine Geschichts= betrachtung doch besonders wichtigen psychologischen Grundfragen hat sich Budle, wie wir später sehen werden, nicht weiter eingelassen. Mill, im Principe mit Budle darin einverstanden, daß man ber Beschichte durch ein Burudgeben auf die psychologische Besetmäßigteit ihres Geschehens dazu verhelfen musse eine Wissenschaft zu werden, ersetzt durch seine methodologischen Betrachtungen diesen philosophischen Mangel Buckle's. Nach Mill hat die Psychologie die Auf= gabe durch Beobachtung und Experiment die elementaren Gejete des menschlichen Beiftes zu ergründen. Ihr zur Seite foll eine zweite Wissenschaft treten, welche die Gesetze ermittelt, nach welchen sich die Charakterart des Menschen in Uebereinstimmung mit den allgemeinen elementaren Gesetzen bes Geistes durch irgend eine Reihe von physi= schen und moralischen Umftänden in historischer Verschiedenartigkeit entwickelt. Die Menschen haben nicht einen allgemeinen Charafter, aber es muß allgemeine Gefețe ber Bildung des Charatters geben. Die Gesetze dieser Charafterbildung muffen aus den allgemeinen Gesetzen des Geistes hervorgeben, daher von ihnen ableitbare, derivative Gesetze sein. Die Bildungsgesetze dieser historisch gewordenen Charaktertypen der menschlichen Gesellschaft zu erkennen, macht Mill jum Gegenstande der neuen Wissenschaft, welche er Ethologie nennt. Während also die Psychologie dazu bestimmt bleibt die einfachen Gesetze des Geistes im Allgemeinen zu erforschen, soll diese neue Wissenschaft der Ethologie deren gesetymäßige Wirkung in den ver= wickelten Combinationen der historischen und natürlichen Umstände nachweisen und dadurch der politischen Geschichte selbst ermöglichen eine Wissenschaft zu werden. — Mill weist also offenbar dieser Etho= logie dieselbe Aufgabe zu, welche Lazarus von der Wölkerpsychologie gelöft sehen will. Nur der Name ift verschieden, in der Sache besteht kaum ein Unterschied.

Erst auf einem Umwege freilich führen die Betrachtungen Hermann's zu einem ähnlichen Ergebniß. Alle politische Geschichte — bemerkt derselbe — habe an und für sich die Gestalt einer bloßen Erzählung, nur die Culturgeschichte dagegen diejenige einer geordneten Ableitung oder Construction. Der Fortschritt im Culturleben werde an sich in unmittelbarer Weise bedingt durch das Verhältniß des

menschlichen Beistes ober ber Subjectivität zur außeren Objectivität. In dem Berhältniß dieser Culturentwickelung malte offenbar ein bestimmtes allgemeines Geset; dieses darzulegen sei die Aufgabe einer allgemeinen oder philosophischen Culturgeschichte, die dann in diesem höheren Sinne genommen die wahrhafte Basis aller erkennenden Anordnung und begrifflichen Construction der Weltgeschichte. bleiben musse. In der Geschichte sehen wir wie in einem Drama zunächst nur einen Rampf und ein Spiel einzelner Personen und ihrer Begebenheiten; aber es stehe hinter diesem Kampf eine allgemeine geistige Idee, die eben nur durch ihn ihre Verwirklichung erfahre. Diese Idee sei die der absoluten menschlichen Cultur, deren Durchführung den höchsten und von Anfang an feststehenden bedingenden Endzweck des Verlaufes der Geschichte bilde. Diese Idee allein sei im Stande uns über den wirklichen Gang der Begebenheiten in der Geschichte zu orientiren. An ihr messe sich theils der Fortschritt im Cultur= leben als solchem, theils auch der darauf in fortwährender Beziehung stehende Gang der politischen Geschichte selbst. Und diese lettere verliere nur dann den Charakter einer bloßen Erzählung, wenn sie mit jener ersteren in Verbindung gebracht oder organisch aus ihr abgeleitet werde. Alle Begebenheiten der politischen Geschichte seien Mittel für die allgemeinen Zwecke und den Fortschritt der mensch= lichen Cultur. Die Idee diefer Cultur und ihren gesetymäßigen Fortschritt sucht Hermann, wie wir bald sehen werden, ebenfalls durch psychologische Gründe zu bestimmen. Hier kommt nur in Betracht, daß auch er ohne diese Rückbeziehung auf die philosophische Culturgeschichte und ihre psychologische Grundlage die politische Geschichtschreibung nur als bloße Geschichtserzählung ansieht und somit gleich Lazarus, Buckle und Mill die ganze bisherige Geschichtschrei= bung als eigentliche Wissenschaft nicht anerkennen kann.

Diese befremdliche Folgerung nun scheint mir trot Lazarus' Versicherung, daß eine psychologisch begriffene Geschichte nichts von ihrer Würde und Erhabenheit verlieren könne, dermaßen gegen die schuldige Hochachtung vor unseren Historikern und ihrer Wissenschaft zu verstoßen, daß sich unwillkürlich die Vermuthung aufdrängen muß, es könne sich in Vetreff der Prämissen solcher Schlußfolgerung nicht Alles in der gehörigen Ordnung besinden. Die Historiker

wenigstens werden ohne Zweifel geneigt sein dies anzunehmen, bepor sie zugeben, daß sie nur als Bölkerpsphologen, Naturhistoriker, Ethologen ober Culturhistoriker ihre wissenschaftliche Zukunft retten Und die Philosophen sollten auch zufrieden sein, wenn sich in jenen Betrachtungen eine Einseitigkeit entbeden ließe, beren Abstreifung die Aussicht auf ein besseres Berhältniß wechselseitiger Un= erkennung zwischen Geschichtskunde und Geschichtsphilosophie aufhellte. So lange die Geschichtsphilosophen sich gemüßigt glauben die Beschichtsforscher aus dem Tempel der Wissenschaft zu verdrängen, geschehe dies nun nach Schopenhauer's Art mit stolzem Selbstgefühl und offener Geringschätzung oder in anderer Form unter dem Schein bereitwilliger Dienstleistung, so lange werden die Geschichtsforscher dieser anmaßenden Geschichtsphilosophie selber die Anerkennung einer real begründeten Wissenschaft versagen. Es verlohnt sich daher wohl der Mühe zu fragen, ob nicht die Betrachtungen von Lazarus, Budle, Mill, Hermann und anderen ähnlich Gesinnten Wahrheiten in sich fassen, die man festhalten fann ohne die Selbstständigkeit der Beschichtswissenschaft zu beeinträchtigen, ob nicht vielleicht diese Betrach= tungen nach Abstreifung ber Ginseitigkeit geeignet find, Giniges dazu beizutragen, daß sich eine Geschichtsphilosophie neben der Geschichtstunde bildet, ohne die Anmaßung zugleich diese selbst erft zum Range einer Wissenschaft zu erheben, somit als Wissenschaft eigentlich in sich aufzunehmen.

Die Möglichteit einer solchen Ausführung glaube ich einleitungs= weise nicht besser erläutern zu können als durch einen Bergleich mit dem Verhältniß zweier anderen Wissenschaften, die sich ebenfalls durch ihre Competenzstreitigkeiten wechselseitig das Leben sauer machen, ich meine der Sprachphilosophie und der Grammatik. Ohne Zweisel sind Worte und Wortverbindungen Ausdruck unseres menschlichen Denkens und sindet sich daher in allen Sprachen auch ein allgemein menschlicher Denkinhalt, die letzten Denksategorien werden irgend ein gesehmäßiges Verhältniß zur Ausdrucksweise der Sprachen haben, und dieses Verhältniß kann sich auch unter dem Einfluß bestimmt unterscheidbarer Seelenzustände verschiedener Völker verschieden gestaltet haben. Es muß daher eine Logik der Sprachen und kann eine Pjychologie der Sprachen geben; man darf auch wohl beide als

Disciplinen einer Sprachphilosophie zusammenfassen. Aber thöricht wäre es diese Sprachphilosophie als die eigentlich wissenschaftliche Bollenderin der grammatischen und historischen Philologie anzusehen, zu behaupten, daß die Philologie nur durch die Sprachphilosophie zur Wissenschaft werden kann. Die Entwickelung der Sprachen ift eben nicht blos abhängig von den allgemein menschlichen Denknormen und von den jeweiligen Ginfluffen der Seelenzustände verschiedener Bolter; einmal geworden unterliegen die Sprachen aus sich selbst einer Reihe rein spracklicher Umwandlungen, deren Zusammenhang nicht durch das Zurückgehen auf Logik und Psychologie, sondern nur durch philologisch = historische Forschung erkannt werden kann. Forschung, welche diesen Zusammenhang ergründet, ift und bleibt eine Wissenschaft. Bur Erklärung des späteren Werdens der Spra= den wird sogar diese Wissenschaft der grammatisch=historischen Philo= logie immer wichtiger bleiben als die übrigens in ihrem Kreise ebenso zu Recht bestehende Sprachphilosophie.

Bang ebenso nun ift bas richtige Verhältniß zwischen Geschichts= philosophie und Geschichtswissenschaft zu benten. Ohne Zweifel mit Recht bemerkt Mill, daß alle gesellschaftlichen Erscheinungen Phanomene der menschlichen Natur find, erzeugt durch die Wirkung äußerer Umstände auf Massen von menschlichen Wesen, daß daher, wenn die Erscheinungen des menschlichen Denkens, Fühlens und Wollens festen Gesetzen unterworfen sind, auch in den gesellschaftlichen Erscheinungen die Wirtung dieser Gesetze sich zeigen muß, diese Erscheinungen selbst sich nach den festen Gesetzen richten müssen. Diese unftreitig richtige Bemerkung reicht völlig aus um das hohe Intereffe zu rechtfertigen, das man auf die psychologische Untersuchung dieser Gesche des mensch= lichen Geistes und seiner Entwickelung verwenden will. Es kann auch vollständig richtig sein, diese Untersuchung zur besonderen Auf= gabe einer Geschichtsphilosophie zu machen; aber es wird unmöglich bleiben, in diesem Zuruckgehen auf die Elemente des Beiftes den über= all anwendbaren und allein brauchbaren Schlüssel zur Aufdedung bes Busammenhangs hiftorischen Geschens zu finden.

Auch die Völker und ihre Staaten sind, einmal geworden, histo= rische Gebilde, deren Umwandlungen sich aus Wechselbeziehungen äußerer und innerer Umstände ergeben, die sich nicht mehr aus den elementaren Gesetzen des menschlichen Geiftes ableiten oder erklären lassen, wenn auch stets vorausgesetzt werden mag, daß sie mit diesen Gesetzen nicht in Widerspruch stehen. Wer mit fritischem Geiste die Thatsachen solcher historischen Bildungen und Umwandlungen sam= melt und sichtet, wer mit analytischem und combinatorischem Geifte die Bildungsfactoren und den Causalzusammenhang dieses histori= schen Geschens ergründet, der hat gerechten Unspruch darauf als Geschichtsforscher zu gelten und seine Renntniß als Wissenschaft an= zusehen, gleichviel ob seine Forschung, seine Runde sich auf das ganze Gebiet ber Geschichte ausdehnt ober auf einen abgeschlossenen, durch besondere Büge des Causalzusammenhanges zusammengehaltenen Kreis von Begebenheiten beschränkt. Solches Erforschen und Sichten des Thatbestandes, solches durch Analyse und Combination gefundene Erklären des Zusammenhangs macht die Geschichtstunde zur Wissen= schaft, so gut wie alle anderen Erkenntnisse, die nicht erst durch das Zu= rückgehen auf die letten Elemente des Seins oder die Endzwecke aller Dinge sich ben Namen ber Wissenschaft verdienen muffen. Die Historiker werden sogar erfahrungsmäßig Recht haben zu meinen, daß ihre Wissenschaft um so mehr Wissenschaft geblieben sei, je mehr sie sich in ihrer Erklärung des Causalzusammenhangs historischer Entwickelungen von der Erklärung aus den ersten Elementen und den letten Gründen fern gehalten habe, denn die Wissenschaft geht unstreitig sicherere Wege in der Aufsuchung der näheren als der ent= fernteren Gründe des Zusammenhangs der Begebenheiten. gründung dieses Zusammenhangs wird also die Geschichtstunde alle= zeit eine vollauf berechtigte Wissenschaft bleiben. Die Kunst der Erzählung macht sie dazu freilich nicht, sie sett die Geschichtswissen= schaft nur in den Stand zugleich sachgemäße und lebendige Geschicht= schreibung zu werden. Berschieden also ift das Geschäft der Ge= schichtschung von dem der Geschichtswissenschaft, das eine ift eben die Kunft lebendiger Erzählung, das andere die Erforschung ursächlichen Zusammenhangs. Aber in der Weise trennbar, wie Lazarus will, sind beide nicht. Man kann allenfalls Geschichtsfor= scher sein ohne die Kunft lebendiger Geschichtserzählung zu besitzen, aber es gibt teine mabre Geschichtschreibung ohne vorgangige Geschichtsforschung, wenn nicht ber Geschichtschreiber zum Romanschreiber

werden soll. Eine Geschichtstunde als bloke Geschichtserzählung ist daher nur eine Fiction Derer, die aus philosophischer Einseitigkeit die eigenthümlich wissenschaftliche Arbeit der Geschichtstunde übersehen oder durch geschichtsphilosophische, universal culturhistorische Speculationsarbeit verdrängen wollen.

Geschieht nun dies nicht, bleibt vielmehr die Geschichtsforschung als die Arbeit einer vollberechtigten, nothwendigen Wissenschaft an= erkannt, so bleibt die Frage frei, ob nicht die philosophische Speculationsarbeit auch noch auf dem Felde der Geschichte Aufgaben zu lösen hat, ob nicht neben der Geschichtskunde auch noch Raum bleibt für eine ebenso nothwendige Geschichtsphilosophie. Das zu erwägen ist offenbar eine Sache, bei der vor Allem zunächst die Philosophie interessirt ist, wenn auch hernach die Geschichtswissenschaft an den richtigen Ergebnissen einer solchen Forschung Antheil nehmen, von ihnen Vortheil ziehen möchte. Um die rechte Antwort auf diese Frage zu finden, muß man sich die Aufgabe der Philosophie selbst verge-Die Philosophie hat die doppelte Aufgabe, das Wesen, genwärtigen. die elementaren Erscheinungen und die Gesetze des geistigen Lebens zu ergründen und die Wahrheit in dem Kampf der einheitlich ausgebildeten Weltausichten zu ermitteln. Beide Aufgaben weisen auf die Nothwendigkeit hin, für die Lösung mancher Probleme auch die Geschichte zu befragen.

Das geistige Leben des Menschen erkennt man nicht aus dem Studium der einzelnen Menschenseele allein, man muß das Studium der Menschenselen in der Entwicklung der Menschheit zu Hülfe nehmen. Die Fragen z. B. ob das Gewissen des Menschen auf einem ursprünglichen Bewußtsein sittlicher Verbindlichkeit beruht oder als jeweiliger Niederschlag wechselnder sittlicher Bildung anzusehen ist, ob die sittlichen Ideale des Menschen aus ursprünglichen Anlagen nothwendiger sittlicher Urtheile oder aus der Wahrnehmung nüplicher Wechselbeziehungen menschlichen Verkehres hervorgeben, ob sich in ihrem Hervortreten eine gesehmäßige Entwicklung sittlichen Fort= schrittes oder Ruckschrittes entdecken läßt -- das sind Fragen, die sich in wirklich zulänglicher Weise ohne Eingehen die Geschichte nicht beantworten lassen. Das Gleiche würde für die Fragen über die Entstehung und Bedeutung unserer logischen

Denkgesete, unserer afthetischen Urtheile, unseres religiösen Gefühls und unserer religiösen Vorstellungen gelten. Kurz eine psychologische Analyse der Einzelseele reicht nicht aus, uns in dem historisch ge= wordenen Seelenleben der Menschen das Ursprüngliche und das Ge= wordene erkennen zu lassen, wir mussen streben das Studium der individuellen Psychologie durch ein Studium der Menschenseele in ihrer historischen Entwicklung zu ergänzen. Ganz mit Recht bemerkte ichon Herbart in seinem Lehrbuch zur Ginleitung in die Philosophie: "Empirische Psychologie, von der Geschichte des Menschengeschlichts getrennt, erzielt nichts Vollständiges". Und ausführlicher noch spricht er in einer 1821 gehaltenen Rede über Menschenkenntniß in ihrem Verhältniß zu den politischen Meinungen darüber, daß die Summe von allgemeinen Bemerkungen über den Menschen, welche man Psychologie nennt, sehr nothwendig durch Geschichte ergänzt und berichtigt werden muffe. Ohne die Folgerungen von Herbart's Un= tersuchungen über das Ursprüngliche und das Gewordene unserer Seelenzustände anzunehmen, muß ich doch die von ihm gestellte Auf= gabe der historischen Erweiterung der Psychologie in vollem Umfang anerkennen und damit auch die innere Nothwendigkeit der Entwicke= lungen, welche Lazarus und Mill diesem Grundgedanken durch Aus= bildung der Bölkerpsphologie oder Ethologie zu geben gesucht haben. Nur die Meinung, daß dadurch allein erft die Geschichtstunde zur Wissenschaft gemacht wird, ift aufzugeben. Die genannten Studien sind vielmehr geeignet, die Geschichtsphilosophie als selbstständige Disciplin neben der Geschichtswissenschaft begründen zu helfen und selbst einen wesentlichen grundlegenden Theil derselben zu bilden. Man könnte einwenden, diese Studien über die historische Entwicklung unseres logischen Denkens, unserer Urtheile über Schönheit und Sittlichkeit, unserer Begierden und Willensregungen, unseres religiosen Gefühles fielen den ichon bestehenden Geschichtsdarstellungen der besonderen Wissenschaften der Logik, Aesthetik, Ethik und Religionslehre zu, es wäre somit ein unnüter, vielleicht gar schädlicher Raub an diesen Disciplinen, wenn jene allgemeinsten Probleme aus ihnen herausgenommen und als Probleme einer besonderen Disciplin der Geschichtsphilosophie zusammengefaßt würden. Gegen diesen Gin= wand gilt zunächst, daß sich die angedeuteten Aufgaben der Geschichts=

philosophie und der Geschichte besonderer Wissenschaften nicht vollstän= dig decken, es bleibt z. B. ein Unterschied, ob die Geschichte der Er= kenntniß unserer logischen Denkgesetze verfolgt, oder ob untersucht wird, wie sich die Anwendung dieser Gesetze in den verschiedenen Bildungszeiten ber Bölfer ober auf verschiedenen Gebieten ihrer Cultur gestaltet, ob gewisse Denkweisen und Denkfehler bezeichnend sind für bestimmte Stadien geiftiger Volksentwicklung. Aber abgesehen von diesem Unterschied der Gesichtspuncte hat gerade diese Zusam= menfassung der entsprechenden Probleme auf dem Boden der Psychologie einen besonderen wissenschaftlichen Werth, weil allein dadurch ihn die Beziehung der sonst nur getrennt betrachteten Seelenkräfte zu einander in ihrer geschichtlichen Entwicklung richtig aufgefaßt werden fann. Ueberdies ist das Augenmerk dieser geschichtsphilosophi= ichen Studien nicht darauf gerichtet, wie die entsprechenden Beschichts= forschungen, die historischen Umwandlungen in voller auschaulicher Breite kennen zu lernen, sondern darauf, durch geschichtliche Betrachtung die psychologischen Principien aufzuhellen.

Mit dieser psychologischen Aufgabe der Geschichtsphilosophie vereinigt sich nun eine andere im Anschluß an die zweite Aufgabe der Philosophie, welche darin besteht, die Wahrheit in dem Kampf der einheitlich ausgebildeten Weltansichten zu ermitteln. die Philosophie aufgegeben hat, ihre Systeme nur als Geburten folgerechten Denkens speculirender Köpfe anzusehen, die Wahrheit derselben nur nach der inneren Consequenz des Denkens zu bemessen, sondern bestrebt ift die Folgerichtigkeit und Wahrheit auch an ihrer Befähigung zur Erklärung der natürlichen und historischen Wirklich= teit abzuschäßen, seitdem hat die Philosophie für gewisse Probleme unbedingt Fragen an die Geschichte zu stellen. Es handelt sich nicht mehr allein darum, ob man Freiheit oder Nothwendigkeit des menschlichen Willens benten tann, sondern auch ob die geschichtlichen Meußerungen des menschlichen Willens sich besser bei der Unnahme der Freiheit oder besser bei der Annahme der Nothwendigkeit erklä= Es handelt sich nicht mehr allein darum, ob man eine göttliche Weltleitung benken kann, sondern auch barum eingehend zu prüfen, ob der Berlauf der Menschengeschichte unserm Denten oder Glauben einen Anhalt zur Annahme einer solchen Weltleitung

gibt oder nicht, ob die Geschichte vollständig aus den in ihr wirksamen irdischen Kräften erklärt werden kann oder ob sich Lücken zeisgen, die es wenigstens verstatten auf eine überirdische Einwirkung zu schließen. Alle diese und ähnliche Betrachtungen weisen den Philosophen, der seine Probleme realistisch ins Auge faßt, auf die Geschichte hin.

Allerdings wird der Hiftoriker selbst, so fern er ein denkender Ropf ift, der Erwägung solcher Probleme nicht fern bleiben, auch schwerlich ganz davon lassen mögen, gelegentlich bei der Darlegung des historischen Cansalzusammenhanges der Begebenheiten seine Mei= nung über die richtige Lösung jener Probleme kund zu thun. Aber die wissenschaftliche Erfahrung hat es mit Recht sowohl auf dem Gebiete der Geschichtsforschung wie auf dem der Naturforschung zum Grundsatz gemacht, in der Ergründung des zunächst vor Augen liegenden Causalzusammenhangs der Dinge die Hauptarbeit der exacten Wissenschaft zu suchen, in der richtigen Ginsicht, daß mit dieser Er= tenntniß dem Forschen nach einem tiefer liegenden Zusammenhang aller Dinge Nichts vergeben sein kann. Wenn dann an diesem Punkt ein anderer Forscher die Betrachtungen des hiftorikers auf= nimmt, wenn der Philosoph das Ergebniß der Forschungen und Meinungen der Historiker als den Thatbestand ausieht, auf dem gestütt seine weiteren Speculationen über die angegebenen Probleme anheben können, so entspricht dies dem Principe richtiger Arbeits= theilung. Und ich denke die meisten Historiker werden, wie dics Gervinus in seinem Nekrolog von Schlosser sagt, geneigt sein, diese an sich mühevollen und keineswegs sicheren Ertrag versprechenden Erwägungen den Geschichtsphilosophen zu überlassen. Sie werden aber auch bei einiger Unbefangenheit anerkennen, daß, welches auch immer das Ergebniß solcher Betrachtungen über die streitenden Welt= ansichten sein mag, eine jede auf dem Wege der Geschichtsphiloso= phie gewonnene Klarheit ihrer eigenen Wissenschaft zu Gute kommen müßte, indem sie verstatten würde die Summe immerhin beachteus= werther, aber doch nur beiläufig geäußerter Meinungen als wohl= begründete Weltansicht zu gestalten und zu verwenden.

In solcher Abgrenzung nun können meiner Ansicht nach Geschichtswissenschaft und Geschichtsphilosophie zu beiderseitigem Vor=

theil als besondere Wissenschaften förderlich neben einander wirken Erwägen wir nun, was die neuen Versuche zur Förderung dieser Aufgabe der Geschichtsphilosophie geleistet haben.

3.

Die Philosophie war bis zur Zeit Kant's vor Allem damit beschäftigt die Lösung ihrer auf die Gewinnung einer zusammen= hängenden Weltansicht gerichteten Aufgabe zu versuchen; metaphysi= iche Lehren über das Wesen der Dinge, über das Berhältniß von Gott und Welt, Seele und Leib bildeten den dogmatischen Inhalt ihrer Spsteme. Bei dieser Richtung tonnte die Philosophie der Geschichte sich nur als Theodicee entwickeln. In diesem Gewande er= schienen auch noch zu Kant's Zeit Herder's Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit. Herder's Ausführung machte die= selbe allerdings zu einer Natur= und Culturgeschichte der Menschheit, indem gezeigt wurde, wie sich die Natur selbst allmählich durch die Stufenleiter der irdischen Geschöpfe hindurch bis zur Schöpfung des Menschen steigert und die Menschen dann durch die Reihenfolge der Beichlechter hindurch zur immer wachsenden Humanität sich entwickeln; aber die Grundidee, welche alle diese Schilderungen zusammenhielt, war doch die Idee der göttlichen Weltleitung und Erziehung der Menschheit. Das Unverbundene in dem Verhältniß dieser Idee gur Ausführung bildete den philosophischen Mangel der Herder'schen Philosophie der Geschichte. Diesen Mangel rügte Kant in seiner Kritik der Ideen, wenn er logische Pünktlichkeit in Bestimmung der Begriffe, oder sorgfältige Unterscheidung und Bewährung der Grund= sätze vermißte. Mit Recht fand er statt dessen nur einen sich nicht lange verweilenden viel umfassenden Blid, eine in Auffindung von Analogien fertige Sagacität, im Gebrauche derselben aber fühne Einbildungsfraft, verbunden mit der Geschicklichkeit für seinen immer in dunkler Ferne gehaltenen Gegenstand durch Gefühle und Empfin= dungen einzunehmen, die, als Wirkungen von einem großen Gehalte der Gedanken, oder als vielbedeutende Winke mehr von sich vermu= then lassen, als kalte Beurtheilung wohl geradezu in denselben an= Dieje Unklarheit in dem Verhältniß von Idee und treffen würde. Ausführung hat Laurent zu dem ungerechten Vorwurf verleitet, Herder habe feine Geschichte der Menschheit geschrieben, sondern nur

den Triumph der physischen Natur über die Menschheit gefeiert. Was Kant selbst für die Aufgabe einer Philosophie der Geschichte hielt, hat er treffend mit wenigen Zügen in seiner 1784 geschriebe= nen kleinen Abhandlung: "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht" dargelegt, an die erinnert werden muß, weil sie den Ausgangspunkt richtig bezeichnete, den neue geschichts= philosophische Versuche zu nehmen haben. Was man sich auch in metaphysischer Absicht für einen Begriff von der Freiheit des Willens machen möge, die Erscheinungen desselben, die menschlichen Handlungen, seien doch — meint Kant — eben sowohl als jede andere Naturbegebenheit, nach allgemeinen Naturgesetzen bestimmt. Geschichte, welche sich mit der Erzählung dieser Erscheinungen beschäftige, so tief auch deren Ursachen verborgen sein möchten, lasse bennoch von sich hoffen, daß, wenn sie das Spiel der Freiheit des menschlichen Willens im Großen betrachte, sie einen regelmäßigen Gang berselben entdecken könne; und daß auf die Art, was an einzelnen Subjecten verwickelt und regellos in die Augen falle, an der ganzen Gat= tung doch als eine stetig fortgebende obgleich langsame Entwicklung der ursprünglichen Anlagen derselben werde erkannt werden kön-Einzelne Menschen und selbst ganze Bölker bachten wenig daran, daß, indem sie, ein jedes nach seinem Sinne und Einer oft wider den Anderen, ihre eigene Absicht verfolgen, sie unbemerkt an der ihnen selbst unbekannten Naturabsicht als an einem Leitfaden fortgingen. Der Philosoph nun, da er bei Menschen und ihrem Spiele im Großen gar keine vernünftige eigene Absicht voraussetzen könne, musse versuchen, ob er nicht eine Naturabsicht in diesem widersinnigen Gange menschlicher Dinge entdecken könne; aus welder, von Geschöpfen, die ohne eigenen Plan verfahren, bennoch eine Geschichte nach einem bestimmten Plane der Natur möglich sei. Rant will seben, ob es gelingt, einen Leitfaden zu einer solchen Beschichte zu finden; überläßt es aber weiter ber Natur, den Mann hervorzubringen, der im Stande ift, sie danach abzufassen. Leitfaden solcher Philosophie der Geschichte glaubt Rant an folgenden Sätzen zu haben, die gewissermaßen als die Voraussetzung einer jeden fünftigen Geschichtsphilosophie angesehen werden können: "Alle Naturanlagen eines Geschöpfes sind bestimmt, sich einmal vollstänbig und zwedmäßig auszuwideln. Am Menschen sollten sich diejeni= gen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Bernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig Die Natur hat gewollt, daß der Mensch Alles, was entwickeln. über die mechanische Anordnung seines thierischen Daseins geht, ganzlich aus sich selbst herausbringe, und keiner anderen Glückselig= keit oder Vollkommenheit theilha tig werde, als die er sich selbst frei von Instinct durch eigene Vernunft verschafft hat. Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwicklung aller ihrer Anlagen zu Stande zu bringen, ift der Antagonism derselben in der Gesell= schaft, so fern dieser doch am Ende die Ursache einer gesehmäßigen Ordnung derselben wird. Das größte, schwerfte und deshalb am spätesten gelöfte Problem für die Menschengattung, zu dessen Auf= lösung die Natur sie zwingt, ist die Erreichung einer allgemein das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft, zumal die Lösung dieses Problems abhängig bleibt von der Erlangung eines gesetymäßigen äußeren Staatenverhältnisses. Man tann demnach die Geschichte der Menschengattung im Großen als die Bollziehung eines verbor= genen Plans der Natur ausehen, um eine innerlich und zu diesem Zwecke auch äußerlich vollkommene Staatsverfassung zu Stande zu bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre Anlagen in der Menscheit völlig entwickeln kann. Ein philosophischer Versuch, die allgemeine Weltgeschichte nach diesem Plane zu bearbeiten, muß als möglich und für die Naturabsicht selbst förderlich angesehen werden."

Es werde dadurch ein Leitfaden gegeben werden, der nicht blos zur Erklärung des so verworrenen Spiels menschlicher Dinge, oder zur politischen Wahrsagerkunst künstiger Staatsveränderungen dienen könne; sondern es werde auch eine tröstende Aussicht in die Zukunft eröffnet werden, in welcher die Menschengattung in weiter Ferne vorgestellt werde, wie sie sich endlich doch zu dem Zustande empor arbeite, in welchem alle Reime, die die Natur in sie legte, völlig können entwickelt, und ihre Bestimmung hier auf Erden könne erfüllt werden. Eine solche Rechtsertigung der Natur — oder besser der Vorsehung — sei kein unwichtiger Bewegungsgrund, einen besonderen Gesichtspunkt der Weltbetrachtung zu wählen. Denn was helse es, die Herrlichkeit und Weisheit der Schöpfung im ver-

nunftlosen Naturreiche zu preisen und ber Betrachtung zu empfehlen, wenn der Theil des großen Schauplates der oberften Weisheit, der von allem diesem den Zweck enthalte — die Geschichte des menschliden Geschlechts - ein unaufhörlicher Einwurf dagegen bleibe, wenn uns der Anblid dieser Geschichte nöthige, unsere Augen mit Unwillen von ihm wegzuwenden, und, indem wir verzweifeln, jemals barin eine vollendete vernünftige Absicht anzutreffen, uns dahin bringe, sie nur in einer anderen Welt zu hoffen. — Uebrigens will Kant mit dieser Idec einer Weltgeschichte, die gewissermassen einen Leitfa= den a priori hat, keineswegs die Bearbeitung der eigentlichen blos em= pirisch abgefaßten Historie verdrängen; es soll nur ein Gedanke von Dem sein, was ein philosophischer Kopf, der übrigens sehr geschichts= kundig sein müßte, noch aus einem anderen Standpuncte versuchen tonnte. Zu einer mehr weltbürgerlichen Betrachtung werbe ohne= hin die Geschichte durch die immer zunehmende Laft der zur Kennt= niß kommenden Geschichtsereignisse gedrängt werden; auch das konne noch einen kleinen Beweggrund zum Versuche einer solchen philoso= phische Geschichte abgeben.

Dies die von Kant hingestellten Grundsätze einer zukünftigen Geschichtsphilosophie. Allerdings wird durch die von Kant hingeworfene Idee einer Weltgeschichte in weltbürgerlicher Absicht die Geschichtsphilosophie all zu sehr auf das Gebiet einer mit philosophischem Geiste abgefaßten Universalgeschichte hingedrängt, in dem Sinne, in welchem Schiller offenbar angeregt durch Rant's Gedanken in seiner akademischen Antrittsrede Universalgeschichte studirt wissen will; allein mit weiser Vorsicht beansprucht Kant für diese philosophische Betrachtung der Geschichte ausdrücklich nur eine besondere Geltung neben der zu Recht bestehenden empirischen Betrachtungsweise der Weschichtswissenschaft selbst. Und was vor Allem hervorzuheben ist, Rant nimmt für die philosophische Betrachtungsweise den durchaus richtigen Ausgangspunkt in dem Hinweis auf die Erforschung der ursprünglichen Naturanlagen des Menschen und der allmählichen Entwicklung dieser Naturanlagen in dem gesetzmäßigen Antagonismus der wirksamen Kräfte. Mit diesem hinweis erklärt Kant mit richtigem Blid die Pjychologie in ihrer Anwendung auf die Geschichte der Menscheit zur Grundwissenschaft der Geschichtsphilosophie. Auf

dieselbe Grundlage deutet Schiller hin, wenn er die Beglaubigung für die philosophische Geschichtsbetrachtung sucht "in der Gleichförmigkeit und unveränderlichen Einheit der Naturgesetze und des menschlichen Gemüthes, welche Einheit Ursache ist, daß die Ereignisse des entserntesten Alterthums unter dem Zusammenfluß ähnlicher Umstände von außen in den neuesten Zeitläusen wiederkehren". Erst die auf diesem Boden gewonnene Wissenschaft von dem Entwicklungsgange der menschlichen Naturanlagen soll die Berechtigung geben, nach dem Naturplan oder nach dem göttlichen Endzwede der Menschengeschichte zu fragen und die Rechtsertigung der göttlichen Vorsehung zu versuchen.

Die Geschichtsphilosophie nach Kant hat diese besonnenen Winke leider nicht befolgt und den Ausgangspunkt ihrer Betrachtungen gerade wieder am entgegengesesten Ende genommen. Anstatt von einer sorgfältigen psychologischen Analyse der menschlichen Naturanslagen und ihrer gesehmäßigen Entwicklung in der Geschichte auszugehen, um zur endlichen Erkenntniß des Weltplans der Menschensgeschichte vorzudringen, begann sie umgekehrt aus einer vorgesaßten Idee des Weltplans heraus die wirkliche Geschichtsentwicklung und ihre nothwendig scheinenden Epochen abzuleiten und zu construiren. Es war die alte Art, die Geschichtsphilosophie als Theodicee zu beschandeln, wenn auch an die Stelle des Namens Gottes die philosophisch klingenden Namen der Weltordnung, der Weltsele oder der absoluten Idee geseht wurden. Nur Herbart erkannte und anerkannte deutlich das wahre Bedürsniß der Geschichtsphilosophie nach einer psychologischen Grundlage.

Diese richtige Einsicht nun zeigt sich auch bei den meisten neueren Bersuchen der Geschichtsphilosophie, nicht bei allen; aber nur wenige dieser Versuche thun die geeigneten Schritte zur wissenschaftlich genügenden Befriedigung des richtig erkannten Bedürfnisses. — Unter den auswärtigen Forschern hat nur Mill die Nothwendigkeit solcher psphologischen Grundlage der Geschichtsphilosophie klar erkannt, und was er über die Entwicklung derselben zur Wissenschaft der Ethologie sagt, ist, abgesehen von seinem Vorhaben durch diese Wissenschaft erst die Geschichte zur Wissenschaft zu erheben, durchweg zu billigen und zu beachten. Die Anwendung dieser richtigen Grundsäte auf die wirkliche Betrachtung der Menschengeschichte lag nicht in Mill's

Es bleibt daher ungewiß, ob wir mit seinen geschichtsphi= losophischen Ausführungen ebenso übereinstimmen könnten, wie mit seinen methodologischen Grundsäten. Sein wenn auch bedingtes Lob Comte's läßt uns dies einigermaßen bezweifeln. Nach seinem Urtheil ist Comte der einzige von der jungen historischen Schule, der die Nothwendigkeit eingesehen hat, in bestimmter Weise alle unsere Generalisationen aus der Geschichte mit den Gesetzen der menschlichen Natur in Verbindung zu bringen. Wir können diese Ginficht Comte's nicht hoch anschlagen, wenn wir bedenken, daß er die Erkenntniß und intellectueller Erscheinungen ausschließlich moralischer Physiologen vorbehält, somit keine ursprünglichen Gesetze des Geiftes tennt, also, was Mill selbst tadelt, die Wissenschaft des Geistes zum höchsten aber auch dunkelsten Zweig der Physiologie macht. diesem Mangel psychologischer Einsicht erklärt sich unschwer die ein= seitige Beschränktheit Comte's, die ihm verstattet, die reiche Geistes= entwicklung der Menscheit nach den dürftigen Kategorien der theolo= gischen, metaphysischen und positivistischen Auffassung sich gestalten au laffen, als ob die Art, wie der Menschengeist den Zusammenhang der Dinge denkt, der einzige oder auch nur der grundlegende Bil= dungsfactor seiner Scele sein könnte. Offenbar hat Comte von der nothwendigen Ergründung der ursprünglichen Naturanlagen der menschlichen Seele nicht die mindeste Ahnung, geschweige denn Einsicht.

Budle anerkennt, wie wir sahen, die psychologische Aufgabe des Historikers; aber sein Idealhistoriker versäumt über der Erforschung der vielen Geister in der Geschichte vollständig die vorgängig nothwendige Ergründung der zur Entwicklung bestimmten Naturanlagen der Menschenseele. Ohne irgend welche Untersuchung wird kurzweg bestimmt, die Menschen haben als intellectuelle Fähigkeiten Phantasie und Verstand, mit denen die verschiedenen Völker des Orients und Occidents verschieden begabt sind, und moralische Fähigkeiten, die für alle Völker aller Zeiten stationär gleich sind. Die Oberstächlichkeit dieser psychologischen Analyse beweist zur Genüge, wie wenig Buckle gewußt hat, was den psychologischen Ausgangspunkt seiner Vetrachtungen über den Fortschritt der Menscheit bilden mußte.

Dieser Ausgangspunkt bleibt ganz unberücksichtigt in der Ge-schichtsphilosophie Laurent's; dieselbe steht vollständig auf dem früheren

Standpunkt der Geschichtsphilosophie als Theodicee. Was sie auf diesem Standpunkt geleistet hat, darüber später ein Wort. Zunächst hebe ich hervor, daß ihr eine psychologische Voruntersuchung der zur Entwicklung bestimmten menschlichen Anlagen vollständig fehlt, und daß wir es eben diesem Umftand zuschreiben muffen, wenn ihrer Betrachtung des Fortschritts der Menschheit eine flare Unterscheidung und Anordnung der einzelnen Bildungsfactoren gänzlich mangelt. So vermögen wir keinen Grund dafür zu erkennen, warum der Fortschritt der Menscheit erst in dem Verhältniß der Rechte und der Pflichten des Individuums, dann in dem Berhältniß der Natio= nalitäten und der Menschheit, dann in dem Gesetz der internationa= len Verhältnisse betrachtet wird; ebenso mussen wir uns darüber wundern, für die Frage nach dem religiösen und moralischen Fort= schritt das besondere Kapitel mit der Ueberschrift "das Individuum und seine Pflichten" angesetzt zu finden, während doch von letterem insbesondere der Natur der Sache nach auch schon in dem vorher= gehenden Kapitel über das Individuum und seine Rechte gehandelt ift und in den folgenden Kapiteln ebenfalls gehandelt wird. Und gerade bei dieser Frage nach dem sittlichen Fortschritt wird die psycho= logische Voruntersuchung der sittlichen Elemente, die sich entwickeln sollen, ganz besonders vernißt, indem nur beispielsweise an einigen fittlichen Errungenschaften der Fortschritt dargethan wird, ohne zu erwägen, ob diese einzelnen sittlichen Errungenschaften nicht vielleicht durch eben so viele oder größere sittliche Verluste oder Rückschritte aufgewogen werden. Gine solche Erwägung setzte aber eine systema= tisch umfassende Betrachtung der Entwicklung aller sittlichen Elemente der Menschenseele und somit eine vorgängige psychologische Ermittelung dieser voraus. Die Frage endlich nach der intellectuellen und ästhetischen Entwicklung der Menschheit wird bei Laurent's ganzer Betrachtung des Fortschritts in der Geschichte gar nicht aufgeworfen, als wären die aus diesen Elementen der Menschenscele ber= vorgehenden Bildungsfactoren völlig bedeutungslos. Diese offenbaren Mängel bleiben jedenfalls, auch wenn das in der angegebenen Be= schränkung Dargebotene förderliche Betrachtungen enthält, eine schäd= liche Einseitigkeit, welche die zulängliche Erfassung der geschichtsphilo= jophischen Aufgabe wesentlich beeinträchtigt. Nur eine psychologische

Voruntersuchung der menschlichen Naturanlagen hätte diese Mängel verhindern oder beseitigen können. Aber wie gesagt, der Blick diesser Geschichtsphilosophic ist nicht psychologisch auf den Anfang, sons dern religiös politisch auf das Ziel der menschlichen Entwicklung gerichtet, ist also in diesem Sinn eine Geschichtsphilosophie im alsten Stil.

Bon den größeren neueren Versuchen beutscher Denker bat im Principe wenigstens keiner jo weit das erste dringendste Borbedürf= niß einer jeden zukunftigen Geschichtsphilosophie verkannt. Selbst Bunsen, dessen Geschichtsphilosophie in der Ausführung am meisten den Charafter der Theodicee annimmt, sett doch die psychologische Analyse nicht nur des Gottesbewußtseins der Menschen, sondern des geistigen Rosmos überhaupt voraus. Der Mensch foll sich von Un= fang als Glied einer Reihe von Entwicklungen seines eigenen Wesens erkennen. Als Urbewußtsein des Menschen gilt ihm, daß alles Leben sich zur Menschheit entwickelt nach einem Gesetze, welches im Men= ichen liegt. Diese in der Natur des Menschen liegenden Gesetze des geistigen Rosmos zu ergründen und bemgemäß den Aufbau einer philosophischen Erkenntniß der Weltgeschichte als der Entwicklung des Geistes durch Gedanke und Wille nach ben ewigen Gesetzen der sitt= lichen Weltordnung vorzunehmen, das eben soll nach Bunsen der Grundgedanke unserer deutschen Philosophie sein. Dieselbe soll zu diesem Aufbau sich keiner anderen Methode bedienen als einer der Baconischen Methode ähnlichen, indem sie durch Analyse und In= duction die Grundbegriffe dieser Gesetze der Entwicklung in der Weltgeschichte aufsucht. Bunsen setzt voraus, daß wir diese Ge= setze erkennen werden als eine Anwendung der allgemeinen Ver= nunft und des allgemeinen Gewissens auf die großen weltgeschicht= lichen Erscheinungen des Gottesbewußtseins in der Geschichte, daß wir diese Grundbegriffe und Gesetze finden werden in den drei obersten Offenbarungen des Unbedingten als des höchsten Guten, des unbedingt Wahren und des vollkommen Schönen. Bunsen denkt also die Erkenntniß der Entwicklungsziele der Menschheit abhängig von der vorgängigen Erkenntniß der intellectuellen, asthetischen und moralischen Entwickelungsanlagen der Menschheit. Diese richtige Ein= sicht Bunsen's ist zu loben; daß er nur Weniges zur Ausführung

des richtigen Grundgedankens beigetragen hat, lag an seiner Beschränkung auf den religiösen Gesichtspunkt der Betrachtung eben so
sehr, wie an der Unfähigkeit seiner Natur, eine dem echt Baconischen Principe entsprechende methodische Untersuchung anzustellen.

Unter allen genannten Denkern wäre wohl keiner befähigter ge= wesen diese nothwendige psychologische Untersuchung vorzunehmen als Lote; aber leider hat auch er sich darauf beschränkt, die Nothwen= digkeit der Aufgabe anzuerkennen. Lope spricht es aus, daß eine Mechanik der Gesellschaft Noth thate, welche die Psychologie über die Grenzen des Individuums erweiterte, welche die Bedingungen und Erfolge der Wechselwirkungen kennen lehrte, die zwischen den inneren Zuständen vieler durch natürliche und gesellige Verhältnisse verknüpf= ten Einzelnen stattfinden muffen, durch welche zuerst wir nicht an= schauliche Bilder von dem Aussehen einzelner geschichtlicher Entwicklungsftufen und ihrer Reihenfolge, sondern Regeln erhalten würden, welche aus den Bedingungen der Gegenwart die Zukunft oder rich= tiger aus der früheren Vergangenheit die spätere berechnen lehrten. Die Aufgabe ist damit allerdings erkannt und ihre Nothwendigkeit anerkannt; aber Anstalten sie zu lösen trifft Lope nicht. Was die Geschichtsbetrachtung seines Mitrotosmos uns darbietet, sind eben statt der Regeln nur anschauliche Bilder von dem Aussehen einzelner geschichtlicher Entwicklungsstufen und ihrer Reihenfolge. für die Rapitelabgrenzungen diefer Bilder, noch für die angenom= mene Reihenfolge innerhalb derselben stoßen wir auf irgend eine innerlich begründete Rechtfertigung. Mögen wir auch mit noch so großem Antheil Lope's Betrachtungen über den Fortschritt der Menschheit durch die von ihm abgegrenzten Gebiete der Wahrheit und des Wissens, des Lebensgenuffes und der Arbeit, des Schonen und der Runft, des religiösen Lebens, des öffentlichen Lebens und der Gesell= schaft verfolgen, wir niuffen doch Gründe zu erfahren munichen, warum denn für die Betrachtung gerade diese und feine anderen Gebietsab= Es bleibt uns überlassen zu ver= grenzungen beliebt werden. muthen, daß diese Abgrenzungen ihren psychologischen Grund in der Unterscheidung der intellectuellen, ästhetischen, religiösen und morali= ichen Kräfte der Menschennatur haben werden, aber offenbar deden sich die Rapitel nicht durchweg mit diesen Unterscheidungen.

die sittliche Entwicklung der Menscheit wird ohne Zusammenhang in mehreren Rapiteln gehandelt und vor Allem nimmt sich im Verbande der Rapitel trot seiner feinsinnigen einzelnen Bemerkungen das Ra= pitel über Lebensgenuß und Arbeit wunderlich aus. Man wird ver= leitet, Glück und Lebensgenuß nur in der arbeitsfreien Muße zu su= den, und begreift gar nicht, warum denn für den thätigen Menschen= geift nicht der wesentlichste Bestandtheil seines Lebensgenusses gerade in der Arbeit seines Forschens nach Wahrheit, seines werkthätigen Berufes, seines Schaffens im Dienste bes Schönen, seines Wirkens im Dienste des öffentlichen Wohles gesucht wird. Und wenn auch die Abgrenzung dieser Betrachtungsgebiete durch den Blick auf die psychologisch unterschiedenen Kräfte der Menschensele an sich klarer wäre, als dies der Fall sein kann, so würde doch immer ein Wort der psychologischen Rechtfertigung an seinem Plate sein. Vor Allem aber vermissen wir diese Betrachtung der psychologischen Grundlagen, aus benen die Entwicklung hervorgeht, am Beginne der einzelnen Rapitel selbst. Durch diesen Mangel vorzüglich ist es bedingt, daß im Berlauf der Betrachtung nur all zu oft der leitende Faden abreißt für die Erwägung, ob wir es mit einer gesetymäßigen Folge rud- oder vorwärts schreitender Entwicklung zu thun haben, daß wir wohl eine Reihe werthvoller Anschauungsbilder innerer Geschichts= umwandlungen erhalten, aber keine Kenntniß einer gesetzmäßig zu= sammenhängenden Reihenfolge der Entwicklung. Vielleicht muffen wir annehmen, daß Lote von der Möglichkeit einer solchen Erkennt= niß überhaupt oder wenigsteus bis jett nur eine geringe Meinung hat. Ift das Lettere der Fall, so wollen wir nicht widersprechen. Aber um so weniger hätte dann Lope unterlaffen dürfen, alle Kraft auf die Gewinnung eines psychologisch festen Ausgangspunktes der geschichtsphilosophischen Betrachtung zu verwenden.

Diese Unterlassungsstünde Lope's beklagen wir um so mehr, je weniger uns andere auf diese psychologische Grundlegung gerichtete Versuche befriedigen können. Systematisch tritt Hermann diesen Verssuch an, indem er die Gliederung des menschlichen Culturinhalts, dessen Verwirklichung Zweck der Geschichte sein soll, aufsucht. Die ganze menschliche Cultur — meint Hermann — liege an und für sich vorgebildet oder ihren Wurzeln nach angezeigt in der Natur und

es gehe ein jedes einzelne Gebiet derselben aus der Anlehnung oder der erkennenden Bearbeitung irgend einer der verschiedenen allgemei= nen Seiten der letteren durch die Thätigkeit des menschlichen Geiftes Das Syftem diefer einzelnen Cultursphären sei ein an und für sich feststehendes oder in dem allgemeinen Berhältnisse der mensch= lichen Subjectivität zu der äußeren Objectivität gegebenes. Außenwelt nun sei im Ganzen ebenso wie der Mensch selbst zugleich von geistiger und von sinnlicher Art; demnach sei die eine Classe der allgemeinen Gebiete unserer Cultur diejenige, welche in der Bearbei= tung ober erkennenden Erfassung und Gestaltung des geistigen, die andere, welche an der des materiellen oder sinnlichen Inhaltes der Außenwelt ihre Aufgabe habe. Zu der ersten Classe sollen insbe= sondere gehören die beiden Gebiete der Religion und der Wissenschaft, zu der letteren diejenigen der Kunft und des Handwerkes oder der Gesammtheit der praktisch=mechanischen Lebensbestrebungen. Aus diesen vier Gebieten zunächst soll sich der allgemeine Umfang oder die basische Hauptgliederung des ganzen Spstems unserer Cultur zusammensetzen. Unter diesen Cultursphären sollen Wissenschaft und Handwerk vorwiegend auf einer Anwendung unseres erkennenden Verstandes beruhen, dagegen Religion und Kunst das Element des Gefühls und der anschaulichen Phantasie zur Quelle ihres Entstehens Dort sei es die harte Arbeit und Energie des Denkens so wie die schaffende Thatkraft des praktischen Handelns, welche wir auf den gegebenen Stoff der Objectivität in Anwendung bringen, mah= rend es hier vielmehr der empfindende Theil unseres Inneren sei, der bon den Eindrücken der außeren Objectivität angeregt und berührt werde. Es sei aber doch im Wesentlichen innerhalb dieser letteren Abtheilung das Verhältniß der Religion zur Kunst insofern ein ähnliches, wie in jener ersteren das der Wissenschaft zum Hand= werk, als die Religion ebenso wie die Wissenschaft eine Beziehung auf die innerliche oder geistige, die Kunft bagegen ebenso wie das Handwerk eine solche auf die äußere oder sinnliche Seite der Objectivität zu ihrer entscheidenden Wurzel oder Basis hat. Die Religion und die Wissenschaft sollen beshalb im Allgemeinen die Sphäre unseres innerlichen ober im specifischen Sinne des Wortes idealen, die Runft und das Handwert dagegen diejenige des äußerlichen ober des

sich zunächst auf die sinnlich reale Seite des Daseins gründenden Inhalts der Cultur und des Lebens bilden; das Syftem dieser vier Abtheilungen aber soll die allgemeine Grundlage unseres ganzen übri= gen Culturlebens darstellen. Unter ihnen sollen die beiden idealen Gebiete der Religion und der Wissenschaft als die Regionen des Guten und Wahren, die beiden realen Gebiete der Aunst und des Handwerks als die Regionen des Schönen und Nüplichen ober Zwedmäßigen betrachtet werden. Diese vier Regionen sollen den Inhalt aller uns gegenüber tretenden Objectivität bilden und aus der un= mittelbaren Beziehung auf dieselben die genannten vier Culturgebiete entspringen. Un diese sodann soll sich ein weiteres System anderer Regionen und Institute des menschlichen Lebens mittelbar durch indirette Beziehung unseres Geistes zur Außenwelt anschließen, welches seine hauptsächliche Bedeutung in der Vermittlung des Verkehres innerhalb ber menschlichen Gesellschaft selbst findet. Die ganze Stel= lung in der Geschichte — meint Hermann — beruhe wesentlich und zunächst auf den beiden Instituten der Sprache und des Rechts. Beide aber seien ihrer inneren Art nach ebenso wie unter den Bebieten des äußeren Culturlebens die Wissenschaft und das Handwerk von wesentlich logischem und verstandesmäßigem Charatter; es schlös= jen sich dieselben somit gewissermaßen auch an die letteren Gebiete Wenn die Wissenschaft das System der allgemeinen gedanken= mäßigen Erkenntnisse des menschlichen Beistes sei, jo vertheile sich der Inhalt alles denkenden Erkennens zwischen die Einzelnen der menschlichen Gesellschaft durch das Organ der Sprache, oder es habe eben durch dieselbe jeder Einzelne an dem Gesammtdenken des menich= lichen Geistes, dessen vollendeter Ausdruck die Wissenschaft sei, Antheil. In einer ähnlichen Weise aber finde der Inhalt des Handwerks, d. h. der Inbegriff des durch die Kraft des Menschen erwor= benen oder errungenen materiellen Besites, in der Sphäre des Rccts seine Vertheilung zwischen die einzelnen Individuen in der Gesellschaft. Der Besit als solcher sei an und für sich immer die erste äußere oder objective Basis des Rechtes. Der geistige Verkehr der Einzelnen unter einander gründe sich auf das Organ der Sprache, der materielle oder thatsächliche auf das des Rechtes. Die Sprache und das Recht seien also die correspondirenden Glieder in der Sphäre des

inneren oder socialen Lebensinhaltes mit denjenigen der Wissenschaft und des Handwerks in der Sphäre des Inhaltes unserer allgemeinen oder äußeren Cultur. Cbenso ferner trete den beiden Gebieten der Religion und der Kunst eine doppelte entsprechende Region in dem inneren menschlichen Beziehungsleben zur Seite. Dieses sei diejenige der ethischen und ästhetischen Stimmungen oder Gefühls= motive der menschlichen Secle, von denen die ersteren hauptsächlich die Religion, die letteren aber die Aunst zu ihrer Quelle haben oder die auch umgekehrt diesen beiden Gebieten zur Unterlage dienen. Die rein inneren oder gefühlsmäßigen Beziehungen der Ginzelnen in der Gesellschaft seien entweder solche, welche ein Moment der Sittlichkeit und der Pflicht, oder solche, welche ein Moment der natürlich sinn= lichen Reigung und Liebe zu ihrer Wurzel haben. Die ersteren seien die ethischen, die letteren die äfthetischen Stimmungen der Seele; durch diese Eintheilung werde das ganze innere Gefühlsleben der Seele erschöpft, so daß sich hierdurch die Gliederung des innerlich menschlichen oder subjectiv socialen Lebensinhaltes in paralleler Uebereinstimmung an diejenige des Inhaltes des allgemeinen objectiven oder äußeren Culturlebens des menschlichen Geistes anschließe. — Zulett sollen zu diesen acht einzelnen Gliedern noch die beiden fer= neren Gebiete der internationalen Lebensbeziehung, die feindliche des Krieges und die freundliche des Handels hinzutreten. Diese zehn Abtheilungen nun der Religion und Wiffenschaft, der Runft und des Handwerks, der Sprache und des Rechts, der ethischen und der afthetischen Gefühlsmotive, der internationalen Beziehungen des Krieges und des Handels sollen das Spstem oder Schema der natürlichen Gesammtgliederung des menschlichen Lebensinhaltes in sich darftellen. In der geschichtlichen Entwicklung selbst sollen diese einzelnen Abthei= lungen auf das Genaueste mit einander zusammenhängen, und die allmähliche immer reichere Ausfüllung dieses Systems soll als das allgemeine Ziel oder der immanente Zweckbegriff der ganzen Geschichts= bewegung angesehen werden.

Diese philosophische Unterlage der Hermann'schen Geschichtsphilosophie ist bereits hart angegriffen worden von G. Biedermann in einer 1870 erschienenen kleinen Schrift: pragmatische und begriffswissenschaftliche Geschichtsschreibung der Philosophie. Es genüge fast — meint berselbe — diese zehn Abtheilungen des menschlichen Culturinhaltes nur aufzugählen, um Staunen über die Zusam= menstellung zu Und in der That es bedurfte einer erregen. äußerst künftlichen Rechtfertigung, um die Zusammengehörigkeit und die Gliederung dieser Gesellschaft einigermaßen annehmbar erscheinen zu lassen. Ich habe versucht ben von Hermann erdachten Zusam= menhang des menschlichen Culturspstems möglichst deutlich zu ent= wideln, habe aber auf Schritt und Tritt empfunden, wie schwer und umständlich es ift, über unklar ober ichief Gedachtes klar zu berichten. Daß aber diese Grundlage der Geschichtsphilosophie unklar ift, daß sie auf einer schiefen Auffassung der pspchischen Culturelemente beruht, ist leicht zu erkennen. Wissenschaft und Religion werden zunächst verbunden als die beiden Culturgebiete, welche in der Bearbeitung oder erkennenden Erfassung und Gestaltung des geistigen, Runft und Handwerk aber als diejenigen Culturgebiete, welche an der Bearbei= tung des materiellen, sinnlichen Inhaltes der Außenwelt ihre Aufgaben haben. Undererseits aber werden Wissenschaft und Handwert zusammengekoppelt, weil sie vorwiegend auf einer Anwendung unseres erkennenden Verstandes beruhen, werden Religion und Kunft gepaart, weil sie das Element des Gefühls und der anschaulichen Phantasie zur Quelle ihres Entstehens haben. Und gleich darauf werden wiederum unter Anknüpfung an die ersten Ideen Religion und Wissenschaft als ideale, Kunft und Handwerk als reale Mächte verbunden, und diese Culturgebiete bann auf die Regionen des Gu= ten und Wahren, des Schönen und des Nüglichen bezogen. Es läßt fich, wie Hermann's Buch und hoffentlich auch mein Bericht über dasselbe zeigt, bei diesem Hin= und Herschieben der Gruppen noch Einiges denken, aber schwerlich etwas Klares. Vielmehr ift sicher vorauszuseten, daß dieser Gruppirungswechsel nur dadurch möglich wird, daß die betreffenden Culturgebiete bald nach diesem bald nach jenem Mertmal oder Gesichtspunkte und daher an keinem Punkte tlar in ihrem vollen Wesen in's Auge gefaßt sind.

Die Religion ist weder als erkennende Bearbeitung der Objectivität zu bestimmen, noch allein aus dem Gefühl und der Phantasic abzuleiten, noch ausschließlich auf die Region des Guten zu beziehen. Wissenschaft und Handwerk feiern einen seltsamen Bund, blos deshalb weil sie beide den Berstand gebrauchen, Kunst und Handwert schliesen eine ebenso einseitige Freundschaft blos deshalb, weil sie beide sinnlichen Stoss bearbeiten. Muß sich einmal die Wissenschaft, welche den Berstand im Dienste des Wahren gebraucht, den Bund mit dem Handwert, welches den Verstand im Dienste des Nugens gebraucht, gefallen lassen; so muß ein ander Mal die Kunst, welche Sinnliches im Dienste des Schönen gestaltet, sich gefallen lassen, mit dem Handwert, welches Sinnliches im Dienste des Nugens bearbeitet, als reale auf Bearbeitung des äußeren sinnlichen Daseins gerichtete Culturmacht zusammengestellt zu werden. Die Kunst, welche Sinnliches nach einer Idee des Schönen gestaltet, ist aber ebenso gut ein idealer Culturfactor, wie die Wissenschaft, welche auch Sinnliches, nicht blos Geistiges, von der Idee des Wahren geleitet zu erkennen strebt.

Die Lust zu schematisiren und zu systematisiren verleitet Her=
mann, die zusammengesetzten Culturgebiete mit naiv wechselnder Ein=
seitigkeit bald auf das eine bald auf das andere einsache psychische
Element zu beziehen; darüber trifft er dann in keinem Punkt das
Richtige. An dieser Unklarheit ist vor Allem der falsche Ausgang
der Betrachtung schuld. Nicht von einer Eintheilung und Gruppi=
rung der gewordenen Culturgebiete durste ausgegangen werden, son=
dern von einer Aussührung der einsachen psychischen Elemente, aus
deren zusammengesetzter Wirksamkeit jene Culturgebiete erst entstehen.
Der falsche Ausgang zog die Berkennung jener Elemente und die
Berrenkung ihrer Berbindungen natürlich nach sich.

Tritt dies schon bei den angenommenen vier Hauptgebieten der Cultur deutlich hervor, so vergrößert sich naturgemäß der Widersinn noch beträchtlich bei den übrigen sechs zu ihnen in Beziehung geseten Culturgliedern. Da wird denn die Sprache als Organ für die Vertheilung des Inhalts alles erkennenden Deutens in Bezug gesetst zur Wissenschaft, als ob unsere Sprache nicht ebenso gut dazu diente Gefühle wie Gedanken mitzutheilen. Da wird, seltsamer noch, das Recht als verstandesmäßige Sicherung des materiellen Besitzes auf das Handwerk als den verstandesmäßigen Erwerd dieses Besitzes bezogen, unter der Voraussetzung, daß die erste Basis allen Rechtes der Besitz sei. Da erscheinen dann endlich Ethik und Aesthetik noch wiederum als Culturgebiete besonderer Gefühlsmotive, obgleich wir

bereits durch die Religion in die Region bes Guten, durch die Runft in die Region des Schönen hinreichend eingeführt zu sein glauben. Und endlich lernen wir dann noch als Beilage zu den acht Cultur= gliedern in Krieg und Handel die feindlichen und freundlichen Beziehungen internationalen Berkehres kennen, als ob der Handel nur eine internationale Bedeutung hätte, und als ob in ihm die einzige freundliche Verkehrsgemeinschaft unter ben Nationen sich kundgabe. Aurz je eingehender wir diese in Hermann's Culturspfteme dargebotene Grundlage der Geschichtsphilosophie prüfen, um so mehr stoßen wir auf Willtühr, Einseitigfeit und Unklarheit überall. Daß auf solcher Grundlage kein sicheres Gebäude einer neuen Geschichtsphilo= jophie aufgeführt werden tann, ift jelbstverständlich. Die verhangniß= vollen Folgen dieses Grundmangels in der Untersuchung der psychi= ichen Entwicklungselemente werden wir auch bald in Hermann's weiterer Darstellung der Culturentwicklung deutlich genug hervortreten seben.

In diesem Punkte nehmen unstreitig Lazarus' Untersuchungen über die in der Geschichte wirtsamen 3deen einen richtigeren Ausgang. Lazarus knüpft an W. v. Humboldt's bekannten Aufjat über die Aufgabe bes Geschichtsschreiber's an. Als Ziel der Geschichte erschien demselben die Verwirtlichung der durch die Menscheit darzustellenden 3dee, nach allen Seiten bin, und in allen Gestalten, in welchen sich die endliche Form mit der Idee zu verbinden vermöge. Der Ge= schichtschreiber erhielt demnach die Aufgabe, diese zu verwirklichende Idee in ihren verschiedenen Richtungen zu erkennen. Er sollte sie erkennen in den Richtung gebenden Principien der schaffenden Krafte, in den eigenthümlichen Arafterzeugungen der Ginzelnen wie der Rationen, in den idealischen Formen der Sprache und auf reinere und vollere Weise noch in den ewigen Urideen des Schonen, Wahren und Rechten. Un diefen Ideen, in benen zugleich die Krafte und Ziele der Geschichtsbewegung liegen, sollten die unmittelbar nicht zu erspähenden Plane der Weltregierung erahndet werden. — Lazarus billigt diese Betrachtungen Humboldt's, vermißt aber an ihnen mit Recht ein Eingehen auf die Untersuchung, wie und wodurch und auf welche Art die Ideen an und für sich sind und wie sie in die Ericheinung treten und zur Wirksamkeit gelangen. Als Psycholog will

Lazarus diese Untersuchung aufnehmen, da die Ideen erkennbar nur als psychische Elemente im Menschen Sein und Wirksamkeit haben Im Bereiche der Ideen sollen als Hauptarten Ideen der Auffassung und Ideen der Gestaltung des Gegebenen unterschieden werden, jene als abbilbende Bedanken eines Seienden und Wirken= den, diese als vorbildende Gedanken, durch welche ein gegebenes Seien= des und Wirkendes zu anderem Sein und Wirken gebracht wird. Die gestaltenden Ideen werden unterschieden als ethische und ästheti= iche, als Ideen der Gestaltung des Guten und Schönen. Wir er= halten somit Ideen des Seins, des Sollens und des Könnens (der Runft). Im Vergleich mit ber Wirklichkeit erscheinen biese Ideen nicht als Abbilder oder Begriffe derselben, sondern als unerreichte Urbilder des Daseins. Diese Ideale der Wirklichkeit gelten als Er= zeugnisse der auf das Bolltommene gerichteten Phantasie des Men= ichen. Unter diesen Ideen sollen die Ideen der Gestaltung, die sitt= lichen, religiösen und äfthetischen Ideen des Menschen den Mittelpunkt jeiner Geschichte bilden. Erst über sie, über Art und Antheil ihres Wirkens innerhalb des nieuschlichen Handelns muffen wir demnach ins Klare gekommen sein, um eine Gesammterkenntnig aller hiftori= ichen Kräfte oder die Ideen der Geschichte selbst erfassen zu konnen. Nicht als transcendente, außer dem menschlichen Geiste vorhandene Mächte, welche irgend wie von außen her auf ihn einwirken, werden diese Ideen gedacht, sondern als wirkliche d. h. innerhalb des Men= schen erscheinende Acte seiner psychischen Thätigkeit. Innerhalb des menschlichen Geistes sollen diese Ideen erzeugt, ausgebildet, entwidelt und zum Theil in Handlungen und Schöpfungen verwirklicht sein. In Recht und Billigkeit, Wahrhaftigkeit und Güte, erleuchtender Bil= dung und zusammenschließendem Gemeinsinn, Gehorsam gegen die Gesetze und Freiheit durch dieselben, Heiligkeit der Familie und Adel der Freundschaft, Sorge für die Jugend und die Zukunft, in allem Diesem und was ihm gleicht, soll die Idealität oder ber Ideengehalt der Menscheit sich ausprägen. Ideen der Gestaltung also gelten als die eigentlichen bewegenden Ideen in der Geschichte. Durch sie also im Unterschiede von den rein natürlichen in geschichtsloser Bleich= heit wiederkehrenden Bedürfnissen und Antrieben des Menschen soll das Leben der Menschen erft zu einem geschichtlichen werden; durch

sie soll dieses Leben seine inhaltliche Bereicherung erhalten. Durch sie auch sollen die Formen dieses Lebens, die psychischen Processe selbst gehoben werden; indem der psydische Mechanismus sich zu Formen und Combinationen von Processen erweitert, welche mehr und mehr die Analogie eines Organismus annehmen, in denen die Ideen als organisirende und leitende Aräfte erscheinen, welche den gesehmäßigen Mechanismus in ihrem Dienste verwenden. Die Art sowohl wie das Maß dieser veredelnden und organisirenden Wirksamkeit der Ideen sei in den verschiedenen Zeiten verschieden; der historischen Psychologie wird die Aufgabe gestellt, dies deutlich zu machen und zu zeigen, daß und weßhalb sie auch in auf= und absteigenden Linien sich bewegen. Da es sich im genannten Aufsatz nur um die Stellung der Aufgaben handelt, benügt sich Lazarus anzudeuten, daß die Wirkung der Ideen sich vorzugsweise in drei Grundformen bewege, welche zwar immer in einer nothwendigen Wechselwirkung mit einander stehen, aber je nach dem vorhandenen llebergewicht der einen oder der anderen ein ganz anderes Bild der Gesammtwirkung der Idealität darstellen. Vor Allem zeige sich die Wirkung der Ideen in der Vollendung der Persönlichkeit. Durch das Erfassen von Ideen erhebe sich der bedeutende Mensch aus der über alle gebreiteten Gleichmäßigkeit der phy= sischen Bedürfnisse und des psychischen und psychophysischen Mechanis= mus. Daher zeige sich in den hervorragenden Individuen der Geschichte die jedesmalige Erfüllung der Ideen, während in den Maffen die Aufgabe der Geschichte liege. Die zweite Wirkung der Ideen bestehe in der durch diese Individuen bewirkten Schöpfung von idealen Werten der Kunft und Schrift, des Fleißes und der Erfindung, die das Leben der Einzelnen und der Geschlechter überdauern. Endlich drittens liege die Wirkung der Ideen in der Schöpfung von Institutionen, von socialen, rechtlichen, politischen, freiheitlichen, religiösen Berbanden und Einrichtungen unter ben Menschen. Diese, Die Inftitutionen, seien die im höchsten Sinne historischen Erfolge der Ideen. passive, dauernde Werke, wie die der Kunst und Wissenschaft, seien fie, sondern fortlebende und fortzeugende Thaten des Beistes; nicht Theile, sondern das eigentliche Gewebe des wahrhaft menschlichen Le= bens sei in ihnen gegeben. Das Bewußtsein Theil zu haben und zu nehmen an der Idee, ihr zu dienen und ihre Ehren zu tragen, dies

Bewußtsein, das die specifische Würde des Menschen ausmache, lebe in den großen Massen jedes Volke allein und ausschließlich durch die Institutionen. Daher seien die Massen so leicht entstammt für den Kampf um die Institutionen; daher bewege sich der Inhalt der Geschichte vorzugsweise und in weitaus überwiegendem Maße um eben diese, besonders die politischen Institutionen. Die Institutionen lebten in der Geschichte und die Geschichte in ihnen.

Diese von Lazarus angestellten Betrachtungen über die Ideen in der Geschichte führen uns weiter als die Gedanken Hermann's, aber zu den letten psychischen Elementen menschlicher Entwicklung führen sie uns nicht. Die Scheu der Herbart'schen Schule, welcher Lazarus angehört, vor der Anerkennung ursprünglich unterschiedener Kraftrichtungen oder Anlagen der Menschenseele nimmt seiner Betrachtung die Freiheit, bis zum richtigen Ausgangspunkt vorzudrin= So erfahren wir denn wohl Manches über die psychologische Natur und Wirksamkeit der Ideen, sowohl über ihr seelisches Leben in den Individuen, wie über ihre Berkörperung in Werken und Institutionen; aber über die Entstehungsgeschichte der Ideen bekommen wir Nichts zu hören, als einige allgemeine Gedanken über den Berdichtungsproceß menschlichen Borftellens. Die Ideen werden darge= stellt als Vorstellungsgebilde, welche aus einer allmählichen Verdich= tung des Vorstellens entstehen. 1leber die Begriffe, welche nur wesentliche Theilvorstellungen bestimmter Dinge, Zustände oder Thätigkeiten, zusammenfaffen, sollen die Ideen hinausgehen als Gesammtvorstellun= gen, in denen sich eine ganze Reihenfolge von Dingen, Zuständen und Thätigkeiten gleichsam verdichtet zusammenzieht. Es wird hervorge= hoben, daß Begriffe einen scharf umschriebenen Inhalt an den sie bestimmenden Merkmalen haben, mährend Ideen so zu sagen einen unendlichen Inhalt an der ungeschlossenen und sich stetig erweiternben Fülle der in ihnen mitgedachten Beziehungen und Berhältnisse besitzen. Für den Begriff des Menschen mag es genügen, sich die Mertmale seines organischen, thierischen, vernunftbegabten Wesens zu vergegenwärtigen; für die 3bee des Menschen genügen die Theil= vorstellungen nicht, in ihr muffen wir die ganze Fulle der im Menschen sich entwickelnden Eigenschaften und Kräfte mitdenken und die Idee dadurch zur treibenden Kraft der Entwicklung selbst werden

Es ist hier der Ort nicht, die logisch=psychologische Richtig= keit dieser Auffassung zu prüfen; nehmen wir sie einmal ungeprüft als Grundlage der Betrachtung an, so bleibt doch die Frage bestehen, weshalb denn nun gerade bestimmte Vorstellungsverdichtungen ent= stehen. Lazarus geht davon aus, Ideen der Betrachtung und Ideen der Gestaltung des Seins und unter den letzteren wiederum Ideen der ethischen und ästhetischen Gestaltung, Ideen des Sollens und des Konnens (ber Runft) zu unterscheiden. Was führt denn die menschliche Seele zur Unterscheidung dieser Ideen ? — Die Ideen sind nach Lazarus Erzeugnisse der auf das Volltommene gerichteten Phantasie des Menschen. Was lenkt denn diese Phantasie auf das Volltom= mene gerade in den angegebenen Richtungen? Sind es die äußeren Eindrücke, die in merkwürdiger Uebereinstimmung menschliches We= sen überall in diese Richtungen drängen und dadurch überall-die Ibeen des Wahren, Guten und Schonen als verdichtete Vorftel= lungsgebilde erzeugen, oder beruht diese Entwicklung auf einer bestimmten Verschiedenheit ursprünglich angelegter Kraftrichtungen un= serer Seele? - Ich bin entschieden der letteren Ansicht. Während also Lazarus meint, daß das Verständniß der Ideen durch die Ver= bindung mit der falschen psychologischen Theorie der Seelenvermögen behindert wird, scheint mir gerade in dem Unterlassen des Zurud= gehens auf diese durchaus richtige Lehre der Grundmangel von La= zarus' Gedanken über die Ideen in der Geschichte zu liegen. Daß sich die von Lazarus turzweg hingestellten Ideen des Seins, des Sollens und des Könnens (der Kunft) entwickeln, findet seinen genügenden Grund nur in der Annahme, daß unsere Seele Grundelemente betrachtenden Denkens, ethischen und äfthetischen Werthschätzens besitzt, daß sie ihrer Naturanlage nach ein denkendes, wollendes und fühlendes Wesen ist. Nur durch das Zurückgehen auf diese Elemente der Seele wird man die bewegenden in der Beschichte wirksamen Ideen von Recht und Billigkeit, Wahrhaftigkeit und Büte, Bildung und Gemeinsinn, Gehorsam und Freiheit, Familie und Freundschaft, Erzichung und Zukunft, die Lozarus in bunter Mischung als erzeugte Gebilde der Vorstellungsverdichtung aufführt, erklären, d. h. aus ihrer Quelle ableiten und in geschlossener wohl geordneter Umgrenzung bestimmen tonnen.

Alle diese neuen Versuche zur Begründung der Geschichtsphilo= sophie haben also den gemeinsamen Fehler, daß sie unterlassen, vor Allem in streng wissenschaftlicher Weise die Elemente der Menschen= feele aufzusuchen, beren gesetymäßige Entwicklung im verschlungenen Bu= sammenhange der Menschengeschichte verfolgt werden soll. Zufolge der Bernachlässigung dieses festen Ausgangspunftes der Untersuchung fehlt nothwendig auch der ganzen weiteren Betrachtung ein fester Gesichts= punkt für die Aufsuchung und die Werthschätzung der Entwicklungsstufen der Menschheit. Auf die Nothwendigkeit dieser Grundlage für den Aufbau der Geschichtsphilosophie habe ich zur Widerlegung Derer, die mit Budle geneigt sind den sittlichen Fortschritt der Menschheit zu beftreiten, in dem Rapitel über das Bewissen und die sittliche Weltordnung meines im vorigen Jahre erschienenen Buches "Philosophische Zeitfragen" hingewiesen und bort zugleich versucht, ein Spftem von dem Organismus unserer Seelenkräfte darzulegen, welches als psychologischer Ausgangspunkt aller weiteren geschichtsphilosophischen Betrachtungen gelten fann.

Wir bemerkten, daß unter den Versuchen zum Neubau der Ge= schichtsphilosophie die hervorragenoften deutschen Schriften die Nothwendigkeit anerkannt haben, die Lösung der schweren Aufgabe von dieser Seite aus in Angriff zu nehmen; tadeln also nur, daß die= selben tropbem ohne geordnete Erledigung der psychologischen Elemen= tarfragen an die Darstellung der Geschichtsentwicklung selbst heran= Dieser Mangel beeinträchtigt naturgemäß die ganze weitere Betrachtung des Entwicklungsganges der Menscheit. Willfürliches Herausgreifen einzelner Bildungsmomente zur Bestimmung ber Entwidlungsstufen, ebenso willfürliches Zurudseten oder auch vollstän= diges Uebersehen anderer Momente, gerade diese Hauptfehler, welche die Constructionen der alten Geschichtsphilosophie in Verruf gebracht haben, treten in Folge der Unterlassung jener methodischen Voruntersuchungen auch jett wieder bei den neuen Versuchen hervor. Allgemeine Räsonnements und geistreiche Aperçu's nehmen auch jett wieder all zu oft die Stelle historisch wohl begründeter Darstellungen ein. Im besten Fall werden uns anregende Gedanken über den welthistorischen Sinn gewisser Beschichtsbewegungen dargeboten; aber leider fehlt gerade hier die Rückbeziehung auf die Principienfragen, deren Erledigung zum Verständniß des Sinns jener allgemeinen Gedanken durchaus unerläßlich ist. — Es fällt nicht schwer, dieses allgemeine Urtheil durch Eingehen auf Einzelnes zu begründen.

Als eine Hauptfrage der philosophischen Geschichtsbetrachtung hat mit Recht immer die gegolten, ob in der Geschichtsentwicklung ein Rückschritt, oder ein Stillstand in der Wiederholung unveränderlicher Grundkräfte unter wechselnden Formen der äußeren Erscheinung, oder ein Fortschritt anzunehmen ist. Alle besprochenen Werte anerstennen die Bedeutung dieser Frage, alle behaupten den Fortschritt; aber im Nachweis desselben vermissen wir durchweg eine wahrhaft überzeugende wissenschaftliche Begründung.

Die frühere deutsche Geschichtsphilosophie suchte diese Begründung aus dem Begriff des menschlichen Wesens zu gewinnen und construirte dann die Geschichtsepochen als Entwicklungsphasen des sich entfaltenden Begriffs. In Deutschland sind jest Geschichtsforscher und Philosophen ziemlich einig darüber, daß diese Art Geschichtsconftruction teine wohl begrundete Erkenntniß gibt und überdies auf einer Täuschung beruht. Der angeblichen Conftruction aus der Idee ging genau besehen stets eine Ableitung ber Idee aus einer willfürlich herausgegriffenen und einseitig beschränkten Erfahrung voraus. Der Inhalt der Geschichtsideen wurde in Wahrheit nicht erkannt aus einer dialektischen Selbstbewegung der absoluten Idee, sondern vielmehr entnommen aus einer höchst unvollständigen, offenbar einseiti= gen Anschauung der geschichtlichen Thatsachen. Diesen von Harms, Lazarus und Lope in ihren methodologischen Betrachtungen klar bezeichneten Irrthum der früheren Geschichtsphilosophie glauben natürlich die meisten neueren Geschichtsphilosophen vermeiden zu muffen und vermieden zu haben, aber nur Wenigen gelingt es, sich in diesem Punkt von Jrrihum und Selbstäuschung frei zu halten.

Sar wenig offenbar ist dies dem im Ausland mehr als bei uns gepriesenen Begründer einer modernen Geschichtsphilosophie, A. Comte, gelungen. Die Hinfälligkeit seiner allgemeinen Deductionen tritt in seinen historischen Aussührungen unverkennbar hervor. Seine ganze Geschichtsconstruction beruht auf der einfachen psychologischen Behauptung, daß der Mensch ursprünglich nur sein eigenes Subject als den Ausgangspunkt von Thätigkeiten kennt und demgemäß alle Bewegungen der Außenwelt auch nur als Wirkungen ähnlicher per= sönlicher Rräfte ansieht. Der Mensch auf dem Standpunkt dieser subjectiven Weltauffaffung beseelt also die ganze Natur mit Göttern. Allmählich streift dann die wachsende Erkenntniß das Personliche von diesen Mächten ab, und verwandelt die Götter in abstract gedachte Rrafte oder Wesen. Erft die fortschreitende Wissenschaft beseitigt endlich auch diese Form des in der Substantiirung unserer Begriffe sich äußernden Subjectivismus und läßt uns zur Erkenntniß des wirklichen Seins der Dinge, der in ihnen wirksamen Kräfte und Gesetze gelangen. Der Mensch also befreit sich allmählich von den Vorurtheilen seines Subjectivismus, um zur positiven Erkenntniß der objectiven Welt zu kommen. Diese Entwicklung vollzieht sich in ber Menscheit durch die Stufen der theologischen, der metaphysischen und der positivistischen Auffassung. Mit diesem Fortschritt der Gin= ficht läßt Comte Hand in Hand geben die Zunahme der menschlichen Herrschaft über die Außenwelt und der menschlichen Unabhängigkeit bon ihr, denn beide seien nur zu gewinnen durch richtige Erkenntniß des wirklichen Seins der Dinge. Diesem Fortschritt entspricht es, daß Anfangs Theologie und Kriegsmacht, dann Philosophie, endlich Wissenschaft und Industrie die herrschenden Culturmächte sind. Als selbstverständlich erscheint, daß sich dieser nothwendige Fortschritt nicht in allen Gebieten menschheitlichen Lebens gleichzeitig verwirklicht. Es gibt vielmehr Gebiete sogar der Wissenschaft, wie z. B. die Geschichte, die noch jett sich nicht ganz frei machen konnten von den Voraussetzungen der theologischen Weltepoche. Comtes Geschichtsphilosophie hat wesentlich die Aufgabe, auch für sie die positivistische Auffassung gur Geltung zu bringen.

Laurent hat die Nichtigkeit dieser Grundgedanken Comtes in seiner Anwendung auf die Geschichte mit treffendem Spotte dargezthan. Es genügt hier zur Charakteristik an einigen Consequenzen den ungeschichtlichen Widersinn jener Gedanken hervorzuheben. Liegt im Wesen der theologischen Weltauffassung die Personisicirung der Naturkräfte, so läßt sich leicht der Polytheismus als Höhepunkt der religiösen Weltauffassung und ihm gegenüber der Monotheismus als ein Sinken von dieser Höhe auffassen. Comte macht diese Folgezung und läßt sich durch sie zu den seltsamsten historischen Fictionen und

Urtheilen verleiten. Um die Thatsache des jüdischen Monotheismus mit seiner Ansicht in Einklang zu bringen, behauptet er kurzweg, das mosaische Judenthum sei eine ägyptische Priestercolonie gewesen, ausgegangen von solchen Prieftern, deren Glaube anfing sich vom Polytheismus zu lösen und die sich einen vom Drude der Rriegerkafte freien Zustand schaffen wollten. Den historischen Nachweis für diese Entbedung erwartet Comte naiv genug von einem Geschichtstundigen, da seine Studienart, die ihm überhaupt verbiete irgend etwas seine Ideen Betreffendes zu lesen, ihm nicht erlaube einen solchen zu suchen. Jenem Grundgedanken entspricht es ferner, daß alle Philosophen, die durch eigenes Nachdenken vom Polytheismus sich loswinden, ohne doch gleich religionslose Positivisten zu werden, nach Comte metaphy= sische Schwäßer sind, bei benen das religiöse Clement der Seele sinkt. Sotrates und Platon behandelt er als solche Halbdenker und nutlose Schwäßer. Wer aber gar baran benkt, wie Christus eine monotheistische Volksreligion zu gründen, der gehört in die Klasse der Abenteurer, denn ohne Trug und Verblendung läßt sich jene Aufgabe nicht lösen. Der Monotheismus als Volksreligion wird sich auch jederzeit für das zu turz gekommene religiose Personificirungsgelüste entschädigen muffen; das katholische Christenthum erganzte demgemäß die Trodenheit des driftlichen Monotheismus durch Anbetung der Heiligen. Deswegen erkennt auch Comte im Ratholicis= mus die höchste Form des Christenthums und im Protestantismus ein offenbares Sinken der religiösen Entwicklung. Und tropbem endet dieser religionslose Positivist damit, zum Besten der gegenwärtigen und zukünftigen Menscheit eine neue Religion zu erfinden, in der die Menscheit selbst als Gottheit und ihre hervorragenden Genien in buntester Mischung als Kalenderheilige verehrt werden, für beren Cultus ein neues Rom mit einem neuen gut dotirten, von Schönheiten umgebenen, von einem zugleich als moderne Indercongregation wirkenden Priestercollegium unterstützten Hohenpriester im Bois de Boulogne ber Weltstadt Paris aufgerichtet werden soll. — Die besonneneren Anhänger Comtes verwerfen diese seine religiösen Zukunftsträume, wie ebenso seine auf Casarismus hinauslaufenden politischen Hoffnungen; aber sie erkennen nicht klar an diesen Consequenzen selbst den Beweis für die Berkehrtheit der geschichtsphilosophischen Grund-

lage. Das Vordwingen des religiösen Momentes auf dem Boden des Positivismus selbst spricht dafür, daß dasselbe kein vorübergehen= des Auffassungsmoment menschlicher Culturentwicklung ift, sondern auf einem festen Triebe der Menschenseele beruht, der leicht auf seltsamen Irrwegen seine Befriedigung sucht, wenn ihm dieselbe auf geordneten Wegen entzogen wird. Die religiöse, metaphyfische und exact wissenschaftliche Auffassung sind unstreitig verschiedene Formen unserer Welterkenntniß, aber keine Formen, die in culturgeschichtlicher Folge einander ablösen, sondern solche, die zusammen erft zur Ertenntniß der Wahrheit führen. Ein geistiger Fortschritt der Menschheit kann daher in Betreff dieser Formen nur in dem allmähligen Erlernen ihrer richtigen Anwendung gesucht werden. Ja nach dieser Anwendung lassen sich vielleicht Stufen wissenschaftlicher Entwicklung bestimmen, aber als allgemeine Rategorien der Geschichtsphilosophie sind sie unbrauchbar. Nur gezwungen läßt sich ber reiche Inhalt der Geschichtsbewegung unter die Titel dieser Weltepochen bringen. Schon durch diese falsche Anlage wird Comte zu manchen schiefen Urtheilen und willfürlichen Deutungen gedrängt, die auffallend genug gegen seine Forderungen der richtigen inductiven Forschungsmethode des Positivismus verstoßen.

Es ist eben leichter, eine Runft empfehlen, als sie ausüben. Das bezeugt Comtes Geschichtsphilosophie, und nicht minder die seines Anhängers Budle, der ebenfalls die eitle Methaphyfik schmäht und der inductiven Forschungsmethode huldigt. Aus wie leichten Prämissen aber erbaut auch er sich sein historisches Fortschrittsgebäude! Die Menschenseele — so lehrt Buckle — hat intellectuelle und morali= sche Fähigkeiten! ob diese Begabungen an sich bei allmählig gesteigerter Ausbildung des Gehirns in der Menscheit an Kraft zugenommen ha= ben, moge zweifelhaft sein, aber annehmbar sei, daß die geistigen und sittlichen Gesetze der Menschenseele einen Einfluß auf den Fortschritt der menschlichen Gesellschaft ausüben. Die Geschichtsphilosophie muffe fragen, von welcher Seite der größere Einfluß ausgehe. Da sei nun klar, daß der Einfluß sittlicher Motive auf den Fortschritt der Civilisation verschwindend gering sei. Die Hauptsätze der Moral seien seit Jahrtausenden bekannt und unverändert, während die intellectuellen sich in slets fortschreitendem Zustande befänden. Es sei daher

klar, daß nur der intellectuelle Factor den Fortschritt der Civilisation bestimme. Daß dem so sei, beweift Budle an den Gründen, welche die religiose Intoleranz gemildert und die Kriege verringert haben. Die reli= giöse Intoleranz beruht nicht etwa, wie man sonst denkt, auf der sittlich mangelhaften Anerkennung fremden Glaubensrechtes; sie ift nach ihm vielmehr die nothwendige Folge eines jeden religiösen Fürwahrhaltens. Deshalb waren die frommsten romischen Raiser die intolerantesten, und die Berfolgungssucht der Inquisition ging nur hervor aus ihrem Interesse für religiöse Wahrheit. Diesen natürlichen Thatbestand ändert nach Budle keine Entwicklung sittlicher Rechtsauschauungen, sondern allein die Zunahme der Erkenntniß besonders der Natur, die den religiösen Aberglauben stürzt. Cbenso verschwindet allmählig die Neigung zum Kriegführen durch die technische Ausbildung des Ariegshandwerks und durch die Rücksicht auf die nationalökonomischen Vortheile der Völkerverbindung und die nationalökonomischen Uebel des Krieges. Daß auch hier ein Fortschritt im sittlichen Bewußtsein der menschlichen Gemeinschaft wesentlich mit in Rechnung zu bringen ift, verkennt Buckle. — Aurzweg gilt ihm als bewiesen, daß von einem sittlichen Fortschritt nicht zu reden ist, daß der Fortschritt der Civilisation nur vom Einfluß des intellectuellen Bildungsfactors abhängt, und daß wiederum für den intellectuellen Fortschritt die wachsende Erkenntniß und die entsprechende Bewältigung der Naturfräfte hauptsächlich maßgebend ift. Wo nun die Natur wie in den heißen Ländern der Erde all zu gewaltig ift, da beherrscht sie die Phantasie der Menschen und der Verstand bleibt gegenüber dieser Er= regung zu schwach, durch Einsicht zur größeren Unabhängigkeit von der Natur sich zu erheben. Aus dem einfachen Grundgesetz dieser Wechselwirkung von Natur und Mensch glaubt Budle das Zurückbleiben der Civilisation in einigen Erdtheilen und Ländern derselben und den Fortschritt in anderen hinreichend erklären zu können. — Um diese Allgemeinheiten zu beweisen hatte Budle natürlich eine Beschichte der Menscheit schreiben mussen. Zum Glud aber hatte er die nationale Eitelkeit zu glauben, daß für den Geschichtsphilosophen die Geschichte Englands werthvoller sein musse als jede andere; dieser Einbildung haben wir es zu danken, daß wir flatt einer jeden= falls unbrauchbaren Geschichtsphilosophie doch wenigstens eine nach vielen Seiten hin lehrreiche und interessante Geschichte der Civilisation in England von ihm erhalten haben.

Auf wie schwachen Füßen Budles Behauptungen stehen, ift leicht zu zeigen. Daß die Hauptsätze der Moral seit Jahrtausenden unverändert geblieben, wird von Budle durch seine unausgeführten Hinweise auf das Vorkommen derselben unter allerlei Volt gewiß nicht mit wissenschaftlicher Gründlichkeit bewiesen; wir wollen aber diese seine Behauptung einmal als wirklich erwiesen annehmen, so kann doch damit unmöglich die Frage nach dem sittlichen Fortschritt erledigt sein. Es könnten sehr wohl dieselben sittlichen Grundsätze überall und jederzeit vorhanden gewesen sein, aber doch ihr Berhältniß zu einander nach fortschreitender Geltung der einzelnen fich verändert haben; auch das Beachten diefer Grundfage, bas Leben nach ihnen, könnte sich steigend entwickelt haben. Diesen letten Einwand, es könnten die Grundsätze stationär und doch ihre Wirkung forschreitend sein, glaubt Buckle beiläufig in einer Note mit Anführung ber Thatsache widerlegen zu können, daß im Mittelalter sittliche Befehrungssucht in Wort und Schrift viel eifriger betrieben wurde als jett, wo die Grundsäte der Moralisten aufgehört hatten die menschlichen Angelegenheiten zu leiten und dem umfassenden System der Zwedmäßigkeit Raum gemacht hätten, das jest alle Interessen und alle Klassen umfasse. Also die Abnahme der Moralpredigten gilt als Beweis dafür, daß im Handel und Wandel der Menschen die Anerkennung sittlicher Grundsätze keinen Fortschritt gemacht habe! Eine seltsame Beweisführung fürwahr! In der Erziehung pflegt umgekehrt das Aufhören sittlicher Ermahnung mit dem wachsenden Fortschritt sittlichen Bewußtseins in Verbindung zu stehen. Dächte Budle klar, so müßte er seiner Richtung gemäß nicht behaupten, das sittliche Leben der Menscheit sei stationär, sondern es erlösche all= Nach Budles Deutung jener angeführten Thatsache verlieren ja die sittlichen Grundsätze an Bedeutung und machen allmählig einem umfassenden System von Zwedmäßigkeit Raum. Der intellectuelle Fortschritt der Menschheit würde demnach damit enden, den fittlichen Factor ber Menschenseele als überflüssig ganz zu verdrängen. - Budle hat offenbar in seinem englischen Utilismus für die Bewegungen des sittlichen Lebens der Menscheit alles Verständniß

Eine andere Befangenheit, die Ueberschätzung des Ratur= einflusses trübtzihm ben Blid auf die geistige Entwicklung der Menschheit. Treffend hat von den besprochenen Forschern besonders Rückert darauf hingewiesen, daß die Geschichtserfahrung vielmehr lehrt, wie sich selbst unter denselben natürlichen Ginflüssen bald Culturvölker entwickelt haben, bald nicht, wie es ungeschichtliche Bolker auch unter solchen für die Cultur günftig erachteten Ginflussen gibt. Shon die Möglichkeit, eine unter anderen Naturbedingungen entstandene Cultur auf einen Boden zu übertragen, auf dem einst nur Raturvölker einer niederen Stufe hausten, wie in Nordamerika, sei eine Art Beweis dafür, daß die culturgeschichtliche Individualität nicht unbedingt von der Natur abhänge. Rlarer noch sei die Berufung auf die Geschichte aller europäischen Culturländer, die uns zeige, daß unter ben Ginflussen einer und berselben Ratur die verschiedensten Culturstufen durchlaufen werden. Für den Sat ferner, daß selbst ein zur Hervorbringung der Cultur besonders disponirter Boden nicht noth--wendig dieselbe erzeugen muffe, wenn auch seine Natur dieselbe bleibe, tonne man sich auf die Geschichte aller untergegangenen Culturvolker berufen, deren Heimathsstätten jest von ganz oder halbbarbarischen Völkern eingenommen werden, ohne daß die Natur auf deren Art einen merklichen Ginfluß ausübte. Zuzugeben sei nur, daß die größ= ten Extreme der Natur in den Aequatorial- und Polargegenden bis jest noch kein wahrhaft geschichtliches Culturdasein aufkommen ließen; aber unbegründet sei die Folgerung, daß dieser Erfahrungssatz ewige Bültigkeit beanspruchen durfe. — Die phyfische Ginseitigkeit Buckle's liegt jedenfalls klarer auf der Hand und ist für die richtige Auffassung der Geschichtsbewegung schädlicher als die von Buckle gerügte, in der Nichtbeachtung der Naturverhältnisse vorliegende Einseitigkeit Ein jedes Gebiet will zunächst aus sich selbst begrif= der Historiker. Mag auch die Natur auf die Culturentwicklung ber Menschheit von noch so großem Einfluß sein, die Gebilde Des Menschengeistes selbst erwachsen doch immer mehr zu den mächtigeren Entwicklungsfactoren seiner Cultur. In ihrem Berhältniß zu einander und in ihrer Wechselwirkung auf einander hat man daher vor Allem die Sefete ber menschlichen Geschichtsbewegung zu suchen.

Die deutsche Geschichtsphilosophie hat diesen Irrthum nach dem

in ihm befangenen Wert Herber's abgelegt, die neuen Bersuche sind frei von ihm; ihre Fehler liegen in einer anderen Richtung. Rur in Betreff der Methode find die Fehler dieselben, auch die deutschen Bersuche spstematifiren entweder zu wenig oder zu viel und zu rasch. — Mit unglaublicher Geschwindigkeit construirt Bunsen seine drei Weltalter: harakterifirt durch die drei Träger des weltgeschichtlichen Bebankens, der Idee des Gottesbewußtseins, durch die Hebraer, Griechen und Germanen, benen immer drei Leiter ber weltgeschichtlichen That gegenüber fleben, ben semitischen Hebraern die zoroaftrischen Iranier (erft die Baktrer, dann die Meder und Perfer, bis der Cemi= tismus überwiegend That wird im Ausläufer sciner Weltanschauung, im welterobernden Muhamedanismus) — den Geift schaffenden und Freiheit rettenden Hellenen die gesetlich ordnenden, weltherrschenden Romer, — den Deutschen endlich zuerst die verwandten Romanen, dann die stammverbrüderten Engländer. Dabei soll in die Augen fallen, daß alle Träger des Gedankens Bundesvölker, alle Träger der That Bölker des Einheitsflaates gewesen find, und daß dieser weltgeschichtliche Gegensatz seine Lösung nur im wahren Bundesstaat finden kann. Als Niederschlag der ersten Menscheitsperiode sollen wir Sprace und Mythologie ansehen, was zum Weltalter der Hebräer schwerlich paßt. Als Niederschlag der zweiten Periode erhalten wir Dichtung, bildende Runft und staatliche Ordnung; wir vermissen bei dieser Angabe, das Verdienst der Griechen um die Grundlegung der Wissenschaft hervorgehoben zu sehen. Aber freilich die dritte Menscheitsperiode mußte auch noch etwas zu thun übrig behalten: als ihr Niederschlag wird eben die Wissenschaft bezeichnet -- eine gang ungerechtfertigt einseitige Hervorhebung für biese Beriobe, die auch nach allen andern Seiten des Culturlebens so mannigfach Ei= genthümliches und Neues geleistet hat. — Wir dürfen wohl unterlaffen noch die Gedanken Bunsen's über das nahe Ende dieses Weltalters zu erwähnen und seine Traume von der Zukunft, in der die Menschen bes Wissens wieder Priester bes Menscheitsbewußtseins sein werden, zu gedenken. Ich glaube ohne dies auf Zustimmung für das Urtheil rechnen zu dürfen, daß man mit so halbwahren AUgemeinheiten zur Zeit keine Geschichtsphilosophie mehr construiren tann, die Historitern und Philosophen genügt.

Sbenso wenig läßt sich dies erwarten von den unzusammenhän= Derselbe vertritt die Annahme, daß genden Gebanken Lasaulys. die Bölker wie die Einzelnen ihr steigendes und sinkendes Lebensalter haben. Nur in gewissen Richtungen läßt er biesen Entwicklungsgang der Bölker zugleich dem Fortschritt der Menscheit zu Gute Lasauly nimmt Bacons Bemerkung auf, daß in der Jugend der Bölker die Waffen herrichen, im Mannesalter Runft und Bifsenschaft, dann eine Zeit lang Waffen- und Musenkunfte zusammen blühen, bis endlich im Greisenalter Handel und Industrie, Lugus und Mode das Absterben vorbereiten. Dabei soll die Kraft des Volks= lebens wachsen von innen nach außen, von unten nach oben, demnach vom Bauernstand aus durch den Stand des Bürgers, Kriegers, Priefters, Ebelmanns bis jum Fürstenstande hinauf, und dann umgekehrt wieder absterben. Belege für diese Behauptungen werden nicht gegeben. Mit nicht geringerer Willfür wird uns am griechischen Volk der Entwicklungsgang der Künste als eine innerlich und äußerlich begründete Entstehung und Ausbildung ber drei bildenden Rünfte, der Architettur, Sculptur und Malerei, dann der drei redenden Künste, der Musit, Poesie und Prosa, in der angegebenen Reihen= folge geschildert. Erst wird der Tempel gebaut, dann ein Götterbild geschnitt, dann dasselbe theilweise bemalt, dann mit heiliger Tempel= musik verehrt, dann mit dichterischen Hymnen verherrlicht und end= lich mit prosaischen Predigten gepriesen. Um diesen psychologisch und historisch gleich widersinnigen Entwicklungsgang ber Rünste näher zu begründen, stellt Lasauly noch eine besondere Philosophie der Künste in Aussicht! — Als religiöser Fortschritt der Menschheit wird uns der Durchgang des Pantheismus des Orients und der Polytheismus des Occidents, der Monotheismus des Judenthums und des Islam bis zur driftlichen Trinitätslehre als Weltreligion hingestellt, unbetümmert um die Thatsache, daß noch heut zu Tage der weitaus größte Theil der Menschheit die occidentalische Religionsentwicklung in ihrer besonderen dogmatischen Form als einen allgemein menschheitlichen Fortschritt nicht anerkennt. Den politischen Fortschritt im Leben der semitisch=japhetischen Völker construirt Lasaulx mit Hegel als Entwicklung der Ideen der Freiheit, nach welcher es genügt zu jagen, daß im Orient Giner frei ift, daß in der hellenisch=romischen Welt Viele frei find, in der driftlich-germanischen Welt endlich Alle frei sein sollen und wollen. Die Dürftigkeit dieser Rategorieen veranlaßt Lasaulx hinzuzufügen, daß gleichzeitig mit diesem extensiven Wachsthum der Freiheitsmacht auch die Idee der Freiheit sich intensiv steigere; aber worin diese Steigerung besteht, erfahren wir nicht. solchem Gesammtfortschritt ber Menscheit nun sollen sich zeitweilig die verschiedenen Völker betheiligen, bei denen dann mit der physi= schen Productionstraft allmählich die sprachbildende Araft, die religiöse Glaubenstraft, die politische Lebensenergie, die nationale Sittlichkeit, die poetische Kraft im Leben der Kunste und zuletzt auch mit dem Aufhören aller idealen metaphysischen Bedürfnisse, das specifisch geistigste Erzeugniß des Bölkerlebens, die lebendige Wissenschaft sinken und erlöschen. — hat dann der Lebensbaum alternder Bölker seine Araft also erschöpft, dann wird er verjüngt durch das junge Pfropfreis eines wilden noch lebensfrischen Bolksbaums. Das ausgelebte Volk wird regenerirt durch eine barbarische Ueberfluthung. — Ob die Völker Europas und besonders das deutsche Volk schon an diesem Lebensabend angelangt find, darüber weiß Lasauly mit seinem Meinen und Hoffen nicht zum Abschluß zu kommen. Im hinblick auf die troftlosen Zustände aller europäischen Bölker ergreift ihn eine dustere Ahnung großer Ratastrophen, und boch findet er wiederum, daß unfer Leben nach allen Richtungen bin heute gefünder ift als vor hundert Jahren. Für unser zerrissenes Bolt insbesondere mag er die Hoffnung auf Wiederherstellung von Raiser und Reich nicht aufgeben, obgleich sein Glaube an die Berwirklichung dieses Ideals nicht groß ift. Trot aller Troftlosigkeit glaubt er bennoch nicht, daß die ursprüngliche Vitalität alles Völkerdaseins in Europa schon so vertrodnet und erschöpft ist, wie in Africa und Asien. Er hält daher die Hoffnung fest, daß die bisherige abgewickelte Beschichte unseres Erdtheiles nur ein Theil der ihm beschiedenen Besammtentwicklung ist, und daß jedenfalls aus der Auflösung der bisherigen Zustände Europas, sei es hier ober jenseits des atlantischen Oceans aus europäischen Elementen, zulett noch neue und bessere Zustände berborgeben werden.

Die Erlebnisse unserer Tage würden wahrscheinlich die Furcht vor dem Herrannahen der europäischen Bölkervertrocknung verringert, aber schwerlich die ganze Grundlage dieser Geschichtsphilosophie erschüttert haben. Diese grundlegende Theorie vom natürlichen Altern der Bolter ift aber nichts als eine vorschnelle und unrichtige Berallgemeinerung aus einer allzu geringen Summe von Beobachtungen über den Lebensgang und das Absterben einiger Bolker der Bergan= genheit. Lopes Einwände gegen diese Ansicht treffen gewiß das Das Altern der Nationen ift, wie Lope bemerkt, offenbar nicht eine in dem Begriffe des Boltes vorherbestimmte Nothwendig= keit der Entwicklung, sondern wo es stattfindet, ein Ergebniß besonderer Lebensbedingungen, die nur zum Theil in der Eigenthumlichkeit der erreichten Bildung, zum andern in äußern Umständen liegen. Tritt einmal solches Altern ein, so liegt doch in ber Natur bes Volks nicht wie in dem des Organismus ein Hinderniß der Reubelebung. Fehlte diese Erhebung den erschöpften Boltern des Alterthums, so suchen wir den Grund dafür mit Lope barin, daß zugleich der Bestand der Bölker durch bernichtende Eroberungen eben noch rufligerer Gegner gebrochen wurde. — Solche Barbarenhorden, die auch Lasauly als wilde Pfropfreiser zur Bölkerverjüngung ansieht, find zur Ueberfluthung herabgekommener Culturvölker in Europa nicht mehr zu verwenden; es ware baber hart, ohne Grund den einmal gefuntenen Böltern unsers Erdtheils auch noch die Hoffnung auf eigene Selbsterhebung zu nehmen. Im Bölkerleben bringt ber Glaube an das Sterben den Tod selber, der Glaube an das eigene Leben aber sichert das Leben. Lasauly Geschichtsphilosophie ift mehr die Geburt gefühlvollen Weltschmerzes als das gesunde Ergebniß wissenschaftlicher Forschung; diesem Ursprunge getreu kommt sie mehr in unbestimmten Ginfällen und Idealen als in spstematischem Busammenhang zur Darftellung.

Was an Spstematisirung Lasaulx zu wenig hat, das bietet Hermann reichlich zu viel. Das Verkehrte dieser neuen Schematisirung der Geschichte nach allen Seiten zu verfolgem ist hier nicht möglich; ich hebe nur die Willfür in der Bestimmung der Hauptepochen hervor. Der Bewegung der Weltgeschichte soll durch die basische Gliederung des menschlichen Culturinhaltes in Kunst, Religion, Handwert und Wissenschaft von vornherein ihre Straße vorgezeichnet sein. Die Menscheit bringt nach innerem Gesetz die einzelnen Gebiete des

Culturspftems in der angegebenen Reihenfolge zur höchsten Entfal= Dieses innere Gesetz wird gefunden nach der Analogie der psychisch begründeten Entwicklung des Einzelmenschen durch seine Lebensalter. Die Motive der Kindheit sind von heiterer, objectiv sinnlicher Art, dem entspricht das Leben der Kunft: das Griechenvolk entwickelt diese erste Culturproving im Alterthum als der Rindheitsperiode der Menscheit. Die Motive der Jugend sodann sind mehr von subjectiv innerlicher, geistig überspannter und schwärmerischer Art, dem entspricht das Reich der Religion: die driftlich germani= sche Welt entwickelt diese zweite Culturprovinz im Mittelalter als der Jugendzeit der Menschheit. Nach bem Jüngling kommt der Mann, mit gediegenem, nüchternem, reflectirtem, prattischem Ernft, dem entspricht die Arbeit des Handwerks: die Engländer haben diese Cultur= provinz entwickelt im Mannesalter der Menscheit. Nun bleibt noch die Culturprovinz der Wissenschaft zu bebauen, damit haben die Deutschen bereits begonnen. Sogar ihre politische Reform haben sie neuerdings auf Grund ber wiffenschaftlichen Ginficht, daß ber Dualismus von Desterreich und Preußen unhaltbar jei, begonnen. Deutschen werden das neue Weltalter der Wissenschaft zur vollen Blüthe bringen; ob in bester Mannheit oder ob bereits im Greisenalter, bleibt unbestimmt. — Daß biefe Construction der Weltgeschichte im vollsten Dage den alten Fehler einseitiger Charafterbestimmung der Epochen an sich trägt, liegt auf der Hand. Hermann selbst mi= derspricht dieser Construction gelegentlich durch manche abweichende Bemerkungen. So erfahren wir mit Staunen einmal, daß die erste allgemeine Stufe einer jeden historischen oder nationalen Culturentwicklung erfüllt wird von dem Aether der Religion, die zweite von demjenigen der Aunft, daß demgemäß besonders bei den Griechen die Blüthe der Runft sich aus dem Schoofe der religios-nationalen Lebensanschauung entwickelt bat. Es ift ihm auch nicht unbekannt, daß in derselben Rindheitsperiode, in der die Griechen die Culturprovinz der Runft bereisten, die Juden bereits ganz in der jugend= lichen Culturzeit der Religion lebten. Auch ist er naiv genug zu bemerken, daß in der Rinderzeit des Alterthums die politische Idee als solche das höchste bewegende Motiv des menschlichen Lebens bil-Dergleichen Ausführungeu paffen schlecht zur angenommenen betc.

basischen Gliederung der Culturentwicklung. Aber nicht diese unbefangenen Seitenbemerkungen Hermanns find falsch, in ihnen gerade zeigen sich brauchbare Gedanken und schätzenswerthe Gesinnungen; verkehrt ist leider die Hauptsache, die schematische Grundlage der Ge= schichtsphilosophie. — Die Entwicklung der Menscheit gleicht nicht einer solchen schematisch gegliederten Reise durch die einzelnen Culturpro= vinzen. Der Culturfortschritt einzelner Zeiten und Bölker wird im= mer in einer eigenthümlichen Ausgleichung ber verschiedenen elementaren Bildungsfactoren zu suchen sein und nie die Bestimmung nach einem Charafter oder den vollen Vergleich mit der Entwicklung des Einzelmenschen zulassen. Die frühere Geschichtsphilosophie hatte gerade durch die Willfür und blinde Ginseitigfeit solcher Bestimmun= gen ihre Aufgabe um allen Credit gebracht, und durch ihre Frrthümer gezeigt, daß auch für die Beftimmung der Phasen unserer mensch= lichen Culturentwicklung wie in den Naturmissenschaften die Grundsätze einer natürlichen Spstematik zur Geltung zu bringen sind; es ift bedauernswerth an einer mühevollen Arbeit, wie sie in Hermanns Wert unftreitig vorliegt, ju feben, wie wenig diese Lehre der Geschichte bis jett der Geschichtsphilosophie genütt hat. — Immer noch fällt sie wieder in den schon von Bacon gerügten Fehler des menschlichen Verstandes, von den Particularien gleich zu den entfernten und all= gemeinsten Axiomen zu fliegen und dann mit der vermeintlich ge= fundenen Wahrheit die mittleren Axiome aufzusuchen. Immer noch ift es auf diesem Forschungsgebiete nöthig, dem menschlichen Geiste nicht Fittige, sondern Blei und Gewicht anzulegen, um seinen Flug zurückzuhalten und zu zähmen.

In Rüdsicht darauf sind wir geneigter die Vorsicht und principielle Zurüchaltung von Laurents und Lokes Betrachtungen über
die Geschichtsentwicklung anzuerkennen und ihre auf verschiedenen Gebieten des Culturlebens entrollten Entwicklungsbilder dankbar hinzunehmen. Aber die letzten Aufgaben der Geschichtsphilosophie werden damit allerdings nicht gelöst. Die Darstellungen beider Männer
lehren uns an hervorragenden Punkten das eigentliche Was, den
Sinn der Culturentwicklung besser verstehen, aber nicht das Warum
derselben. Sie lehren uns zu wenig den inneren Zusammenhang
der Entwicklung und die bestimmenden Grundgesetze derselben erkennen,

oder besser gesagt, um nichts Unbilliges zu verlangen, fie versäumen all zu sehr, diesen Zusammenhang und diese Gesetze aufzusuchen. Aus diesem Unterlassen ergeben sich die schon vorhin gerügten Mängel ihrer Werke. So zu sagen die Seele von Laurents Geschichts= philosophie ift die Idee des Fortschritts, und doch fehlt, auch wenn wir den zwölften der Darlegung dieser Idee besonders gewidmeten Band seines Gesammtwertes zu Bulfe nehmen, eine geordnete Untersuchung der Clemente, die vom Fortschritt ergriffen werden sollen. In der Ausführung behandelt Laurent nur die sittlich politische und religiöse Entwicklung der Menscheit. Wir sind gern bereit eine solche Begrenzung des Themas im Interesse der wissenschaftlichen Arbeitstheilung zuzulaffen und das innerhalb der Grenze Geleistete anzuerkennen; aber der Theil darf fich nicht für das Banze ausge= Die Geschichtsphilosophie kann ihre Aufgabe nur in allseitiger Berücksichtigung aller Bildungsfactoren der Menscheit lösen. — Lote ist in dieser Berücksichtigung umsichtiger, aber der Mangel einer geordneten Vorprüfung der Bisdungsfactoren zieht bei ihm den Man= gel eines sicheren Maßstabs für die Werthschätzung der Bildungsftufen nach sich. Im Sinne der Geschichte soll es liegen, daß das Ergebniß ihrer Arbeit werthvoller ift als ihr Anfang: aus Lopes Geschichtsbetrachtung leuchtet dieser Sinn ber Geschichte so wenig deutlich hervor, daß es schwer sein dürfte, wenn man die Bilanz des Kapitels über den Fortschritt ziehen wollte, anzugeben, ob mehr Fortschritt oder Ruckschritt in der Geschichte ift oder ob nicht besten Falls ein wechselndes Ausgleichen ziemlich gleich bleibender Bedürfnisse stattfindet.

Bei einem solchen Stande der Untersuchung nun, wie ihn die besprochenen Bersuche offenbaren, ist eine wahrhaft geschichtsphilosophische Förderung der Frage nach den Grundgesetzen der geschichtelichen Entwicklung, nach dem Berhältniß von Freiheit und Nothwendigkeit nicht zu erwarten. Statt wirklicher nur aus den Beziehungen der psychischen Elemente erkennbarer Gesetze erhalten wir, wie Mill und Dropsen in der Beurtheilung Buckles mit Recht hervorsheben, nur Generalisationen, welche Erfahrungen einzelner Fälle vorsichtig aber werthlos für die Erklärung des besondern Werdens sind.

Principielle Erörterungen über Freiheit und Nothwendigkeit fehlen nicht; aber auf dem Boden einer realistischen Geschichtsphilosophie müßte die Erörterung dieses Problems zu einer historischen Unterjudung über die Bedeutung der hervorragenden Personlichkeiten ber Geschichte in Beziehung zu ben Ginfluffen ihrer Zeit führen. Aus einer solchen Betrachtung erft würden wir Stoff gewinnen zu einer begründeten Ansicht über die unbedingte Abhängigkeit oder die relative Unabhängigkeit ihres Wirkens vom allgemeinen Causalzusam= menhang bes Geschens. Ein Eingehen auf solche Betrachtungen vermissen wir in den besprochenen Bersuchen. Lope, Lazarus und Bunsen besonders heben zwar die historische Macht der Personlichfeiten hervor und suchen die Culturgebiete zu bezeichnen, in denen vorzugsweise ihre Wirksamkeit in Betracht kommt; doch es bleibt bei allgemeinen, an sich vielleicht ganz treffenden Bemerkungen, beren Rechtfertigung aber erft das Eingehen auf die wirkliche Geschichte bieten könnte.

An diese Betrachtung endlich wurde sich die lette wichtige Frage der Geschichtsphilosophie unmittelbar anschließen, die Frage nach dem Berhältniß der göttlichen Weltregierung zur Geschichte. Wenn jene Untersuchung die Annahme begünstigte, daß der freie Wille des Menschen ein mit in Rechnung zu bringender Factor der Geschichtsentwicklung sei, so erhöbe sich die weitere Frage, ob anzunehmen sei, daß die durch Mißbrauch dieser Freiheit möglichen Falls entstehende Hemmung der bestimmten Geschichtsentwicklung icon durch den geordneten Antagonismus der Kräfte wieder aufgehoben werde, oder ob die Annahme der ebenso freien Einwirkung einer außerweltlichen Willensmacht zur Sicherung der bestimmten Weltentwicklung noth= wendig werde und ob etwa diese Einwirkung besonders in dem aus den Verhältnissen nicht zu erklärenden rechtzeitigen Auftreten der Genien der Menscheit auf der Weltbühne zu suchen sei. An all= gemeinen wegen ihrer Unbefangenheit werthvollen Betrachtungen über diese wichtigsten Probleme läßt es Lote nicht fehlen, an allgemeinen Aeußerungen seiner Meinung auch Hermann nicht; aber den Versuch einer eigentlich historischen Betrachtung dieser Fragen hat nur Laurent angestellt, indem er den Willen Gottes aus der Geschichte zu erken= nen sucht. Doch leider ift der Gefichtspunkt, aus dem diese Betrachtung angestellt wird, unzulänglich und irreführend. Die unbestreitsbar richtige Wahrnehmung, daß in der Geschichte oftmals aus dem Handeln der Menschen sich von ihnen nicht gewollte Folgen ergeben, veranlaßt Laurent gerade in dem, was also die Menschen nicht wollten, den Willen Gottes zu erkennen. Erst im Verlauf der Geschichte soll sich allmählich durch wachsende Erkenntniß des Richtigen die wünschenswerthe Uebereinstimmung menschlichen und göttlichen Wollens einstellen.

Dieser Gesichtspunkt der Betrachtung ist zunächst zur Lösung des Problems unzulänglich. Die Thatsache, daß die Folgen menschlicher Handlungen oftmals dem leitenden Willen derselben nicht entsprechen und daß gerade durch diesen Widerspruch die Menschen wider ihren Willen das ihnen Beste erreichen, ließe sich auch erklären aus der natürlichen Gegenwirkung der zwedmäßig geordneten Rrafte der Natur und Menschenwelt. Die Geschichtsbetrachtung lehrte bann nur diejen natürlichen Antagonismus der Kräfte tennen, und die Rückbeziehung dieser Ordnung auf eine göttliche Macht mare eine mit der Geschichtsbetrachtung selbst nicht mehr zusammenhängende Glaubenssache. Zur Berstärkung des Glaubens an eine göttliche Weltregierung würde die Geschichtsbetrachtung nur beitragen, wenn sie uns zu Ereignissen führte, deren Eintritt aus dem natürlichen Zusammenhang des Ge= schens ober aus ber freien Willfür des Menschen feine genügende Erklärung zuließe. Gerade babin aber führt uns der Gesichtspunkt Laurents nicht. — Bedenklich ferner ist dieser Gesichtspunkt, weil er dazu verleitet, den Willen der Menschen zu mißdeuten, um den Willen Gottes um so viel mehr zu erhöhen. Laurent verfällt diesem Irrthum, wenn er z. B. behauptet, Chriftus habe nicht ben Willen gehabt, eine neue Religion zu gründen, sondern die Menschen auf das nahe Ende aller Dinge vorzubereiten. Ueberhaupt wird Laurent durch seinen falschen Gesichtspuntt durchweg verleitet, den Willen der Menschen vorzugsweise in der Richtung auf das Verkehrte und das Bose zu versolgen. — Rurz zur Lösung dieses höchsten Problems ber Geschichtsphilosophie finden wir leider auch bei Laurent den richtigen Ansat nicht, geschweige benn eine befriedigende Lösung.

So bieten denn also auch diese neuen Versuche die wünschens= werthe Förderung der Ausgabe nicht; aber sie alle bezeugen, daß das Historische Zeitschrift. XXV. Band.

Berlangen nach einer neu begründeten Geschichtsphilosophie in unserer Beit sich wieder geltend macht. Die Fehlgriffe und Mängel der neuen Versuche werden ohne Zweifel Manchen als wiederholter Beweis der Unmöglichkeit gelten, die Aufgabe der Geschichtsphilosophie schon jest wieder in Angriff zu nehmen. Wir sind andrer Ansicht: einer un= bestimmt fernen Zutunft und einem bann zu rechter Zeit erfolgenden Auftreten eines genialen Ropfes können wir die Förderung der Aufgabe nicht geduldig überlassen. Die Lösung einer jeden wissen= schaftlichen Aufgabe fordert eine stetige und langwierige Vorbereitung und der wesentliche Mangel der bisherigen Geschichtsphilosophie bestand gerade darin, daß diese zusammenhängende Arbeit streng wissenschaft= licher Borbereitung und damit auch für geniale Combinationen ber feste Boden fehlte. Die Hauptabsicht dieses Artikels ist eben darauf gerichtet durch Besprechung der neuen Versuche die Nothwendigfeit dieser Borbereitung in Erinnerung zu bringen und zugleich die rechten Wege dieser Vorbereitung aufzusuchen. Als nothwendigste Voraussetzung einer jeden wohl begründeten Geschichtsphilosophie erschien die Ermittelung der psychischen Grundelemente, deren Entwicklung in der Menschheit verfolgt werden soll. Die Betrachtung dieser Entwidlung sodann ware auf der Grundlage sicheren und umfassenden historischen Wissens anzustellen ohne irgend welche borgefaßte Meinung über Rudschritt, Stillftand oder Fortschritt der Geschichtsbe= Möglichenfalls ergabe die angestellte Betrachtung einen Rüdschritt auf einigen Gebieten, einen im Gesammteffect dem Stillstand ähnlichen ausgleichenden Wechsel ähnlicher Grundelemente auf anderen Gebieten und einen stetigen Fortschritt endlich auf abermals anderen Gebieten des menichlichen Lebens. Die Geschichtsphilosophie hätte dies festzustellen und erft dann die weitere Frage nach dem Charafter und dem Ziel der Gesammtbewegung aufzuwerfen. auf Grund einer solchen Untersuchung wird sich über Gesetze ber Geschichtsentwicklung, über Freiheit und Nothwendigkeit in derselben und die Beziehung der göttlichen Weltregierung zu ihr ohne Willfur Wie bald dies möglich sein wird, ift wissenschaftlich reden lassen. ungewiß; die Philosophie der Gegenwart hat die Aufgabe nach Kräften die Lösung vorzubereiten.

## Literaturbericht.

Das Leben des Epaminondas, sein Charakter und seine Politik von L. Pomtow. 4. 130 S. Berlin 1870, S. Calvary u. Co.

Die Schrift, von der ein Theil als Herbstprogramm des Joachims. thalischen Gymnasiums in Berlin erschienen ift, bekundet ein entschiedes nes Talent für historische Auffassung und Darstellung. Sie zeugt von dem ernsten Streben, nicht nach dem oberflächlichen Scheine zu urtheilen, sondern in das Wesen der Sache einzudringen. Aber was den Verfasser auf Abwege führt, ist einestheils ein leider nur allzu häufiger Jrrthum, die Geschichte von Bolkern und von Gemeinden nicht nach den ihnen von Natur gegebenen Lebensbedingungen zu betrachten, sondern nach gewissen als allgemein gültig angenommenen Sähen, andererseits die Ueberschwängs lichkeit, der er sich in rhetorischem Redegusse hingibt. So versteigt er sich in dem Unmuthe über die kleinstaatliche Zersplitterung Griechenlands ju bem wundersamen Ausspruche (S. 19): "zum Ungluck trennte das Meer Persien von Hellas." Er meint namlich, wenn die Perser Grengnachbarn ber Hellenen gewesen waren, so hatten sie Griechenland gezwungen, eine Form politischer Bereinigung zu finden. Der Enthusiasmus, mit welchem ihn die Persönlichkeit des Cpaminondas erfüllt, verleitet ihn dazu, diefen seinen Helden bis zu bem Grade zu preisen, daß er in ihm etwas überirdisches erkennt (S. 119). Dagegen wird meines Crachtens, wer mit nüchternem Sinne urtheilt, sich bescheiden, in Epaminondas bei aller Bewunderung für den Adel und die Reinheit seines Charakters einen wahrhaft schöpferischen Staatsmann nicht zu erkennen. Dem glänzenden Lichtbilde werben dunkele Schatten gegenübergestellt. Der Bf. mag mit Recht Mommsens Berberrlichung bes Casarismus tabeln, aber er selbst entwirft hinwieder nur ein Zerrbild von Casar. Richt minder wird Berilles in einer Beise gemeistert, welche den thatsachlichen Berhaltnissen nicht entspricht. Es gibt für diesen eminent praktischen Staatsmann keine schiefere Bezeichnung als die, welche ihm "Fanatismus der Theorie" zuschreibt (S. 10). Auch sollte Hr. P. billig wissen, daß von den Taggelbern für die Geschworenen, welche Perikles einführte, bem Heliastikon, zu den Taggeldern für die Voltsversammlungen, dem Ettlesiastikon (S. 11 3. E.), welche nachperikleisch sind, noch ein weiter Sprung ift. Ueberbaupt barf fr. P. sich die kleine, aber grundlegende Arbeit des Gelehr: ten über dem Streben nach einer in vollen Farben ausgemalten Schilde: rung nicht verdrießen lassen. Er verwebt Verse und Anekboten, deren ron Cpaminondas so viele in Schwange geben, mit Geschick in seine Darstellung; aber öfter, als er selbst es angedeutet hat, ist beren Beglaubigung eine höchst zweiselhafte. Um meisten darf es befremden, daß er aus dem Plutarch'schen Dialog Rapheisias (oder über das Damonion des Sotrates) nicht etwa nur einzelne Buge, welche als historisch gelten durfen, sondern ganze Abschnitte wiedergegeben bat. Doch genug ber Ausstellungen. Ich zweifle nicht, daß der Bf. in historischer Darstellung vorzügliches leisten wird, wenn er sich frei macht von der Rhetorik und sich daran genügen läßt, die Ergebnisse strenger Studien vorzutragen.

A. S.

Deusdedit cardinalis collectio canonum e cod. Vaticano edita a Pio Martinucci praefecto altero bibl. Vaticanae. XIX u. 520 S. Venetiis ex typogr. Aemiliana 1869.

Bom Cod. Vatic. 3833, bessen Inhalt uns hier geboten wird, sagte Pert im Archiv V 87: "ein Abdruct des Ganzen, obgleich ihn einige Gelehrte wünschten, ist lange nicht so sehr Bedürsniß, als daß ein Forsscher des Kirchenrechts oder der Geschichte durch genaue Vergleichung jedes Stücks mit den noch vorhandenen Quellen ausmittle, was durch den Cosder von übrigens verlorenen Nachrichten ausbehalten ist, dieses herausgebe und das Verhältniß der Sammlung zu ihren Quellen darlege." In sast gleichem Sinne sprach sich A. Mai (Spic. Romanum VI 313) aus und empfahl, uns aus dem Coder Nachträge zu den Publicationen von den Brüdern Ballerini, von Galletti, Zacharias, Borgia u. a. zu geben. Letzteres ist seitdem, soweit es sich um geschichtliche Documente bei Deusedeit handelt, auch geschehen: die geringe Nachlese aus ihm ist uns ber reits von Pert, Zasse und Giesebrecht geboten worden.

Einer Drudlegung der bisher nur handschriftlichen Sammlung bes C. Deusdedit bedurfte es also nicht, und höchstens ben Rugen tann sie bringen, daß sie die Untersuchung über das Berhaltniß dieser Sammlung zu den andern vermittelnden Collectionen vor Gratian erleichtern wird. In dieser Richtung hat der Herausgeber, welcher kaum eine Abnung von der von Pert und Mai vorgezeichneten Aufgabe gehabt zu haben scheint, auch nicht das Geringste gethan. Bon seinem Borwort ift mehr als bie Hälfte ein Abdruck deffen, mas die Ballerini über den C. Deusdedit Daran schließen sich an Hinweise auf ober Citate aus gesagt haben. Augustinus von Tarragona, dem Anonymus Mellicensis, Theiner und Baronius, und zwar in dieser Reibenfolge. Rur eine neue Notiz glaubt Martinucci zur Lebensgeschichte des Cardinals beibringen zu mussen. Aus der bekannten Randglosse zu dem Eid Ottos I., daß derselbe aus dem sächsischen Kloster Lüneburg stamme, will er nämlich entnehmen, daß der Cardinal einmal in Deutschland gewesen sei. Wir können daran ermeffen, welche Absonderlichkeiten der Herausgeber zu Tage gefördert haben wurde, wenn er sich auf eine Ermittlung der Quellen des Deusdebit eingelassen hätte.

Das Vorwort gedenkt schließlich noch ber Handschrift, jedoch ohne nur die Rummer derselben anzugeben und ohne sie genügend zu beschreis Im Grunde wird nur gesagt, daß der Codex nicht die Urschrift darbietet, sondern eine ihr zeitlich nabe stehende und an Fehlern reiche Diese Fehler hat der Herausgeber alle beibehalten zu muffen Copie. In einer Hinsicht könnte man ihm dafür und überhaupt für aealaubt. die durchaus mechanische Art des Abdrucks (als Beispiel führe ich an, daß auch im Druck bei dem öfter wiederkehrenden occlosia sanctao crucis statt des letten Wortes ein nach dem Vorbild der Handschrift verziertes Areuz gesetzt worden ift) noch Dank sagen; benn die Emendationen eines Bibliothekspräfecten, bessen einziger Erläuterungsvorschlag auf S. 285 dahin geht, die Siglen v. h. in vir hillustris aufzulösen, würden wahrscheinlich nur irre führen. Aber andrerseits bleibt boch ber Zwed ber Bublication verfehlt, wenn ber Herausgeber wesentliche Dinge bem Leser verständlich zu machen nicht versucht ober nicht versteht. Bu berartiger Rüge gibt mir insbesonbere bas Zinsverzeichniß Anlaß, welches sich an den bekannten Abschnitt aus dem romischen Pontificale "Adrianus papa obtinuit" anschließt (hier S. 313, in Borgia Appendig 3).

gabe ber einzelnen Beträge find in der Handschrift allerlei Notae numerorum und vielleicht auch Notae nummorum verwendet worden. Deren Entzifferung mag sehr schwierig sein, tann aber nur, wenn man den Coder oder ein genaues Facsimile vor sich hat, unternommen werden und muß somit in erster Linie von dem Herausgeber versucht werden. Statt dessen hat Martinucci Typen schneiden lassen und hat den Abdruck dieses Abschnittes mit den absonderlichsten Zeichen vermengt, von denen man nur bas eine und andre mit einiger Bahrscheinlichkeit zu entzissern vermag und die sammtlich entziffern zu wollen um so mehr eitle Dube erscheint, da dieselben Notse der Handschrift von Borgia vielsach in ganz andrer Gestalt wiedergegeben sind, die Treue der Abbildung also gar Dies Zinsverzeichniß des C. Deusdedit bleibt uns nicht verbürgt ift. also noch immer ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch. Und so kann man überhaupt das Urtheil über diese Publication dahin zusammenfassen, daß sie in dieser Ausdehnung und Art überstüssig war und daß sie uns diejenigen neuen Mittheilungen aus dieser Canonensammlung und diejenigen neuen Aufschluffe über sie, beren es noch bedurfte, nur in ungenüs genber Beise barbietet. Th. S.

Lorenz, Ottokar, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter von der Mitte des dreizehnten bis zum Ende des vierzehnten Jahrhunderts. Im Anschluß an W. Wattenbach's Werk. XI und 339 S. Berlin 1870 in 8°.

Bald nach dem Erscheinen des bekannten Wattenbach'schen Werkes ist von mehr als einer Seite der lebhafte Wunsch ausgedrückt worden, es möch= ten die Quellen der mit dem Zwischenreiche beginnenden und etwa bis zum Ende des 15. Jahrhunderts reichenden Epoche unserer Geschichte eine abnliche Behandlung erfahren. Man durfte fich freilich nicht verhehlen, daß in diesem Falle beträchtlich größere Schwierigkeiten zu überwinden sein Denn während Wattenbach für die von ihm behandelten Jahrwürden. hunderte der nicht hoch genug zu schäpende Vortheile geboten war, auf dem festen Grund der Borarbeiten für die Monumenta G. Hist. und dieser selbst seinen Bau aufführen zu tonnen, sab fich ein Fortsetzer seines Bertes in allen den in Frage kommenden Beziehungen auf unendlich geringere Bulfe angewiesen, die ebensoweit hinter dem zu bewältigenden Stoffe zurücklieb als dieser selbst, im Vergleich mit bem bes vorausgegangenen halben Jahrtausends, ganz unverhaltnismäßig umfangreicher war. Es sind das Momente, die keinem, der einmal von dieser Seite her sich in dem

betreffenden Zeitraum auch nur oberflächlich umgesehen bat, unbekannt geblieben sind. Es gehörte bemnach in ber That ein nicht geringer Grab von Muth bazu, sich Angesichts dieser Ungunst ber Sachlage gleichwohl an diese Aufgabe zu machen. Wir freuen uns aber aufrichtig, daß herr Lorenz diesen Muth besaß und das Unternehmen entschlossen in Angriff nahm. Daß er uns z. 3. nur die Halfte bes beabsichtigten Ganzen bietet, barf Riemand befremden, und die Grunde, die er für diese Theilung anführt, find ausreichend genug. Wir hoffen aber, daß er sein Bersprechen, die noch fehlende Halfte recht bald zu liefern, sicher einlöst, und wir wünschen zugleich, daß die Aufnahme, die der vorliegende erste Theil findet, zu der Bollendung seines Werkes ihn ermuntern werbe. Der Berfasser hat übris gens selbst am besten gewußt, daß er uns etwas volltommenes in diesem Falle zu bieten nicht vermochte. Er hat fic ohne Zweisel auch selbst gesagt, daß was die Bollständigkeit der Literatur u. dergl. angeht, ihm leicht ein und das andere Unterlassen oder Uebersehen nachgewiesen werden könne. Es ist auch recht und gut, wenn die Aritik solche Erganzungen beibringt, nur darf das nicht in absprechendem Tone und nicht auf Rosten der wohl verdienten Anerkennung, des wohl verdienten Dankes geschehen. In Betreff ber Eintheilung bes bezüglichen Stoffes, bei ber die örtliche Gruppirung mit Recht zu Grunde gelegt worden ift, hat man von einer Seite allerdings mit Recht eingewendet, daß dabei die natürliche Zusammengehörigkeit nicht überall beobachtet worden ift; fo lange man indeß sich nicht entschließt, bei ber Darstellung unserer Geschichtsschreibung mit dem sowohl von Wattenbach als Lorenz befolgten Spsteme ganz zu brechen, wird man niemals im Stande sein, in den gegebenen Stoff eine mehr als äußere und ungenügende Anordnung zu bringen, mahrend die eigentlich treibenden Krafte und inneren Beziehungen zum guten Theile ganz anderer als landschaftlicher Natur sind. Ebenso wird es bei dem berührten Spfteme stets schwer, ja unmöglich sein, mit einer alle Zweifel ausschließenden Sicherheit die Grenze zwischen dem Stoff zu ziehen, ber aufgenommen ober ausgeschloffen werden solle. Wie bemerkt, jeder Fachmann wird im Stande sein, bei einem Werte wie bas vorliegenbe, Erganzungen zu bieten ober lleine Bersehen zu berichtigen. Giniges ber Art, was die Bollständigkeit ber Quellen selbst betrifft, ist bereits im lit. Centralblatt (1870, S. 1005) Wir wollen an dieser Stelle nur barauf aufmerksam bemerkt worden. machen, daß Wimpfen wie Hall (G. 35) zu Franken gehörte (obwohl

letteres Schwäbische Ball genannt wurde) und daß Fulda (S. 131) von Rechtswegen nicht zu Heffen, sonbern gleichfalls zu Franken gehört, dagegen die sogen. Casseler Uriadronit (S. 91) landschaftlich nicht nach Franken, sondern in die heutige Oberpfalz, den alten Nordgau zu setzen ist und in keinem Zusammenhang mit dem frankischen Castell steht. Was die Behandlungsweise anlangt, so ist sie allerdings nicht überall gleichartig: manche Quellen tann man zu weitläufig, manche zu turz besprocen finden; diese Thatsache hangt aber wieder oft mit ber Beschaffenbeit der Borarbeiten oder mit der besonderen hingebung, die der Berfaffer diesem ober jenem Schriftsteller gewidmet hat, zusammen. Es sind bas Unebenheiten, die sich bei einer zweiten Auflage, die hoffentlich recht bald nothig wird, gewiß leicht ausgleichen laffen. Sicher wird Lorenz bann seinem Stoffe gegenüber, der einen wohl in Athem halten kann, die Rube finden, die eine Bemeisterung aller gegebenen Schwierigkeiten freilich erfordert. An Hingebung und Mührmaltung hat er es schon jest fürwahr nicht sehlen laffen; gerade auch die Anmerkungen legen dafür ein glänzendes Zeugniß ab. Mögen aber nicht blos unsere Gelehrten, sondern auch die Gebildeten unserer Nation sich durch dieses Buch weisen lassen, welcher Schap auf diesem Bebiete ihnen noch verborgen liegt. Denn wer wollte es läugnen, daß unsere nationale Geschichtschreibung noch immer benjenigen Theil unseres geistigen und literarischen Schaffens bildet, ber zu den unbekanntesten auch in den Epochen der Entwicklung zählt, wo sie leicht zugänglich und ohne nennenswerthe Schwierigkeit zu genießen ift. Wgl.

Thesaurus libellorum historiam reformationis illustrantium. Berzeichniß einer Sammlung von nahezu 3000 Flugschriften Luther's und seiner Zeitzgenoffen. Rach den Originalen aufgenommen und bearbeitet von Arnold Auczynsti. Zu den beigesetzten Preisen zu haben bei T. O. Weigel, Buch-händler in Leipzig. Supplement zu den Handbüchern von Panzer, Weller, Goedecke und Heipzig, T. O. Weigel 1870. IV. 262 S. 8.

So reichhaltig und umfassend die bibliographischen Werke sind, welche die Flugschriften der Resormationszeit verzeichnen, so erheben sie doch keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit; denn zahllos und unübersehbar ist der Schatz derartiger Drucke. Das Leipziger Serapeum bringt sast in jeder Nummer Nachträge und Ergänzungen. Auch vorliegende Arbeit, welche die kostdare Sammlung von T. D. Weigel beschreibt, enthält mansches neue und unbekannte. Reben Luther, Welanchthon, Erasmus und

Hutten sind Brenz und Detolampadius, Osiander, Urbanus Regius, Hans Sachs und Flacius Illyricus besonders reich vertreten. Die Gegner der neuen Lehre, die Cochläus, Faber, Emser und Ed, deren Werke noch ims mer der Herausgabe harren, stehen nur wenig zurud. Die interessantesten Stüde geben von den Schwarmgeistern und Wiedertäusern, von den Wortzhaltern der Ritter und Bauern aus. Welche Fülle von Ideen in den sast verschollenen Schriften dieser kühn vordringenden Geister!

Auczynstis Buch macht den Eindruck der scrupulösesten Sorgsalt. Dem Herausgeber wurde das Glück zu Theil, alle beschriebenen Drucke nach den Originalen aufnehmen, bearbeiten und corrigiren zu können. Den Ansprüchen der Bibliographie ist vollauf Genüge gethan. Auf's Bollständigste und Treueste sind die Titel wiedergegeben. Die Joentität der Ausgaben mit andern Exemplaren kann sicher constatirt werden.

Undatirte Schriften sehen wir mit Verständniß chronologisch bestimmt. Daß indeß die Nummern 2515 und 2516, J. Sleidanus, Ain bescheidner, historischer, unschmählicher Bericht, dem Jahre 1542 angehören, müssen wir in Zweisel ziehen. Denn die Ausgaben dieses Jahres erschienen nach Aussage des Autors sub nomine Baptistae Lasdeni (Anagramm für Sleidan). Erst die lateinische Ueberarbeitung vom Jahre 1544 trägt des Bersassers wirklichen Namen. Sie wurde in's Deutsche zurückübersetzt, und einer solchen Rückübertragung entstammen die beiden Nummern. So erklärt sich auch ohne Schwierigkeit die Verschiedenheit der Texte.

Die alphabetische Einreihung verursacht hin und wieder Inconsequenzen und Ungereimtheiten. Bei Rr. 1302 wurde seltsamer Beise auf Löschers Resormationsacta statt auf Rankes treffliche Ausgabe (Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation. 4. Aufl. VI. 80) verwiesen. Seite 262 l. 2916. Nr. 1416 empfehlen wir der Beachtung. Sie gibt die beste Relation über Luther's glorreiches Auftreten vor der Reichsversammlung zu Worms im Jahre 1521 und ist nicht völlig identisch mit dem Abdruck in Luthers Werken. Ihre Abfaffung fällt spätestens in den Mai des genannten Jahres; benn schon im Beginn des Juni war sie Gegen= Luthers eigene Aufzeichnungen liegen bem Bericht stand eines Angriss. zu Grunde; aber die schließliche Redaction geht wohl von einem Andern Wenn indeß Burchardt (Ueber die Glaubwürdigkeit der Antwort aus. Luther's: "Hie steh' ich" u. s. w. Theolog. Studien. Jahrg. 1869. S. 517. ff. Bgl. auch Knaate in ber Zeitschr. f. b. gesammte Luther. Theologie und

Rirche von Delitsch und Guerike. 1870. Heft 1) geltend macht, Luther dürfte schwerlich als pater reverendissimus von sich selbst gesprochen haben, so führen wir den analogen Fall in den Thesen Luthers an' (Ranke a. a. D. S. 80). Von dem berusenen Ausspruch: "Hie stehe ich, ich tann nicht anders, Gott belfe mir, Amen" weiß ber Bericht nichts zu melben. Er schließt mit den einfachen Worten: "Gott helf mir Armen, Amen". Die nachweisbar älteste Relation, welche der peroratio Erwähnung thut, — ein uns jungst bekannt gewordenes Schreiben eines Augen: und Ohren: zeugen, bes Augsburgers Conrad Peutinger, — sagt mit erwünschter Deutlickeit: "Pm beschluß sprach er die wort: Got tum mir zu hilf". Das Schreiben aber datirt vom 19. oder 20. April 1521, also vom ersten ober zweiten Tag nach bem Berhör. Roch im Jahre 1521 erweis terte man die achte und ursprüngliche Fassung. Von den zahlreichen gleichzeitigen Druden, welche C. A. H. Burkhardt zusammengestellt und nach ihrem Werthe gepruft bat, bringt boch icon einer ben Schlußsat: "Ich tan nicht anderst, bie steh ich, Gott belff mir, Amen". Und genau dieselben Worte enthält eine lateinische Flugschrift der Heidelberger Bibliothet. Da sie noch völlig unbekannt, von Niemandem beschrieben ist, so theilen wir hier den Titel mit: Ad Cesaree Maiest. inter | rogata D. Martini L. | responsum Wurmacie | XVII. Aprilis. Anno | M. D. XXI. S. 1. et a. 2 Blatter. 4°. Der nachlässige, sehlerhafte Drud beginnt: Serenissime D. Imperator &c., stimmt bis auf viele Einzelnheiten mit der Antwort der acta überein, behält indeß bis zum Schlusse die directe Rede bei. Erst die Gesammtausgabe von Luthers Werken, welche ben Druck Rr. 1416 benütt, gibt den Ausspruch in der Form und Fassung wie er im Munde unseres Volkes lebt. Er ist also entstanden in den Jahren 1521—1546. O. Waltz.

Ehrhard Schnepff, der Reformator in Schwaben, Rassau, Hessen und Thüringen. Aus den Quellen dargestellt von Dr. Julius Hartmann, Stadtpfarrer in Widdern. Tübingen, Berlag der Ossander'schen Buchhandlung. 1870. 174 S. 8.

Der Biographie Matthäus Albers läßt der Verfasser das Leben des Heilbronners Ehrhard Schnepsff nachsolgen. Er glaubte dessen logischen Ruf einer naberen Prüfung bedürftig. Schnepsfs Theologie, lautet deren Ergebniß, dem wir nicht anstehen beizupslichten, ist nie aus einer schwantenden Haltung zur vollen Harmonie hindurchgedrungen. In

jungeren Jahren von Brenz beeinflußt, hat er mit der Zeit die Grenze überschritten, welche dieser Gediegenste der Lutheraner eingehalten. Doch haben geschickt eingeleitete Bermittlungsversuche ihn auch zur Union geneigt gefunden, wie ihn denn schließlich die Ansprücke der Ultras von der Streittheologie zurückgebracht. Als Meister popularer Darstellung wird Chrhard Schnepsf vom Berf. den literarischen Herven der Resormationszeit beigezählt. Nach den angehängten Stilproben darf man ihn aber füglich eine Stufe niedriger stellen.

Eingehender als die früheren sind die späteren Lebensjahre geschils hier hat der Berf. urfundliches und neues Material verwandt; dort stütt er sich doch einige Mal auf zweiselhafte Berichte. So ist es 3. B. gar nicht erwiesen, daß Schnepff der Disputation beigewohnt, welche im Jahr 1518 der gewaltige Augustiner zu Heidelberg gehalten. Heilbronners locale Thatigleit steht überall im Vordergrund. Seine Wirtsamkeit auf den Reichstagen und den Religionsgesprächen kommt weniger jur Burbigung. Die einmal gesammelten Reichtagsacten werben fie erft in helleres Licht segen. Allzuoft find die Urkunden selbstredend eingeführt. Ein Auszug folgt bem andern und hemmt den Gang der Erzählung. Der gewissenhaften, sorgsamen Ausarbeitung zollen wir alle Anerkennung. lange uns eine wissenschaftlich nur einigermaßen befriedigende Darftellung Luthers und seiner Zeit abgeht, werben wir jeden Beitrag, der über dessen Thun und Lassen, bessen Anhanger und bessen Gegner ergiebige Aufschlusse bringt, zwiefach willtommen beißen. Waltz.

Renata, Herzogin von Ferrara. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Reformation. Mit einem Borwort von W. von Giesebrecht. Gotha, F. A. Perthes. 1869. VIII. 158 S.

Renata von Ferrara. Ein Lebensbild aus der Zeit der Reformation von Blümmer, ord. Lehrer am Symnasium zu Büdingen. Frankfurt a. M. Johannes Alt. 1870. VIII. 249 S.

Bwei mit inniger Liebe zum Gegenstand geschriebene Monographien. Wer könnte auch Renaten, der religiösen geistwollen Dulderin, talt und stumps gegenübertreten? Hochachtung und Theilnahme erwedt diese fürstliche Frau. Ihr genügt nicht, am Hof von Ferrara ein schöngeistiges Leben zu sühren, Ariost, Bernardo Tasso, Clement Marot um sich zu sehen. Selbstbewußt greift sie ein in die kirchlichen und politischen Bewegungen der Zeit. Aber indem sie die spanische Herrschaft in Italien

befehdet und den Interessen Frankreichs dient, indem sie der römischen Rirche Widerpart halt und Calvin sich anschließt, unternimmt sie einen Kamps, der über ihre Kraste geht und reich ist an Enttauschung.

Frisch, lebendig und concis führt die anonyme Darstellung das schicksalsvolle Leben vor. Ein recht glücklicher Bersuch, der aus weiblicher Feder gestoffen und das schöne Borwort verdient, das ihm Giesebrecht gewidmet. Einige abgeschmackte Bilder nimmt man gerne in Rauf. Ausssührlicher und breiter behandelt Blümmer seinen Gegenstand. Er ergeht sich mit Behaglichkeit in mancherlei Restexionen. Es sinden sich Längen und Abschweisungen. Das Urtheil über Franz I. von Frankreich (S. 24) und die dreiste Behauptung, der Markgraf Joachim I. von Brandenburg sei Beschüper der Lutheraner gewesen (S. 54), bedürsen der Berichstigung.

Noch ungebrucktes Material sehen wir nicht herangezogen. Berichte ber Venetianer über den Hos von Ferrara mangeln aus dieser Zeit oder geben doch nur beiläusig gelegentliche Notizen (Alberi, relazioni degli ambasciatori Veneti I, 183, 184. S. auch Lanz, monumenta habsburg. II, 1, 198. 332. 494). Um so mehr ist zu bedauern, daß unsbenütt geblieben die cronica Modenese di Tommasino de Bianchi detto de' Lancellotti in den monumenti di storia patria delle provincie Modenesi. vol. 11—VI. Geschrieben unter den Augen Alsonsos I. siesert sie reiche Nachrichten über das glänzende Haus der Este.

Waltz.

Michael Caspar Lundorp, der Herausgeber der Acts publics. Ein beutscher Publicift aus dem Anfange des XVII. Jahrhunderts von Dr. Ernst Fischer. 4. (41 S.) Berlin, W. Weber 1870.

Auch für die so sehr im Argen liegende Geschichte der Historiographie des 17. Jahrhunderts wurden in letter Zeit gute Beiträge geliefert. Neben D. Stobbes Rectoratsrede über Hermann Conring, die
dessen Bedeutung sür das Studium der deutschen Rechtsgeschichte in's
Rlare sett, ist die obengenannte Schrift eines Schülers Dropsens zu nennen.
In gründlicher Weise sucht sie die Angaben über Lundorp (dieß die richtige
durch den Autor selbst, wie durch Acten des Franksurter Archivs sestgestellte Schreibung des Namens), wie sie sich aus einzelnen Notizen und
aus seinen auf den Bibliotheten zu Berlin, Dresden, Hamburg und
Straßburg vorhandenen Schriften ergeben, zusammenzustellen und ein Ur-

theil über des Autors Bedeutung als historiker und Publicist zu fällen. Das Biographische ift dabei etwas spärlich bedacht, wie dieß freilich bei der mangelhaften Ueberlieferung nicht anders sein konnte. Einiges Gute lieferten Archivalien in Lundorps Geburtsort, — Frankfurt. Lundorp schon an der Universität Marburg, an der er, durch Unterstützungen des Frankfurter Stadtraths gefordert, studirte, spater ging er nach Von 1605—1607 war er Lehrer in Quinta der sateinischen Schule seiner Laterstadt, ward sodann wegen bewiesenen Unfleißes und Halsstarrigkeit abgesetzt und konnte trot aller Bemühungen weder zu diesem noch zu einem anderen Lehramte mehr gelangen. Auch der literarische Verkehr mit Melchior Goldast, dem er bei seiner Herausgabe des Petronius Dienste leistete, half ihm nichts; nachdem er einige Zeit Schreiber im Leinwandhause gewesen, warf er sich mit Energie auf die damals übliche Beise ber Publicistit in aller ihrer flüchtigen Schreibseligkeit und Buchmacherei mit ihren hergebrachten Lobhudeleien und Anigen vor den Großen, mit ihrer servilen Devotion und der Absicht auf ein Geldgeschent, und publicirte mit solcher Rapidität, daß teine Messe ohne ein Wert seiner Feder vor-Die Gesinnung, die er in diesen Schriften außert, ift durche weg taiserlich, mit Aerger gebenkt er der rebellischen Bohmen und halt so sehr zur tatholischen Partei, daß nian ihn vielsach des Arpptokatholicismus verbachtigte, was er freilich stets mit Entrustung zurüdwies. Aber noch nach Lundorps Lobe niußte sein Berleger ausdrudlich versichern, ber Autor der Acta publica sei tein Ratholik. 1629 ist Lundorp gestorben, Alles, was spater unter seinem Namen erschien "entstammt fremden Fe-Es war aber bereits eine gute Speculation geworden, unter dieser Firma etwas erscheinen zu lassen, benn Lundorps Rame ward mit Stolz neben benen von Hortleber, Goldast, Lehmann und Sedendorf aufgeführt; viel citirt und angepriesen werden ja heutzutage noch seine Werke. Fischer hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, diese vielgenannten Werke einer eingehenden Aritit zu unterziehen. Das Ergebniß berfelben ist für Lundorps Nactruhm nicht gunstig. Wohl war er ein Gelehrter im Sinne des 17. Jahrhunderts, belefen in den Classitern, wie in den Kirchenvatern und ben neulateinischen Schriftstellern ber humanistenperiode, that aber boch 3. B. bei seiner Continuatio Sleidani nichts anderes, ale daß er stillschweigend die Thuanus, Chytraus und Botereus ausschrieb. war dieses Werk sehr beliebt, sogar in Frankreich citirt; ein Blick aber

schon genügt, um bie schleuberische Arbeit zu erkennen, es ift nichts weiter als eine Compilation. Im III. Bande z. B. "geschehen dem Berfasser Dinge, welche uns vermuthen laffen, er habe sein Wert weniger mit ber Feber als mit Gulfe bes Rothstiftes und der Papierscheere zu Stande gebracht" (cf. S. 16). Bon historischer Kritik ist also hier wie in ben Mehrelationen und bergl. teine Spur, bennoch tann man benfelben bes Stoffes willen, ber namentlich culturgeschichtlichen Forschungen erwunscht tommt, einen gewissen Werth nicht absprechen. Es fragt sich nur, wober Lundorp, der nie ein einflufreicheres Umt bekleidete, dieser Stoff juge: tommen. Und da ist die Antwort einfach die: all das Material ist aus Flugschriften zusammengetragen, die bamals ja überreichlich erschienen. Auch die Acta publica, die übrigens ein Seitenstück zu Hortleders Urtundenwerk der Geschichte des schmalkaldischen Krieges bilden sollten (cf. S. 26), find nichts anderes als eine Compilation "zahlreicher frititlos abgedruckter Broschüren". Das einzige Verdienst, das Lundorp sich dabei erwarb, ist das der Sammlung. Daß hie und da tendenziös etwas verschwiegen wird, aus zartester Rücksicht z. B. gegen den Kaiser und die Liga, daß die Bande der Acta durch den nachläsfigen, von Fehlern wims melnben Druck zu großer Borficht in der Benutung auffordern, will ich noch bemerkt haben; rudnichtlich ber verschiedenen Ausgaben und Forts setzungen der Acta publica verweise ich auf Fischer S. 27 ff. auch sonft wird die Benutung dieser Acta Rritik und Borficht beanspruden, da ihrem Charakter nach, der historische Werth oder Unwerth, die Echtheit oder Unechtheit der einzelnen Bestandtheile erst nachzuweisen ist. Denn schon Reimann (auserlesene Anmerkungen, Frankfurt und Leipzig 1704. I. 16) sagt über sie: "Als wird uns tein Bahrheit liebender Mensch verdenken können, wenn sich bei Lesung derselben die Fides historica sofort nicht ben uns finden, sondern bas Undenken ber mannigfaltigen Jrrthumer uns die zweiselhaftesten Gedanken in's Herz legen sollte. Fortassis in originali non est ita, vielleicht lautet es im Grundtert ganz anders." Abgesehen von der instructiven Darlegung der Elemente von Lundorp's Werken und der Beurtheilung seiner Stellung in der Geschichte der Historiographie und Publicistit ift der Nachweis werthvoll, wie auch Lundorp zu jener Gattung serviler und um Ehrenstellen wie Geld bettelnder "adulierender" Gelehrten gehört, an benen das 17. Jahrhundert so reich ift. A. H—tz.

Hauffer, Ludwig, Gefammelte Schriften. Zweiter Band. Zur Ge- schichtsliteratur. Berlin, 1870. 4. 847 S.

Aus dem raschen Erscheinen des 2. Bandes der "gesammelten Schriften" von L. Häusser barf man wohl ben Schluß ziehen, daß ber erfte bei dem deutschen Publicum die mit Recht erwartete, aufmunternde Aufnahme gefunden hat; allerdings, er fiel zugleich in die gunftigste Beit, die man sich nur wünschen mochte. Man beklagt es doppelt, daß Häusser diese Zeit des Triumphes der deutschen Sache nicht erlebt hat, zu deren Heraufführung er nach Kraften und nicht Weniges beigetragen hat. Wirkung seiner Anstrengungen dauert aber fort, und auch der vorliegende Band wird nicht versehlen, den Eindrud, den dieses historikers gludliche Art und Weise stets und überall gemacht hat, zu befräftigen. Die mit= getheilten Auffage find seiner Zeit ebenfalls sammtlich in ber A. A. Ztg. gedruckt erschienen mit Ausnahme eines einzigen, — gegen Macaulay gerichteten — den die Historische Zeitschrift (Jahrgang 1859) gebracht hat. Dem Inhalte nach gehören so ziemlich alle Stude ber Cpoche an, Die wir schon bei der Besprechung des eisten Bandes als Häusser's eigentliche Domaine bezeichnet haben, der Epoche der Revolution und Napoleons, oder der unmittelbar vorhergehenden oder darauf folgenden Zeit. war der rechte Boden für ein Talent wie seines, das seine Kraft immer daran am nachdrudlichsten und fruchtbarsten entwidelte, wo es ben Interessen des Baterlandes zu dienen hatte. Wie viel hausser für eine correctere nationale Auffassung des genannten Zeitraumes gewirkt hat, haben wir ebenfalls früher hervorgehoben. Die übrigen bekannten Buge seines literarischen Charafters, ein beneidenswerthes gesundes und sicheres Urtheil, Schwung und Kraft der Darstellung, ein feines Denken und Empfinden in allen sittlichen Fragen, diese und andere Eigenschaften sinden sich bier Wie begreiflich, sind die Berichte über die verschiedenen Werke wieder. nicht alle von gleichem Werth; einzelnen wie über Steins Leben von Pers oder über die Correspondenz Joseph Napoleons, wird man den Borzug einraumen. Und man wird nie vergessen durfen, daß diese Berichte im Sinne des Urhebers teine andere Bestimmung gehabt haben, als dem Bedürfnisse des Augenblick zu genügen. Das bedeutendste Stud der Sammlung ist ohne Zweifel das Essay über Macaulays "Friedrich ber Große", an das auch nach der Absicht des Berf. höhere Anspruche gestellt werden dürfen. Behn Jahre vor der Absassung desselben hatte Säusser

die beiden ersten Bande des großen Geschichtswertes Macaulays in der A. A. Zeitung in der rühmendsten und treffendsten Weise eingeführt 1). Als nun der betr. Ausgab desselben Geschichtsschreibers über oder vielmehr gegen Friedrich den Großen, allerdings schon im Jahre 1842 entstanden, durch neue Abdrücke in England und Deutschland erneuert wurde, nahm häusser davon Beranlassung, nachträglich den handschuh auszuheben und den genialen Engländer, der jenes noch mehr unbegreisliche als unverzeihliche Unrecht an dem "Einzigen" begangen, ad absurdum zu sühren. Es ist mit das Beste', was über Friedich gesagt worden und läßt uns ausrichtig betlagen, daß es häusser nicht vergönnt war, seinen Plan, eine umsassende Geschichte des großen Königs zu schreiben, auszusühren.

Wgl.

Untersuchungen über die Gogerichte in Westsalen und Riedersachsen. Bon C. Stübe, Dr. VIII und 181 Zeiten in Octab. Jena, Druck und Berlag von Friedrich Frommann. 1870.

Ein Mann, der seit langen Jahren einen hervorragenden Plat im diffentlichen Leben seiner Stadt und seines Landes eingenommen, dabei aber stets historischen und rechtshistorischen Studien sich mit Borliebe zusgewandt hat, beschenkt uns hier mit Untersuchungen über die altere Gerichtse versassung Sachsens, die sur die Geschichte überhaupt und insbesonder die Bersassungsgeschichte ein nicht geringes Interesse haben. Denn nicht blos von den alten Gogerichten, deren Bedeutung und spätere Schicksale noch sehr im Dunkeln liegen, handelt diese Schrift; sie behandelt auch die Grasen, Freis und Fehmgerichte, geht näher ein auf die Frage nach Umsfang und Recht des Herzogthums in Sachsen und speciell Westsalen, nas

<sup>1)</sup> Der Herausgeber der gesammten Schriften Häusser's hat der erwähnten Besprechung von Macaulays großem Werke eine längere Stelle und eine Anzeige der Beselerschen llebersetzung durch Häusser (A. A. J. März 1852) beifügen zu sollen geglaubt, deren Spitze sich um die lleberlieserung dreht, daß in der Zeit der Gewaltherrschaft R. Karl I. und Straffords u. a. nebst Hampden auch Ol. Cromwell nur durch ein Verbot von der beschlossenen Auswanderung in die neue Welt zurückgehalten worden sei. Der Herausgeber hätte wissen müssen, daß diese lleberlieserung, soweit sie Cromwell betrifft, inzwischen zum wenigsten höchst zweiselhaft geworden ist, und daher die Wiederholung derselben besser unterlassen.

mentlich nach bem Sturze Heinrich bes Löwen, sucht Licht zu verbreiten über die Bildung ber Territorialgewalt in ben Fürstenthumern.

Der Verf. geht aus von der wichtigen Urkunde, durch welche R. Heinrich (VII.) im Jahr 1225 dem Bischof von Osnabrück an acht Orten das judicium quod vulgo gogerichte appellatur verleiht (Böhmer Reg. Heinr. Nr. 90, wo der Auszug ungenau), und kehrt zu dieser zusletzt zurück, um ihre Bedeutung für die Ausbildung der Landeshoheit im Fürstenthum Osnabrück zu zeigen, so daß man das Ganze auch als einen Commentar zu dieser Urkunde betrachten kann.

Dabei wird besonders Gewicht darauf gelegt, die westsälischen Berbaltniffe durch die des übrigen Sachsens (Niedersachsen) zu erlautern, ben Zusammenhang der Institutionen nachzuweisen, mas von andern zu sehr vernachlässigt sei (S. 5), und die Untersuchung nimmt deßhalb mit Recht auch auf die Nachrichten des Sachsenspiegels Rudficht. Wohl mochte man bann aber munichen, daß ber Beif. noch einen Schritt weiter gegangen und auch auf die Analogie der Berhaltnisse bei anderen Stammen bingewiesen hatte. Die sachsischen Gobe — das Wort ist natürlich dasselbe wie das hochdeutsche Gau; aber die Gohe Sachsens fallen nicht mit den Gauen des frankischen und deutschen Reichs zusammen, und so wird es sich empfehlen, das Wort in dieser Form beizubehalten — entsprechen wesentlich ben Centen (hunderten), die Gografen den Centgrafen, wie von Stobbe, Gerichtsverfassung bes Sachsenspiegels (Zeitschrift f. d. Rechtsg. XV, S. 119) u. a. bemerkt ist; gerade die Bahl der Gografen durch's Bolt, die Stuve als charafteriftisch hervorhebt, findet sich, wie bei den alten Centenarien, so auch bei ben späteren Centgrafen (vgl. Thubichum, Gau- und Markversassung S. 51).

Die Namen Gograf, Gogericht, tommen nicht vor dem 12. Jahrh. vor. Das wird aber zufällig sein und kann nicht Wunder nehmen, da unsere älteren Denkmäler ja alle lateinisch sind. Stüve glaubt Gografen zuerst in den Männern zu erkennen, die nach einer Urkunde von 1030 (Möser, Don. Gesch. Urk. Nr. 30) mit "Biergelden qui in eorum comitatu manent" auf einer Gerichtsversammlung erschienen; und man kann es nur sur wahrscheinlich halten, daß solche hier gemeint sind. Bei den "Biergelden" sollte aber nicht mehr von Biergilden die Rede sein (S. 122), nachdem längst der Zusammenhang mit den alten "bargildi" nachgewiesen ist (Stobbe, Stände des Sachsenspiegels a. a. D. XV, S. 353; Walter,

Rechtsgeschichte S. 447). Stobbe (S. 119) zieht auch die in sächsischen Urkunden vorkommenden triduni herbei; ob mit Recht, lasse ich dahingerstellt, da dies Wort in älterer Zeit den Schultheißen bezeichnet (Deutsche Bers. Gesch. II. 2. Ausl. S. 350 st.). Die vicarii im sogenannten Praeceptum pro Trutmanno comite, auf die ich früher hinwies (D. Bers. Gesch. III. S. 334 N. 3), kommen nicht mehr in Betracht, nacht dem die moderne Fälschung dieses Aktenstückes erwiesen. Man darf aber wohl daran erinnern, daß einen contonorius in Sachsen eine Urkunde Ludwig d. D. für Wildishausen (Wilmans Kaiserurkunden S. 1783 nennt.

Manche Dunkelheiten und Zweisel bleiben, wo von dem Uebergang der Gograsschaft in andere Länder die Rede ist: so wenn von Erbezen als Gograssen gesprochen wird (S. 72 ff.), oder die Gograssen als Bögte ersscheinen sollen (S. 35 ff.; vgl. über Soest S. 48 N.); man wird nur sagen können, daß der Bogt an ihre Stelle getreten ist, wie der Immus nitätsbeamte damit die Gerichtsbarkeit der Centenarien empfing. Der Aussdruck Wiekgras aber, der S. 57 angeführt wird, bezeichnet den Stadtgrassen und hat mit dem lateinischen vicecomes nichts zu thun.

Bei der Berleihung der Gografschaft an Osnabrud durch Heinrich (VII.) erinnert man sich des Privilegiums, das er den Fürsten allgemein ertheilte und das die Centgerichtsbarkeit den Landesherrn beilegte (Leges II. S. 282). Die Frage würde sein, ob der Bischof damals für den Bereich der ihm verliehenen oder bestätigten Gerichte im Sinne des Privilegiums als Landesherr anzusehen war. Es wird hierfür glaube ich in Betracht kommen, ob man in der Urkunde Heinrichs die Worte: quod liberiorem habeant suorum subditorum excessus et insolentias corrigendi sacultatem, auf der weltlichen oder nur der geistlichen (bischstlichen) Gewalt Unterworsene bezieht. Stüve spricht sich darüber nicht näher aus, wird aber wohl das Letztere annehmen.

Auf den Unterschied zwischen dem Bisthum (der Diocese) und dem Fürstenthum (Territorium) des Bischoss ist überhaupt Gewicht zu legen. Haben auch einige Bischose darnach gestrebt, in dem ganzen Umsang der Diocese territoriale Rechte zu erlangen, gelungen ist es keinem, auch nicht wenn ihnen herzogliche Gewalt übertragen oder von ihnen in Anspruch genommen ist (vgl. für Münster Hechelmann a. a. D. S. 23). Der Berf. zeigt, daß keins von beiden in Osnabrūd der Fall war, daß der Bischos

nicht einmal die Grafschaft erwarb, sondern eben nur in der Gografschaft bas Fundament seiner landesherrlichen Rechte fand. Er bestreitet aber, daß Koln hier herzogliche Rechte hatte, und dies gibt ihm Gelegenheit, auf den Umfang der durch die Gelnhäuser Urkunde R. Friedrichs I. an Köln übertragenen herzoglichen Gewalt naber einzugehen. Im Gegensatz zu Weiland, aber in Uebereinstimmung mit dem, was Hechelmann (Zeitsch. f. vat. Geschichte Westfalens XXV; Entwidelung ber Landesboheit der Bischöse von Münster 1868) und neuerdings Scheffer-Boichorft (Annales Patherbrunnenses S. 202 ff.) ausgeführt haben, zeigt er, daß das herjogthum bes Rolner Erzbischofs fich nur auf bie eigene Diocese und Paderborn, nicht auf die Erzdiöcese b. b. mit Ginschluß Paderborns ganz Bestfalen bezog. Gben dies führt ihn auch auf die Frage nach der Stellung des Erzbischofes zu den Freis und Fehmgerichten. Ich tann bier nur auf das Interesse dieser scharffinnigen Ausführungen aufmertsam machen. Jeder, ber fich mit ber Rechtsund Berfassungsgeschichte des deutschen Mittelalters beschäftigt, wird diese Arbeit selbst zur Sand nehmen und manche Belehrung und Anregung darin finden.

Sicher hat der geehrte Verfasser Recht, wenn er in dem Vorwort bervorhebt, wie wichtig "die specialgeschicktlichen Studien für die richtige Erkenntniß ter Centralgeschichte sind" und jugleich bemerkt, wie es darauf antomme, daß sie im Zusammenhang mit dem allgemeinen Fortschritt der Wissenschaft, nicht dilettantisch, betrieben werden. Dagegen ist, glaube ich, die Rlage nicht begründet, wenn er meint, daß die streng wissenschaftliche Bearbeitung der Geschichte sich wesentlich nur den frühesten Jahrhunderten und somit der Centralgeschichte jugewandt habe. Im hinblid auf die Arbeiten von Stälin, Lappenberg, Stenzel, Dropsen, Tittmann, Wegele, Balach u. a., wird man sagen dürsen, daß auch bier Bedeutendes in den letzten Jahrzehnten geleistet ist, aber sreisich auch zugeben, daß noch viel, namentlich auf dem Gediet der innern Geschickte, zu thun übrig bleibt, und sich freuen, wenn Männer, wie der Verf., mit erprobter Krast hier thätig eingreisen und jüngeren ein Rorbild werden. G. W.

Rirchhoff, Alfred, Erfurt im dreizehnten Jahrhundert. Ein Geschichtsbild 8. 168 S. Berlin 1870.

Nachdem der historische Berein sur Thüringen in Jena seine Thätigz teit beinahe gänzlich eingestellt, ist es doppelt erfreulich, an anderen Stelz len dafür einen Ersatz geboten zu sinden. So hat der seit langer Zeit mit Ersolg wirkende Berein in Halle jest angefangen, die Geschichtsquellen

ber Proving Sachsen berauszugeben und in dem jungst erschienenen ersten Bande uns eine durchaus befriedigende Ausgabe des Chronicon Sampetrinum Erfurtense von Dr. Stübel und des Carmen satiricum Nicolai de Bibera Occulti Erfordensis von Dr. Theobald Fischer geliefert. In Erfurt, der alten Hauptstadt Thuringens, bat sich ein Lokalgeschichtsverein gebildet, der seine eigene Zeitschrift berausgibt. Im Busammenhange dieser höchst löblichen Bestrebungen steht auch die an der Spipe genannte Schrift. Dieselbe entwirft ein lebendiges und ziemlich umfassendes Bild der Stadt Erfurt im 13. Jahrhundert, ju beffen Beichnung das vielbesprochene Carmen sat. occulti Erf. besonders fleißig, vielleicht aber mit zu unbedingtem Vertrauen ausgebeutet murbe. Das übrige einschlägige Material, gedrucktes und handschriftliches, ist mit Vorsicht und Sorgfalt berbeigezogen und benutt. Inwiefern alle Schilderungen und Deutungen der so mannigfaltigen lokalen Momente zuverlässig ober zutreffend find, läßt sich freilich aus ber Entfernung nicht immer sicher beurtheilen. und der andere nicht gleichgültige Bug hatte indeß wohl noch berücksichtigt werden durfen, und ob die Schilderung hie und da den reinen historis schen Ton nicht verläßt, mare noch eine weitere Frage. Bei "Geschichts: bildern" solder Art liegt diese Gefahr offenbar sehr nahe, und die Zu= versicht des Autors, wie groß sie auch sei, ist kein unbedingtes Schupmitel Wgl. dagegen.

Alfred Kirchhoff, die ältesten Weisthümer der Stadt Erfurt über ihre Stellung zum Erzstift Mainz aus den Handschriften herausgegeben, erklärt und mit aussührenden Abhandlungen versehen. Halle, Buchhandlung des Waisenh. 1870. 8. 314 S.

Unter der Benennung "Weisthümer" veröffentlicht der Herausgeber drei alte Erfurter Aufzeichnungen, von denen teine ein Weisthum in dem hergebrachten wissenschaftlichen Sinne dieses Wortes ist. Das Wort ber deutet eine Unterweisung des Rechts, eine Rechtsmittheilung zur Belehrung, sei es behufs Entscheidung eines einzelnen Rechtsfalles, sei es zum Zweck allgemeiner Insormation über Rechtsangelegenheiten. Die vom Herauszgeber mitgetheilten Aufzeichnungen sind jedoch ganz anderer Art. Die erste ist ein Vertrag zwischen dem Erzbischof von Mainz und der Ersurter Bürgerschaft vom Jahre 1289 über die dem ersteren und seinen Ossiziazlen in der Stadt Ersurt zustehenden Gerechtsamen, die bereits bei Höser, Auswahl der ältesten Urkunden 2c. 1835 Nr. 18, S. 39—48 abgebruckt

ist. Noch viel weniger ben Charakter eines Weisthums trägt die zweite, unter dem Namen "Das Bibra-Büchlein" veröffentlichte Quelle. Dieselbe ist vielmehr ein Register aller erzstistischen Einnahmen und Gefälle, welches ein erzbischössicher Verwalter des "Mainzer Hoss" und Decan der Mariakirche zu Ersurt, Namens Hermann aus Bibra, im Jahre 1332 angesertigt hat und das hier nur in soweit, als es sich auf die Stadt Ersurt bezieht, abgedruckt worden ist. Endlich das dritte "Weisthum" ist ein Verzeichnis der dem Vizthum von Apolda, dem obersten Verwalter der erzbischössichen Mainzischen Gerechtsame in Thüringen, zustehenden Einnahmen und Besugnisse.

Benngleich nun der irre führende Titel "Beisthumer" abzulehnen ift, so soll doch damit keineswegs die Bedeutung und Wichtigkeit der vorsliegenden Quellen bestritten werden; es ist ja längst bekannt, wie großen Rußen solche Bins: und Einnahme-Register für die cultur, und rechtsgesschichtliche Forschung haben können. Für die Geschichte des Privatrechts freilich ist die Ausbeute der hier vorliegenden Auszeichnungen höchst uns bedeutend, sur Prozeß und Strafrecht ebenfalls geringfügig, da die gelez gentlich vorkommenden Notizen den Kreis dessen, was wir aus anderen Quellen viel vollständiger kennen, nirgends erweitern. Dagegen gestatten die detaillirten Angaben der vorliegenden Quellen, namentlich des Bibraz Büchleins, einen tiesen Einblick in die socialen und Versassungsverhältnisse ber Stadt Erfurt.

Der Herausgeber hat nicht nur den Text der Aufzeichnungen mit großer Sorgfalt und in correcter Beise wiedergegeben, sondern ihn auch durch zahlreiche sprachliche und sachliche Erläuterungen commentirt. In diesen Anmerkungen zeigt sich eine eingehende Renntniß der mittelalterslichen Geschichte Thüringens, namentlich Ersurts, die zum Theil auf umssassenden Studien im Magdeburger und Ersurter Archiv beruht, dagegen eine keineswegs ausreichende Bekanntschaft mit dem mittelalterlichen Recht und den sächsischen Quellen desselben. Wir wollen es unterlassen, zur Rechtsertigung dieses Borwurss dem Berfasser ein Sündenregister vorzus halten; bei der untergeordneten Bedeutung der in Rede stehenden Aufzeichnungen für die eigentlichen Rechtsmaterien ist dieß ohnehin nicht von großem Belang.

Dem Abdruck der "Beisthümer" ist eine Anzahl gut geschriebener Abhandlungen beigefügt, welche den in jenen enthaltenen Inhalt unter Heranziehung anderweitiger Erfurter Quellen verwerthen. Die erfte unter der Ueberschrift: "Die Bischofsmacht auf ihrer Höhe" gibt eine übersichtlichere Gruppirung ber bem Erzbischof zustehenden Gerechtsame, als sie die vorhergebenden Quellen, namentlich bas Bibra-Buchlein, gewähren. Für die Berfassungsgeschichte interessanter find die beiben folgenden Erörterungen, welche die Ueberschriften "Graf und Bischof" und "Bischof und Rath" führen. Der Verfaffer geht von einer richtigen Grundanschauung über ben Entwicklungsgang ber stadtischen Berfassung und über die babei in Frage kommenden ständischen und Jurisdictions: Berhaltnisse aus, und sein Buch unterscheibet sich barin sehr zu seinem Bortheil von einer an= deren neuen Bearbeitung der Berfassungsgeschichte Erfurts, deren Berfasser sich durch Voreingenommenheit für unbegründete Hypothesen und durch Aritiklosigkeit schon vielfach hervorgethan hat. Im Einzelnen sind die Ausführungen des vorliegenden Buches freilich auch nicht immer übers zeugend. So beispielsweise die Erörterung S. 224 sg. über die Ersurter Freizinsen, durch welche nach des Bfs. Ansicht (S. 233) "die Freiheit von drückenderen Leistungen, vermuthlich von solchen an den Vogt, erkauft wurde", ohne daß er anzugeben vermag, von welcher Art diese abgelösten, drudenderen Gerichtslasten gewesen seien; mabrend fich doch aus der Busammenstellung von bona seodalia, libera und hereditaria, nunc effecta libera (S. 228) ergibt, daß die Freiguter in Ersurt ebenso wie anderwarts solche Binsguter waren, welche frei veraußerlich und vererblich, nicht wie die Erbzinsgüter (bona hereditaria) nur mit Consens des Grundherrn veräußerlich und an eine bestimmte Successionsordnung gebunden waren. Ebensowenig ist die S. 245 ausgesprochene Ansicht, daß in Ersurt der Rath der Consuln von dem Schöffen-Collegium nicht verschieden gewesen Denn, "daß die Eigenthumsübertragung städtischer Grund: sei, begrundet. stude fort und fort seiner Aufsicht und gerichtlichen Entscheidung unterjogen murbe", ist teineswegs, wie ber Berf. meint, eine "jurisdictionelle Befugniß", sondern nach der mittelalterlichen Rechtsauffaffung und Rechtse ordnung eine recht eigentliche, communale Verwaltungssache, die in den aufblühenden Städten grabe in erfter Linie neben ber Marktpolizei ber Competenz der richterlichen Behörden ausdrudlich und mit Energie entzogen wurde, wie die Geschichte vieler Stadtrechte, g. B. von hamburg, Lübed, Magbeburg seit 1294 u. s. w. beweiset. Auch die Analogie der italienischen Stadtrepubliken, auf welche nich ber Berf. beruft, spricht vielmehr gegen ihn, wie er aus der Schrift von Pawinsti zur Entstehungsgeschichte des Consulats zc. 1867 hätte ersehen können. Der bereits oben
bemerkte Mangel an gründlicher Renntniß des mittelalterlichen deutschen
Rechts, seiner Quellen und Literatur, der sich in dem Buch fühlbar macht,
war gerade bei diesen beiden Abhandlungen hinderlich. Um so mehr befriedigen dagegen die beiden letzten Aussührungen über Landwirthschaft,
Gewerbe und Handel und über die Juden, die eingehende und sorgsältige
Studien und namentlich hinsichtlich der landwirthschaftlichen Berhältnisse
eine nicht gewöhnliche Sachkenntniß zeigen.

Beigesügt sind zwei Karten, von denen die eine den Plan der Stadt Ersurt aus dem Ansang des 14. Jahrhunderts, die andere eine Uebersicht über Mittel-Thüringen gibt. Dieselben sind von Herrn Major Bödner gezeichnet.

Laband.

Fabricius, C. G., Urkunden zur Geschichte des Fürstenthums Rügen unter den eingeborenen Fürsten. Vierter Band. (1320—1325.) 4. 204 S. Berlin 1859—1869, W. Weber.

Als der Unterzeichnete in dieser Zeitschrift Jahrgang 1863 S. 584 ff. die damals erschienene dritte Abtheilung des 4. Bandes von Fabricius rügenschem Urkundenwerk zur Anzeige brachte, mit dem Borbehalt, auf das ganze Werk nach seinem damals bald erwarteten Abschluß noch einmal zurückzukommen, konnte bie lange Verzögerung bes lettern, wie sie seitdem eingetreten ift, nicht vorausgefeben werden. Der unermudlich thatige Herausgeber wurde seiner Arbeit im Januar 1864 durch einen plopliden Tod entrissen, als die lette Abtheilung seines Urkundenwerks, die Jahre 1320-1325, bis jum Todesjahre des letten rugenschen Fürften umfaffend, sich bereits unter der Preffe befand. Die Regesten und Urfunden waren vollständig gedruckt, dazu ein Theil der historischen Ausführung, die indes im Manuscript noch nicht gang vollendet mar. Die anfängliche Absicht, bas fehlende Stud in Fabricius' Sinne zu ergangen, murbe bie Urfache ber langeren Bergogerung. Nachbem anfangs der Drud unter der Leitung des Rathsbibliothekars Rud. Baier fortgesett war, der dem Verftorbenen schon früher beim Druck seines Werkes mannigsach an die Hand gegangen war und jest der historischen Aussubrung den vierten Abschnitt "über die rupanischen Städte" S. 154 ff. hinzugefügt hatte, beschloß man schließlich von der Erganzung der noch

fehlenden Kapitel abzusehen, und bas Ganze, soweit es der Berftorbene vollendet mit Hinzufügung bes so eben bezeichneten Abschnittes über bie Stabte, herauszugeben. Der Neffe des Berstorbenen, Dr. Ferbinand Fabricius, welcher fich der Herausgabe des Schlußheftes unterzog, fügte ein Vorwort und am Schluß eine dronologische Uebersicht ber rugenschen Urkunden und Regesten von 786 bis 1325 als Anhang zu dem ganzen Die lettere — um dies sogleich hier voraus zu nehmen Berte bingu. - bildet eine sehr verdienstliche Bugabe des letten Herausgebers; in tnappster Regestenform sind darin über 900 Urkunden dronologisch und mit kurzer Angabe des Inhalts registrirt, dabei ist außer auf die betreffende Stelle in Fabricius' Urkundensammlung zugleich auf die correspondirenden Stellen des Codex diplomaticus Pomeraniae von Rose: garten, haffelbach und v. Mebem, ber Rlempin'iden Regeften und bes medlenburgischen Urtundenbuchs verwiesen, daraus die Bollständigkeit ber von dem alteren Fabricius gesammelten rügenschen Urtunden erganzt und manches in den letteren enthaltene Frrige theils ftillschweigend, theils mit ausdrudlicher Anführung verbessert. Die Zugabe dieses Anhangs muß für die Benutung des Fabricius'iden Urkundenwerks um so willtommener sein, als es bisher noch an einem Index dazu fehlt: ein Mangel, der sich bei der ohnehin unpraktischen und schwerfälligen Anlage des Werkes, worauf noch zurückzukommen sein wird, immer noch empfindlich genug macht.

Was nun das eigentliche Urkundenwerk des verstorbenen Fabricius selbst betrifft, so kann es bier nicht die Absicht sein, eine eingehende Kritik darüber zu geben; nur einige allgemeine Bemerkungen über Anlage und Ausführung des Ganzen mögen bier gestattet sein.

Faßt man zunächst die äußere Einrichtung des Wertes in's Auge, so tritt auf den ersten Blick schon ein großer Uebelstand derselben hervor, der für die Benutzung sehr unbequem ist. Der Herausgeber hat nämlich im 2. 3. und 4. Bande, welche die urtundliche Zeit der rügenschen Gesschichte vom Ende des 12. Jahrhunderts die zum Ausgang des rügensschen Fürstenhauses umfassen — Band 1. behandelt einleitungsweise die vorurtundliche Zeit die zur Eroberung von Rügen 1168 — immer eine Dreitheilung durchgeführt, indem er im ersten Abschnitt die Regesten, im zweiten die Urkunden und im dritten die historische Ausführung gibt; in jedem Abschnitt beginnt im 2. und 3. Bande die Seitenzählung von

vorn, so daß man bei Rotirungen und Citaten außer der Bahl des Bandes immer auch hinzufügen muß, ob es ber Regesten-, Urtunden- ober Abhandlungsabschnitt ift. Im 4. Bande ist nun zwar von der besonderen Seitenzählung ber obigen brei Abschnitte abgegangen; allein ba berfelbe in vier besonderen Abtheilungen ober Heften erschienen ift, in beren jedem die Seitenzählung wieder von vorne beginnt, so tritt berselbe Uebelstand nur in anderer Form wieder hervor, indem wir in einem Bande vier verschiedene Serien von Seitenzahlen zu beachten haben. Dazu tommt, daß die Nummern der Regesten und der Urkunden, jene mit arabischen, diese mit römischen Ziffern bezeichnet, nicht mit einander corrrespondiren, ba in ben Regesten manche Urtunden mit eigener Ziffer angeführt sind, welche in bem Urtunbenabschnitt nicht enthalten find. Im 3. und 4. Bande ift die Bergleichung der Regesten und Urkunden durch eine Nebeneinanderstellung der (deutschen) Regeften- und ber (romischen) Urtunden-Biffer erleichtert, wahrend im 2. Banbe im Urkundenabschnitt die Angabe der betreffenden Regesten-Ziffer sehlt.

Was nun den sachlichen Werth der eigentlichen Urkundensammlung von Fabricius anbetrifft, so ist es selbstverständlich, daß erst hierdurch die in vielfacher Beziehung so wichtige Geschichte bes Fürstenthums Rugen, worüber ich hier auf die Bemerkungen im Jahrgang 1863 S. 584 dieser Beitschrift verweisen kann, eine feste Grundlage gewonnen bat. Zwar die Vollständigkeit der Sammlung wird trop aller Mühe und allen Fleißes, die der Herausgeber auf die Zusammenbringung der Urkunden aus ein= beimischen und fremden Archiven verwandt hat, immer nur eine relative Manches hat der Herausgeber selbst noch aus genannt werben konnen. neueren verwandten Urkundensammlungen oder auch direkt aus den betreffenden Archiven nachgetragen, anderes ist nach seinem Tode von dem jüngeren Fabricius in dem dronologischen Anhang registrirt. Aber auch so wird die Bollständigkeit immer nur relativ sein. Bei den vielfachen politischen und merkantilischen Beziehungen, welche bas Fürstenthum Rügen und seine Hauptstadt Stralsund zu den Kustenlandern der Ofte und Rorde see und ihren Städten hatte, läßt es sich kaum bezweiseln, daß in den Ardiven danischer, schwedischer, norwegischer, russischer, englischer, hollanbischer, belgischer und frangösischer Städte noch manches nicht veröffent: lichte Actenstück über Beziehungen zu dem Fürstenthum Rügen oder seinen Bewohnern vorhanden ift. Bietet doch selbst das Stralfunder Archiv

noch mehr als eine Urtunde aus der Zeit ber rügenschen Selbstständigteit, welche Fabricius bei der Sammlung der betreffenden Actenstücke entgangen ift, mas allerdings bei bem ungeordneten Bustande bes biefigen Ardivs auch dem fleißigsten Sammler passiren konnte. Unter ben Fabricius unbekannt gebliebenen, von dem Unterzeichneten bei Durchmusterung bes stralfunder Archivs bemerkten Urkunden, mogen folgende, welche auch im dronologischen Anhang noch keine Stelle gefunden haben, hier erwähnt werben: eine Urtunde ber rügenschen Fürsten Wizlam und Jambor an den stralsunder Bürger Johann von Gnopen d. d. 1305, 15. Mai; ferner ein Schreiben der Stadt Kingston ("supra Hull") an Bailli, Schöffen und andere Beamte von Stralsund und anderen Platen des Wendenlandes (Ballis Scabinis et aliis praeclaris honoribus de Stralsond et aliunde de partibus Winanie) d. d. 1311. 17. Jehr. mit daran hangendem wohlerhaltenen Siegel der Stadt Ringston, mahr= scheinlich eines ber altesten über ben Bertehr Stralsunds mit großbritan: nischen Städten erhaltenen Documente; — weiter ein Erlaß bes Papftes Johann XXII aus Avignon vom 19. December 1324 (Avignioni XIIII kal. Jan. Pontif. nostri anno nono) mit daran hängendem Bleifiegel; - bazu eine Anzahl Privaturkunden, theils Originale, theils Transumpte, deren Aussteller weniger bedeutende Namen tragen. einigen anderen Urtunden, welche Fabricius nach Transumpten oder Copieen in Copial-Büchern u. s. w. wiedergibt, sind im Archiv Originale ober beglaubigte Transumpte vorhanden. Der Herausgeber des letten Hefts der rügenschen Urkunden, der die ohnehin schon lange verzögerte Berausgabe besselben nicht bis zur vollständigen Ordnung und Aufraumung des hiesigen Archivs binausschieben wollte, bat mit Recht im Borwort einen Supplementband in Aussicht gestellt, der die bei der Revision des stralsunder Stadtarchive zu erwartende Ausbeute neben anderweitigen aus fremden Urkundensammlungen zu entnehmenden Erganzungen der rügenschen Urtunden, sowie umfaffenden Registern über das ganze Wert bringen soll. Möge bieser Supplementband nicht allzu lange auf sich warten lassen.

Die Art, wie Fabricius die Urkunden im Druck wiedergibt, ist die ältere buchstäbliche, welche leider auch in neuerer Zeit wieder mehr Anhänger zu gewinnen scheint. Fabricius gibt den Text mit allen Zusälligkeiten, Willkürlichkeiten und Fehlern der Schreibweise, wie sie den

meift gang obscuren Schreibern beliebte, buchftablich wieder, selbst bis zu bem gang principlosen Wechsel ber großen Unfangsbuchstaben, die auch bei Namen und nach Puntten teine gleichmäßige Anwendung finden. Dabei ist dann freilich die von Fabricius angewandte moderne Interpunction und die häufige Unwendung beutscher Bahlen, wie in den Texten romische steben, schon eine Inconsequenz; ganz consequent angewandt wurde allerdings biefe Methode, Urfunden zu ebiren, zum Abbruck eines photographisch genauen Facsimile mit allen Abbreviaturen und allen orthographischen Crubitaten der alten Texte führen. Daß davon die historische Wiffenschaft teinen Bortheil hatte, ist unzweiselhaft, und die von Bohmer im Wesentlichen für die Urtunden: Edition festgestellten, von Bais und Anderen auch in dieser Zeitschrift genauer procisirten Grundsate follten daher nicht ohne Noth wieder verlaffen werden. — Wie wenig übrigens eine angeblich buchstäbliche Wiedergabe der Texte in der Regel wirklich leistet, was sie will, davon kann man sich auch bei Fabricius überzeugen, wenn man sich die Dube macht, die Originale mit dem Ab-Nimmt man z. B. Bb. IV. Abth. 2 S. 48 ben brud zu vergleichen. Unfang des liber proscriptorum, so findet man in der Ueberschrist bei Fabricius: confessor is Seuerini, im Original: seuerini confessoris; im 1. Sat bei Fabr.: ciuitatem, Original: Ciuitatem; 2. Sat bei Fabr.: hinricus, Original: Hinricus; bei Fabr.: gusehals, Original: ghusehals; 3. Sap Fabr.: kristina, Original: Kristina; 13. Sap bei Fabr.: consulibus, wizlaus, cinxt, im Original: Consulibus, Wizlaus, Cixut, — und dergleichen mehr. Solche Abweichungen von der vermeintlich buchftablichen Wiedergabe bes Originals sind gang natürlich, benn nichts ist schwerer, als die Copirung des reinen Zufalls und der souveranen Willfur in ber Orthographie. Bemerkt moge bier noch werben, daß Fabricius im liber proscriptorum einige Sate hat abdrucken lassen, die erst einer spätern Zeit angehören; so Bb. IV Abth. 3. S. 73 ift unter Rr. 33 die betreffende Berseftung\*), weil vom Jahr 1332 da-

<sup>\*,</sup> Berfestung = Proscription. — Bei dieser Gelegenheit mögen ein paar dies Wort betreffende Drucksehler in meiner Anzeige von Lisch, Urkunden der Behr IV, Histor. Zeitschrift 1869, Heft 4 S. 423, verbessert werden, wo einmal Verfassurtheil und dann Berfassuch, statt Berfestungsurtheil und Verfestungsbuch gedruckt ist.

tirt, nicht mit abgebruckt, wohl aber die folgende unter Nr. 34, obwohl diese von derselben Hand wie die vorangehende des Jahres 1332 hers rührt. Chenso ist Nr. 49, weil ausdrücklich aus dem Jahr 1337 datirt, nicht mit abgedruckt, wohl aber Nr. 50 und 51, obwohl diese von dersselben Hand wie Nr. 49 herrühren. — Auch hatte es im Abdruck wes nigstens angedeutet werden sollen, wo Stellen später durchstrichen sind.

Bei bem großen Fleiß, der von Fabricius in den historischen Ausführungen auf die Ausbeutung und Berarbeitung des urkundlichen Mas terials verwandt ift, hat man nur zu bedauern, daß dies nicht in einer lesbareren Form und einem burchsichtigeren, weniger schwerfälligen Stil geschehen ift. Die historische Darstellung bes vierten Bandes (1303-1325) hat zudem darunter zu leiden, daß ein verhaltnismäßig jo turger Beitraum, die Regierungszeit bes letten Fürsten von Rugen, in vier verschiedene Abschnitte (nach ben vier erschienenen Hesten) zerlegt wird; die Bustande des Landes in ihren einzelnen Beziehungen würden viel deuts licher hervortreten, wenn die historische Darstellung den ganzen Zeitab. schnitt in einem Guß behandelte. In sachlicher Beziehung moge noch bemerkt werben, daß die von Fabricius aufgestellte, jest mohl ziemlich allgemein als unhaltbar aufgegebene Ansicht von einem in unseren Gegenben im 12. Jahrhundert noch vorhandenen deutschen Grundstamm der Bevölkerung, der nur von einer namentlich die hoberen herrschenden Rlas= fen umfaffenden flavischen Bevölkerungsschichte übersett gewesen sein soll, die historische Darstellung der älteren Zeit wesentlich zu ihren Ungunsten afficirt, so daß manche Erscheinungen in der Entwicklung der rügenschen Bustanbe baburch in ein schieses ober ganz unrichtiges Licht gerathen.

Drucksehler sind unter anderen Bd. II. Abhandl. p. 108, 1231 statt 1234; Bd. III. Einleitung p. II. 1297 statt 1279; p. III. 3. 5 von unten des dreizehnten statt des vierzehnten Jahrhunderts; Rezgesten Rr. 440 1294 statt 1297; Rr. 449 1295 statt 1298 (die beiden letzteren Zahlen sind hinten in der dronologischen Uebersicht verbessert); Rr. 492 ist statt Juni 28 Juni 29 (in die statt pri die) zu lesen; Abhandlungen p. 67 unterste Zeile ist statt auf Rr. 340b, die es gar nicht gibt, zu verweisen auf Rr. 470, wo die betressende Stelle vorztommt; Bd. IV. Abtheil. 3 p. 6 1316 statt 1516, daselbst p. 4 statt Eler Bot zu lesen Haßen Bot (letztere beiden Fehler hinten in der

chronol. Uebersicht verbessert), Bb. IV. (Regesten) Nr. 540 statt 16. Juni zu lesen 15. Juni (ipso die Viti). Bb. IV. p. 37 (lib. proscr. Nr. 59): statt efterdinghe zu lesen: ofterdinghe. Rleine Flüchtigkeiten sind es, wenn in den Regesten 804, 805, 902 von einem Anecht Borante von Putbus, von einem Anecht Gerhard Dovat, von einem Anecht Tessemar Kot die Rede ist, während sonst immer die Bezeichnung Anappe für famulus gewählt ist.

Palm, Hermann, Professor am Symnasium zu Maria-Magdalena in Breslau. Acta publica. Berhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fürsten und Stände. Jahrg. 1619. Breslau, Joseph Max und Comp. 1869.
4. IV. und 407 S.

Im Jahr 1865 veröffentlichte der Herausgeber Namens des Bereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens den erften Band der Berhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fürsten und Stände, welche im Jahr 1618 durch die bohmischen Wirren veranlaßt wurden, und läßt nun den zweiten auf das Jahr 1619 bezüglichen in splenbider Ausstattung folgen. Da wir für die Geschichte bes breißigjahrigen Rrieges zum größten Theil immer noch auf ältere oft sehr incorrecte Publicationen angewiesen sind, begrüßen wir die Fortsetzung dieser Acta publica mit Freuden. Wir schulden aber bem geehrten herrn herausgeber gerade für diesen Band um so größeren Dank, als er sehr viele bisher ungedruckte Materialien aus dem Königl. Staatsarchiv zu Breslau, sowie aus dem Breslauer Rathsarchiv enthält. Der Inhalt der mitgetheilten Urkunden betrifft zuerst die Bermittelung, welche Rursachsen auf sich genommen hatte, allein bei dem baldigen Tode des Kaisers Matthias unerledigt lassen Dann werden die Verhandlungen der beiden Fürstentage im April, Mai, sowie im Juni mitgetheilt und mehrere Gutachten zur Desensions: verfassung des Landes angeschloffen. Auf dem Fürstentage im Juni beschloß man, sich an der allgemeinen Bersammlung der Stände aller böhmiichen Kronlande zu betheiligen und beschickte fie durch eine Gesandtschaft, welche der Herzog Beinrich Wenzel von Munfterberg. Dels führte. Der Bericht, welcher von dieser Deputation über ihre Sendung nach Brag auf dem neuen Fürstentage im September übergeben wurde (d. d. Prag 9. Septbr. 1619), ist wohl das interessanteste Stud der ganzen Sammlung (S. 333-367). Mertwürdiger Beife enthält er aber keinerlei Aufschluß

über die geheimen Borgänge, 3. B. vor der Bahl bes Pfalzgrafen Friederich und über die Berbindung der Böhmen mit den außerdeutschen Räcketen. Die Berhandlungen während des im September abgebaltenen Fürsten: tages betreffen hauptsächlich die Rüstungen sowie die consessionellen Beschwerden, welche einige protestantische Städte erhoben. Die Brauchbarteit des Berts wird durch ein Register erböht; längere den Urtunden abdrücken vorausgehende Regesten haben wir jedock an vielen Stellen schmerzlich vermißt. — S. 361 3. 5 v. u. ist "Staaten" zu lesen. —

v. Dit furth, Franz Wilhelm, Freiherr. Einhundert historische Bollsnieder des preußischen Heeres von 1675 bis 1866. Aus fliegenden Blättern,
handschriftlichen Quellen und dem Bolfsmunde gesammelt und herausgegeben.
Mit Musikbeilagen. Berlin 1869. Ernst Siegfried Mittler und Sohn. Königl.
Hofbuchhandlung. 8. VIII. und 157 E.

Der durch jeine Forschungen über das deutsche Boltelied wohl betannte Herausgeber veröffentlicht in diesem Schriftden einen Theil ber Resultate seines vierzigjährigen Sammelns im Gebiete des bistorischen Liedes. Im Allgemeinen wird man fagen muffen, daß mit der Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts auch für das bistorische Lied eine ganz neue Beit anhebt, die nur geringe Busammenhänge mit ber früheren aufweist. Die Melodien sind nicht mehr alten historischen Liedern, sondern, wie es scheint, meift bem Gesellschaftsliede entlehnt, und damit fallen auch die Erinnerungen an alte Textüberlieferungen, an den alten Ton überhaupt Bas ferner den poetischen Werth dieser neueren historischen Bolksmeg. und Soldatenlieder angeht, jo stehen fie hinter den alteren weit zurud. Man merkt ihnen vielfach an, daß sie nur für die niederen Kreise gedichtet find; daß es hiervon auch Ausnahmen gibt, ist selbstverständlich. der angeführten Sammlung wurden wir Rr. 8. 13. 14. 32. 44. 69. 73. 78. 93. vorzugsweise zu ihnen zählen. Damit soll jedoch der Werth dieser Sammlung durchaus nicht herabgesetzt werden: unser Urtheil beruht ja vornehmlich auf derselben. Und überdies liegt die Hauptbedeutung derartiger Zusammenstellungen überhaupt nicht in dem poetischen Werthe der einzelnen Dichtungen: sie find wichtig und sehr verdienstlich als Mittel zur Erkenntniß nationaler Denkweise und ihrer Entwickelung über die eigene Geschichte und ihre Helden. Und so wünschen wir auch diesem Buche eine weitere Berbreitung unter allen Stanben. 0.

E. Solger, der Landsknechtsoberist Konrat von Beinelberg, der kleine Hes. Großentheils nach archivalischen Quellen und alten Druden geschildert. Rördlingen, Drud und Berlag der C. H. Bed'schen Buchhandlung. 1870. VIII. und 129 S. 8.

Bu ben namhafteren Landstnechtsführern, welche aus Frondsbergs Schule hervorgegangen, zahlt der Oberst Konrad von Bemelberg (Boine= In Deutschland und Frankreich, in Ungarn und Italien hat er für die Größe des Hauses Habsburg gesochten, seine Fahnlein zu Sieg und Ehren geführt. 3hn feiern gleichzeitige Lieder. Bei bem prachtigen Aufpup, womit diese aller Orten die Thaten der Landsknechte geschmuckt, lohnt es sich wohl der Mube, an der Hand authentischer Quellen Bemelbergs Unternehmungen barzulegen. Entspricht vorliegendes Buch solcher Woraussepung? Soweit Solger Archivalien zu Rathe zieht, — und Augs. burg und Nurnberg, Innsbrud und Munchen, Stuttgart und Weimar boten ihm Ausbeute — ruht seine fleißige Arbeit auf sicherem Funda-Wo ihn die Acten verlassen, gerath er auf schlüpfrigen Boden; denn Quellenkritik ist nicht seine Stärke. So benützt er für seine Dazstellung der Eroberung von Rom den ragguaglio storico di tutto l'occorso, giorno per giorno, nel sacco di Roma nell' anno 1527. Das mare an sich nicht zu tabeln. Aber er schreibt ihn ohne Bedenken dem Jacopo Buonaparte zu, während ein gang anderer Gewährsmann, der Gonfalos niere di Giustizia Meffer Luigi Guicciardini, als Berfaffer erscheint (L. v. Ranke, deutsche Gesch. im Zeitalter der Reformation. 4. Aufl. II, 351 ff.). Dann ftust er sich großen Theils auf Reisners Geschichte ber Frondsberge. Run galt diese allerdings während geraumer Zeit als werthvolles Memoire über den italienischen Feldzug v. J. 1526/27. Aber die Bergleidung mit dem Werke Zieglers auf ber Gothaer Bibliothek hat L. von Ranke belehrt, daß Reisner lediglich diese Vorlage wiedergibt und nur hin und wieder selbstständige Notizen von ungleichartigem Werth einflicht. Bu eben diesen Einschaltungen gehören zufälliger Beise einige Nachrichten über Bemelberg. (Bgl. ben Abdruck aus Ziegler und Reisner bei L. von Rante a. a. D. S. 371. 372.) Daß boch bas Wert von Ziegler balb einen Herausgeber fande! Es spiegelt treu und mahr die national religiose Bewegung ber beginnenden Reformationszeit und gehört zu ben schönsten Erzeugnissen damaliger Historiographie. Treuberzige Einfalt und füße Demuth ber Sprache kontraftiren ergöplich mit schrankenloser Beftigteit. Eine tressliche Handschrift bietet ber cod. pal. nr. 97 ber Heibels berger Bibliothek. Er ist betitelt: "Römische historia nach der Apostelzzeit bis auff jungste Eroberung der stat Rom 1527" und enthält 11 Bücher auf 390 Blättern. Mit einem Ueberblick über das Ende Clemens VII. und die Ansange Pauls III. schließt das letzte Buch. Der goldgezierte Einband trägt unter einer Vignette die Jahreszahl 1548. Die Stelle über Karl von Bourbons Tod, welche im cod. Goth. radirt und überschrieben ist, lautet hier Buch VIII, Jol. 265: "Er (Bourbon) begriff ain laiter, und im hinaussteigen ward er nit von seinden, sonder aus dem bispanischen Haussen mit ainem halben hagten durch seinen schenkel oben im diech durchschsen und ob er wol empfand, das seines lebens nit mer war, hat er doch das volch aufs höchst ermant, sie sollten nit ablassen." O. Waltz.

Denkwürdigkeiten der Stadt Retz gesammelt von J. A. Puntschert Korneuburg 1870. (362 Seiten groß Quart.)

Der Sinn für Localgeschichte ist in Desterreich machtig erwacht, ihm verdanken wir — wenn auch dilletantenhaste — aber doch sehr fleißig gearbeitete Stadtgeschichten, sowie die Rettung und Sammlung reichen historischen Materiale, das sonst leicht dem Berderb verfallen konnte. Auch die vorliegende annalistische, bis in die letten Jahre herausgeführte Geschichte von Retz ward nur durch höchst lobenswerthen Privatsleiß des dortigen Stadtsecretars Puntschert ermöglicht, der nach angestrengter Umtsthätigkeit viele Rachte opferte, um bas Archiv seiner Stadt auszu-Bas die Stadtgeschichte betrifft, so ist sie eigentlich nichts als beuten. eine Leidengeschichte: an der Grenze der flavischen Lande gelegen, hatte Retz von den Beutezügen der Mahren und Bohmen viel zu befahren. Sie erlebte ben Hussitensturm, dann die Einnahme durch Matthias Corvinus und litt namentlich furchtbar unter den vielgestaltigen Drangsalen bes breißigjährigen Arieges. Daß sie so wie Graz, Rlagenfurt, Arems, Stein, tury wie die meiften Stadte Deutschöfterreichs icon 1528 sehr viele Lutheraner in ihren Mauern gablte, ber Protestantismus sich immer weiter ausbreitete, bis er 1638 in Folge strenger Daßder Gegenreformation auch hier regeln ausstarb, versteht sich von Der siebenjährige Krieg schädigte ben Boblftand ber burch ihre selbst. Weincultur berühmten Stadt weit weniger, als die Franzosenoccupationen von 1805 und 1809. Auch über die Preußenoccupation von 1866 finden sich in dem Buche einige Notizen von frischer Lokalfarbe. Spärlicher

als die drei Jahrhunderte der Neuzeit ist das Mittelalter bedacht, wie denn auch die Urkundenabdrücke und Regesten erst mit 1411 beginnen. Ein besonderer Vorzug des Buches aber ist der rege Sinn für das Culsturgeschichtliche, der sich in einigen Excursen über Verwaltung, Gerichtsswesen, Kirchens und Schulwesen, Aberglauben, Sitten und Gebräuche aussdrück, sowie das Verständniß für die Bedeutung volkswirthschaftlicher Verhältnisse, die diese Arbeit vor ähnlichen Publicationen vortheilhaft ausszeichnet. In dieser Richtung verdient der Abdruck der Zunstrollen, sowie das Verzeichniß der Lebensmittelpreise und die Häuserstatistit alle Beachstung; schade nur, daß die Preise erst mit dem ausgehenden sechszehnten Säculum beginnen: gerade Preisangaben aus dem Mittelalter sind es ja, die man ersehnt.

Histoire générale de Paris. Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, par Léopold Delisle. T. I. XXIV, 575 p. 8. Paris, Imprimerie impériale.

Leopold Deliste ist längst in Deutschland als einer der gelehrtesten Historiter Frankreichs befannt. Der Brf. der Regesten Philipp Augusts, der Fortsetzer und neue Herausgeber des Dom Bouquet, der Geschichtsschreiber der arbeitenden Klassen im Mittelalter, bat in gegenwärtigem Werte auf's Neue seinen eisernen Fleiß und seine gewissenhafte Genauigteit im Rleinsten bewiesen. Seine Beschreibung ber Handschriftensamm= lungen der Pariser Raiserlichen Bibliothet ift ein Muster abnlicher Untersuchungen und das Resultat jahrelanger Nachforschungen, die fr. D. in bem Departement, an welchem er als Conservator angestellt ift, verfolgt hat. Stadt Paris, oder vielmehr fr. hausmann, ift bekanntlich auf bem Gebanten getommen, eine Histoire générale de Paris herausjugeben, um die Die mit Bergangenheit der Hauptstadt nach allen Seiten zu verewigen. großen Kosten bis jest erschienenen Bande haben aber großentheils den bescheidensten Ansprüchen der Kritik wenig entsprochen, so Leroux de Linoy, Histoires de Paris, Franklin, Bibliothèques de Paris, u. s. w., so daß wir keine Rechenschaft davon zu geben für nothig fanden. D.'s Wert ift es anders; übrigens war dasselbe beinahe fertig als dem Brf. angetragen wurde, es der Hausmannischen Sammlung einzuverleiben. Es enthalt nicht nur die Geschichte der taiserlichen Bibliothet (département des manuscrits) selbst, sondern auch die Geschichte aller der Bibliotheten, aus denen dieselbe nach und nach entstanden ist, von Rarl V.

an bis jum Jahre 1789. Diese Geschichte ift in der Weise verfaßt, daß D. jedesmal von dem Datum der neuen Erwerbungen ausgeht, um bann rudwärts die Geschichte ber einzelnen neuen Beitrage zu verfolgen. gibt er z. B. erst zum Jahr 1732, ben damals erfolgten Ankauf der Colbertschen Bibliothet besprechend, über diese seit einem halben Jahrhuns dert bereits existirende Sammlung Auskunft, weil Ludwig XV. sie exst in jenem Jahre erwarb. Diese Methode ift nicht ohne einige Rachtheile für die richtige Auffassung ber dronologischen Entstehung mander Sandschriften, und jedenfalls gehört ein genauer Inder dazu um sich leicht zurechtzusinden. Außer der Beschreibung des Borhandenen, bespricht der Brf. auch alle früheren von den Beherrschern Frankreichs begonnenen Büchersammlungen, seit Karl bem Großen, und sucht aus allen Quellen das Berzeichniß der auf ihren Austrag bin verfertigten Werle aufzustellen. Die genaue Beschreibung ber Miniaturen u. s. w. wird, nebst den beis gefügten Abbildungen, den Runsthistorikern, die sich mit der Geschichte der Miniaturmalerei abgeben, sehr nüplich sein. Der zweite Band soll die während der Revolutionszeit aus den Klosterbibliotheken erlangten Schäße, so wie die neueren Erwerbungen beschreiben; wir hoffen, daß er R. nicht lange auf fich warten laffen wird.

Stoffel, Dictionnaire topographique du département du Haut-Rhin. 4. XXIV, 260 p. Paris 1868, Imprimerie impériale.

Man weiß, daß das französische Unterrichtsministerium die verschies benen gelehrten Gesellschaften in den Provinzen aufgesordert hat, dahin zu wirken, daß allmählich für jedes Departement ein historisch-topographisches Wörterbuch erschiene, worin nicht allein alle heutigen Ortschaften verzeichnet stünden, mit den verschiedenen Formen, die ihr Name im Lauf der Jahrhunderte angenommen, sondern auch alle in Cartularien, Urbarien und andren archivalischen Documenten verzeichnete Ramen seht verschollener Localitäten ihren Platz sinden würden. Man begreist, welchen Werth sür den Local-Historiter ein derartiges, gewissenhast gearbeitetes, Lexicon haben muß. Bis setzt sind etwa ein Dutend derselben erschienen. Deutsche Historiter wird am Meisten das jüngst veröffentlichte des Ober-Rheins interessiren, welches von Hrn. Stossel mit anerkennungswerther Sorgsalt, nach jahrelangem Studium zu Stande gebracht wurde. Man sindet darin nicht nur die Städte, Lörser, Weiler, Abteien, Schlösser u. s. w. verzeichnet, sondern auch die geringsten Wasserrinnen, Hügel, einzelne Mühlen, Liegelhütten, so wie die

Namen der verschiedenen Feldstüde oder "Gewande", so weit sie sich in den Catastralbüchern sinden. Bei jeder Wortsorm ist die Urkunde oder andre Quelle angegeben, der sie entnommen, so daß das Wörterbuch auch Philologen zu interessanten Studien Anlaß geben kann. R.

Schaeffer, Ad., Les Huguenots du seizième siècle. VII, 831 p. Paris 1870, Cherbuliez.

Dem Verfasser war es weniger darum zu thun eine wissenschaftliche Arbeit zu liefern, als das größere Publikum mit einer lebendigen und farbenreichen Schilderung ber Protestanten Frankreichs im 16. Jahrhunbert zu beschenken und so ben vielen lächerlichen und doch stets neu wieberholten Verleumdungen der ultramontanen Geschichtsschreiber wirksam Er hat fich dieser Arbeit mit einem lobenswerthen entgegenzutreten. Eifer unterzogen, und wenn auch die Ausführung nicht überall zu billigen ift, so muß boch sein redliches Streben nach historischer Wahrheit gelobt, Sein Werk leidet an einem doppelten Fehler, von welchem ber merben. eine der beabsichtigten Wirfung febr ftorend entgegen treten konnte. Ginestheils nämlich schildert S. den damaligen Ratholicismus mit zu grellen Farben, deren einzelne Striche allerdings ganz historisch begründet find, beren Gruppirung aber boch schließlich, auf's Ganze angewendet, nicht genug bas Maaß historischer Gerechtigkeit einhalt. Andererseits werden die Hugenotten in corpore über das erlaubte Maaß binaus verklart, und so bei jedem halbswegs unpartheiischen, wenn auch protestantischen, Leser ein Widerspruch hervorgerusen, der dann auch das Wahre zu bezweifeln geneigt wird. Es tommt diese (vielleicht unbewußte) Maaklosigteit bes Bis. unserer Ansicht nach daber, daß er es verabsaumt hat, die absolut nothwendige Zweitheilung der hugenottischen Mera vorzunehmen. eben nicht möglich, vom rein historischen Standpunkt, die Reform bes XVI. Jahrhunderts in Frankreich on bloc zu beurtheilen. Wenn der Verf. bloß das heroische Martyrer-Zeitalter von 1528 bis 1560 hatte schildern wollen, maren von seinen bewundernden Worten nur wenige übertrieben. Er aber erftredt feine Analyfen, Anetdoten, Beurtheilungen u. f. m. auch über den ganzen folgenden Zeitraum, da der Calvinismus haupt: sächlich eine politische Partei geworden war, und wo er mit nichten eine Gemeinde von Heiligen vorftellte, sondern recht tüchtige Spisbuben in seinen Reihen zählte. Das hat ber Berf. allzu oft vergessen, wenn er uns immer typisch le huguenot schildert; die paar tadelnden Worte

Ende des Mertes gleichen lange das angedeutete Misverhältniß Auch in der Eintheilung des Werkes wird man durch die scholastische Gliederung der zweiten Salfte munderlich berührt. Es find da Capitel vorbanden (Le sentiment religieux — L'esprit et l'imagination — La volonté — Amour maternel — Amour conjugal - Respect filial - Amitié etc.), in benen der Berf. gang ernste haft burch Beispiele und Citate zu beweisen unternimmt, daß die hugenotten religioses Gefühl, Willenstraft, ja sogar Geist und Berstand beseffen haben, daß es unter ihnen gute Chemanner, Sohne, Bater, redliche Freunde u. f. w. gegeben habe. Daran haben doch die fanatischsten Ultramontanen nie zu zweiseln gewagt, und eine so weit getriebene Sorgfalt ist zum mindesten unnug, wenn nicht lächerlich. Reue Quellen find natürlich in einem Werke dieser Art nicht angesührt, das Vorhandene aber fleißig ausgebeutet worden. Einzelne hiftorische Berstoße führen wir, als zu unbedeutend, hier nicht an. R.

Mémorial et Archives de M. le baron Peyrusse 1809—1815. Carcassonne, Lajoux 1869. 350 et 156 p. 8.

Unter ben in neuerer Zeit erschienenen urkundlichen Beiträgen zur Geschichte des ersten Raiserreichs zeichnet sich das vorliegende ganz besonbers durch seinen naturwüchsigen und offenbar die damalige Stimmung auf's getreueste wiedergebenden Ton aus. Man hat es bei dem Pepruffeschen Memorial nicht mit einer lange nach ben Creignissen, unter dem Einflusse ganz anderer Zeitströmungen abgefaßten Erzählung zu thun, sondern mit mabren Roten, welche ein sehr wenig phantasiereicher Geschäftsmann am Ende jedes Tages ober boch jeder Boche zu seinem eigenen Gebrauche auf's Papier warf, ohne babei im geringsten an eine literarische Thatigkeit zu benken. So ersieht man aus diesen Beilen die wahre Gemuthöstimmung, wenigstens eines großen Theils des Publikums, in Betreff des Raiserthums unendlich klarer und zuverlässiger als aus allen späteren Memoiren bieser bewegten Cpoche. Der Berf., Baron Peprusse, dessen Aufzeichnungen nach seinem Tode († 1860) bier berausgegeben werben, war an der faiserlichen Schaptammer angestellt, und begleitete später von 1809 bis 1814 unausgesetzt als Zahlmeister bas Nach der Abdantung solgte er dem Kaiser Hauptquartier Rapoleons. als Schapmeister nach Elba, tam dann in den hundert Tagen mit ihm nach Paris und wurde jum Lohn für seine Treue jum Baron und Kron-

Nach Waterloo trat er in das Privatleben zurud. schapmeister ernannt. Es passirte diesem treuen Berehrer Rapoleons das Unglud, daß der Raiser, durch falsche Berichte bes Cardinals Fesch irre geführt, in einem Codicill seines Testaments unfren Brf. als "einen gewissen Peprousse" anklagte, ihm einige hunderttausend Franken entwendet zu haben, und seiner Familie auftrug, ibm diese Summe wieder zu nehmen. Erst im Jahr 1853 ist es dem armen Baron gelungen, von Rapoleon III. eine ehrenvolle Entlastung dieser postbumen Verleumdung, nebst dem Comthurs freuz der Chrenlegion, zu erlangen. Die intereffantesten Bartieen bes Werkes sind einerseits die Aufzeichnungen des rusischen Feldzugs von 1812, die uns die ungeheuren Mühseligkeiten dieses Jahres auf draftische Beise (burd genaue Schilderung ber verzweifelten Anstrengungen Peprusses, seinen Schat fortzuschaffen) vorführen. Die Blunderungescenen der rudmartseilenden Armee find gewiß naturgetreu. Außerdem werden besonders das Leben und Treiben Napoleons auf Elba und die finanziellen Zustande seines kleinen Reiches durch neue Documente geschildert, die in der Correspondance de Napoléon I. fast alle seblen. Der naive Bewunderer des großen Raisers trennte sich übrigens von seinem Herrn mit unangenehmen Eindruden. Als Napoleon nach Materloo in Malmaison verweilte, suchte er Peprusse auf alle Weise zur heimlichen Herausgabe ber Arondiamanten zu bewegen, mas den gewissenhaften Beamten bochft standalisirte und von ihm kategorisch verweigert wurde. Ueberhaupt finden sich im Buche zahlreiche Charakterzüge zur Kenntniß des Kaisers, wie sie sich einem neugierigen und aufmertsamen Beobachter im Laufe mehrerer Jahre häufig genug aufdrängen mußten, und mehr als eine ber von Peprusse bewundernd oder doch als etwas ganz natürliches beigebrachten Anetvoten liefert uns merkwürdige Beitrage zur Signatur ber Beit. Das Memorial sei daher den Geschichtsschreibern der neapoleonischen Epoche R. bestens empsohlen.

Histoire des deux Concordats conclus en 1801 et en 1803 d'après des documents inédits, par Aug. Theiner, préfét des archives du Vatican. T. I, XIV, 576 p. 8. Paris 1869, Palmé.

Der Erfolg, den d'Haussonvilles Werk über die "Römische Rirche und das erste Raiserreich" beim großen Publikum wie bei den Gelehrten sich errungen, hat der französischen Regierung keine Ruhe gelassen, und sie hat die Hülse des bekannten P. Theiner, des papsklichen Archivars, in An-

fpruch genommen, um die so febr in Mißcredit gerathene officielle Legende so gut als möglich wieber in Stand zu segen. Sie hat sogar, gegen alle Regeln und Gewohnheiten, bem Berf. das Archiv des Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten eröffnet: eine Gunst, die in letter Zeit wieder mehreren französischen Gelehrten rund abgeschlagen worden; freilich wird sie sich zuerft vergewissert haben, daß P. Theiner nur die ihr gunstigen Dokumente entdeden oder boch benützen wurde. Merkwürdig ift es immerhin, daß die papstliche Regierung ihrerseits gegen b'Haussonvilles ihr oft nur allzugunstige Darstellung auftritt, wenn man nicht die politischen Motive in Betracht zoge, welche es ihr als munschens: werth erscheinen lassen, die alten Unbilden und Leiden in die Bergessenbeit sinken zu lassen. Der wissenschaftliche Gewinn, ben wir aus Theiners Werk zu ziehen haben, ist ein geringerer, als man von einem Mann in so günstiger Stellung hatte erwarten burfen. Napoleon tritt wieder als Retter des Ratholicismus in Frankreich auf, und um ihn nicht aus der Rolle fallen zu laffen, sieht fich Theiner genothigt, zu behaupten, daß er in den Concordatsverhandlungen entweder selbst betrogen worden oder ihm von seiner Um= gebung Gewalt angethan worden sei. Einzelnes dagegen ift zu notiren, vor Allem die ziemlich klare Beweisführung, daß Consalvis Memoiren nicht blind zu trauen ist, daß sie viel factische Jrrthumer enthalten und unter dem Einfluß eines leibenschaftlichen Hasses gegen Napoleon geschrieben wurden. Dann ift auch die Rolle des Abbé Bernier naber auf Grund neuer Documente beleuchtet und dieser spätere Bischof von Orleans gegen Consalvis Beschuldigungen meist siegreich in Schutz genommen. Lächerlich und widerlich zugleich sind die zahlreichen und meist falschen — Einiges ift geradezu Lüge — Anklagen gegen d'Hauffonville, die das Buch durchziehen. Wenn man dazu die friederische Lobhudelei in Betracht zieht, mit welcher ber damaligen taiserlichen Regierung Weihrauch gestreut wird, so kann es nicht Bunder nehmen, daß das Theinersche Werk, welches überdies in munderlichem Frangofisch geschrieben ist, trot seinen werthvollen Beitragen wenig Beifall gefunden hat. R.

De' Manoscritti della Biblioteca nazionale di Napoli Nota prima. (Di Scipione Volpicella.) Neapel s. a. 20 S. 8.

Die gegenwärtige National-Bibliothet zu Neapel besitt gegen 7000 Bande Handschriften, von denen wir nur über die griechischen und lateinischen gedruckte Berzeichnisse besitzen. Der jezige Ausseher derselben, Scipion e

Volpicella, dem wir so viele werthvolle Beitrage zur neapolitanischen Beschichte verdanken, beabsichtigt einstweilen über die auf lettere bezüglichen Codices Mittheilungen zu machen, und hat für eine erste Notiz zwei Manuscripte ausgewählt, das erste von Angelo di Costanzo, bas andere von Tiberio Carafa Fürsten von Chiusano. Die Handschrift Costanzos ist von Interesse, weil beren Inhalt identisch ist mit dem von G. Gravier zu Reapel 1769 gebruckten Buche: Dell' Istoria del Regno di Napoli d'incerto autore libri otto, ven welchem der herausgeber bemerkte, es sei in B. Pauls IV. Zeit geschrieben und muffe bem Angelo di Coftanzo bei ber Ausarbeitung seiner Geschichte vorgelegen haben, indem bei Letterem viele mit jenem selbst dem Wortlaut nach correspons dirende Stellen vorkamen. Da nun klar ift, taß diese in der handschrift dem Cardinal Carlo Carafa ominosen Andentens mittelft einer schwülftis gen das Carasasche Haus seiernden Vorrede gewidmete Istoria d'incerto autore von Costanzo selbst und zwar in den J. 1556—1560 verfaßt ist, so durste es nicht ohne Interesse sein, dieselbe genauer mit seinem nachmaligen zuerst in Neapel 1572, dann vollständig in Aquila 1581 gedrucken Geschichtswerte zu vergleichen, in bessen Borrebe er sagt, daß er in ben Besit ber Diurnalen des Duca di Monteleone, des Matteo di Giovenazzo und des Pietro degl' Umili von Gaeta gekommen sei, die ihn in Stand gefett batten, seinen Plan einer vaterlandischen Geschichte wieberaufzunehmen und mit dem Ausgang Friedrichs II. zu beginnen. (B. Bernharbi, Matter di Giovenazzo S. 39.) Der H. find Randbemertungen beigefügt, von zwei verschiedenen Sanden, die eine vom Berf. selbst, ber in einer langern Note sehr heftig gegen Pandolfo Collenuccio loszieht.

Daß Costanzo im Sommer 1556 diese Arbeit beabsichtigte aber noch nicht begonnen hatte, ergibt sich aus einem in der National-Bibliothet ausbewahrten, von Bolpicella mitgetheilten Schreiben vom 9. Juli gedachten Jahres an Cardinal Seripando, Erzbischof von Salerno. "Bas die endliche Ausarbeitung meiner Geschichte betrisst, heißt es darin, so sehne ich mich in Bahrheit nach der nöthigen Ruße, um mich auf mein Castell (Belmonte) zurücziehn zu tönnen, wo ich alles für diesen Zweck erforderliche Material zusammengebracht habe. Es liegt mir viel daran, vorher die Ansicht E. Chrw. über einige Punkte zu vernehmen, so über die Bahl sei es der italienischen oder der lateinischen Sprache, wie über

einige besondere Dinge. Was die Wahrheit betrifft, so werbe ich mich ihr treu zu bleiben bestreben und nichts schreiben, ohne mit bem Finger auf die Quelle hinweisen zu konnen. Denn ba ich seit meiner Kindheit an den Studien über das Alterthum großen Gefallen habe, murbe ich fozusagen beim Eintritt in die Jugendjahre vom Herrn Jacopo Sannaggaro zu einem solchen Unternehmen ermuntert. So habe ich mir nicht blos unsägliche Mube gegeben, Jahrbucher und Schriften wißbegieriger Berfonen aufzusuchen, sondern, worin ich mehr als genug gethan, alle Procesacten durchgesehn, von ber Zeit an, wo M. Colantonio beli Monti und Oliviero Carafa Häupter des Raths waren, bis zum Tode M. Antonios di Genuaro, Acten, worin die Privilegien so von Laien wie von Alöstern enthalten sind, nebst Ausjagen glaubwurdiger Manner. Godann habe ich das Archiv der Zecca (Münze) von Karl I. zu Alfons I. untersucht, mehr als dreihundert Bande, die nichts als authentische Documente und viele Einzelheiten über die Greignisse enthalten. So werde ich, bevor ich beginne, vielleicht im September einen Abend bei E. Chrw. zubringen tommen."

Der andere von Tiberio Carafa herrührende Band enthält in seinem größten Theile Poesieen und moralphilosophische Aussatze von geringem Belange. Bon Interesse sind aber ein Fragment ber noch inebirten Denkwürdigkeiten dieses Mannes und ein von ihm am 4. Juni 1734 von Benedig aus an Raiser Karl VI. gerichtetes Schreiben über die letten Worgange im Königreich Reapel bis zur Schlacht bei Bitonto, welche ben Besit für Karl III. entschied. Dieses bei Bolpicella abgedruckte Schreiben enthält eine traurige aber lebendige Schilderung der Zustände der östreis dischen Waffen beim Ausgange bes Rampses, welchen Marco Foscarini in der Storia arcana (Arch. stor. ital. V.) in Anlässen und Berfolg geschildert hat. Tiberio Carasa war einer jener neapolitanischen Edelleute, welche mabrend des spanischen Erbfolgetrieges im J. 1701 den Bersuch machten, ein unabhängiges Königreich Neapel unter einem östreichischen Prinzen zu conftituiren, und fand sich, nach bem Mislingen des Planes viele Jahre hindurch, bis er alt, lahm und arm vom Kampfplat schied, an die habsburgischen Interessen gekettet. Der verstorbene verdiente Beneraldirector der neapolitanischen Archive, Fürst von Belmonte, hat in seinem erst nach seinem Tobe (1861) erschienenen Buche: Storia della Congiura del Principe di Macchia die verungludte, für einen ansehnlichen Theil des Abels verhängnisvolle und in ihren Folgen lange nachwirkende Bewegung geschildert, an deren Spize Gaetano Gambacorta
Fürst von Macchia, der Lette der in der mittelalterlichen Geschichte Pisas
vielgenannten Familie stand, der seinem Genoffen Tiberio Carasa um
mehr als dreißig Jahre im Tode vorausging. Bon den Denkmürdigteiten des Lettern, welche, von Belmonte start benutt, immer noch der Herausgabe harren, die sie, als Auszeichnungen eines in die neapolitanischen, spanischen, östreichischen Angelegenheiten tief eingeweihten Mannes
verdienen, gibt es in Neapel mehr als eine Handschrift. Der Ansang
berselben besindet sich auch in der R. Bibliothet zu München, Catalogus
Codd. MSS. Bibl. r. mon. T. VII. pag. 260.

Cronica come Annihalle Bentivoglij fu preso et menato de pregione et poi morto et vendicato per Misser Galeazzo Marescotto di Calvi. Bologna 1869. 74 (nicht paginirte) S. 8.

Die vorliegende von Meffer Galazzo Marescotti verfaßte Chronik erzählt den am 24. Juni 1445 erfolgten Meuchelmord Annibale Bentis voglios, des Herrn von Bologna, welcher zwei Jahre vorher mit hulfe der Marescotti und anderer Freunde aus der Gesangenschaft entkommen war, in die er durch Francesco Piccinino, einen der Feldhauptleute Filippo Maria Viscontis Herzogs von Mailand geschleppt worden war. Die Cronica di Bologna bei Muratori Bd. XVIII. enthält die übereins stimmende Schilderung dieser Borgange, die hier von einem Mithandelnden erzählt werben, über den man sich in Littas Familie Marescotti Raths erholen kann. Es ift bekannt, daß nach Annibales Tode die Bentivoglische Partei bald wieder das Uebergewicht erlangte, sich der Mörder entledigte, und da Annibale nur einen zweijährigen Sohn hinterließ, im Einverständriß mit den Florentinern deffen unrechtmäßigen Reffen, Santi, hervorsuchte und an die Spipe der städtischen Angelegenheiten stellte, deren Leitung bei seinem 1463 erfolgten Tode an den unterdeffen berangewachsenen Giovanni Bentivoglio überging, mit welchem in P. Julius' II. Tagen die Herrschaft ber Familie in Bologna ein Ende nahm. Weder der Herausgeber Ferdinando Guidicini noch der als Kenner italienischer Sprachbentmale mehrfach genannte Francesco Bambrini geben Auskunft über die Provenienz der vorliegenden Relation, von ber wir blos vernehmen, daß die angeblich durch Francias Hand ausgeschmudte Urschrift unwiederbringlich verloren sei. Wir tonnen uns folglich in Bezug auf die Echtheit der übrigens lebendigen und anschaulichen und in der Sprache der Zeit abgefaßten, sorgfältig gedruckten Erzählung nur an den Herausgeber halten. R.

Le Consuetudini della città di Sorrento ora per la prima volta messe a stampa ger cura di Luigi Volpicella. Napoli 1869. 124 S. 8.

Ein neuer Beitrag zur Literatur ber Gewohnheitsrechte ber neapo-Die Consuetudines von Sorrent, mahrscheinlich in litanischen Seestädte. ber letten Zeit König Karls II. von Anjou zu Anfang des 14. Jahrh. schriftlich aufgesetzt, blieben in Kraft bis zum 1. Januar 1809, wo die französische Gesetzgebung im Ronigreich Reapel eingeführt wurde. Manche Schriftsteller haben dieselben ermabnt, einzelne Bestimmungen find gebruckt worden; das Ganze ist inedirt geblieben. Der Originalcoder verschwand zu Ende des vorigen Jahrh. bei der Berwüstung des sorrentiner Archivs, aber es gibt mehrere Abschriften besselben, von denen eine dem gegenwartigen Abdruck als Grundlage gedient hat, so zwar daß der Herausgeber die zahlreichen Irrthumer bes wie es scheint völlig handwerksmäßigen Copisten zu emendiren versucht bat, um einen lesbaren Text herzustellen. Wenn aber Conjectural: Emendationen immer etwas gewagt sind, war hier in vielen Fallen der Weg vorgezeichnet, indem diese Consustudines civitatis Surrenti großentheils mit den Cons. neapolitanae (wovon die große Ausgabe von Camillo Salerno 1775) übereinstimmen. Ja die Einleitung und die 32 ersten Rapitel find beinahe wortliche Copie der neapolitanischen, und da sich in Betracht der Verschiedenheit des übris gen Textes nicht annehmen läßt, daß der Redacteur der Consuetudines ber Hauptstadt, Bartolomaus von Capua, auch die sorrentinischen ausgearbeitet habe, so liegt die Vermuthung nabe, daß man fich hier eben aneignete, was man bei den anderen brauchbar fand, und so auch die Ginleitung mit herübernahm. Die in übrigen Bestimmungen vorkommen. den Berschiedenheiten sind offenbar localer Natur, worauf die von dem Berausg. S. 90-124 beigefügten Anmerkungen Bezug nehmen.

Luigi Bolpicella (Bruder des durch seine Arbeiten über neapolitanische Geschichte, namentlich in der aragonesischen und spanischen Zeit verdienten gegenwärtigen Präsecten der Nationalbibliothek Scipione B.) dat seit einer Reihe von Jahren diesen süditalischen Gewohnheitsrechten besondere Ausmersamkeit gewidmet. Im Frühling 1844 besorgte er den

ersten Druck der sogenannten Tabula de Amalfa und der im J. 1274 enistandenen Consuetudines civitatis Amalphae, in den Publicationen der historischen Gesellschaft, welcher die Ereignisse des J. 1848 ein frühes Ende machten. Tommaso Gar, heute Director des venezianischen Archivs der Frari, hatte dieselben in einem Foscarinischen Coder in Wien entbedt, und ließ sie nach einer correctern Abschrift zum zweiten Male bruden (im Arch. stor. Append. Bb. I. 1844), worauf zu Neapel 1849 von den Consuetudines allein die dritte Ausgabe von Volpicella, ridotta a miglior lezione, freilich ohne Hulfe von andern Manuscripten, und mit fleißigen Unmerkungen folgte. Bon ber sogenannten Tavola d'Amalfi ober ben Capitula et ordinationes curiae marittimae dieser Stadt, die einmal in der Geschichte ber italienischen Handelsrepubliken eine glanzende, wenngleich nur turge Rolle spielte, war so febr jede Spur verschwunden, daß Partessus in seiner Collection de lois maritimes an deren Existenz zweiselte und an eine Verwechselung mit den Schiffsahrtgesetzen von Trani glaubte. Von diesen letteren, welche im 16. Jahrh. zweimal als Unhang zu den Statuten von Fermo gedruckt, aber im Konigreich Reapel unbeachtet geblieben, von Parbeffus hervorgezogen worden waren, veranstaltete Vulpicella einen neuen Abdrud: Gli antichi ordinamenti marittimi della citta di Trani (Potenza 1852), mit ausführlicher Einleitung, worin namentlich die Frage in Betreff der vom Berf. wie von Sclopis in seiner Geschichte der italienischen Legislation bezweifelten Richtigkeit des im Eingange erwähnten Datums 1063 und ber Sprache, in welcher das Document ursprünglich abgefaßt wurde (von G. Libri seltsamerweise für die italienische gehalten), erörtert wird.

Hieher gehört auch die kleine Schrift: Intorno ad alcune Consuetudini e Leggi marittime dell' Italia meridionale lettere di Niccola Alianelli e Luigi Volpicella e Testo inedito dei Capitoli dell' Ammiragliato di Napoli del 1487. (Reapel 1866. 31 S. 8.) Bolpicella vertheidigt in derselben auch gegen E. de Rozière (La véritable date du statut maritime de Trani in der Revue historique du droit 2c. Pav. 1855) seine Ansicht, daß dieß Seerecht um wenigstens ein Jahrhundert jünger sei, als der italienischen Text angibt, und macht überdieß auf die Consuetudines der Provinz von Bari und der Stadt Bitonto ausmerksam. Die von König Ferrante I. im J. 1487 erlassenen Berordnungen für das Admiralitätsamt (Capitula regis Ferdinandi primi

super officio admiratiae) vervollständigen die Reihe der schon gedruckten ähnlichen Documente, die mit dem von Kaiser Friedrich II. für den Großadmiral Nicola Spinola erlassenen beginnen. Sie sind von dem Secretär des Königs, dem auch in der Geschichte der Humanistik bekannsten Gio. Pontano entgegengezeichnet.

A. R.

L. Passerini, Memorie genealogico-storiche della famiglia Pecori di Firenze. Firenze 1868. 23 S. 8. und 5 Tafeln Fol.

Di. Gencalogia e storia della famiglia Niccolini. Firenze 1870. 90 S. 8 und 12 Tafeln Fol.

Der Cav. Luigi Passerini Orsini zu Florenz, ber thatigfte unter den Fortsepern des großen Littaschen Werkes über die Famiglie colobri italiano 1), hat seit mehren Jahren die Geschichte florentinischer Geschlechter, welche in die erwähnte Sammlung nicht aufgenommen worben find, in Monographien bearbeitet, und zwar in anderer Form, indem namlich, statt ber Littaschen Folioblatter, beren Benupung nicht immer bequem ist, für den historischen Text bas Octavformat gewählt worben ift, wahrend die genealogischen Tabellen einfach Ramen und Datum nebst der Berweisung auf besagten Text entbalten, und ein Ramenregister das Auffinden leicht macht. Gine Anordnung, welche ohne Zweifel por ber Littaschen Borzüge bat, namentlich in ben Fällen, mo, wie es nur zu oft (am schlimmsten in der von F. Odorici bearbeiteten Genealogie der Farnesen) vorgetommen ist, die riefigen Blatter mit Radrichten über ein einziges Individuum im feinsten Drud bededt find. Bon 1858 bis 1861 erschienen in dieser Art die Corsini, Panciatichi, Rucellai, Ricasoli; jest sind die Pecori (1868) und Niccolini (1870) hinzugekommen. Die Pecori, welche im 12. Jahrhundert aus dem Gebiete von Bistoja kamen und gegen Ende des 13. an der Bewegung des Bürgerstands gegen ben Abel theilnahmen, haben keine bemerkenswerthe Rolle gespielt, und wenn Piero Pecori als Gonfaloniere di giustizia den Ansprüchen Raiser Sig-

<sup>1)</sup> In der A. Allg. Zeitung 1869 Kro. 158 habe ich von den Fortsetzungen des Littaschen Wertes Nachricht gegeben. Sie umfassen folgende: Farnese von F. Odorici. Barbo, Steno, Camposampiero, Condulmer, Mocenigo von F. Stefani. Della Rovere, Manfredi, Ordelaffi, Da Polenta, Malatesta, Eustreducci, Guidi, Gherandesca, Soderini, Pucci, Panciatichi d'Aragona, sammtlich von L Passerini.

munds auf Einmischung in die Angelenheiten des Freistaates mannhaft entgegentrat, geschah es unter minder kritischen Berhältnissen als sechzig Jahre später in dem Conflict Piero Capponis mit König Carl VIII.

Reichhaltigern Stoff bieten die Niccolini, beren Geschichte sich bis in die zweite Salfte des 12. Jahrhunderts hinaufverfolgen laßt und bie aus dem Gebiet der Abtei Passignano stammen. Das ganze 14., namentlich aber das 15. Jahrh. hindurch begegnen wir ihnen so in burgerlichen Aemtern und in diplomatischen Cendungen wie in firchlichen Burben. Um höchsten aber stiegen sie unter den Medici. Matteo Niccolini war einer der vertrauten Rathe der beiden ersten Herzoge der Familie; sein Sohn Agnolo war erster Gouverneur von Siena für Cosimo de' Medici und starb 1504 als Cardinal von S. Callisto. Agnolos Sohn Giovanni war 22 Jahre lang toscanischer Gesandter in Rom, wo er sich für die Aussohnung mit Heinrich IV. thatig mubte. In Rom begann er die reiche Kapelle in Sta. Croce, welche unter ben Werken vom Ende bes 16. und Ansang des 17. Jahrh. immerhin eine ehrenvolle Stelle eine nimmt, gab dem heute den Boutourlin gehörenden Palast in Bia de' Servi seine gegenwärtige Gestalt und schmudte ihn mit schönen, namentlich von Rom herübergebrachten Sammlungen, unter benen sich eine nus mismatische auszeichnete. Auch einer seiner Sohne, Francesco, vertrat über 20 Jahre lang Tokcana als Gesandter in Rom, aber nicht mit großem Erfolg. Denn in seine Beit fielen zwei Angelegenheiten, in denen die Medici keine glanzende Rolle spielten, die Differenzen mit Urban VIII. und den Barberini beim Erloschen des Mannsstamms der Herzoge von Urbino, deren Erbin, Bittoria della Rovere, Gemahlin Groß. herzog Ferdinands II. war. Die andere Angelegenheit war der Proces Galileis, welchen die tokcanische Regierung nicht gegen die harte der Inquisition zu schüßen wußte ober magte. Sein Bruder Filippo vollendete die prächtige Kapelle und die großartige Billa Camugliano, und wurde Marchese von Ponsacco, als teine vornehme toscanische Familie ohne einen mediceischen Feudaltitel in bem Lande bestehn zu konnen glaubte, wo einst alle diese Familien unter dem Walten der comunalen Freiheiten groß geworden maren. Das achtzehnte Jahrhundert erlebte dann das allmähliche Sinken vieler dieser Geschlechter, wie benn auch der Niccolinische Besit (von welchem Montsaucon die reiche, nach dem Tode ihres Begründers vielfach gemehrte Munzsammlung rühmte) theilweise in andere Hande gelangt ist. In unsern Tagen ist der Name der Familie auf literarischem Felde oft und mit Ehren genannt worden. Denn einem Zweige derselben, der sich im 15. Jahrh. in Mantua niederließ und erst lange nachher in Toscana wieder einbürgerte, entsproß Giovanni Batista, geboren in S. Giuliano bei Pisa 1782, gestorben zu Florenz 1861, der Dichter des Antonio Foscarini, des Giovanni di Procida, des Arnaldo da Brescia, der einer der Borläuser der Bewegung von 1847—1848 war.

Χρόνικον περί τοῦ ἐν Κυθήροις μοναστηρίου τοῦ άγίου Θεοδώρου νῦν πρῶτον ἐξ ἀνέκδοτου χειρογράφου μετὰ σημειώσεων δημοσιεύθεν ὑπὸ Ἰωάννου τοῦ Βελούδου. Benedig 1868. 46 S. 16.

Dies Fragment einer gegen das Ende des 15. Jahrhunderts verfaßten Chronik des Klosters des h. Theodor auf der Insel Cerigo befinbet sich unter den Nanischen Handschriften in der St. Marcusbibliothet ju Benedig. Rarl Hopf beabsichtigte vor etwa sechs Jahren beffen Berausgabe in der Sammlung der Chroniques gréco-romanes, wovon jedoch, mit Bedauern sage ich es, nichts als der Prospectus erschienen ist; Giovanni Beludo, Unterbibliothekar an der Marciana, ließ die kleine Chronik mit griechisch geschriebenem Borwort und einigen Unmerkungen Das Kloster mar in ber zweiten Halfte des 10. Jahrhunderts druden. von Theodoros dem heiligen, der aus Koron, nach Andern aus Monembasia (Napoli di Malvasia) stammte, gegründet worden. Die Insel scheint damals sozusagen ohne Bewohner gewesen zu sein, die dann allmählich aus dem vom 9. Jahrh. an wieder unter byzantinische Herrschaft gelangten Peloponnes eingewandert sein werden. Um dieselbe Zeit als Wilhelm von Champlitte einen großen Theil der Halbinsel erorberte, und das moraitiiche Fürstenthum grundete, welches bald an die Villeharbouin tam, im 3. 1205, mabrend des sechsten Rreuzzugs, murde Cerigo von Marco Benier besett und als frankische Baronie unter ber Lehnsberrlichkeit ber Fürsten von Achaja behauptet. Nach einer Rudtehr ber griechischen herrschaft blieb die Insel dann ben Benier anderer Linien, unter venetianis icher Oberherrschaft, aber mit febr beschrankter Autoritat, Die großentheils in der Hand des von der Republik bestellten Castellans nachmaligen Provveditore lag. Die kleine Chronit bezieht sich theils auf religioje Angelegenheiten und innere Berhaltnisse bes Klosters, theils auf die "Meffer" Benier Herren ber Insel, namentlich Frangia ober Francesco, welchem im J. 1393 die Baronie zugesprochen worden war und der sie durch sein im J. 1424 ausgesetztes Testament einem Nebenzweige der Familie hinterließ. Im Mittelpunkt der Insel steht die dem h. Theodoros, dem Stister des Klosters gewidmete bischösliche Kirche.

A. R.

Roncalli, Nicola, Necrologia del cavaliere Antonio Coppi. Roma 1870 23 S. 8.

Antonio Coppi, von deffen Leben und Schriften ich in ber Augsb. Allg. Zeit. 1870 Nro. 85, 86, ausführlich gehandelt habe, war zu Ans bezeno in der Provinz Turin am 22. April 1783 geboren und starb in Rom am 22. Februar 1870. Im Collegium zu Chieri und im turiner Seminar erzogen, beabsichtigte er in den damals in Deutschland fortlebenden Jesuitenorden zu treten und begab sich zu diesem Zwecke im J. 1803 nach Rom, stieß auf Hindernisse verschiedener Art, gehörte eine Zeitlang dem bald aufgelösten Institut der Paccanaristen an, und blieb dann in Rom, als Mitglied jener zahlreichen Classe der Abati, ein Titel der keine Priesterweihe prasumirt. Seine Zeit war zwischen Verwaltungegeschäften und wissenschaftlichen Arbeiten getheilt. In ersterer Beziehung stand er in intimem Verhältnisse zum Fürsten D. Filippo Colonna und bessen altester Tochter, der Fürstin Rospigliofi, deren sicilische Besitzungen ibm anvertraut waren, was ihn oft und auf lange nach der Insel rief. Seine wissenschaftliche Thätigkeit war der Erforschung der mittelalterlichen Geschichte Roms und seiner Umgebungen, mit besonderer Rücksicht auf die Buftande des Aderbaus auch in deren späterer Entwicklung, der Geschichte bes Hauses Colonna (Memorie Colonnesi, Rom 1855) und ber allges meinen Geschichte Italiens seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts ge-Seine in 15 Banden erschienene Fortsetzung der Muratorischen widmet. Annalen hat ihm auch in Deutschland einen Ramen gemacht. Mit dem Jahre 1750 beginnend, mit der am 17. März 1861 erfolgten Proclamation des Königreichs Italien endigend, ist dies Wert, welches ich in ber hiftor. Beitschr. Bb. V. S. 99 ff. besprochen habe, ungeachtet seiner Mangel und ber Ungleichheit seiner Ausführung unentbehrlich für jeben, ber sich mit der neueren, namentlich mit der neuesten Geschichte ber Halbinsel beschäftigt, für welche es auch reichliches Urkundenmaterial bietet. vorliegende kleine Schrift ist eine einfache und anspruchslose Relation über die Lebenkereignisse und vielen Arbeiten des einfachen, anspruchslosen, tuch-A. R. tigen, ber Originalität nicht entbehrenden Mannes.

Olgierd i Kiejstut, synowie Gedymina, w. ks. Litwy przez Kazimierza Stadnickiego (Clgierd und Riejstut, Sohne Gedymins, Großsürsten von Litthauen, von Kasimir Stadnicki). 8. 213 und XXI. S. Lemberg, 1870, Gubrynowicz und Schmidt.

Braf Rasimir Stadnidi gehört zu ben gediegensten, grundlichsten und gelehrtesten Forschern der polnischen neueren Historiographie. Mue seine bisherigen Werke (vor Allem: Die Sohne Gedymins, zwei Bande; -- Die Brüder Bladislams Jagiello, ein Band) zeichnen fich vortheilhaft vor dem größten Theil der neueren Erzeugnisse der polnischen historis schen Literatur aus, sowohl burch allseitige Kenntniß ber Quellen, wie durch scharfe Aritit und Gründlichkeit ber Forschung. Der Berf. beschäfe tigt sich vor Allem mit der Geschichte Litthauens, welche bisher noch so ziemlich brach gelegen. Wir haben daher mit Spannung bas neueste Werk des Berfs. Olgierd und Riejstut erwartet und wir gestehen mit Freuden, daß unsere Erwartung burchaus nicht getäuscht murde. Das neueste Buch bes Berfe. laßt nichts zu wunschen übrig, alle bie Eigenschaften der früheren Werke des Verfs. finden wir hier wieder. Die beiden hervorragenden Personlichkeiten der litthauischen Geschichte: Olgierd und Rieistut, Söhne des Großfürsten von Litthauen Gedymin, haben in der Person Stadnidis einen würdigen Biographen gesunden. nun aber ber Berf. aufs grundlichste alle Quellen herbeigezogen, sowohl die polnischen, wie die preußischen und ruthenischen, sowohl die Kroniken, wie die in zahlreichen Sammlungen zerftreuten Urfunden, so konnte seine Darstellung bei der Unzulänglichkeit des Materials aus dieser Zeit doch nicht ohne Luden bleiben, und gerade als ein hauptverdienst des Berfs. sehen wir an, daß er nicht oberfläcklich über diese Lücken hinweggeeilt ist, sondern daß er stets mit der größten Präcifion auf die Punkte hingewies sen hat, in welchen die hiftorische Forschung ein endgültiges Urtheil noch nicht ober nicht mehr aussprechen tann. Das Quellenmaterial mußte noch bedeutend vermehrt werden, wenn wir in solchen Streitfragen der Geschichte Litthauens im 14. Jahrhundert das lette Wort auszusprechen in ber Lage sein sollten. Go grundliche Arbeiten, wie die des Berfs. aber, in benen er zum Segen der Wiffenschaft, wir munschen es aus ganzem Berzen, noch lange fortsahren moge, werden jedenfalls bie so verwickelten Berhaltniffe der litthauischen Zustande aus dem 14. Jahrhundert sehr wesentlich beleuchten und uns einen großen Schritt der endgültigen Losung

näher bringen. Wir hören, der Berf. wolle noch in besonderen Biographieen die Söhne Riejstuts und vor Allem den größten unter ihnen Witold behandeln; möchten doch diese Werke so schnell wie möglich in die Hände des wissenschaftlichen Publikums kommen! Bei der Gründlichkeit freilich, mit der der Vers. arbeitet, erlauben wir uns nicht der Hoffnung hinzuges ben, daß dies so bald geschehen könnte.

Rys wewnetrznych stosunków Galicyi wschodniej w drugiej potowie XV. wieku na podstawie źródeł skreslił Dr. Isydor Szaraniewicz (Abriß der inneren Berhältnisse Ostgaliziens in der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. quellenmäßig dargestellt von Dr. Isidor Szaraniewicz). 8. V. und 124 S. Lemberg 1869, Selbstverlag.

Der Verf. Dieses fleißigen und außerst nüplichen Buchleins bat sich ein bedeutendes Verdienst erworben, dadurch daß er die innere Geschichte Rothreußens im 15. Jahrhundert unter ber Herschaft ber polnischen Republik wesentlich beleuchtet und ins gehörige Licht gesetzt bat. Das Buch des Bfs. beruht auf umseitigen, mübevollen, zum großen Theil archivalischen Studien, da das von ihm behandelte Gebiet bisher beinahe nirgends Berücksichtigung gefunden bat. Der Zustand Rothreußens im Anfange der polnischen Herrschaft ist bisher außer in einigen kleineren Abhandlungen des verstorbenen Grafen Alexander Stadnicki beinahe von Niemandem jum Gegenstande einer eingehenden Darstellung genommen worden; der Berf. hatte also mit großen Schwierigkeiten zu tampfen, da er der erste war, der sich auf diesen beinahe noch jungfräulichen Boden gewagt. Bei großen und ins Auge springenden Borzügen dieser Arbeit, ergeben sich daher im Detail noch zahlreiche Luden und Verstöße, auf die Ref. hier wenigstens im Wesentlichen hinweisen mochte; unberücksichtigt laffen wir babei die außerst zahlreichen Drucksehler. — Die mehrmals (S. 5, 24 und 90) genannte Familie Fridco de Pleszowice ist offens bar ein Leseschler für Fridro, denn so schrieb sich damals die beutige Grafenfamilie Fredro. — S. 37 wird gesagt Petrus Golombek de Zimnawoda sei burch 50 Jahre Landunterrichter in Lemberg gewesen; dies ist gang unrichtig, wie ber Verf. aus dem Inder zu Band IL der Akta Bernardyńskie erseben tann. Ferner behauptet der Berf., dieser sowie auch Guntherus de Sieniawa waren Deutsche gewesen: bei dem ersten gibt er überhaupt keinen Beweis, bei dem zweiten stütt er fich darauf, daß Sieniawsti den Vornamen Gunther gehabt hat; beide Hiftorische Zeitschrift XXV. Band. 28

Spyothesen find falsch: Bunther von Sieniama ift ber Urahn ber spater so berühmten Magnatenfamilie ber Sieniawstis und bedient sich in ber Beit, wo ihn der Berf. citirt, des polnischen Wappens Leliwa. Der Vorname spricht für nichts; nach einer solchen Methode wurde man zu bochft sonderbaren Resultaten gelangen. Ebenfo unbegrundet ift die Hopothese (S. 39), daß Nicolaus de Stradom ein Italiener gewesen. — Der S. 38 citirte Lemberger Bürger bieß nicht Nicolaus Czomberg sondern Czornberg. — Die Locationsurfunde des Dorfes Werbiz ift nicht wie der Verf. behauptet (S. 52 und 74) aus dem J. 1424, sondern 1425, die daselbst citirte Schenkungsurkunde nicht aus dem J. 1431, sondern 1433; das daselbst genannte Gut heißt nicht Tozawa sondern Rozana. — Das häufig genannte Dorf Crotoschin wird in alten Urkunden nie Grotoschin geschrieben, wie Berf. liest (S. 56, 70 u. a.). - 6. 66 heißt der Lemberger Starost aus dem J. 1410 Florian de Koretnica statt Koritnica. — S. 68 ist anstatt Polanow zu lesen Poluchow, und anstatt der Jahreszahl 1475 die Bahl 1441. — Die beiden S. 71 citirten Beugen Galembosch judex terrestris, und Nych in Brody. heißen in der Originalurtunde Golombek und Nych in Thri-Brody. — S. 90 ist für Petro Bruy zu lesen Petro Brun. — S. 91 sür generosis terrae Haliciensis zu lesen generalibus ter. Halic.

Listy z czasów Jana III i Augusta II wydane przez G. B. U. i Władysława Skrzydylke (Briefe aus der Zeit Johanns III. und Augusts II herausg. von G. B. U. i Władisław Strzydylka). gr. 8. 135. Arafau, 1870, Selbstverlag.

Eine mit glanzender Ausstattung und höchst sorgfältig und correct herausgegebene Briefsammlung aus den Jahren 1683, 1684, 1700 und 1709, deren Inhalt und Bedeutung leider der prächtigen Außenseite nicht entspricht, da von den Briefen nur einige wenige etwas Wichtigeres entshalten.

Rys historyczny kampanii z r 1809. (Historischer Abrif des Feldzugs aus dem J. 1809). 8. S. 343. Posen 1869, Zupański.

Eine anziehende Darstellung des zwischen dem Herzogthum Warschau unter Anführung des Fürsten Joseph Poniatowski und Desterreich im J. 1809 durchgesochtenen Feldzuges, deren Werth durch die beigefügten zahlereichen Beilagen (S. 125—343) bedeutend gehoben wird.

'Swiety Stanisław i Bolesław 'Smisky antyteza driejowa, z uwzględnieniem zdań przeciwnych rozwijana przez Z. K. (Der heilige Stanisław und Bolesław der Rühne, eine geschichtliche Antithese mit Berücksichtigung entgegengesetzer Meinungen entwickelt von S. R.) 8. XI und 220 S. Dresden 1870, J. Rrascewski.

Eine der anziehendsten Fragen der polnischen Geschichte des Mittels alters ift wohl die über das Verhaltniß Boleslaws des Ruhnen zu dem von ihm ermordeten Bischof Stanislaw von Arafau. Diese Frage ist in der polnischen Literatur bereits vielfach zum Gegenstande eines äußerst leidenschaftlich geführten Rampses genommen worden; Ref. selbst hat in dieser Zeitschrift (XVIII, 381) bereits ausführlicher auf eines dieser Erzeugnisse hingewiesen. Trop ber ziemlich zahlreichen Literatur über diesen Streitpunkt ist derselbe bis heute keineswegs entschieden und wird aller Wahrscheinlichkeit nach, so wie die Quellen stehen, wohl nie endgültig entschieden werden. Herr Sigismund Komarnici in der Schrist, deren Titel wir oben genannt, unternimmt es nun die Frage noch einmal zu untersuchen und zu entscheiden. Er versährt aber dabei auf eine zu verkehrte Beise, seine ganze Darstellung ist so unklar, seine Ansicht über Kritik und Methode so abstrus, seine Kenntnisse so unzureichend, daß der ganze Werth des Buches geradezu gleich Rull ist und daß es viel besser ungeschrieben geblieben ware. Bur Ausklarung ber Frage hat ber Berf. gar nichts gethan; bei bem Wirrwar ber in seinem Kopfe und seinem Buche herrscht, weiß man nicht einmal zu welchem Resultat er gelangen wollte und zu welchem er gelangt zu sein meint.

Biblioteka Ossolińskich, Tom XII. (Offoliński'sche Bibliothek, Band XII.) 8. 396 S. Lemberg 1869, Offoliński'sche Druckerei.

Der XII. Band (beiläufig gesagt der lette, da die Zeitschrift auf Berlangen des neuen Kurators des Ossolickstischen Instituts aufgehört bat zu erscheinen) der von August Bielowski redigirten Zeitschrift enthält solgende historische Arbeiten:

- 1) Polnische Diplomatie im J. 1527 von Kaver Liste (S. 1-59).
- 2) Der Kronschatz und das Kronarchiv im Jahr 1730 von A. Bielowsti (S. 103—140).
- 3) Karl Sienkiwicz, sein Leben und seine Werke von Xaver Go= debsti (S. 60—102).
- 4) Die Processe wegen der "Robotny's" im Jahre 1648 geführt im Lemberger Landgericht, von Bernard Kalidi (S. 269—312).

Dem sonderbaren Titel seiner Abhandlung schickt der Berf. eine turze Einleitung voraus, aus der folgen soll, daß die heute unverständliche Bezeichnung »robotny« früher, hauptsächlich im 17. Jahrhundert, im amtlichen polnischen Styl die constante Bezeichnung für den Bauer gewesen ist. Dies ist teineswegs richtig, denn so wie im amtlichen Styl der Adlige stets »nobilis«, »urodzony«, der Bürger »samosus« «slawetny«, so wurde der Bauer stets »laboriosus« »pracowity«, nie aber, wie der Berf. irrthümlich übersett, »robotny« genannt. Dies hätte der Berf. entschieden wissen sollen, da Beispiele hiersür in dem elementarsten Handzbuche auszusinden sind. Statt also solche sonderdare Redeweisen einzussühren, hätte der Berf. seine Abhandlung lieber für Jedermann verständlich betitelt "Brocesse um entlausene Bauern im Landgerichte zu Lemberg". Uebrigens enthält der Aussa nichts bemertenswerthes, da dergleichen Brocesse weder in Bolen, noch anderswo zu den Seltenheiten gehörten.

Słownik heraldyczny dla pomocy w poszukiwaniach heraldycznych ułożył Stanisław Krzyżanowski (Heraldisches Wörterbuch als Beihülse bei heraldischen Untersuchungen von Stanisław Krzyżanowski). 8. VII, XX und 59 S. Krafau, Friedlein.

Gin sehr nütliches Büchlein mit zweckmäßiger Einrichtung. Der Berf. gibt hier in alphabetischer Ordnung eine Zusammenstellung der Wappenemble von 992 polnischen Familiens und 261 Städtes, Provinzials, Wojewodschaftswappen. Das Buch ist bei diplomatischen Untersuchungen, bei denen die Siegeltunde häufig über den Aussteller einer Urtunde Aufsschluß geben kann, von ersprießlichem Nupen. Als Einleitung gibt der Verf. eine reichhaltige Zusammenstellung der für die Kunde der polnischen Heraldik förderlichen Quellen, zum Schluß solgt ein alphabetisches Berszeichniß sämmtlicher polnischen Wappen.

Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie Niesieckiego), wydanie Biblioteki ks. Czartoryskich w Sieniawie (Wappenbuch des Ignat Rapica Milewskie (Supplement des Niesieckiego), herausgegeben von der fürstlich Czartoryskischen Bibliothek zu Sieniawa). 8. XIX und 504 S. Arakau 1870, Druckerei des "Czas".

Wir haben hier vor uns die mühlame, langjährige Arbeit des im J. 1817 verstorbenen polnischen Archivisten Ignat Rapica Milewsti, welche vor Aurzem nach dem Originalmanuscript des Versassers von Sisgismund Gloger auf Rosten des Fürsten Czartorpsti herausgegeben wurde.

Das Wert ift eigentlich tein Bappenbuch, wie der Titel besagt; benn mit ber Geschichte ber Wappen, ihrem Alter und Ursprung beschäftigt sich ber Berf. gar nicht; er gibt nur ein nach den Familien alphabetisch geordnetes Verzeichniß von Urtunden und Privilegien, welche fich auf 641 Familien des kleinen podlachischen und masovischen Adels beziehen. Dabei fügt er bei einer jeden hinzu, welches Bappens sie sich bediente. Da der größte Theil dieser Familien in dem großen beraldischen Werke des Riefiedi gar nicht einmal genannt ist, so konnte die Arbeit Milewstis gang entsprechend als Supplement zu Niesiedi bezeichnet werden; aber ein Bappenbuch ift sie tropdem nicht. Die hier angesubrten Urtunden, vor allem aus dem 14.—18. Jahrhundert, entnommen aus den ehemals masovischen und podlachischen Grode und Landarchiven, werden theils in extenso, theils in Excerpten angeführt und werfen häufig ein wichtiges Licht auf die inneren Berhältnisse dieses Theils der ehemaligen polnischen Republit, welcher vorwiegend nur von tleinem Abel angesessen mar. Dies selben find icon deshalb außerst schabbar, weil gerade für die inneren Berhältnisse dieses Landestheiles bisher nur ein sehr spärliches Material vorliegt. Eines muffen wir aber jedenfalls an diefer Publikation rugen, namlich daß der Herausgeber unterlassen, einen Index an das Werk Milewstis anzufügen, welcher ben Gebrauch beffelben wesentlich erleichtert hätte.

Odobrach koronnych bylej Rzeczypospolitej polskiej, wedlug źródeł wiarogodnych skreslił Kornel Czemeryński. (Ueber die Krondomänen der ehemaligen Republik Polen nach glaubwürdigen Quellen von Cornelius Czemeryński.) 8. 394 S. Lemberg 1870, Offolińskijche Druckerei.

Der Berf. theilt sein Werk in zwei große Abschnitte, von benen der erste die in dem österreichischen Antheile des ehemaligen Polens geslegenen Krondomanen betrifft, der zweite die in den übrigen Theilen, außer Litthauen, gelegenen. Der erste Abschnitt zerfällt wiederum in zwei Theile. In dem ersten entwirst der Berf. eine kurze Geschichte dieser Domanen von der Theilung dis auf die jezige Zeit, mit Anschluß aller Regierungsverordnungen, welche ihre Occupation, ihren Tausch, Berkauf u. s. w. betreffen; in dem zweiten Theile gibt er ein specialisirtes Berzzeichniß aller von Oesterreich occupirten Krondomanen nach Maßgabe des Lustrums vom J. 1765, mit Angabe des jeweiligen Besitzers, seines Bessitztiels, der Einkunste und Abgaben, sowie aller zu einer Starostei ges

börigen Städte, Dörfer, Fleden und sonstigen Ortschaften. Den Schluf des ersten Abschnittes bildet ein alphabetisches Register der in demselben genannten Ortschaften. — Der zweite Abschnitt beschäftigt sich, wie wir bereits gesagt, mit ben übrigen Domanen außer ben litthauischen; ber Titel des Buches besagt also mehr, als der Berf. wirklich gibt, da doch Litthauen zur ehemaligen Republik Polen gebort bat. In diesem Abschnitte beschränkt sich ber Berf. auf den Zustand der Arondomanen, wie ihn die Theilung Polens angetroffen, da ihm über ihr späteres Loos keine zulänglichen Quellen vorlagen. — Wir finden also in diesem Werte vor Allem Aufschlusse über folgende wichtige Fragen: über welche Guter die Arone Polens verfügte, wie viele und welche Starosteien in einer jeden Bojewodschaft bestanden (ein solches Berzeichniß der Starosteien ist bisher nirgende publicirt worden), wie sich dieselben von einander nach ihrer Größe und ihren Revenuen unterschieden, wie viel sie ihren Besitzern eintrugen und in wessen Sanden sie sich zur Zeit Stanislams Augusts be-Für die Geschichte der öconomischen und finanziellen Berhaltniffe fanden. während der Theilungen und nach ihnen ist das Buch von keiner geringen Importanz.

Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Tom. V. (Jahresberichte ber Posener Gesellschaft ber Freunde der Wissenschaften, Band V.) gr. 8. 369 S. Posen 1869, Kamieński & Comp.

Der fünste Band der von der Posener Gesellschaft ber Freunde der Wissenschaften herausgegebenen Jahresberichte, deren vier ersten Bande wir bereits früher (XVIII, 409) angezeigt, enthält folgende historische Aufsätze:

1) Hugo Kollstaj in der Sitzung des königl. Rathes am 23. Juli 1794 von Leon Wegner (S. 1—68).

Bahrend Res. in einem der früheren Bande dieser Zeitschrift (XVIII, 377) sich genöthigt gesehen über die historischen Arbeiten des Berfs. ein durchaus ungünstiges Urtheil auszusprechen, so befindet er sich jest in der äußerst angenehmen Lage der soeben angezeigten neuesten Arbeit L. Begeners seine volltommene Anertennung auszudrücken. Unter den polnischen Bolitikern aus den lesten Zeiten der Republik nimmt wohl kaum einer eine so hervorragende Stellung ein als der Vicekanzler Hugo Rollataj; dabei ist er aber eine durchaus rathselhaste Persönlichkeit, über dessen Können und Bollen die verschiedensten Urtheile ausgesprochen werden, sowohl von den gleichzeitigen, wie von den jest lebenden Schriftstellern.



Durch und burch Demokrat, oder beinahe Demagog, einer der ersten Führer der patriotischen Partei hat doch, so wird hie und da berichtet, Rollataj in jener benkwürdigen Sipung des königlichen Raths vom 23. Juli 1794 für den Beitrittt des Königs zur targowicer Confoderation gesprochen und gestimmt, und hat dies spater ausdrudlich in Abrede gestellt. Der Berf. stellt sich nun die Aufgabe zu untersuchen, wie Rollataj wirklich in jener Sitzung aufgetreten ift und mas ihn zu einer solchen handlungsweise bewogen haben mag. Die Arbeit ist mit großem Geschick mobl burchgeführt und beruht auf reichhaltigem, zum Theil neuen Das terial; sie gelangt zu dem unumstößlichen Refultat, daß Rollataj in jener Sitzung wirklich für den Beitritt des Königs gestimmt habe. Wenn wir ben früheren Arbeiten Wegners eine große Kritiklosigkeit vorgeworfen, so sehen wir in der vorliegenden in dieser Hinsicht einen großen Forts schritt.

- 2) Ueber populare wissenschaftliche Bortrage, eine literarhistorische Studie von Stanislam Rozmian (S. 69—95).
- 3) Einige Blatter aus der öfterreichisch-schlesischen Geschichte vorwiegend zur Zeit Sigismunds III. von August Mosbach.
- 4) Konrad Celtes von Stanislaw Rozmian (S. 265—299), im wesentlichen nichts als ein Abklatsch der bekannten Aschbachschen Hypothesen.
- 5) Historisch-bibliographischer Entwurf der Civil: und Criminalges setzgebung im ehemaligen Südpreußen und dem jetzigen Großherzogthum Vosen von Joseph Chodoresti (S. 299—315).
  - 6) Ueber den Pariser Coder des Pultama von Dr. 2B. Ketrzyństi.

Biblioteka Ordynacyi Krasińskich. Rok 1869 i 1870. Akta podkanclerskie Franciszka Krasińskiego. Wydał Wł. hr. Krasiński, obja'snił Wł. Chomętowski. (Arafińskijche Majoratsbibliothek. Jahrgang 1869 und 1870. Bicecanzellariatsakten des Franz Arafiński, herausg. von Wladisl. Graf Arafiński, erläutert von Wlad. Chometowski.) 4. Band I: II und 365 S., Band II: VI, 410 und XX S. Warfcau 1869 und 1870, Jaworski.

Den ersten Band dieser unter dem Generaltitel: Krasiństi'sche Masjoratsbibliothet jährlich in einem großen Bande erscheinenden Publication hat Res. bereits früher (XX, 440) angezeigt. Die beiden vorliegenden Bände enthalten die Bicecancellariatsakten des Franz Krasiński und umsfassen die Zeit vom 9. Januar 1569 bis zum 1. Mai 1571. Als

herausgeber figurirt an erster Stelle Graf Blabimir Rrafinsti, welcher mit der Publikation sich fast nur insofern beschäftigt hat, als er die Kosten darauf verwendet; der wirkliche Herausgeber ift der an zweiter Stelle genannte Chometowsti. Die Publication ift, von einigen tleineren Mängeln abgesehen, mit großer Sorgfalt und Correctheit bewertstelligt, die Ausstattung überaus splendid, der wissenschaftliche Werth des Inhalts aber entspricht wohl taum ber glanzenden Außenseite. Die außere Bolitit Polens, und auf diese beziehen sich vorwiegend die hier gedruckten Da= teralien, beschäftigte sich in dieser Beit nur mit sehr untergeordneten Gegenständen, vor Allem mit jener langweiligen und zu keinem Resultat führenden Barschen Erbschaftsangelegenheit, welche nun auch der bei weitem größte Theil der hier publicirten Atten betrifft. Für die in jener Beit bei Beitem wichtigeren inneren Angelegenheiten, so in erster Reibe für die große Frage der Lubliner Union, findet fich in dieser Sammlung nur bin und wieder etwas. Der britte Band, welcher im Anfange bes tunf. tigen Jahres erscheinen wird, soll ben Schluß bieser Ranzellariatsatten, sowie einen Inder zu biesen brei Banben bringen. Durch einen solchen Index wird der Werth der Sammlung bedeutend gehoben und seine Benupung wefentlich erleichtert werben.

Dzienniki sejmów walnych koronnych za panowania Zygmunta Augusta króla polskiego, W. Ks. Litewskiego 1555 i 1558 r. w Piotrkowie złożonych. (Diarien der unter der Regierung Sigismund Augusts in den Jahren 1555 und 1558 in Petrifau abgehaltenen Kronreichstage). 8. VIII u. 324 S. Krafau, Universitätsbuchdruckerei.

Die Reichstagsatten sind, wie allgemein anerkannt wird, eine der wichtigsten Quellen für die innere Landesgeschichte. Der verstorbene Graf T. Dziakyasti hat in Anerkennung ihrer Wichtigkeit die Publication solcher Reichstagsdiarien aus dem 16. Jahrhundert begonnen, in der Krasiastischen Majoratsbibliothet wurde sie fortgesetzt, hier wird sie nun von einem ungenannten Herausgeber durch zwei neue Diarien vermehrt. Die Wichtigkeit des gebotenen Materials unterliegt also keinem Zweisel, und der Herausgeber hätte sich ein großes Verdienst um die polnische Historiographie erworden, wenn er die beiden Tagebücher correct herausz gegeben hätte. Dies hat er aber nun keineswegs gethan; denn die bessprochene Publication zeichnet sich vor allen Dingen durch Nachlässigkeit und großen Leichtsinn aus. Der Herausgeber hat augenscheinlich das ihm

porliegende Manuscript abgedruckt, ohne sich den Ropf zu zerbrechen, was in ihm enthalten sei: so ift es nun gefommen, daß er unter dem Titel Reichstagsdiarien aus den Jahren 1555 und 1558 und ohne darauf auch nur an einer Stelle hinzuweisen, ein Buch abgedruckt hat, in welchem außer jenen Diarien noch manches andere, ganz heterogene enthalten ift. Das Buch beginnt auf S. 1 mit der Aufschrift: der Aronreichstag von 1555 und nun druckt der Herausgeber ohne irgend einen Absat bis 6. 139, auf der wir wiederum die Aufschrift lesen: der Kronreichstag von 1558; daraus muß Jedermann schließen, daß wir von S. 1—139 das Tagebuch des Reichstages von 1555 und von 139 bis Ende das Tagebuch des Reichstages von 1558 vor uns haben. Dem ist aber teineswegs so; benn auf S. 94 schließt das Tagebuch von 1555; in der Mitte dieser Seite ohne irgend eine Bezeichnung, ja sogar ohne einen Absat, beginnt eine Beschreibung bessen, was nach bem Reichstag geschah. Diese Beschreibung endet wiederum in der Mitte ber S. 95 ohne eine Bezeichnung, tropdem daß sie mitten in einem Sat abbricht. Bon hier an bis S. 100 tommen nun verschiedene Bemerkungen, von wem herrührend weiß man nicht, über die Union mit Litthauen. Auf S. 100 brechen diese Bemerkungen ab, und nun fangt — wieder ohne irgend eine Rotiz oder Bezeichnung von Seiten des Herausgebers - eine Reihe von Reden an, die auf dem Reichstage zu Warschau 1556/57 gehalten worden find. End. lich S. 126-138 finden wir wiederum eine andere Rede, welche sogar schon im Jahr 1553 auf dem Reichstag in Krakau gehalten worden ift. Alles dies hatte der Herausgeber entweder gang ausscheiden und besonders abdruden sollen oder wenigstens durch eine Rotiz als heterogenes Material bezeichnen sollen. Die Handschrift, welche der Herausgeber abgedruckt, war an manchen Stellen befect; der Herausgeber hat alle Luden ohne Unterschied, ob einige Buchstaben ober gange Sape fehlen, regelmäßig mit drei Bunkten ohne jeden Zusat bezeichnet. Schon an dieser durchaus fehlerhaften Methode, die wir bereits häufig gerügt, erkennen wir trop seiner Anonymität den Herausg. des Codex dipl. Masoviae und der Briefe Stanislaw Zoztiewstis wieder. Er behalt auch die gang wider: sinnige und unbehülfliche Orthographie des ursprünglichen Manuscripts Endlich wimmelt das Buch von Druckfehlern und, was noch viel bei. wichtiger ift, von Fehlern die ber Herausg. selbst begangen, baburch, baß er die Handschrift falsch gelesen. Wir wollen nur die wichtigsten aus ber

letten Kategorie anführen. S. 31 druckt ber Herausg. Concilium generale ftatt Concilium provinciale; S. 38 Jan Tomicki: Czasko Rogoziński statt Kasztelan Rogoziński; S. 41 Janowi Słwźewskiemu Kastel. pruskiemu (was der Herausg. durch branskiego emendirt; einen solchen Castellan gab es aber überhaupt nicht) statt szremskiemu; auf derselben Seite Lathalskiemu castell. zaczkiemu statt Lanczkiemu; 6. 43 Palatino Russiae Misowskiemu statt Mikołajowi Sieniawskiemu; auf derselben Seite wird Nitolaus Ozarowsti als Wojewod von Lublin genannt, während einige Beilen vorher (S. 42) Andreas Teczynski in demfelben Amte genannt wurde, welches er auch wirklich damals inne hatte; S. 153 macht ber Herausg. zu ben Worten Dembowski castell. bellski (b. h. von Belz) ein Fragezeichen und sett in ber Klammer dazu: biocki (b. h. von Biecz), er batte aber wiffen follen, daß Dembowski damals Caft. von Belz war; S. 200 macht ber Herausg. wiederum ein Fragezeichen zu dem Namen: Czothwicz, weiß also nicht, daß hier die Rede ist von dem bekannten Archiviakon von Posen Rotsicz; S. 233 druckt ber herausg. cuasnie ein unfinniges Wort, wo in der handschrift ohne Zweifel euasius stand. Wir konnten diese Aufzählung noch bedeutend vermehren; sie wird aber wohl hinreichen, um nachzuweisen, daß ein so schones Material, wie diese beiden Diarien enthalten, von dem Herausgeber auf eine höchst nachlässige Weise herausgegeben worden ift.

X. Liske.

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z Archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi sp. Alexandra hr. Stadnickiego wydane staraniem galiczjskiego Wydzialz krajowego. (Grod- und Landgerichtsatten aus der Zeit der Republit Polen aus dem sg. Bernhardinerarchiv zu Lemberg in Folge der gräflich A. Stadnickischen Stistung durch Fürsorge des galizischen Landesausschusses herausgegeben.) Band II. 4. VII und 285 S. nebst einer sacsimilirten Tasel. Lemberg 1870, Sepsart und Czajtowsti.

Den Lesern der historischen Zeitschrist wird wohl die Entstehung dieser Publication aus einer früheren Anzeige des ersten Bandes (Bd. XXI S. 265) bekannt sein. Der jest veröffentlichte zweite Band unterscheidet sich in jeder Hinsicht vortheilhaft von dem dort besprochenen. Seitdem wurden nämlich verschiedene Beränderungen in der Herausgabe vorgenommen. Um ihr eine einheitliche Leitung zu geben, deren Mangel eben den Haupt-

fehler bes ersten Bandes bildete, murbe burch ben galizischen Landesaus: schuß Dr. X. Liste berufen und damit beauftragt. Auch murde beschlossen, fatt der fast immer fehlerhaften Abschriften, welche in den Grode und Landgerichtsatten zu finden sind, vielmehr originale Urfunden herauszugeben, in sofern man beren habhast werden konnte. Die meiften fanben sich in den geiftlichen Archiven, denen des Lemberger Erzbischofs und Rapitels und mancher Lemberger Aloster. Der größte Theil von ihnen ftammt aus nicht allzu früher Zeit, da Rothreußen (das heutige Oftgalis zien), erft um die Mitte bes 14. Jahrhunderts unter die polnische Herr: schaft gekommen ift, und aus dieser ersten Zeit nur wenige Urkunden zu finden sind. Der gegenwärtige zweite Band enthält also 133 Urkunden, von denen 25 aus dem 14., 3 aus dem 16. und die übrigen aus dem 15. Jahrhundert herrühren, da der Herausgeber sich blos auf die mittels alterliche Zeit beschränkt, welche gewöhnlich in Polen mit dem Regierungsantritt Sigismund I, 1506, beschlossen wird. Die meisten ber bier publicirten Urtunden beziehen sich auf die noch heute oder früher in dem Besite der genannten geiftlichen Körperschaften sich befindenden Guter, und enthalten Berleihungen, Sch enkungen, Raufcontracte u. dergl.; sie tragen daher vor allem bei zur Kenntniß der inneren, rechtlichen und ökonomis schen Berhaltnisse der betreffenden Provinz, der Berbreitung des deutschen Rechts u. s. w.; eine allgemeine Bebeutung auch für die politischen Borgange im gangen Reich haben nur einzelne. Bas die Art der Heraus: gabe selbst betrifft, so tann die gegenwärtige Publication für mustergültig angesehen werden und zeichnet sich vortheilhaft vor den meisten derartigen in Polen aus, da sie allen Ansprüchen der heutigen Wissenschaft und der bei dergleichen Bublicationen befolgten Methode vollkommen genügt.

Z.

Dwa lata dziejów naszych 1646. 1648. Opowiadanie i źródła przez Karola Szajnochę. (Zwei Jahre aus unserer Geschichte 1646. 1648. Darstellung und Quellen von Karl Szajnocha.) Bd. II. 8. XII und 396 S. Lemsberg 1869, Karl Wild.

Den ersten Band dieses wichtigen und äußerst anziehenden Wertes des zu früh für die Wissenschaft verstorbenen Karl Szajnocha haben wir bereits (XVIII, 363 ff.) umständlich besprochen und auf alle seine Borzüge hingewiesen. Hier zeigen wir nur in turzen Worten das Erscheinen des zweiten und letzten Bandes an, welcher bereits zu Lebzeiten des Verfs.

zum großen Theil im Drud vollendet war und jest durch Fürsorge A. Bielowstis und B. Kalidis (des Schülers Szajnochas) der Deffentlichteit übergeben wurde. Die Vorzüge des ersten Bandes sinden wir auch im zweiten wieder. Den Vers. beschäftigt vor Allem die für das zustünstige Schickal der polnischen Republit so verhängnisvolle Kosadensrage, welche im Jahr 1648 so schwere Schläge über das polnische Reich herz beisührte. Wir sinden in diesem Bande äußerst tiessinnige Vetrachtungen über das Verhalten Polens gegenüber den Kosaden, die man sich heute noch in mancher Hinsicht zu Herzen nehmen könnte. Beigesügt ist eine reichhaltige und interessante Sammlung von Briesen, Instructionen, Excerpten (S. 318—396). Mit diesem Bande ist die Publication der Szajnochaschen Werte zum Abschluß gedieben; sie haben alle in der Histor. Zeitschr. Erwähnung gefunden.

Archiwum wróblewieckie. Zesyt I. Zrękopisznón wydał W. T. (Wroblewiger Archiv. Heft I. Aus Handschriften herausg. v. W. T.) 8. 151 S. Posen, Zupański.

Graf Wladislaw Tarnowski gibt hier das erste Hest einer Quellens publication heraus, die wesentlich aus Handschriften schöpst, die sich in seinem Besitz befinden. Den wichtigsten und umfangreichsten Theil dieses Hestes bilden "Erinnerungen einer polnischen Dame aus dem 18. Jahrs hundert"; sie enthalten sehr interessante Notizen aus den Jahren 1789 bis 1805. Das übrige hier mitgetheilte ist ziemlich werthlos und könnte ruhig ungedruckt bleiben.

Krótki historyczno-statystyczny opis miast i wsi w dzisiejszym powiceie krotoszyńskim od najdawniejszych czasów aź po rok 1794 pnez Józefa Łukaszewicza. (Rurze historisch-statistische Beschreibung der in dem heutigen Kreis Krotoschin gelegenen Städte und Dörfer von den ältesten Zeiten bis zum J. 1794 von Joseph Lukaszewicz). 8. 470 S. Posen 1869, Żupański.

Der Nestor der jest noch lebenden polnischen Historiographen gibt in dieser "Aurzen historisch-statistischen Beschreibung" den ersten Band einer sehr wichtigen und reichhaltigen Specialarbeit heraus. Der Areis Arotosschin des Großherzogth. Posen wird, wenn die Arbeit des Verfs. vollendet vorliegt, eine historische Beschreibung besitzen, wie sie kein anderer Theil dieser Provinz, und vielleicht kaum einer der preußischen Monarchie ausweisen kann. Die langjährigen archivalischen Specialstudien des Verfs. beseitigen ihn mehr wie irgend jemand Anderen zu einer solchen mühes



vollen Arbeit. Der vorliegende Bard umfaßt nur den Robyliner Bezirt des Krotoschiner Kreises, und wiederum mehr als die Hälfte des Bandes füllt die Geschichte des Städtchens Robylin selbst, die schon deßhalb für jeden mit der polnischen Geschichte sich beschäftigenden Historiter äußerst wichtig ist, da sie zahlreiche Bemerkungen und Daten enthält, die sich nicht nur speciell auf die Stadt Robylin, sondern überhaupt auf die Entwickelung der polnischen Städte beziehen. Dabei haben nun auch die Beschauptungen Heinrich Buttles, die er in sein "Städtebuch des Lanz des Posen" eingestreut, eine angemessene Replit gefunden. Neußerst interessfant ist auch der nach der Geschichte Kobylins solgende Abschnitt, in welchem sich der Berf. mit dem Zustande, den Einrichtungen, den wirthschaftzlichen Verhältnissen der polnischen Dörfer und Landbevölkerung beschäftigt. Der Band schließt mit einer specialisirten Geschichte aller in dem Bezirk gelegenen Ortschaften.

Dnewnik Lublinskaho Sejma 1569 Goda. Soedinenie Welikaho Kniaźestwa Litowskaho s Korolewstwom Polskim. (Tagebuch des Lublinschen Reichstags des J. 1569. Bereinigung des Gr.-Fürst. Litthauen mit dem Königr. Polen). 4. XVII und 786 S. mit ein. facsim. Tasel. St. Petersburg, 1869.

Bor mehreren Jahren hat Graf F. Dzialpnsti ein Diarium bes Lublinschen Reichstags von 1569, auf welchem die Union zwischen Polen und Litthauen zu Stande gekommen, herausgegeben. Run erscheint in St. Petersburg, von Kojakowicz herausgegeben, im polnischen Original neben einer russischen Uebersepung, ein mit reichen Beilagen versebenes, neues Diarium, noch reichhaltiger als das von Dzialpnsti edirte. Wenn wir von der außerst parteiischen und mit vielen Unwahrheiten entstellten Einleitung absehen, so ist diese Publication eine sehr sorgfältige und correcte Wenn wir auch mit ben vom herausg. aus bem Diarium au nennen. berausdeducirten Resultaten zum großen Theil durchaus nicht übereinstim= men, so beißen wir doch die Bublication sehr willkommen, da sie wesentlich beitragen wird, die für die polnische Geschichte so wichtige Frage der Union aufzuhellen und in das gehörige Licht zu setzen. Da ber bem Ref. hier zugemeffene Raum nicht gestattet auf diese Publication des Weiteren einzugehen, erlaubt er sich auf seine umftandliche Anzeige dieses Diariums (abgedruckt im Lemberger Dziennik Literacki, 1869, Nr. 45—49) hinzuweisen.

Dzieje narodu polskiego. Rys dziejów porozbiorowych 1796—1834. (Geschichte des polnischen Volkes: Abrif der Geschichte nach den Theilungen 1796—1834). 8. 415 S. Posen, 1870. J. Praszewski.

Der anonyme Vers. dieses Wertes, dem man es anmerkt, daß er die hier dargestellte Epoche zum Theil wohl selbst erlebt, zum Theil das Masterial aus den Erzählungen von Augenzeugen geschöpft, gibt hier eine mit Verständniß und Sachkenntniß geschriebene Geschichte des polnischen Volkes seit der letzten Theilung in den Jahren 1796—1834. Das Buch ist jedensalls ein sehr schätzbarer Beitrag zur Geschichte der an die Theilungsmäckte übergegangenen Bestandtheile der ehemaligen polnischen Republit, vor allem des russischen Antheiles.

Zeißberg, Heinrich, Vincentius Raddubet, Bischof von Krakau (1208—1218, † 1223), und seine Chronik Polens. Lexic. 8. 211 S. Wien 1869, in Comm. bei Carl Gerolds Sohn.

In der kleinen Schaar deutscher Gelehrten, welche sich vor Allem mit der polnischen Geschichte befassen, nimmt ohne Zweisel der Lemberger Universitätsprofessor Dr. Heinrich Zeißberg einen bochft ehrenvollen Plas In der kurzen Zeit, seitdem er sich diesem Studium widmet, hat er bereits mehrere wichtige Beitrage zur Kenntniß der polnischen Geschichte zu Tage gefördert, die wohl für lange einen bleibenden Werth haben werden. Da die Histor. Zeitschr. derselben bisher keine Erwähnung gethan, so wollen wir die Titel dieser Arbeiten bier zusammenstellen, um auf diese Weise wenigstens die Ausmerksamkeit derer auf sie zu lenken, welche sich für diese Studien interessiren. Es sind dies folgende meist in ben Schriften der Wiener Atademie publicirte Arbeiten: Miesco I (vom Berf. fälschlich Miseco genannt), der erste dristliche Beherrscher der Polen (Wien, 1867); — Die Kriege Kaiser Heinrichs II mit Herzog Bolestaw von Polen (Wien, 1868); — Die öffentliche Meinung im 11. Jahrhundert über Deutschlands Politik gegen Polen (Zeitschr. f. d. öfterreichis sche Gynn., II. Heft, 1868); — Ueber die Zusammenkunft Raiser Ottos III mit Herzog Boleklaw von Polen zu Gnesen (Zeitschr. f. d. oftert. Bomn., V. heft, 1867). Alle diefe Arbeiten zeichnen fic durch einen leidenschaftklosen Standpunkt, eine grundliche und umseitige Quellenkennt= niß, eine große Belesenheit sogar in der polnischen Literatur und eine scharfe, bei bergleichen Arbeiten unumgängliche Kritik aus. In ber neues ften Beit publicirte herr Beißberg ebenfalls in den Schriften der Atademie

eine umfangreichere Arbeit, beren Titel wir oben nach dem Separatabbruck wiedergegeben. Der Berf. beschäftigt sich hier mit einem der polnischen Chronisten des Mittelalters, über dessen Person und Werk man bisher noch burchaus nicht ins Reine kommen konnte. Des Verfs. Arbeit ift ohne Zweisel das Gründlichfte, was bis jest über diesen Gegenstand veröffentlicht murbe, und wenn auch noch weiterhin über diesen mittelalterlichen Schriftsteller und sein Werk manche Streitfragen unerledigt bleiben werben, so hat der Berf. durch seine Schrift den größten Theil von ihnen theils endgültig gelöst, theils hat er sie einem definitiven Abschluß nahe Die Schrift des Berfs. wird vor Allem von großem Rugen sein für den mit der Herausgabe der Monumenta Poloniae historica beschästigten Gelehrten August Bielowsti und wir sind gespannt zu seben, inwiesern berselbe die Resultate Zeißberge bei der Publication der Chronit des Bincentius, deren neue, fritische Ausgabe in dem demnächst erscheinenden zweiten Bande der "Monumenta" Plat finden soll, verwerthen und in wie weit er mit denselben übereinstimmen werde, zumal Zeißberg mit den bisher publicirten Arbeiten des polnischen Gelehrten feineswegs im Ginklang ift. Bor einer neuen kritischen Ausgabe ber Chronik bes Bincentius, die langst ein fühlbarer Mangel der polnischen historischen Wissenschaft gewesen ist, sieht sich Ref. nicht in der Lage über die Streit= puntte ber beiden gelehrten Schriftsteller sich ein sicheres und festes Urtheil ju bilben. Jedenfalls scheint es jedoch keinem Zweifel zu unterliegen, daß der bei Weitem größte Theil der Zeißbergschen, mit großer Schärfe und Pragnanz geführten Deductionen sich für immer als unumftößliche Wahrheit vor dem Urtheile der historischen Aritik erhalten wird. Die lette Arbeit des Berfs. trägt überhaupt alle die vortheilhaften Eigen: schaften seiner früheren Arbeiten an sich: Anappheit und lichtvolle Alarheit des Ausbruck, Gewissenhaftigkeit und Grundlichkeit des Studiums, Schärfe und Prägnanz der Kritik. Was die stoffliche Anordnung betrifft, so erinnert die Arbeit an Röptes Ottonische Studien, vor Allem an den letten Theil berfelben: Protsuit von Gandersheim. Ref. seinerseits tann dem Verf. nur seine berglichste Anerkennung aussprechen, mit dem Wunsche, baß er boch bald möglichft seine Absicht ins Wert segen mochte, über die Quellen bes polnischen Mittelalters nach Art Wattenbacks ein abnliches Nachschlage- und Insormationsbuch ju veröffentlichen.

Sieniawski, Dr. Emil, Das Interregnum und die Königswahl in Polen im Jahre 1587. 8. XVI und 98 S. Breslau, Posen, 1869, Leitgeber.

Eine Erftlingsarbeit, welche von den Studien des Berfs. das beste Beugniß ablegt und zu den lebhaftesten Hoffnungen berechtigt. Der Berf. bat sich ein Thema gewählt, welches, wie der größte Theil der Interzegnen, zu den anziehendsten der polnischen Geschichte gehört. Dabei ist über dasselbe vor mehreren Jahren (1861) eine besondere Arbeit von J. Caro veröffentlicht worden, welche, wie Berf. klar und präcis nachweist, buchstäblich von Fehlern und Entstellungen wimmelt. Der Berf. hat also wohl gethan, das anziehende und äußerst wichtige Thema noch einmal einer gründlichen und weniger leidenschaftlichen Prüfung zu unterwersen, als es Caro gethan. Die Ausdrucksweise des Berf. ist eine den jesigen Ansorderungen entsprechende, knappe, die Anordnung klar, die Quellenz und Literaturkenntniß läßt nichts zu wünschen übrig. X. Liske.

## Miscelle.

## Das Gedicht oder die Gedichte des Nikolaus von Sibera?

Der Herausgeber jenes bem 13. Jahrh. angehörigen Gebichts, als deffen Berfaffer er Nikolaus, Custos der Rirde zu Bibera, nachgewiesen, hat schon durch die ganze Anordnung seiner Ausgabe und in den Untersuchungen über ben Character ber Quelle sich dafür entschieden, daß uns ein einheitliches Ganze vorliegt. In dieser Meinung wurde er burch das Urtheil kundiger Forscher befestigt. Indesien trat unmittelbar nach dem Erscheinen der neuen Ausgabe D. Lorenz in seinen "Geschichtsquellen Deutschlands im Mittelalter" mit der leider nicht weiter ausgeführten Behauptung hervor, man habe von den Gedichten, nicht von bem Gedicht des Nikolaus von Bibera zu sprechen. Es durfte daber ber Mube werth sein, bei solchem Widerstreit der Meinungen noch einmal auf biesen gewichtigen Punkt ganz besonders einzugehen. Freilich werden wir hiebei nicht umbin konnen, bie und da einen Seitenblick auf die Art und Weise zu werfen, in der Lorenz in seinem angeführten Werke S. 149—150 und in den Nachträgen S. 324 diese Quelle untersucht und bespricht. Denn daraus eben ergeben sich seine Urtheile.

Bor allen Dingen brängt sich uns die Bermuthung auf, daß ders selbe bei seiner ersten Betrachtung der Quelle einzelne Theile derselben, namentlich Berse auf Martin IV. bei Sammlern des 16. Jahrhunderts zu bestimmten Zweden ausgezogen sand und wohl dadurch hauptsächlich zuerst zu der Ansicht geführt wurde, es läge uns eine Sammlung der verschiedenartigsten Gedichte, von kleinerem und größerem Umsange vor, die in einem Beitraume von mindestens 15 Jahren abgesatt, alle auf den einen Dichter Ritolaus von Bibera zurüczusühren seien. Die Unterstisterische Zeitschrift. XXV. Band.

suchungen des neuen Herausgebers, die Lorenz anscheinend zu spät in die Hände kamen, um sie mit Muße einsehen zu können, waren nicht im Stande, diese vorgefaßte Meinung zu erschüttern.

Schon die sehr summarische Inhaltsangabe scheint unter dem Drucke dieser Anschauungen zu leiden. Lassen wir auch die Bezeichnung des ersten Theils gelten, obwohl auch da die großen Spisoden über das Erfurter Interdict und was damit zusammenhängt sehr wichtig sind, so muffen wir boch gang entschieden Widerspruch eiheben, wenn es heißt, der drittr (in der neuen Ausgabe zweite) Theil beschäftige sich mit dem Aloster Pforta Bon Pforta ist im eigentlichen Sinne gar nicht die Rede: wer das Gedicht nur etwas naber geprüft hat, wird sofort den Glossatoren beistimmen, daß Pforta, weil eines der bekanntesten Alöster Thuringens, für diese alle Manches andre, z. B. Hobenburg, Reifenstein, Baltenried, gesett sei. wurde nach urfundlichen Zeugnissen weit besser passen. Sollte die gange zweite Distinction nicht besser daracterisirt sein, wenn wir sie schließlich bezeichnen als das alte, doch ewig neue Lied von der Berderbtheit der Welt? Dieser Gedanke geht als leitender Faden bis zum Ausgang durch. Mit ihm erhebt ber Dichter seine satirische Geißel gegen die Erfurter Weltgeistlichen, die mahrend des Interdicts tirchliche Handlungen vornahmen: nur der Papst kann diese Schuld und die verwirkte Strafe von ihnen Bas ift nun natürlicher, als daß sich eine Characteristik Martins IV., an den sie sich wenden sollen, hieran anschließt? Wenn sich nun aber jemand zu tief in die Meinung, Bers 1000-1017 sei ein Gedicht für sich, hinein gelebt hat, so wird er sich boch ber Bemertung nicht verschließen konnen, daß basselbe febr gut in das größere bineinverwebt ist, so gut daß es unmöglich fehlen konnte. Gerade dieses Stud für ein Gedicht für sich zu halten, dazu kann nur der Umstand verleiten, daß sich dasselbe, wie auch bie und da ein anderes, in späteren Werken abgesondert vorfindet.

Wir sehen also, daß der Dichter ganz naturgemäß in die Satire auf den Papst ausbricht, indem er die Lage jener Geistlichen betrachtet. Bon diesen kommt er ebenso naturgemäß, dem ganz entsprechenden Gange seiner Gedanken solgend, auf den schlimmen Zustand Thüringens: das ganze Land hat zu leiden, alles wird verwüstet, natürlich auch die Klöster, auf die der Landgraf mit seiner Ritterschaft, das Raubgesindel des Landbes und sogar die sahrenden Schüler einstürmen. Daß der Dichter nun

gerade Pforta als Beispiel nennt, beruht auf mehr oder weniger zusällisgen Gründen. Man wird sich aber der Bemerkung nicht entziehen können, daß er ganz im Allgemeinen spricht, um so weniger als man sieht, daß im Rloster Leubus die Dinge so analog waren, daß die Schilderung einsach auf dieses Kloster übertragen werden konnte, ohne etwas anderes zu ändern als den Namen Portensis in Lubensis. Die Zustände und Leiden der Thüringischen Klöster zu schildern, damit war der Dichter bessonders beaustragt: entsprechend diesen traurigen Verhältnissen seines Heismathlandes sind nun aber die der christlichen Welt überhaupt. Wie aus einem Guß schließt sich daher das Folgende, eine Satire auf die gesammsten weltlichen und geistlichen Zustände der Welt, an.

Betrachten wir bemnach die zweite Distinction im Zusammenhange, so sinden wir, daß sie keineswegs aus einer Menge einzelner Gedichte besteht, sondern ein nach Inhalt und Idee genau abgegränztes Gedicht ist, das aber wiederum mit dem vorhergehenden eng verbunden ist. Um nur Eines anzusühren, wie sollte man die Rlagen gegen jene Geistlichen verstehen, wenn man nicht vorher soviel von Ersurt und dem Interdict gehört hätte? Dies und seine Folgen sind die nothwendige Voraussehung der zweiten Distinction. Sie bildet gerade so gut mit den übrigen ein Ganzes, wie z. B. (wenn eine solche Zusammenstellung erlaubt ist) dieser oder jener Gesang der Ilias oder der Nibelungen, ganz gleich ob wir Einen Dichter annehmen oder nicht.

Glauben wir somit dargethan zu haben, daß die zweite Distinction trop der scheindar ganz heterogenen Gegenstände, die sie behandelt, sowohl für sich ein schon gegliedertes, aber fest in sich verwachsenes Ganze bildet, als auch mit dem Vorhergehenden nothwendig zusammenhängt, so gilt dasselbe auch von den übrigen Theilen.

Bas besonders die dritte Distinction anlangt, so ist die noch enger in sich abgeschlossen als die übrigen. Wie eng hängt sie aber auch mit diesen zusammen! Mögen wir immerhin geringeres Gewicht auf kleinere Stellen legen, die das Vorhergehende voraussehen, z. B. die Erzählung von dem zurückgeschlagenen Angriff Diezmann's auf Erfurt, der sich auf die im 2. Theil geschilderten Zustände Thüringens bezieht, oder die Ansspielung (Vers 1604) auf die Geistlichen, die das verhängte Interdict nicht besbachtet hatten. Viel wesentlicher ist, daß gerade der Inhalt und die Absicht, in der auch diese Distinction entstanden ist, darauf hinweis

sen, daß wir in ihr einen Theil eines größern Ganzen, ein nothwendiges Glied eines organischen Baues vor uns haben. Hatte Lorenz die Muße gehabt die Untersuchungen der neuen Ausgabe zu benuten, so wurde er taum den Sat niedergeschrieben haben: "Auch die Gedichte des Nitolaus von Bibera haben nicht ben mindeften Busammenhang untereinander und der Inhalt wird von den neueren Philologen doch einigers maßen in Rechnung gebracht." Gerade eben ber Inhalt ist es, ber ben Herausgeber zu ber Meinung bestimmte, baß biese einzelnen Theile Ein Wir meinten die britte Distinction nach grundlicher, Ganzes. bilden. nach allen Seiten hin genau abwägender Prüfung characterisiren zu muffen als ein Denkmal des wiederhergestellten Friedens in Erfurt, als einen Sühnebrief zwischen Bürgerschaft und Rlerus, während die beiben ersten uns den offenen Kamps zwischen beiden vor Augen ruckten. entsprechend tam der Herausgeber am Schluß seiner Forschungen zu bem Resultat, daß das ganze Dichterwerk, von den letten Zusäten abgeseben, die Stadt Erfurt zum Gegenstande hat und daß das Interdict von 1279 mit den damit zusammenhängenden Greignissen der Angelpunkt ist, ben sich bas Ganze brebt.

Ift es somit gerade der Inhalt, die Absicht, Die 3dee, die bem ganzen Gedicht zu Grunde liegt, die für feine Einheit zeugt, so kommt auch noch ein anderer Beweisgrund hinzu. Bon einzelnen Theilen behauptet Lorenz (S. 150), daß sie unmittelbar in die Zeit nach bem Tobe Conradins fallen, von andern, daß sie noch bei Lebzeiten Martin's IV. Zwischen beiben also lage ein Zeitraum von minbestens gedictet seien. 15 Jahren: die Berse 555 ff. müßten nach 1268, 1000 ff. vor 1285 abgefaßt sein. Ware es nun nicht auffallend, daß in diesen zeitlich so auseinanderliegenden zwei Gedichten sowohl überhaupt ein und dasselbe Bersmaß sich findet, als auch namentlich der Character und der Bau dieser leoninischen Hexameter ein so wunderbar gleichmäßiger ift? Dichter in diesen 15 Jahren an außerer Fertigkeit nicht berartig jugenommen haben, daß man den Versen über Papst Martin die spatere Nichts von allebem! Diese Stude liegen eben Abfassung anmertte? ihrer Abfassungszeit nach nur wenig auseinander.

Daß dieses Quellenwerk aus vier Gedichten bestehe, wie Lorenz sagt, hat der Herausgeber nirgends behauptet; er hat nur darzulegen ge= sucht, daß er sich, wie naturgemäß jeder größere Körper, in vier sich von

selbst ergebenbe, einerseits in sich abgeschloffene, andererseits aber auch eng in einander greisende Theile gliedere. Das ganze Gedicht ist in bestimmtem Auftrage gedichtet, wie Nikolaus selbst bekennt und als Auftraggeber haben wir die hobere Erfurter Beiftlichkeit anzusehen. wir das Bekenntniß des Dichters und halten wir damit den Inhalt und Bwed der einzelnen Theile zusammen, so werden wir uns auch bier wieberum ber Ueberzeugung nicht verschließen konnen, bag uns ein organisches Banze vorliegt. Das Ende desfelben haben wir aber ohne Zweisel in Bers 2225 zu sehen. Auch möchte bieser Theil kaum als eine Satire auf den Domberrn Gebhard anzusehen sein. Er ist auch ohnedies Satire genug; man braucht sie nicht da zu finden, wo sie nicht vorhanden ift. Bas bann auf 2225 folgt, haben wir als zwei ganz perfonliche Zusape bes Dichters anzusehen, in deren zweitem wir aber keineswegs eine spotts weise Widmung erkennen konnen. Es handelt sich lediglich darum, burch ein Eingeben auf die Dentweise bes Abts Christian von Oldisleben moglichst große Geschente zu erlangen.

Ist nun aber jemand durch die Ausstührungen des Herausgebers von der Einheit des Gedichts nicht überzeugt, so darf er freilich auch nicht bei vier Gedichten stehen beiben, sondern muß deren eine ganze Zahl annehmen. Freilich auch von diesem Standpunkte aus dursten gerade die Berse auf Martin IV. schwerlich als ein für sich bestehendes Gedicht zu vertheidigen sein.

Was die sehr gewichtigen Randglossen der Prager Handschrift P und der Wiener V1 anlangt, so ist der Herausgeber zu dem Schluß gestommen, daß dieselben unmittelbar an die Absassungszeit des Gedichtes selbst heranreichen, sicher aber vor dem 21. Dez. 1295 versaßt sind. Hätte nun aber, wie Lorenz annimmt, das aus zahlreichen kleinen Gedichten bestehende Werk erst in der Zeit von 1305—1307, also etwa 1/4 Jahrhundert nach seiner Absassung seine jezige Gestalt erhalten, ware erst damals "die Ausgabe von Bibracks gesammelten Werken vollsendet worden", so wurden noch zwei Dinge zu beachten sein.

Bunächt ware eigenthümlich, daß diese "Werke" alle in demselben Bersmaß versast worden, und der Bau dieser Verse allüberall der gleiche ist, Stüde, die der Zeit nach spätere Creignisse behandeln, nach Lorenz, Annahme also auch später abgesast sein müßten, sich keineswegs durch größere Formvollendung hervorheben. Welcher Art sollte eine lepte Ueber:

arbeitung gewesen sein, durch die eine so große Bahl größerer oder kleisnerer Dichtungen, die nach Inhalt und Abfassungszeit, vielleicht auch Bersmaß, so weit auseinander lagen, in Ein Ganzes "zusammengeschweißt" worden? Wäre es wirklich möglich gewesen, angeblich so heterogene Dinge zu solcher Gleichmäßigkeit zusammenzuarbeiten, daß man ohne Schaden für den Zusammenhang kaum eines der einzelnen Stücke hinausreißen könnte? Wir bezweiseln es. Von einer Ueberarbeitung wenigstens könnte dann kaum noch die Rede sein, sie wäre entschieden als ein neues Werk zu bezeichnen.

Weiterhin ware auffallend, daß sich in so vielen Handschriften, die bekannt geworden und in allen Theilen Deutschlands gefunden worben sind, in der Ordnung dieser nach jener Theorie so zahlreichen Gedicte durchaus nichts abweichendes findet. Ware ek nicht wunderbar, daß sich von der ersten Redaction dieser Gedichte, die, wie wir wissen, von Anfang an großes Ansehen genoffen, nicht das eine oder das andere gesondert erhalten hat? Daß z. B. das angeblich unmittelbar nach Ronradins Tode abgesaßte Gedicht, bis zu bessen Einfügung in die "Ausgabe ber gesammelten Werke" beinahe 40 Jahre vergangen waren, sich nirgends mehr in der ursprünglichen Form findet? Alle aber liegen uns nur in der angeblichen letten Redaction vor, auch die Verse auf Martin IV., von denen wir gezeigt haben, daß gerade sie so vortrefflich in den Busammenhang paffen, daß taum ein Zweifel auftommen tann, sie batten nicht ursprünglich an der Stelle gestanden. Lorenz fand sie sur sich gebruck in Joh. Wolfs Lectiones memorabiles (vom Jahre 1600 S. 564), der sie aber erst von Flacius entlehnt hat, von welchem wir wiederum mit Grund annehmen, daß er diese seinem Zwed dienlichen Verse aus der Wolfenbütteler Handschrift G ausgeschrieben bat.

Bruchstüde unsers Gedichts sinden sich in dem großen Miscellans coder 5371 der Wiener Hosbibliothek (a der neuen Ausgabe), der eine eigenthümliche Blüthenlese alter, meist dem 13. Jahrhundert angehöriger satirischer Dichtungen enthält. Aber auch da zeigt sich, daß nicht etwa eine unvollständige etwa ältere Sammlung einzelner Dichtungen Biberas vorliegt, sondern daß diese Sammlung aus einer altern Vorlage abz, diese aber wiederum aus einer vollständigen Handschrift unsers Gedichts zusammengeschrieben ist, und zwar ohne genauere Sichtung. Sehr bes zeichnend ist dafür, daß sich auf Blatt 217b sf. Vers 1474—2243 sindet:

also der Theil des Gedichtes, den wir als einen Sühnebrief zwischen Bürgerschaft und Geistlichkeit bezeichneten, zusammen mit dem auf Gebhard, den Protonotar Heinrichs des Erlauchten, und den ersten Zusat, der die Bitte an den Dichter Reinhard enthält, weiter an dem Gedichte zu seilen. Alles dies unter der Unterschrift: Secundo sunt metra de cuiusdam civitatis iocosa descriptione —. Aber auch die übrigen kleisneren Stücke sind so zusammengestellt, daß sie unmöglich je ein einzelnes Gedicht gebildet haben können.

Ein letter Anhalt für die Einheitlichkeit und dafür, daß sich von Anfang bis zu Ende alles um Erfurt dreht, bietet sich schließlich auch darin, daß das Buch und sein Berfasser in den einzelnen Handschriften occultus Erfordensis und Erffurdianus genannt wird, womit gewiß weniger gesagt sein soll, daß der Dichter ein Erfurter gewesen, als vielsmehr daß der Inhalt des ganzen Carmen sich auf Erfurt beziehe. So bezeichnet auch der Herausgeber des Katalogs der Uffenbachischen Bibliosthet dasselbe geradezu als faceta satis in civitatem Erfordiensem satyra.

Alle diese Erwägungen zusammen dürsten wohl vollwichtig genug sein, um Zweisel an der Einheit des Gedichts und an der Richtigkeit der Bezeichnung Carmen satiricum niederzuschlagen.

Es sei gestattet diesen Untersuchungen noch einiges über den schon öster genannten Papst Martin IV. nachträglich anzusügen. Für die apostolische Liebe, mit der dieser Nachsolger Petri seine Lämmer aus dem deutschen Schaafstall umfing, haben wir ein mit dem unsers Bibera ziemlich genau übereinstimmendes Zeugniß seines Zeitgenossen Siffridus Presbyter (Pistor. I, 1048), bei dem es heißt: Martinus III. (unzweiselhaft zu verstehen IV.) papa in tanto odio habeat Teutonicos, ut optaret, totam Alemanniam unam esse piscinam.

Nicht uninteressant und gewissermaßen eine Ergänzung des auf Seite 8 der Ausgabe Gesagten ist eine Notiz in der dem vorigen Jahrh. angehörigen Chronit des Erfurter Rathsmeisters Friese, deren Kenntniß ich meinem werthen Freunde Herrn Dr. A. Kirchhoff zu Berlin verdante. Diese Notiz sindet sich in der zu Erfurt handschriftlich vorhandenen Chronit I p. 73b. f. und stimmt überein mit einer Stelle in der dem 17. Jahrh. angehörigen werthvollern Hegelschen Chronit, auf die sie offenbar zurückzusüchren ist. An der angesührten Stelle heißt es:

"Was Nitolaus von Bibera zu Erffurth vom Pabste und Bischöffen seiner Zeit geschrieben.

Auf dem pabstlichen Stuhle saß noch Martinus IV. ein solcher Unhold der (wie droben gedacht) aller Teutschen Todt munschete doch gonnete er ihnen vor ihr Geld seinen Ablaß. Run zog ein Student von Erffurth Namens Nitolaus Bibera in die Frembde, begab fich nach Rom, sich des Babstlichen Status zu erkundigen, publicirte nachmahle, da ibn Bott wieder anheim halff, ein Librum Epistolarum, imgleichen noch ein Buch de cavendo malo, und ein anderes das hieß Occultae ober das Geheime Buch, da berichtet er wie es jo scheußlich mit dem Rirchen Stande ju Rom beschaffen mare, er ware daselbst gewesen und hatte erfahren, wie man am pabstliden hoffe hinter ihm und an drei (anderen ?) Belehrten sehr falschlich bergegangen ware und sich nicht scheuete bei Judas Ruß zu schwehren — so waren die Teutschen insonderheit dem Pabste so lieb, daß er wohl eber gewünschet hatte, daß sie alle ersoffen waren; bentwurdig, und nachdem die Poeteren ju ber Beit florirte, gut genung sind die lateinischen Versus, die dieser verständige Mann in seinem Buche vom Pabste und Bischöffen hinter sich gelagen anno 1280." Run folgt noch Martins IV. Grabschrift.

Ich für mein Theil zweiste durchaus nicht daran, daß weder Hegel noch Friese das Gedicht Biberas jemals gesehen; was sie davon wissen beruht ersichtlich aus Trithemius und Flacius, deren Berichte sie versschwolzen und noch etwas zurecht gemacht haben. Bon Werth ist diese Notiz aber jedenfalls, da Hegel nicht ohne Kritik altere, uns nicht mehr vorliegende Quellen benutt hat und auch er mit Sicherheit Rikolaus von Bibera als den Verfasser des "Occultus" nennt.

Theobald Fischer.

## Elfte Plenar=Bersammlung

der historischen Commission bei der königl. bayer. Atademie der Wissenschaften. Bericht des Secretariats.

München im October 1870. Die statutenmäßige Plenarversamm= lung der Commission für deutsche Geschichtse und Quellensorschung murde auf Befehl König Ludwig's II. auch in diesem Jahr abgehalten. Wie allgemein das Gefühl ist, daß die Arbeiten der Commission mit ben nationalen Interessen in enger Berbindung stehen, zeigte sich barin, daß sich trop des deutschen Kriegs fast sammtliche auswärtige Mitglieder eingefunden hatten. An den Sitzungen, welche in den Tagen vom 1. bis 6. October stattsanden, nahmen außer dem Vorsitzenden, Geheimen Regierungerath v. Ranke aus Berlin, Untheil: Hofrath Ritter v. Arneth aus Wien, Professor Degel aus Erlangen, Geheimer Regierungerath Perp aus Berlin, Director v. Stälin aus Stuttgart, Prosessor v. Sp. bel aus Bonn, Professor Waip aus Göttingen, Professor Wegele aus Burzburg, überdieß die sammtliden einheimischen Mitglieder: Professor Cornelius, Reichsrath v. Döllinger, Oberbibliothetar Föringer, Reichsarchivdirector v. Löher, Staatsrath v. Maurer, Reichsarchivrath Muffat, Generallieutenant v. Spruner und ber Secretar ber Com= mission Professor v. Giesebrecht.

In der Eröffnungsrede wies der Borsitzende zunächst auf den übers aus schmerzlichen Berlust hin, welchen die Commission durch den Tod W. Wadernagel's erlitten hatte; nachdem dieser hervorragende Gelehrte den Sip J. Grimm's in der Commission eingenommen, unterstützte er die Arbeiten derselben mit dem schendigsten Eifer und hat sie nach vielen Seiten gefördert. Auch des Abscheidens R. Köpte's und Ph. Jassbiedens Burde gedacht, da ihre historischen Studien sich mit den Bestrebungen der Commission vielsach berührt hatten. Im weitern Berlauf der Rede deutete der Borsitzende auf den Zusammenhang der Commissions-

arbeiten mit der deutschen Erhebung der Gegenwart hin und beleuchtete die großen Zeitereignisse in ihren welthistorischen Beziehungen. Die natiosnale Gesinnung, welche in den Worten des Vorsitzenden hier Ausdruck fand, belebte dann auch die weiteren Berathungen der Commission; vor dem Eintritt in dieselben sprach sie in einem Anschreiben an König Ludswig II. die Gesühle innigsten Dankes aus, welche die hochherzigen und solgenreichen Entschließungen Seiner Majestät in ganz Deutschland hervorsgerusen haben.

Ueber die Arbeiten des lettverflossenen Geschäftsjahres erstattete der Secretär in hergebrachter Beise Bericht. Bis zum Ausbruche des Ariegs waren fast alle Unternehmungen in raschem Fortgange gewesen, dann aber manche nicht zu bewältigende Hemmnisse eingetreten. So mußten sogar einzelne Werke, die zur Ausgabe sertig waren, wegen der dem Buchhandel ungünstigen Zeitverhältnisse zurückgehalten werden.

In den Buchhandel sind seit der letten Plenar : Bersammlung gekommen:

- 1) Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. Bd. VIII, enthaltend die erste Abtheilung der Straßburger Chrosniken, bearbeitet von C. Hegel.
- 2) Die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis ins 16. Jahrhundert, gesammelt und erläutert von R. v. Liliencron. Nachtrag, enthaltend die Tone und das alphabetische Berzeichniß.
- 3) Forschungen zur beutschen Geschichte. Bb. X.
- 4) Weisthümer, gesammelt von J. Grimm und nach dessen Tobe, unter Mitwirtung von F. X. Kraus, Archivar Müller und anderen Gelehrten, von G. L. v. Maurer. Theil VI, bearbeitet von R. Schröder.
- 5) Bayerisches Wörterbuch von J. A. Schmeller. Zweite, mit des Versassers Nachträgen vermehrte Ausgabe, bearbeitet von G. K. Frommann. Lieserung IV.
- 6) Briefe Friedrich des Frommen, Kurfürsten von der Pfalz, mit verwandten Schriftstücken, gesammelt und bearbeitet von A. Kluckhohn. Zweiter Band, erste Abtheilung 1567—1572.

Bur Ausgabe fertig find außerbem:

1) Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit. Band IX, enthaltend Geschichte der germanischen Philologie von R. v. Raumer.

- 2) Die Recesse und andere Aften ber Hansetage von 1256—1430. Band I.
- 3) Briefe und Aften zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher. Bd. I. Die Gründung der Union 1598—1608, bearbeitet von M. Ritter.

Die weiteren Mittheilungen bes Secretärs, wie die Berichte, welche im Lause der Berhandlungen von den Herausgebern der einzelnen Werke erstattet wurden, thaten dar, daß auch eine Anzahl anderer Arbeiten bereits der Presse übergeben ist und mehrere neue Publicationen in naher Aussicht stehen. Wie früher sind auch in diesem Jahre die Nachsorsschungen, welche die Commission in den verschiedenen Archiven und Bisbliotheten sur nothig hielt, von den hiesigen und auswärtigen Behörden mit der größten Liberalität unterstüßt worden.

Die Commission war diesmal vorzugsweise mit Berathungen beschäftigt, welche sich auf bas vom Geheimen Rath v. Rante und Reichs: rath v. Döllinger beantragte und erst kurzlich in Angriff genommene große Unternehmen der allgemeinen deutschen Biographie bezogen. Freiherr v. Liliencron, jest in Munchen ansassig, welcher die Redaction bes Werles übernommen hat, berichtete über seine umfassenden Borarbeis ten, wie anch über eine Reise, welche er im Interesse desselben ausgeführt Ueberall war er reger Theilnahme für das Unternehmen begegnet, und hervorragende Gelehrte hatten ihm nicht allein die Bearbeitung einzelner Artikel, sondern auch größerer Abtheilungen zugesichert. besonderer Wichtigkeit erschien es jest der Commission, das Unternehmen, ohne der Bollständigkeit Eintrag zu thun, doch auf einen Umfang zu begrenzen, welcher die Ausführung in einem nicht zu langen Zeitraum ermöglicht. Die Zahl der Artikel wurde deshalb auf etwa 40,000 beschränkt, von denen kaum der vierte Theil mehr als eine Seite sullen wird; die Artikel werden in alphabetischer Folge erscheinen und soll in 20 Banden das ganze Wert seinen Abschluß finden. Daffelbe wird in gleicher Beise die Biographien von Regenten, Staatsmannern, Felbherren, Gelehrten, Runftlern, Induftriellen, in so weit ihre Wirtsamkeit auf Die Entwickelung der deutschen Nation von Einfluß mar, zu liefern haben. Die Bearbeitung ber einzelnen Biographien, bei benen es neben sicherer Charafteriftit besonders auf genaueste Feststellung des Thatsachlichen ans tommt, foll nur erprobten Rraften anvertraut und die Berfaffer der einzelnen Artikel bezeichnet werden. Es ist eine Berlagshandlung bereits gewonnen, deren Thatigkeit und patriotischer Eiser die glückliche Durchssührung des Unternehmens auch nach außen hin sichert. Ein lange schmerzslich vermistes Werk, welches in vollständiger und doch übersichtlicher Weise sichere Lebensansichten über alle um das deutsche Bolt verdienten historischen Persönlichkeiten darbietet, wird gewiß in einer Zeit neuer Erhebung Deutschlands mit der allgemeinsten Besriedigung aufgenommen werden; es füllt nicht allein ein wissenschaftliches Bedürsniß aus, sondern verspricht zugleich eine tiese Wirkung auf das ganze Leben der Nation zu üben.

Die Geschichte ber Wissenschaften in Deutschland wird bemnächst um eine neue Abtheilung: die Geschichte der Zoologie, bearbeitet von Prosessor Bictor Carus in Leipzig, bereichert werben; ein großer Theil bieses Werts ist bereits gedruckt. Mehrere andere wichtige Abtheilungen des Unternehmens sollen in den nächsten Monaten der Presse übergeben werden. Die Bearbeitung der Geschichte der classischen Philologie, der Historio: graphie und der Medicin haben jest die Profesoren Bursian in Jena, Begele in Murzburg, Sirfd in Berlin übernommen. Wegen der Geschichte ber Botanit sind neue Unterhandlungen einzuleiten, da die Commission leider auf die Mitwirkung des ausgezeichneten Gelehrten verzichten muß, dem bisher diese Abtheilung übertragen war. Das umfangreiche Unternehmen, fast zur Halfte vollendet, wird voraussichtlich mit bem Jahre 1876 zum völligen Abschluß gelangen.

In der großen Sammlung der deutschen Städte=Chroniten wird sich dem bereits publicirten ersten Bande der Straßburger Chroniten der zweite im Drud beinahe vollendete Band demnächst anschließen; derselbe enthält die vier letten Rapitel der Chronit von Königsbosen nebst einem Anhange von noch ungedrudten deutschen Stüden aus dessen sogenannter lateinischer Chronit, serner zehn Beilagen, in welchen das zur Ergänzung von Clossener und Königsbosen dienende urfundliche Material theils in selbsteständigen Abhandlungen über Versassung, Recht, Münze, tirchliche Berschältnisse, theils in Urtundenaborücken verwerthet ist. Beigegeben wird ein alter Stadtplan, gezeichnet nach dem Originalrelief des Straßburger Architekten und Historikers Speckle, von dem zu befürchten, daß es mit vielen andern unersetzlichen literarischen Schähen der Stadt vor Rurzem zu Grunde gegangen ist. Man wird es Prosessor Hegel, dem Redacteur der beutschen Städteschroniken, gerabe jest besonders danken, daß er sich

Die Straßburger Chroniken in sein Unternehmen zu ziehen beeilte und die Mühen der Bearbeitung sich selbst auserlegte; vielleicht nur so ist es mögelich gewesen, zur Geschichte einer der herrlichsten deutschen Städte werthe volles Material, welches der Krieg vernichtet, dauernd der Wissenschaft und der Nation zu erhalten. Die Bearbeitung der Nürnbergischen Chroniken ist von Prosesson v. Kern in Freiburg sortgeset worden, so daß die Publication des vierten Bandes sich bald erwarten läßt. Außerdem sind auch die Arbeiten sur die Kölnischen Chroniken sortgesührt worden: Dr. C. Schröder in Leipzig war mit der sprachlichen Bearbeitung der großen Kölnischen Chronik beschäftigt, Dr. Cardauns in Köln hat die historische Bearbeitung der Reimchronik von Gottsried Hagen ausgesührt. Den Druck des ersten Bandes der Lübed'schen Chroniken stellt Prosessor Mantels sur das nächste Jahr in sichere Aussicht.

Der zweite Band der deutschen Reichstagsacten hat leider wegen verschiedener Behinderungen des Herausgebers im verstossenen Jahre der Presse nicht übergeben werden können; man hofft aber nun nur um so rascher den Druck zu sördern. Inzwischen aber haben der Herausgeber Prosessor Beigsächer in Tübingen und seine Mitarbeiter Bibliothekar Dr. Kerler in Erlangen und Dr. Schäffler, jest Vorstand des Archivs in Würzburg, durch ihre Reisen und Nachsorschungen in den Archiven noch viele werthvolle Ergänzungen des bereits gesammelten Materials gewonnen.

In gewissem Sinne als ein Seitenstüd zu ber großen Sammlung ber beutschen Reichstagsacten hatte die Commission immer die Ausgabe ber Hansereesse betrachtet, mit welcher sie seit ihrem ersten Zusammen: treten auf Antrag des verstorbenen Lappenberg beschäftigt war. Mit großer Freude nahm sie jest den ersten im Druck vollendeten Band der Hansereesse entgegen, der sich in jeder Beziehung dem ersten Bande der Reichstagsacten würdig zur Seite stellt. Ueber die Geschichte dieses Unterzehmens und die vielsachen Hindernisse, auf welche dasselbe nach Lappens berg's und Junghan's Tode stieß, giebt Prosesser Bait in der Norzede Rachricht. Der erste Band trägt den besonderen Titel: Die Recesse und andere Acten der Hansetage von 1256—1430. Bd. I und umsaßt die Recesse bis zum Jahre 1370. Man verdankt die Bearbeitung desselben Dr. K. Koppmann in Göttingen und ist bei dem rühmlichen Eiser besselben auf eine schnelle Rachsolge der andern Bände dieser Abtheilung

Wertes hat sich auch die Berlagshandlung Dunder und Humblot in Leipzig kein geringes Berdienst um das Unternehmen erworben. Bor Allem aber verdient Beachtung, daß nur die hochherzige Unterstützung, welche Baperns Könige der deutschen Geschichtswissenschaft angedeihen lassen, es der historischen Commission ermöglichte, diese so wichtige Samm-lung der Verhandlungen des großen norddeutschen Städtebundes der Presse zu übergehen.

Bon den Jahrbuchern des deutschen Reichs wird demnächst eine neue Abtheilung erscheinen, welche im Drud beinahe vollendet vorlag: es ist die Geschichte König Pippin's von Dr. Delsner in Frankfurt a./R. Archivar Dr. Simson in Düsseldorf hatte einen Theil seiner Geschichte Ludwig's des Frommen im Manuscripte eingeschickt und verspricht baldige Bollendung. Die Geschichte Otto's des Großen, deren Bearbeitung der verstorbene R. Köpke zugesagt hatte, wird hoffentlich von Prosessor Dümmler in Halle übernommen werden. Die Bollendung der Geschichte Heinrich's II. ist Dr. Breslau in Berlin übertragen. Die Geschichte Heinrich's III. verheißt Dr. Steindorff in Göttingen im Lause des Jahres druckertig herzustellen. Prosessor Winkelmann in Bern ist in der Bearbeitung der Geschichte Philipp's von Schwaben und Otto's IV. bereits weit vorgeschritten.

Bekanntlich werden seit einem Decennium mit Auswendung bedeutender Mittel in den deutschen und ausländischen Archiven von der Commission Nachsorschungen nach ber Correspondenz der Fürsten des Wittelsbach'schen Hauses im 16. und 17. Jahrhundert angestellt. Die Nachforschungen haben zur Sammlung eines sehr umfangreichen Materials geführt, welches nicht nur für die baperische und deutsche, sondern auch für die allgemeine Geschichte Europas von großem Werth ist. Diese noch in stetigem Bachfen begriffene Sammlung bildet gleichsam die Quelle für mehrere bedeutende Publicationen der Commission. Die nach vielen Seiten hin interessante Correspondenz Churfürst Friedrich's III. von der Pfalz, bearbeitet von Professor Rluchohn, wird alsbald mit der zweiten Abtheilung des zweiten Bandes vollständig dem Publikum vorliegen. den "Briefen und Acten zur Geschichte bes 16. Jahrhunderts mit besonderer Beziehung auf Baperns Fürstenhaus" hat unter Leitung bes Directors v. Lober Dr. v. Druffel zwei Bande bearbeitet. Der Druck

des ersten hat begonnen, ift aber durch bie Einberufung des Bearbeiters zur Landwehr unterbrochen worden. Die umfänglichste dieser Publicationen sind die unter Leitung des Prosessors Cornelius bearbeiteten "Briefe und Acten zur Geschichte bes breißigjährigen Krieges in den Zeiten des pormaltenden Einflusses der Wittelsbacher", deren erster Band, bearbeitet von Dr. M. Ritter, der Commission im Drud vorlag. Die Arbeiten für die solgenden Bände sind von Prosessor Cornelius und seinen Mitarbeitern Dr. Ritter und Dr. Stieve ununterbrochen fortgeset worden, hauptsächlich in dem Munchner Archive; außerdem in Duffeldorf, im haag, in Paris und besonders in dem graflich Dobna'schen Familien. ardiv zu Schlobitten, in welchem sich eine neue ergiebige Fundgrube für biefe Forschungen erschlossen hat. Der Druck des zweiten Bandes, welcher das Eingreifen Heinrich's IV. von Frankreich in die deutschen Berhaltniffe und die Schicksale ber Union in den Jahren 1608—10 zum Gegenstand baben wird, tann hoffentlich icon im nächsten Jahre beginnen. werden sich dann ohne Unterbrechung der dritte und vierte Band mit den Acten bes Herzogs Maximilian's von Bapern und der Liga anschließen, nachdem bis dahin die Archive in Dresden und Simancas durchforscht und die Arbeiten in Wien vollendet sein werden.

Die Sammlung der Weisthumer ist mit dem sechsten Bande vorläufig abgeschlossen. In Bearbeitung ist jest ein aussührliches Wort- und Sachregister, welches die Benutzung des Werkes sehr erleichtern wird; in Jahresfrist hofft man dieses Register vollendet zu sehen.

Auch für die bereits abgeschlossene Sammlung der historischen Boltslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jahrhundert ist noch ein Glossar in Aussicht genommen, doch hat es bisher an den Kräften zur Ansertigung desselben gesehlt. Ob die von B. Wadernagel angeregte, mit den Boltsliedern in innerer Berbindung stehende Sammlung der historischen Gedichte der deutschen Lyriter im 13. Jahrhundert nach dem Tode Wadernagels, der selbst einen großen Theil der Arbeit übernehmen wollte, noch aussührbar ist, muß späterer Erwägung vorbehalten bleiben.

Die neue Ausgabe von Schmellers Baperischem Wörterbuch ist in regelmäßigem Fortgange; die fünfte Lieserung wird bemnächst erscheinen.

Die Forschungen zur deutschen Geschichte haben sich als eine bem Geschichtsstudium sehr förderliche Zeitschrift erwiesen und immer wachsende

Theilnahme gewonnen. Dem vollendeten zehnten Bande ist eine Ueberssicht des Gesammtinhalts beigegeben worden. In der bisherigen Weise wird die Zeitschrift auch serner fortgeführt werden.

Die Commission fühlte bei ihren Berathungen das Bedürsniß, die Lücken, welche durch den Verlust hausser's, Lappenberg's und Wackernagel's in ihrer Mitte entstanden waren, durch Zuziehung neuer Mitsglieder auszufüllen. In der vorgeschriedenen Beise wurden deshalb mehrere Geschichtssorscher von anerkannten Verdiensten gewählt, um sie Seiner Majestät dem Könige zur Ernennung zu ordentlichen Mitzgliedern der historischen Commission in Vorschlag zu bringen. Die Richtung der Wahl wurde theils durch die im Gange befindlichen größeren Unternehmungen, theils durch den Wunsch bestimmt, die Verbindungen der Commission mit Deutschösterreich zu verstärken.

So hat die Commission die ihr ausgetragenen Friedensarbeiten inmitten eines blutigen Krieges unbeirrt mit sicherer Zuversicht fortgeführt. Möchte die Eintracht, mit welcher hier deutsche Männer aus verschiedenen Theilen unsers Vaterlands zu nationalen Unternehmungen berathend zusammenwirkten, von guter Vorbedeutung sein für Verhandlungen von weit größerer Tragweite, die uns bevorstehen und die über die ganze Zukunft des deutschen Volkes entscheiden werden.

Preisfragen der Fürstlich Jablonowstischen Gesellschaft in Leipzig für die Jahre 1871, 1872 und 1873 aus dem Gebiete der Geschichte und Nationalökonomie.

Für das Jahr 1871. Die Geschichte der landständischen Steuersbewilligung ist unstreitig eine der wichtigsten Seiten der Territorialents widlung, ebenso bedeutsam sur die Ausbildung des Staatsrechtes, wie des Finanzwesens und der Volkswirthschaft. Gleichwohl sehlt es noch sehr an tieser eingehenden Specialuntersuchungen darüber, obschon jedes ge-

schichtlich weit zurud reichende landständische Archiv Stoff bietet. Man wünscht baber

bie urkundliche Geschichte ber landständischen Steuers bewilligung in irgend einem deutschen Territorium, wobei übrigens die constitutionellen Volksvertretungen des 19. Jahrhunderts ausgeschlossen bleiben. (Preis 60 Ducaten.)

für das Jahr 1872. Die Geschichte der städtischen Selbständige keit und Freiheit in Deutschland hat längst die Ausmerksamkeit der Forscher in Anspruch genommen, und mit Erfolg ist der Weg eingeschlagen worden, jene Entwicklung an einzelnen hervorragenden Städten nachzuweisen. Das gegen sind die Eigenthümlichkeiten der städtischen Berwaltung in Jurisse diction, Polizei, Kämmereis und Rechnungswesen u. s. w. noch wenig oder doch nur beiläusig erörtert worden, so reichen Stoff auch für die ältere Beit etwaige Urkundenbücher, für die spätere die Acten der städtischen Archive selbst gewähren. Die Gesellschaft stellt daber die Aufgabe, es mögen

die mittelalterlichen Berwaltungsformen, Berwaltungsbeamten und das Actenwesen einer deutschen Reichs: oder größeren Landstadt

erläutert werden. Als äußerste Zeitgrenze dürfte die Mitte des 16. Jahrs hunderts anzusehen sein. Sonst wird sich die Gestaltung und Begrenzung der Aufgabe natürlich nach den eigenthümlichen Verhältnissen der Stadt und nach dem ausbehaltenen Quellenmaterial richten müssen. (Preis 60 Ducaten.)

Für das Jahr 1873. Die ältesten Schriften über eigentliches Handelsrecht haben außer ihrer juristischen Bedeutung noch eine, bisher wenig beachtete, nationalösonomische. Richt bloß insofern, als ihre thats sächlichen Boraussehungen oft einen tiesern und lebendigern Einblick, als andere Geschichtsquellen, in das Innere der gleichzeitigen Boltswirthschaft, wenigstens der städtischen, gestatten; sondern auch weil die theoretischen Ueberzeugungen ihrer ebenso verlehrsersahrenen als wissenschaftlich gebildeten Versassen einen wichtigen Beitrag liesern zur Aussüllung der dogmenzgeschichtlichen Lücke, welche die Abneigung zumal der vorcoldertischen Zeit gegen alle Systematik der Bolkswirthschaftslehre offen gelassen hat. Die Gesellschaft wünscht geßhalb

eine Darlegung ber nationalötonomischen Ansichten, welche bie vornehmften handelsrechtsschriftsteller bes

16. und 17. Jahrhunderts, zumal vor Colbert, ausgesprochen haben. (Preis 60 Ducaten.)

Die Preisbewerbungsschristen sind in deutscher, lateinischer oder französischer Sprache zu versassen, mussen deutlich geschrieben und paginirt, serner mit einem Mot to versehen und von einem verssiegelten Zettel begleitet sein, der auswendig dasselbe Motto trägt, inswendig den Namen und Wohnort des Versassers angiebt. Die Zeit der Einsendung endet für das Jahr der Preisfrage mit dem Monat November; die Adresse ist an den Secretär der Gesellschaft zu richten. Die Resultate der Prüsung der eingegangenen Schristen werden jederzeit durch die Leipziger Zeitung im März oder April besannt gemacht.

## Uebersicht

aller auf dem Gebiete der

# GESCHICHTE

von Juli bis December 1870

in Deutschland und dem Auslande

nen erschienenen Bücher.

Besonderer Abdruck aus der

Bibliotheca Historica

700

Dr. W. MÜLDENER.

Achtzehnter Jahrgang, zweites Hest.

Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

## Inhalt.

## A. Allgemeiner Theil.

|         |                         |                      |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    |    |   | Seite |
|---------|-------------------------|----------------------|-----------|----------|-----|-----|--------------|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|---|------|----|----|---|-------|
| Z e     | itschri                 | ften. Sc             | brif      | ten      | ı d | ler | · A          | k  | a d | e n | aie | n   | u    | b a | g | el e | hı | te | n |       |
|         | Gesell                  | schafter             | a.        | •        |     | •   | •            |    | •   |     |     |     |      |     | • | •    |    |    | • | 89    |
| Al      | lgemein<br>te Gesc      | e Gesch              | icht      | e        | •   | •   | •            | •  | •   | •   | •   | •   | •    | •   | • | •    | •  | •  | • | 91    |
| Al      | te Gesc                 | hichte               |           | •        | •   | •   | •            | •  | •   | •   | •   | •   | •    | •   | • | •    | •  | •  |   | 95    |
| Ge      | eschicht                | e des Mi             | ttel      | alt      | er  | 8   | •            | •  | •   | •   | •   | •   | •    | •   | • | •    | •  | •  |   | 99    |
|         | oue und                 |                      |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    |    |   | 100   |
|         | iscellen                |                      |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    |    | • | 101   |
|         | e Hülfs                 |                      |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     | _    | •   | _ | _    |    |    |   |       |
|         | 1) Diplom               | atik. Chi            | onolo     | ogie     | (   | Gen | eal          | Og | ie. | ]   | Hei | ald | lik. | , . |   |      |    |    |   | 102   |
| 9       | 2) Numisn               | natik .              |           | •        |     | •   | •            | •  | •   | •   | •   | •   |      | •   | • |      | •  | •  | • | 103   |
|         | 2) Numisn<br>8) Kultur- | und Kun              | stges     | chic     | hte | }   | •            | _  | •   | •   | •   |     | •    | •   |   | •    | _  | •  | • | 104   |
|         | -,                      |                      | B         | <b></b>  |     |     | •            |    | •   | •   |     | •   | •    | •   | • | •    | •  | •  | • |       |
|         |                         |                      |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    |    |   |       |
|         |                         | _                    | _         |          |     |     | _            |    |     | -   |     |     |      |     |   |      |    |    |   |       |
|         |                         | ]                    | <b>3.</b> | B        | es  | 01  | $\mathbf{d}$ | er | er  | •   | T   | he  | il.  |     |   |      |    |    |   |       |
|         |                         | _                    |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    |    |   |       |
| 4       | Faran                   |                      |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    |    |   | 110   |
| <b></b> | Europ                   | Spanien              | nnd I     |          |     | . 1 |              |    |     |     |     |     |      |     | • | •    | •  | •  | • | 110   |
|         | a.<br>h                 | Frankrei             |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    |    |   | 111   |
|         | N.                      |                      |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    |    |   | 115   |
|         | •                       | Der deut             |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    |    |   | 131   |
|         | C.                      | Niederlar<br>England |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      | •  |    | • |       |
|         | d.                      | England              |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    |    | • | 133   |
|         | 6.                      |                      | _         |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    |    |   | 140   |
|         | <b>f.</b>               |                      | _         | _        |     | •   |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    |    | • | 145   |
|         |                         | Oesterrei            |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    | •  | • | 155   |
|         | n.                      | Schweiz              |           |          |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      | •  | •  | • | 157   |
|         | 1.                      |                      | •         |          |     |     |              |    |     | •   | •   | •   | •    | •   | • | •    | •  | •  | • | 158   |
|         |                         | Griechen             | and t     | und      | T   | irk | 61           | •  | •   | •   | •   | •   | •    | •   | • | •    | •  | •  | • | 165   |
|         | I.                      | Russland             | •         | •        | •   | •   | •            | •  | •   | •   | •   | •   | •    | •   | • | •    | •  | •  | • | 165   |
| _       |                         | Kriegsge             | schick    | ite      | •   | •   | •            | •  | •   | •   | •   | •   | •    | •   | • | •    | •  | •  | • | 167   |
| 2.      | Asien                   |                      | • •       | •        | •   | •   | •            | •  | •   | •   | •   | •   | •    | •   | • | •    | •  | •  | • | 167   |
| 8.      | Afrika                  |                      |           | •        | •   | •   | • .          | •  | •   | •   | •   | •   | •    | ٠   | • | •    | •  | •  | • | 169   |
| 4.      | Ameri                   | ka                   |           | •        | •   | •   | •            | •  | •   | •   | •   | •   | •    | •   | • | •    | •  | •  | • | 169   |
| 5.      | Austra                  | ilen                 | • •       | •        | •   | •   | •            | •  | •   | •   | •   | •   | •    | •   | • | •    | •  | •  | • | 173   |
| 6.      | Biogra                  | phien                | und       | d N      | Ie  | m   | ei           | re | m   |     | •   |     | •    | •   | • | •    | •  | •  | • | 174   |
|         |                         | tisches Re           |           |          | •   |     | •            |    |     |     |     | •   | •    | •   | • | •    |    | •  | • | 182   |
|         |                         | dlerische            |           |          | l   |     | •            | •  | •   | •   | •   |     | •    | •   | • | •    | •  | •  | • | 216   |
|         |                         |                      |           | <b>-</b> |     |     |              |    |     |     |     |     |      |     |   |      |    |    | - |       |

## A. Allgemeiner Theil.

#### Zeitschriften. Schriften der Academien und gelehrten Gesellschaften.

Archiv, historisk. Et Maanedsskrift for populaire Skildringer af historiske Personer og Begivenheder udgivet af J. Petersen og F. Gransow. 1870. Wøldike. 12 Hefter à 96 S. 8. 4 rdr. 48 sk. Fortid og Samtid. Juli Qvartal. Ferslew. 3 Hefter à 32 S. og Billeder. 8. 72 sk. **Taanedsskrift**, nyt dansk. Med Illustrationer. 1. 2. Hefte. Ferslew. **176 S. 8.** Wenthly, the Western, devoted to Literature, Biography, and the Interests of the West. Chicago, 1870. Subscription per annum 24 sh. Staatszeitung, Altonaer. Eine christlich-politische Vierteljahrschrift. Red.: Dr. Edgar Bauer. 1. Jahrg. 1870/71. 12 Nrn- à 1-11/2 B. Vierteljährlich 12 5%. Altona, Bauer. gr. 4. Tidsskrift, historisk, fjerde Række, udgivet af den danske historiske Forening ved dens Bestyrelse. Redigeret af E. Holm. Andet Binds første Hefte. Schubothe 128 S. 8. 64 sk. \_ Nordisk, för politik, ekonomi och litteratur, utgifven af G. K. Hamilton. 1870. Nr. 1, 2. (Januari och februari.) Lund, Redaktionens förlag. 95 S. 8. För är (6 dubbelhäften) 7 rdr. 50 öre. . Svensk, för literatur, politik och ekonomi, utgifven af Hans Forssell och Carl Wirsen. 1870. 1:a häftet. Stockholm, Samson & Wallin. För är (8 häften) 7 rdr. **64** 8. 8. Zeitumg, deutsche, für Krieg und Frieden. Wochenschrift für Politik, Staatswissenschaften, Krieg und Heerwesen, Landwirthschaft, Industrie und Technik, Börse und Verkehr, Kunst, Theater und Literatur. Red.: G. v. Glasenapp. 1. Jahrg. October 1870 bis September 1871. 52 Nrn. à 2 B. m. eingedr. Holzschn. Berlin, Exped. d. militär. Blätter. gr. Fol. Vierteljährlich baar 2 🔊

Abhamdiumgem der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus dem Jahre 1869. 2 Bd. Ebds. CLI-578 S. m. 3 Tab., 8 Stahlst., 1 Steintaf. u. 1 chromolith. Karte in gr. 4 u. qu. Fol. gr. 4. cart. n.  $10^{1}$   $\beta$  (1869 complet: n.  $20^{1}$   $\beta$ ) Hieraus einzeln: Abhandlungen, philologische und historische, aus dem Jahre 1869. n. 91/2 🗬 Ebd. III—519 S. m. 10 Taf. in gr. Fol. - der königl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 12. Bd. Abhandlungen der philologisch-historischen Classe. 5. Bd. Mit 6 lith. Taf. in qu. Fol. Leipzig, Hirzel. VI-635 S. hoch 4. n. 6 🦋; (1—13.: n. 861) 🚜 Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 20. Jahrg. 1870. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 278 S. gr. 8. n. 1 🖚 Ammales de la Société littéraire, scientifique et artistique d'Apt (Vaucluse). 4e année. 1866—1867. Avec onse planches. Apt, impr. Jean. 164 p. 8. Atti della Regia Accademia Petrarca di scienze, lettere ed arti, in Aresso. Areszo, tip. Gagliani. 87 p. 8. Estable tim de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. T. XV. St. Pétersbourg. Leipzig, Voss. 36 feuilles. Imp.-4. n. 3 🎝 Capellimi, Giovanni, Congresso internazionale di Archeologia preistorica. IV sessione a Copenaghen nel 1869. Bologna, tip. Fava e Garagnani. 23 p. 8. **Hamdingar**, Göteborgs kongl. vetenskaps- och vitterhets-samhälles. Ny tidsföljd. 10:e haftet. Göteborg. D. F. Bonnier. VII-312 s. samt 6 planscher. 8. 6 rdr. ---- Svenska Akademiens, ifrån år 1796. Del 45. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 323 S. 8. 3 rdr. 25 öre. Jaarbock van de koninklijke akademie van wetenschappen gevestigd te Amsterdam, voor 1869. Amsterdam, C. G. van der Post. CXXXVIII—10 bl. Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut impérial de France. T. 86. Paris, Firmin Didot. LXIV-947 p. 4. L de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. VII. Série. Tome XV. Nr. 5-8. St. Pétersbourg. Leipzig, Voss. Imp.-4. n. 1 45 76 5 5. (8 S. m. 1 eingedr. Holmchn. u. 1 Steintaf.) n. 8 Spr. — 6. (40 S. m. eingedr. Hebschnitten und 4 Kpfrtaf.) n. 28 gr. — 7. (16 S.) n. 8 gr. — 8. (24 S. mit 3 Kupfertaf.) n. 17 Spe dieselben. VII. Série. Tome XVI. 1. 2. Ebds. Imp.-4. n. 18 Sec 1. (17 S. m. 1 Kpfrtaf.) n. 8 spr — 2. (15 S. m. 1 Steintaf.) n. 10 spr Ofversigt af kongl. vetenskaps-akademiens förbandlingar. 27:e årg. 1870. Nr. 1, 2. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 115 S. 8. För är (10 bäften) 6 rdr. Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1869. Af J. J. S. Steenstrup. Nr. 3. 4. Høst, 1869. 226 S. 2 Kobbertavje samt 4 Tabeller. 8. complet 1 rdr. 32 sk. - i Aaret 1870. Med Træsnit og 🕆 Kobbertavler og Bilag af Veirtavler og Bogliste samt med en Resumé du Bulletin de la Société Royale Danoise des Sciences pour l'année 1870. Nr. 1. 2. Hest. 116 S. 4 Kort og 7 Tabeller. 8. Forudberegnet for 1870 1 rdr. 32 ak. Sitzung, die feierliche, der kaiserl. Akademie der Wissenschaften am 30. Mai 1870. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 194 S. 8. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe. 68. Bd. 8. Schluss-Heft. (Jahrg. 1869 - Dec.) Wien, Gerold's Sohn in Comm. VI u. S. 356-753. Lex.-8. n. 11 4; 63 Bd. cplt.: n. 3 48 8 56. - dasselbe. 64. Bd. 1-8. Heft. [Jahrg. 1870 Jänner-März.] Ebde.

IV-778 S. m. 11 Steintaf., woven 1 in Buntdr. Lex.-8. n. 8 46 4

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-bistorische Classe. 65. Bd. 1. Heft. [Jahrg. 1870-April.] Ebds. 160 S. Lex.-8. - der königl. bayer. Akademie der Wissenschaften zu München. 1870. 1. Bd. 2-4. Hft. München, Franz in Comm. VIII u. 8. 118-608 m. eingedr. Holzschn., 1 color. Kpfrtaf. u. 2 Steintaf.

à Heft n. 16 5m. -- dasselbe. 1870. 2. Bd. 1. 2. Hft. München, Frans in Comm. 240 S. u. Beilage 140 S. m. eingedr. Holsschn. u. e. Steintaf. in Tondr. u. qu. 4. gr. 8. à Hft. n. 16 5/2:

Travaux de l'Académie impériale de Reims. 46e vol. Année 1866/1867.

Nr. 3 et 4. Reims, Giret. 607 p. 8.

Verhandelingen der koninklijke akademie van wetenschappen. Afdeeling letterkunde. 5e deel. Amsterdam, C. G. van der Post. IV — 144 bl. 4. f. 8,80.

Verslagen en mededeelingen der koninklijke akademie van wetenschappen. Afdeeling letterkunde. 2e reeks. 1e deel. 1e stuk. Amsterdam, C. G. van der Post. 122 bl. 8. f. 1,20.

### Allgemeine Geschichte.

Franciesi, Giovanni, Le ragioni supreme della istoria secondo la mente di Dante Alighieri. Modena, tip. Vincenzi. 208 p. 16.

Orth. Oswald, Versuch einer Theorie der historischen Wissenschaft. Ro-

stock, 1869. 39 S. 8. (Diss.)

Reder, O., om den hellige og profane Historie. En philosophisk-historisk Undersøgelse. Hagerup. 486 S. 8. 2 rdr. 64 sk.

Alvensiebem, L. v., allgemeine Weltgeschichte f. das Volk. Mit Illustr. in Holsschn. Nach den besten Quellen bearb. 84-96. H. Wien, Wenedikt. 2. Bd. 8. 189-308; 3. Bd. 8. 309-448. hoch 4. Assmanma, W., Lärobok i allmänna historien. Öfversättning och till nagon del bearbetning af originalets 7:e uppl. Med förord af S. F. Hammarstrand. III. Nyare tidens historia. Stockholm, Alb. Bonnier. 186 S. - IV. Nyaste tidens historia. Ibid. 1 rdr. Becker's Verdenshistorie. Syttende Bind. Tyve Aars Historie [1848-67] af E. Arnd. Oversat af N. Bache. Supplementbind till alle Udgaver. 4-7. Hefte à 64 S. Høst. 8. à 24 sk. - Attende Binds 1ste og 2det Hefte, Ibid. 128 S. 8. 48 sk. Becker, Mich., Erzählungen aus der allgemeinen Geschiehte. München, Lentner. IV-66 S. gr. 8. geb. n. 9 5 Brumius, Thor, En liten lärobok i allmän historia för folkskolor. Stockholm, Alb. Bonnier. 28 S. 12. 20 ore. Camtu, Casar, Verdenshistorie i forkortet Bearbejdelse af E. Holm. Efter den italienske Originals niende Udgave oversat af P. Weilbach. 1-3. Hefte à 96 S. Forlagsbureauet. S. à 40 sk. - allgemeine Weltgeschichte. Nach der 7. Originalausgabe für das kathol. Deutschland bearb. von J. A. Mor. Brühl. 1. Bd. 2. u. 3. Abth. 2. Aufl., durchgeschen u. verb. von Prof. Dr. J. B. Weiss. Schaffhausen. Hurter. VII u. S. 241—767. gr. 8. Degembardt, W., Beknopt chronologisch overzicht der allgemeene geschiedenis; voornaamste vorstenhuisen in Europa, en tabellarische overzichten der merkwaardigste gebeurtenissen. 10e op nieuw hersiene druk. Amsterdam, C. L. Brinkmann. 34 bl. 8. f. 0,15. Dietleim, W., Ergebnisse des geographischen, geschichtlichen und natur-

kundlichen Unterrichts in Volks- u. Bürgerschulen. Ein Wiederholungs-

buch für Schüler. Braunschweig, Bruhn. 162 S. 8.

Drutem, van, en Bleckers Goedkoope bibliotheek voor alle standen. Afdeeling III: verzameling van werken voor opvoeding en onderwijs. Deel I en II. Dr. W. Assmann's Beknopte algemeene geschiedenis. 2e veel vermeerderte druk. Op nieuw naar den 7en druk uit het Hoogduitsch bewerkt door Dr. E. Mehler. Sneek, van Druten en Bleeker. XXXIV-915 bl. 8.

f. 4,20. In linnen f. 4,60.

Afzonderlijk onder den Titel:

Dr. W. Assmann's Beknopte allgemeene geschiedenis, op aardrijkskundigen grondslag en met gedurige aanwijsing van den gang der beschaving onder het menschdom. 2e veel vermeerderte druk. Op nieuw naar den

7en druk uit het Hoogduitsch bewerkt door Dr. E. Mehler.

Ephema, E., chronologisch overzicht der allgemeene geschiedenis, in verband met de geschiedenis van beschaving, volkswelvaart, godsdienst en lettterkunde. Zalt-Bommel, H. J. van de Garde. VIII—383 bl. 8. f. 1,40.

Fischer, Ferd. Ludw., Leitfaden beim Unterrichte für Volksschulen in vier Cursen. 1. u. 2. Cursus. 3., verb. u. vermehrte Aufl. Langensalsa, Gressler. 8.

Inhalt: 1. Weltgeschichte. VIII—116 S. 9 5/2 — 2. Deutsche Geschichte. 94 S. 6 5/2 Geschichte zu für die Schüler des Gymnasiums und der höheren Bürgerschule zu Stade. [Von Bockenmüller.] 2. vervollständ. Aufl. Stade, Steudel jun. 16 S. S. n. 2 5/2/2

Gractz, H., Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Aus den Quellen neu bearb. 5. Bd. 2. verb. Aufl. Leipzig, 1871, Leiner. gr. 8.

n. 225

Inhalt: Geschichte der Juden vom Abschluss des Talmud [500] bis zum Aufbiliben der jüdisch-spanischen Cultur [1027]. XIX—512 S.

--- dasselbe. 11. Bd. Ebds. gr. 8. à n. 22/3 \$\beta\$ Inhalt: Geschichte der Juden vom Beginn der Mendelssohn'schen Zeit [1750] bis in

die neueste Zeit [1848]. XII-639 S.

Prube, A. W., Charakterbilder aus der Geschichte und Sage, für einen propädeut. Geschichtsunterricht gesammelt, bearb. u. gruppirt. 14. Aufl. 3. Bde. Leipzig, 1871, Brandstetter. gr. 8.

in engl. Einb. 31/2 4

Inhalt: 1. Die vorchristliche Zeit. Mit dem Bildniss Alexander's des Grossen in Stahlst. XVI—284 S. — 2. Das Mittelakter. Mit dem Bildniss Karls des Grossen in Stahlst. VI—296 S. — 3. Die neue Zeit. Mit dem Bildniss Friedrichs des Grossen in Stahlst. VI—402 S.

Flamdbuch der allgemeinen Weltgeschichte für alle Stände. Bearbeitet nach den Werken v. Wiedemann, Döllinger, Alzog, Annegarn u. Anderer. Herausgegeben und bis sum Jahre 1869 fortgesstzt von Michael Ruppert. 4., umgearb. u. sehr verm. Aufl. Regensburg, Mans. XLIV—818 S. gr. 8.

**Efforykans**, I., God in de geschiedenis. Eene voorlezing. Schiedam, van Dijk en co. IV-65 bl. 8. f. 0,75.

Jamson, J. F., Algemeene geschiedenis voor de scholen. 1e stukje. Haarlem, Erven F. Bohn. IV—92 bl. 8. f. 0,80.

Möpert, Herm., Geschichts-Cursus für die mittleren Klassen der Gymnasien und Realschulen. Uebersichtlich dargestellt. 5., verb., m. e. Special-Abriss der preuss. Geschichte verm. Aufl. Eisleben, Reichardt. 192 S. gr. 8.

Molb, G. F., Menniskoslägtets kulturhistoria, med särskildt fästadt afseende vid folkens regeringsform, politik, religion samt frihets- och välståndsutveckling. En allmän verldshistoria, lämpad efter nutidens behof. Öfversatt af J. Alfthan. II, 2—5. Stockholm, Ebeling & Comp. S. 81—400. 8.

Lange, Otto, Tabellen und Karten zur Weltgeschichte. Tab. I. Zur biograph. Vorstufe. Mit 8 lith. u. color. Karten, entworfen vom Verf., revid. von H. Kiepert. 5. Aufl. Berlin, Gärtner. 12 S. gr. 8. n. 1 3 \$

Lubbeck, Sir John, The Origin of Civilization and the Primitive Condition of Man. Mental and Social Condition of Savages. Longmans. 388 p. 8.

Luithien, Victor, die Jugendzeiten der Völker. Die erste Stufe des

n. 18 9gr.

```
Unterrichts in d. Geschichte. Notizen berechnet f. die Hand d. Schülers.
  Wien, Beck'sche Univ.-Buchh. 37 S.
                                       gr. 8.
                                                               D. 6 Syr.
Margaraff, F., Leitfaden beim ersten Unterricht in der Weltgeschichte
  für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. 7. verb. Aufl. Berlin, Oehmigke's
  Buchh. VIII—104 S. gr. 8.
Matscheg, Antonio, Lezioni di Storia universale condotta sino al 1867
  con particolare riguardo alla Storia d'Italia. Evo medio. Venezia, tip.
                                                               L. 2,50.
  Emiliana. 268 p. 16.
Mauer, A., Verldshistorien framställd i berättelser. Efter de bästa källor.
  Ofversatt från 4:e tyska uppl. af J. G. Collin. 1:a delen. Gamla tidens
  historia. 150 S. — 2:a delen. Medeltidens historia. 121 S. — 3;e delen.
  Nyare och nyaste tidens historia. 260 S. Stockholm, S. Flodin. 8.
                                                          8 rdr. 50 öre.
Maumder, Samuel, The Treasury of History. New ed.
                                                            Longmans.
  966 p. 12.
Mendeza, Eufemio, Nociones de cronologia universal, formadas para
  los alumnos del "Liceo del Estado." Guadalajara, 1869. 268 p. 8. 15 s.
Michaiowski, Félix, Origines celtiques. Saint-Etienne, imp. Ve Théo-
  lier aîné et Ce. 44 p. 8.
Miller, Dav., Abriss der allgemeinen Weltgeschichte für die obere Stufe
  des Geschichtsunterrichtes. 1. Theil. Das Alterthum. Berlin, Weidmann.
                                                               n. 36 4
  VII—312 S. gr. 8.
Netoliezka, Eug., Leitfaden beim ersten Unterrichte in der Weltge-
  schichte für Volks- und Mädchenschulen. 3. Aufl. Wien, Pichler's Wwe.
  & Sohn. IV—144 S. 8.
                                                                 1 3 49
Nissem, R. T., og L. Dane, Lærebog i Verdenshistorien for Middel-
  skolen. P. T. Malling. Indb.
                                                          1 Spd. 12 sk.
Nosselt, Fr., Algemeene geschiedenis. Uit het hoogduitsch vertaalt, naar
  de 14de vermeerderde en verbeterde uitgaaf, onder toezicht van H. C. Rogge.
  2e deel. Amsterdam, Y. Rogge. IV-321 bl. 8.
                                                               f. 2, 55.
Dettinger, Ed. Maria, die Weltgeschichte in einem Brief-Couvert. Histo-
  risch geographisches Handwörterbuch enthaltend die hervorragendsten
  Ereignisse und Thatsachen der Weltgeschichte, geordnet nach der Reihen-
  folge der Städte. 2. wohlfeile Ausg. Leipzig, Denicke. 77 S. gr. 16.
                                                               n. 6 Itr.
Peter, Carl, Geschichtstabellen zum Gebrauche beim Elementar-Unterricht
  in der Geschichte. 9. Aufl. [Aus "dem Geschichts-Unterr. auf Gymn."]
                                                               n. 1 6
  Halle, Buchh. d. Waisenh. 66 S. gr. 8.
Punkte, schwarze, und Sonnenblicke am Lebenshimmel der Völker.
  Ueberlieferungen aus der Geschichte und dem Leben in Aktenstücken,
  Berichten uud Schilderungen. Leipzig, M. Schäfer. III-200 S.
                                                                gr. 8.
                                                              n. 7/3 49.
Banke, Joh. Frd., Leitfaden für den Unterricht in der Geschichte in
 höheren Töchterschulen. 2. verb. Aufl. Bielefeld, Velhagen & Klasing.
  XV-195 S. gr. 8.
Ravaslo, Pietro, Nozioni di stora antica, media e moderna ad uso delle
  Scuole. Parte I. Storia antica. Terza edizione notevolmente accresciuta.
  Torino, Paravia. 128 p. 16.
                                                              L. 1, 20.
Beukewitz, A. A., Beknopt chronologisch overzicht der algemeene
                                                                f. 0,20.
  geschiedenis. Zeist, J. W. Eversz. 36 bl. 8.
Flotteck's, Carl v., allgemeine Weltgeschichte für alle Stände von den
  frühesten Zeiten bis zum Jahre 1870. Mit Zugrundelegung seines grös-
  seren Werks bearbeitet. 8. illustr. Orig.-Aufl. Sorgfältig durchgesehen
  und bis zum J. 1870 fortgeführt von Dr. Wilh. Zimmermann. Mit
  über 100 histor. in Holzschn. ausgeführten Portr. 23-30. Lfg. Stuttgart,
  Rieger. 5. Bd. 189-418, 6. Bd. 875 S. u. 7. Bd. S. 1-16 m. Holsschutaf.
  br. 8.
Schnefer, Arnold, Geschichtstabellen zum Auswendiglernen. 12. Aufl.
  Mit Geschlechtstafeln. Leipzig, Arnold. VI-66 S. m. 1 Tab. in qu. Fol.
                                                                 16 4
Schaumann, E., die Weltgeschichte f. d. Schulgebrauch bearb. 3. verb.
```

Aufl. Giessen, Heinemann. XII—278 S. 8.

Schlosser, Frdr. Chr., Weltgeschichte für das deutsche Volk. 2. Ausg. 3. unveränderte Aufl. Mit Zugrundelegg. der Bearbeitg. v. Dr. G. L. Kriegk besorgt v. Dr. Osc. Jäger u. Prof. Dr. Th. Creizenach. Fortgeführt bis auf die Gegenwart von Dr. Th. Bernhardt. In ca. 90 Lign. 1—10. Lig. Bd. 1. 540 S. m. Portr. in Stahlst. u. 2. Bd. S. 1—368 m. Portr. in Stahlst. Oberhausen, Spaarmann. gr. 8.

Algemeene geschiedenis onder medewerking van G. L. Kriegk. Uit het Hoogduitsch vertaald door D. van Hinloopen Labberton en J. L. Terwen. 3e druk. 1e deel. 1e helft. Rotterdam, Otto Petri. IV—1—160 bl. 8.

Compleet in 19 deelen.

Schmidt, Ferd., Weltgeschichte für Haus und Schule. Mit Illustr. von Geo. Bleibtreu. 9—13. Lfg. 1. Bd. VIII u. S. 465—524. 2. Bd. S. 1—224 mit 2 Holzschntaf. Berlin, Goldschmidt. gr. 8.

Schuster, Gust., Tabellen zur Weltgeschichte in mehreren durch den Druck geschiedenen Cursen ausgearb. 13. Aufl. Hamburg, O. Meissner. 104 S. 8.

Schwah, Moîse, Storia degli Ebrei dall'edificazione del secondo tempio fino ai giorni nostri, recata in italiano dal Prof. G. Pugliese. Venesia, tip. Longo. 291 p. 8.

Sommer, O., Leitfaden der Weltgeschichte. Für die oberen Klassen von Bürgerschulen in 2 Kursen bearb. 3. verb. Aufl., durch 4 (eingedr.) zylogr. Karten verm. Braunschweig, Bruhn, 1869. 16 S. 8. n. 14 \$

Spitzer, Jak., kleine Weltgeschichte. Für Volks- u. Töchterschulen bearb.

3., gänzlich umgearb. und nach dem neuen Lehrplane eingerichtete Aufl.
Wien, Mayer & Co. III—86 S. gr. 8.

n. 14.

und bis auf unsere Tage ergänste Aufl. Ebds., 1871. IV—191 S. gr. 8.

Steim, Heinr. Konr., Handbuch der Geschichte für die oberen Klassen der Gymnasien und Realschulen. [In 3 Bdn.] 2. Bd. Das Mittelalter. Paderborn, Schöningh. VIII—270 S. gr. 8.

Bd. 1 u. 3 erscheinen später.

from the Creation of Man to the Present Time. New-York. 820 p. 8.

12 sh. 6 d.

Thym, P. Aiberdingk, Schets der allgemeene geschiedenis, ten gebruike bij het middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Amsterdam, C. L. van Langenhuysen. XII—325 bl. 8. f. 2.—.

Vögelim, S., Denkmäler der Weltgeschichte in malerischen Orig.-Ansichten in Stahlst. Geschichtlich u. kunsthistorisch beschrieben. In 40-50 Lign. 1. Lig. Basel. Leipzig, Seemann. 16 Sp. m. 4 Stahlst. gr. 4. n. 121/2 Spr.

Weber, Geo., allgemeine Weltgeschichte mit besond. Berücksichtig. des Geistes- und Culturlebens der Völker und mit Benutzung der neueren geschichtl. Forschungen für die gebild. Stände bearb. 8. Bd. 1. Hälfte: Geschichte d. Mittelalters. 4. Thl. Leipzig, Engelmann. VIII u. S. 449—938. gr. 8.

1. F (I—VIII. m. Register 16. 5. 111). Ser

dasselbe. 9. Bd. Vom Mittelalter sur Neuzeit. 1. Hälfte. Ebds. 432 S. gr. 8.

1 \$\beta\$ (I—IX. 1. m. Register 17 \$\beta\$ 1145 \$\beta\$ 25 Allmän verldshistoria framställd med afseende å kultur, literatur och religionsväsende. Från 11:e tillökade och till närvarande tid fortaatta uppl. af förf:s Lehrbuch der Weltgeschichte. Öfvers. börjad af G. Thomée; efter hans frånfälle fortsatt af B. F. Olsson. 2:a svenska uppl. 10:e häft. (slutet). Stockholm, Alb. Bonnier. VIII och S. 769—1038. 8.

1 rdr. 25 öre, kplt. 12 rdr. 50 öre. Welter, Th. B., Lehrbuch der Weltgeschichte für Schulen. Ein frei bearb. Auszug aus des Verf. grösserem Werke. 27. verm. u. verb. Aufl. Münster, Coppenrath. XV—444 S. S.

Weitgenehichte in Biographien. Herausgegeben von Lehrern der Realschule zu Annaberg. In 3 "concentrisch sich erweiternden" Kreisen.

1. Kursus, für den Unterricht in einer unteren Klasse berechnet. Herausgegeben von Dr. Mor. Spiess und Bruno Berlet, Oberichter. 6. verb.

und bis auf die Gegenwart fortgeführte Aufl. Hildburghausen, Nonne. XII—267 S. 8.

Wijnme, J. A., Handbock der algemeene geschiedenis. 2e druk. Groningen, J. B. Wolters. XVI—360 bl. 8. f. 3,00.

Wolf, Carl, Tabellen sur allgemeinen Geschichte sum Gebrauch für höhere Lehranstalten und zum Selbststudium. Berlin 1871, Habel. IV—156 S. gr. 8.

Zeittafelm für den Unterricht in der Geschichte in den oberen Classen der Gelehrten- und Realschulen Württembergs. 2. revid. Aufl. Stuttgart 1871, Metzler's Verl. 16 S. br. 8.

#### Alte Geschichte.

Alisham, P. Leone, Memorie degli antichi Armeni, monografia storica. 2 vol. Venezia, tip. Armena. 16. L. 10,00. Testo e caratteri armeni.

Bäckström, P. O., Tidsbilder. Historisk läsebok för äldre och yngre. I. Forntiden. 1. De hamitiska folken. 178 S. 1 rdr. 75 öre. — 2. De semitiska folken. Örehro, Abr. Bohlin. 195 S. (Särskild aftryck från "Böker för hemmet"). 8.

1 rdr. 75 öre.

Biaikie, John, Among the Goths and Vandals. Tinsley. 270 p. 8.

Bodek, Arnold, Römische Kaiser in jüdischen Quellen. I. Marcus Aurelius Antoninus. Leipzig, Duncker & Humblot. 1868. 158 S. 8. (Diss.)

A.T.: Marcus Aurelius Antoninus als Zeitgenosse und Freund des Rabbi Iehuda haNasi. Eine culturhistorische Abhandlung.

Caume, Giuseppe, Sulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi.

Dissertazione. Firenze, tip. Civelli. 84 p. 8.

Clerment-Gammeau, Ch., La Stèle de Mesa, roi de Moab, 896 avant J.-C., lettre à M. le comte de Vogüé. Paris, Baudry. 12 p. et 1 pl. 4. Constantinople, A., Histoire de l'ancienne Grèce (texte ture). 2200—146 a. J. C. Constantinople, Impr. Impériale. XX-340 p. 8. 10 sh. 6 d. Coreia, Nic., De' re favolosi di Sicione; Memoria letta nell'Accademia di archeologia, letteratura e belle arti. Napoli, Detken e Rocholl. 48 p.

4. Curtium, Ernest, The History of Greece. Translated by Adolphus William Ward. Vol. 3. Bentley. 584 p. 8. 18 sh.

Darstellungem aus der römischen Geschichte. Für die Jugend und für Freunde geschichtlicher Lectüre. Hrsg. v. Osk. Jäger. 3. Bdohn. Halle, Buchh. d. Waisenh. 8.

11/4 \$\mathfrak{F}\$; in engl. Einb. 11/2 \$\mathfrak{F}\$\$ (1—4 u. 6.: 81/4 \$\mathfrak{F}\$)

Inhalt: Die punischen Kriege. Nach den Quellen erzählt von Oak. Jäger. 3. Bechn. Marcus Portius Cato. X—430 S.

Day, J. V., Papers on the Great Pyramid, and Examination of Sir Henry James's Notes on the Great Pyramid. Hamilton. 8. 4 sh.

Dederich, A., Julius Cäsar am Rhein. Nebst Anhang über die Germani des Tacitus [Germ. 2] und über die Franci der Peutinger'schen Tafel. Paderborn, Schöningh. IV—87 S. 8.

n. 1/3 \$

Eilis, R., The Asiatic Affinities of the Old Italians. Trübnes. 160 p. 6. 5 sh. Fabiam, Ern. Aemil., De Seleucia Babylonia. Lipsiae 1869. 72 S. 8. (Diss.)

Farini, Pellegrino, La storia romana compendiata da Giovanni Parato ed ordinata sulle norme delle istituzioni e dei programmi governativi del 10 ottobre 1867 per la quinta classe ginnasiale. Undecima edizione. Torino, tip. Favale. 180 p. con due carte. 16. L. 1,25.

Ginsburg, C. D., The Moabit Stone. A Fac-simile, with Translation. Longmans. 4.

Gobineau, le comte de, Histoire des Perses d'après les Autours Orientaux, Grece et Latins, et particulièrement d'après les Manuscrits orientaux

inédits, les monuments figurés, les médailles, les pierres gravées, etc. 2 vols. Paris, 1869. 586-637 p. 8.

16 sh.

Ciray, E. C. Hamilton, The History of Etruria. Part 8. Hatchard. 8. red. to 6 sh.

Griechen land geographisch, geschichtlich und culturhistorisch von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart in Monographien dargestellt. [Aus der allgem. Encyclopädie der Wissenschaften und Künste von Ersch und Gruber.] Hrsg. v. Herm. Brockhaus. In 8 Bdn. Leipzig, Brockhaus. 4.

Inhalt: 1. A. Alt-Griechenland. — Geographie, v. Dr. Prof. J. H. Krause. -Geschichte von der Urzeit bis zum Beginn des Mittelalters, v. Prof. Dr. G. Fr. Hertzberg. XV-444 S. - 2. A. Alt-Griechenland. - Griechische Sprache und Dialekte, v. Prof. Dr. F. W. A. Mullach. — Griechische Musik, Rhytmik und Metrik, v. Prof. Dr. C. Fortlage u. Prof. Dr. H. Weissenborn. — Griechische Metrologie, v. Gymn.-Dir. Dr. Fr. Hultzsch. — Griechische Literatur, v. Prof. Dr. Thdr. Bergk. 455 S. — 3. A. Alt-Griechenland. — Religion oder Mythologie, Theologie und Gottesverehrung der Griechen, v. Prof. Dr. Chrn. Petersen. — Griechische Kunst, v. Prof. Dr. C. Bursian. 508 S. — 4. A. Alt-Griechenland. — Griechische Staatsalterthümer, v. Prof. Dr. H. Brandes. - Griechische Privatalterthümer, v. Gymn.-Dir. Dr. Herm. Göll. — Griechisches Theater, v. Prof. Dr. Frdr. Wieseler. — B. Griechenland im Mittelalter und in der Neuseit. — Geographie. Von der west- und oströmischen Kaiserzeit ab durch das Mittelalter bis zur Gründung des neuen griechischen Königreichs, v. Prof. Dr. J. H. Krause. 444 S. -5. B. Griechenland im Mittelalter und in der Neuseit. — Griechische Kirche, v. Past. Dr. J. Hasemann. — Christlich-griechische oder byzantinische Kunst [Architektur, Skulptur und Malerei]. Von Prof. Dr. Fr. W. Unger. 1. u. 2. Abschn. 474 S. — 6. B. Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit. Christlich-griechische oder byzantinische Kunst [Architektur, Skulptur und Malerei]. Von Prof. Dr. Fr. W. Unger. 8. u. 4. Abschn. — Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit [1821]. Von Prof. Dr. C. Hopf. 1. u. 2. Periode. 465 S. — 7. B. Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit. — Geschichte Griechenlands vom Anbeginn des Mittelalters bis auf unsere Zeit [1821]. Von Prof. Dr. C. Hopf. 3. Periode. — Griechisch-römisches Recht im Mittelalter und in der Neuseit. Von Dr. W. E. Heimbach. 471 S. — 8. B. Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit. Geschichte Griechenlands im 19. Jahrhundert. Von Prof. Dr. H. F. Hertzberg. — Geschichte der byzantinischen und mittelgriechischen Literatur, von Justinians Thronbesteigung bis auf die Erobernng Constantinopels durch die Türken, von 529-1453. Von Dr. Rdf. Nicolai. 401 S.

Croto, Geo., a history of Greece; from the earliest period to the close of the generation contemporary with Alexander the Great. A new edition. Vol. IX—XII. With portrait and plans. Leipzig, A. Dürr. XXIII—460 8.; XX—447 u. XXII—502 S. m. 2 Karten in Holzschn. in qu. 4.; XVII—422 S. m. 1 Karte in Holzschn. in qu. 4. 8. In engl. Einb. a n. 2 \$ Grothoff, Caspar, Octavia. Ein Lebensbild aus dem römischen Alterthum. Heiligenstadt 1869. 18 S. 4. (Progr.)

Guerieke, Herm., Bellum Lamiacum secundum scriptores veteres narratur.

Lipsiae 1869. 31 S. 8. (Diss.)

**Hammak**, Eman., Lehrbuch der Geschichte des Alterthums für die unteres Klassen der Mittelschulen. Wien, Beck'sche Univ.-Buchh. XVI—189 8. m. eingedr. Holzschn. gr. 8. n. 17 %.

Hoffer, C., Abhandlungen aus dem Gebiete der alten Geschichte. II. [Aus d. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. Lex.-8.

8 Syr. (I. II.: n. 7 Syr.)
Inhalt: Würdigung d. L. Cornelius Sulla als Gesetzgeber u. Staatsmann. 18 S.

Akad. d. W.] Ebd. Lex.-8.

Inhalt: Untersuchung der Frage ob Griechenland mit der Zerstörung Korinthe römische Provinz geworden ist. 44 S.

Hutzelmann, C., Einfluss Phöniziens auf die Cultur des Occidents. Nürnberg, J. L. Schmid's Verlag. 88 S. gr. 8.

Hymitsch, Adolf, die Taufe Constantins des Grossen nach Geschichte und Sage. Stendal. 27 S. 4. (Programm von Seehausen in der Altmark.)

Jemas, Paul., Vita Charetis Atheniensis. Pars I. Vratislaviae. 29 S. 8. (Diss.)

Jugend - und Hausbibliothek, neue. Mit vielen Tonbildern, zahlreichen in den Text gedr. Holsschn., Karten u. s. w. 3. Serie. 5. Bd. Leipzig 1871, Spamer. br. 8. n. 11/2 \$; in engl. Einb. n. 15/6 \$ Inhalt: Rom. Anfang, Fortgang, Ausbreitung und Verfall des Weltreiches der Römer. Für Freunde des klass. Alterthums, insbesondere für die deutsche Jugend. Bearbeitet von Dr. Wilh. Wägner. 2. verb. Auß. 8. Bd. Mit 7 Tonbildern nach

Orig.-Zeichngn. v. H. Leutemann u. A. (in Holzschn.) sowie m. 185 in den Text gedr. Abbildgn., e. Plane v. Rom in Holzschn. u. e. Karte d. röm. Weltreichs in Chromolithogr. VIII—416 S. cplt.: n. 4 \$ 15 \$pr; in engl. Einb. n. 5 \$ 15 \$pr

Mämpf, S. J., die Inschrift auf dem Denkmal Mesa's, Königs von Moab (9. vorchristl. Jahrh.). Mit einem Anhang betr. die Grabschrift d. Sidon. Königs Eschmunazar. Uebersetzt und erläutert. Prag, Tempsky. V—51 S. Mit 1 lith. Taf. gr. 8.

n. 14 Syr.

Mirchhoff, A., über die Tributlisten der Jahre Ol. 85, 2—87, 1. [Aus d. Abh. d. k. Akad. d. Wiss.] Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. Mit 1 Taf. in qu. Fol. gr. 4.

Möhler, Ulrich, Urkunden und Untersuchungen zur Geschichte des delischattischen Bundes. Mit 10 Taf. enth. die Grundtexte in gr. Fol. [Aus d. Abh. d. k. Akad. d. Wiss.] Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. 211 S. 1. 42 3.

Krueger, Herm., De Dionysii majoris vita et reipublicae ratione. Lipsiae 1868. 45 S. 8. (Diss.)

Labarre, Frz., Gallische Zustände zu Cäsars Zeit. Neu-Ruppin. 19 S. 4. (Progr.)

Lemormant, F., and E. Chevaller, The Student's Manual of Oriental History. A Manual of the Ancient History of the East, to the Commencement of the Median Wars. Vol. 2. Medes and Persians, Phoenicians and Arabians. Asher. 407 p. 8.

8.
Levy, M. A., phönizische Studien. 4 Hfte. Mit e. lith. Taf. in qu. Fol.

Breslau, Schletter. IV—85 S. gr. 8. n. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> \$\beta\$ (1—4.: n. 4<sup>1</sup>/<sub>8</sub> \$\beta\$) **Lunbbock**, Sir John, Bart., Pre-Historic Times, as Illustrated by Ancient Remains, and the Manners and Customs of Modern Savages. 2nd edition. With Illustr. Williams & Norgate. XXVIII—617 p. 18 sh.

Lumbrese, Giacomo, Recherches sur l'économie politique de l'Egypte sous les Lagides. Mémoire couronné par l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres (juillet 1869). Torino, Bocca. XXVIII—374 p. 8. L. 8,00.

Merivaie, Charles, Geschichte der Römer unter dem Kaiserthume. Aus dem Englischen. 3. Bd. 2. Hälfte. Leipzig, Dyk. VI u. 8. 289—622. gr. 8.

n. 1½ \$ (I—III.: n. 9½ \$)

Oppert, Jules, Les Inscriptions de Dour-Sarkayan (Khorsabad) provenant des fouilles de M. Victor Place, déchiffrées et interprétées. Paris, imprimpériale. 43 p. fol.

Peter, Carl, Geschichte Roms in 3 Bänden. 2. Bd. Das sechste bis zehnte Buch von den Gracchen bis zum Untergange der Republik. 3. verb. Aufl. Halle 1871, Buchh d. Waisenh. XVIII—546 S. gr. 8. à 11/2 \$

Pfaiz, Moritz, Persien und Karthago. Ein Beitrag zur Würdigung der internationalen Verbindungen im Alterthume. Naumburg 1869. 28 S. 8. (Diss.)

Pomtow, L., das Leben des Epaminondas, sein Charakter und seine Politik. Berlin. 122 S. 4. (Programm d. Joachimsthal'schen Gymn.)

Πούλιος, Χαρίσης, Περὶ τῆς καταγωγῆς τοῦ γένους τῶν νῦν Ἑλλήνων καί τινων ήθων καὶ έθων αὐτῶν μετὰ παραλληλίσμου πρὸς τὰ τῶν ἀρχαίων. Έν Λειψία. 64 8. 8. (Diss.)

Practorius, Franc., Fabula de Regina Sabaca apud Acthiopes. Halis. 44 S. 8.

Quellembuch zur alten Geschichte. Für obere Gymnasialklassen.

1. Abth. Griechische Geschichte. 1. Heft. Bearbeitet von W. Herbst
u. A. Baumeister. 2. verb. Aufl. Leipzig, Teubner. XI—148 S. gr. 8.

**Rospatt**, Jos.\*), (De rebus quibus senatus Romanus cum Graecorum civitatibus primis temporibus congressus est.) Monasterii Guestph. 19 8. 4. (Ind. lectt.)

<sup>\*)</sup> Dem Herrn Verfasser scheint meine Bemerkung Bibl. philol. 1869, II., S. 141 leider nicht zu Gesicht gekommen zu sein; in allgemeinem bibliographischem Interesse möchte ich ihn speciell nochmals darauf verweisen.

Sagner, Gamle, um Hellas og Persarriket utgjevne av det norske Samlaget. I Commission hos Alb. Cammermeyer. Schiapparelli, L., Storia degli Ebrei dalla loro origine alla schiavità di Babilonia, preceduta da un quadro generale della storia del mondo fino alla vocazione di Abramo. Seconda edizione riveduta ed ampliata dall' autore, corredata di richiami in margine e di un indice storico-geografico. Torino, G. Tarizzo. X-334 p. 8. L. 2,50. Schlottmamm, Const., De Romanarum et Germanicarum gentium consortio. Halae. 23 S. 4. (Progr.) – Ueber die Siegessäule Mesa's, Königs der Moabiter. Halle, Buchh. d. Waisenb. 52 S. 4. (Progr.) Schmidt, Ferd., Geschichte des Alterthums. Mit Illustrationen von Prof. Geo. Bleibtreu. [Bildet den 1. Theil von Ferd. Schmidt, Weltgeschichte.] Berlin, Goldschmidt. VIII—524 S. m. 4 Holsschntaf. gr. 8. n. 1 4 4 Semoltze, A., die Beziehungen zwischen Rom und Hellas vom Sturze der Königsherrschaft bis zum Epirotischen Kriege. Leipzig 1868. 46 S. 8. (Diss.) Schreck, A., Leitfaden zur alten Geschichte [Orientalische Reiche und Griechenland]. Für die unteren Klassen höherer Lehranstalten zusammengestellt. Hannover, Hahn. 48 S. 8. Sharpe, Samuel, The History of Egypt, from the Earliest Times till the Conquest by the Arabs, A.D. 640. 5th edition. 2 vols. Bell & Daldy. 874 p. 8. 18 sb. Sjögren, O., Rom under Cæsarerna. Historisk skildring. 1:a baftet Göteborg, Gumpertske bokhandelen. 87 S. 8. 1 rdr. Smalth, Guglielmo, Storia di Grecia dai tempi primitivi fino alla conquista romana, con giunta di capitoli intorno alla storia delle lettere e delle arti. Prima traduzione italiana corredata di una carta geografica della Grecia antica. Terza edizione. Firenze, Barbèra. XII-688 p. 16. L. 3,00. Stacke, Ludw., Erzählungen aus der alten Geschichte. 1. Thl. 8. Aufl. Griechische Geschichten. Oldenburg, Stalling's Verlag. VIII—240 S. 8. Stampe, Jos., De Titi imperatoris vita. Pars. I. Vratislaviae. 43 S. 8. (Diss.) Stoll, H. W., Geschichte der Griechen bis zur Unterwerfung unter Rom. Hannover 1871, Rümpler. VI-454 u. V-404 8. 8. 2 Bde. geb. 21/2 \$ Geschichte der Römer bis zum Untergange der Republik. 2. Aufl. 2 Bde. Ebd. 1871. VI-418 u. V-420 S. 8. geb. 21/2 -5 Tavorna, L., Storia romana compendiata ed esposta per domande e riposte agli alunni della quinta classe ginnasiale. Torino, tip. del Collegio degli Artigianelli. 191 p. 8. Untersuchungem sur römischen Kaisergeschichte, hersg. v. Max Büdinger. 3. Bd. Leipzig, Teubner. XII—380 S. gr. 8. n. 22/3 4 (1—3.: n. 7 🗳 2 🏂 🖈 Wallaurius, Thomas, Epitome historiae graecae accedit lexicon latinoitalicum. Editio quinta diligentissime emendata. Torino, tip. dell' Oratorio di S. Francesco di Sales. 146 p. 16. L. 0,80. Wagner, W., Rom, dess tillkomst, utveckling, verldsvälde och förfall. En skildring för den klassiska fornålderns vänner. Öfversättning från originalets 2:a uppl. af G. Scheutz. Med omkring 400 i texten intrykte illustrationer og 1 karta öfver forntidens Italien. 5-7e häftet. Med illustrationer. Stockholm, L. J. Hierta. S. 1-240. 8. à 1 rdr Waring, J. B., Stone Monuments, Tumuli, and Ornament of Remote Ages. Consisting of 100 Plates, containing 1,200 Examples from all parts of the World, and 100 pages of Text. J. B. Day. Weber, G., Geschiedenis van het Israëlietische volk gedurende het tijdvak van het Oude Testament. Naar het Hoogduitsch door J. P. Briet. Tiel, H. C. A. Campagne. X-352 bl. 8. f. 3,35. Zeidier, Ernst, Der Kaiser Julian und seine Reaction. Dresden 1869. 50 S. 8. (Diss. Rostoch.) Zemzes, Joa., de Dionysio minore Syracusorum tyranno. Dissertatio histo-

Monasterii. Berlin, Calvary & Co. 59 S. 8. (Diss.)

n. 1/3 🛷

#### Geschichte des Mittelalters.

Acta imperii selecta. Urkunden deutscher Könige und Kaiser mit einem Anhang von Rechtssachen. Gesammelt von Joh. Frdr. Böhmer. Hrsg. aus seinem Nachlasse. 2. Hälfte. 3. Lfg. Innsbruck, Wagner. LXVIII u. S. 833-931. Lex.-8. n.  $1\frac{1}{8}$  (cplt.: n. 10 4) Ammaics Patherbrunnenses. Eine verlorene Quellenschrift des 12. Jahrhunderts aus Bruchstücken wiederhergestellt v. Paul Scheffer-Boichhorst. Innsbruck, Wagner. VI-208 S. gr. 8. Eressiau, Harry, die Kanslei Kaiser Konrads II. Mit neu bearbeiteten Regesten und drei ungedr. Urkunden. Berlin 1869, Adolf & Co. VIII— 167 S. gr. S. Comtzem, H., zur Würdigung des Mittelalters mit besonderer Besiehung auf die Staatslehre des heil. Thomas v. Aquino. Cassel, Luckhardt'sche Buchh. 29 S. gr. 8. Carmen, das, de bello Saxonico oder Gesta Heinrici IV. neu hrsg. v. G. Waitz. [Aus d. Abhandl. d. k. Ges. d. Wiss.] Göttingen, Dieterich. n. 1 45 6 Syr. 86 S. gr. 4. Ehrenfeuchter, Ernst, die Annalen von Niederaltaich. Eine Quellenuntersuchung. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht's Verl. 94 S. 8. n. 16 Spe Franklim, Otto, sententiae curiae regiae. Rechtssprüche des Reichshofes im Mittelalter. Hannover, Hahn. XVI—148 S. gr. 8. n. 1 🗫 Gibbon, Edw., The Crusades, by E. Gibbon; Siege of Rhodes, by Caoursin-Kaye (ed. 1490); Essays in Chivalry, Romance, etc., by Sir W. Scott. A. Murray. 360 p. 8. 3 ab. 6 d. Greeven, Herm., die Wirksamkeit der Cluniscenser auf kirchlichem und politischem Gebiete im eilsten Jahrhundert. 1. Thl. Wesel. 32 S. & (Diss. Jenens.) Mallam, H., The State of Society in Europe during the Middle Ages. Text entire from the fourth ed. A. Murray. 118 p. 8. Hantke, Arth., die Chronik des Gislebert v. Mons. Leipzig 1871, Duncker u. Humblot. IX-70 8. gr. 4. 1. 4 .P Lehmann, Henr. Elias., Berengarii Turonensis vitae ex fontibus haustae pars I. Rostochii. 28 S. 8. (Diss.) Martens, Rich., die Annales Reinhardsbrunenses als Quelle für die Geschichte Kaiser Heinrich's VI. Dansig 1868. 44 S. 8. (Diss. Lips.) Miklosich, Francisc., et Jos. Miller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et profana. Vol. IV. Wien, Gerold's Sohn. Lex.-8. n.  $\delta^{1}|_{3} \implies (I-IV.: n. 23^{1}|_{6} \implies)$ Inhalt: Acta et diplomata monasteriorum et ecclesiarum orientia. T. I. XIV... Montalambert, Conte, I monaci d'Occidente da San Benedetto a S. Bernardo. Prima traduzione italiana di Alessandro Carraresi. Vol. VII. VIII. Firenze, tip. S. Antonino. 456—119 p. 8. Miller, J. P., Bonifacius. Eene kerkhistorische studie. 2e deel. Amsterdam, Joh. Müller. VI—360 bl. 8. f. 3,55. Freimer, Joh. Phil., historisch-kritische Beiträge zur Geschichte Brun's I., Erzkanzler's, Herzog's von Lothringen und Erzbischof's von Köln. [958 -965.] Cöln, Boisserée. 47 S. gr. 8. Pitz, Wilh., Grundriss der Geographie und Geschichte der alten, mittleren und neueren Zeit für die mittleren Klassen höherer Lehranstalten. 2. Abth. Das Mittelalter. 12. umgearb. Aufl. Mit e. histor. chromolith. Karte von Deutschland. Coblens, Bädeker. IV—185 S. gr. 8. n. 1/3 \$ Bambaud, Alfred, L'Empire grec au Xe siècle. Constantin Porphyrogénète. Thèse présentée à la Faculté de lettres de Paris. Paris, Franck. XIV-551 p. 8. Stacke, Ludw., Ersählungen aus der mittleren, neuen und neuesten Ge-

schichte. 1. Theil. Erzählungen aus der Geschichte des Mittelalters. 7.

verb. Aufl. Oldenburg, Stalling. VIII—248 S. m. e. Titelbl. in Holzschn.
8.

Summana legis Longobardorum. Longobardisches Rechtsbuch aus dem XII. Jahrhundert. Nach den Handschriften herausgegeben, von August Anschütz. Halle. 58 S. 8.

#### Neue und neueste Geschichte.

Belouchtung der kommenden allgemeinen grossen Weltbegebenheiten aus den Papieren des flüchtigen Paters. Nach Anleitung biblischer Weis sagungen v. † † t. 21. Abdr. d. Ausg. vom J. 1590. Einbeck, Ehlers. 36 S. 8.

Bouilier, Auguste, Etudes de politique et d'histoire étrangères (Allemagne, Turquie, Italie). Paris, Dentu. VIII—336 p. 8.

Brieger, Theod., Gasparo Contarini und das Regensburger Concordienwerk des Jahres 1541. Gotha. 77 S. 8. (Diss. Lips.)

Dandolo, Conte Tullio, Storia del pensiero nei tempi moderni. Nuova edizione preparata dall'autore. Asisi, tip. Sensi. Fasc. I—XXV. S.
L'opera completa consterà di XIX volumi in-8. pubblicati a dispense di 40 pagine caduna, al presso di Lire una.

Geschiedenis van de jaren 1869 en 1870. Naar de beste bronnen bewerkt door S. H. ten Cate. 1e afi. Zwolle, van Hoogstraten en Gortez. bl. 1—48. 8. (Complet in 12 afi.)

Cassel zum Katholicismus. Ein Beitrag zur Geschichte der kathol. Propaganda aus der Zeit des siebenjährigen Krieges. Nach den Acten des hess. Staatsarchivs. Cassel, Kay. VIII—268 S. gr. 8.

n. 11/2

Halender, illustrirter, für 1871. Jahrbuch der Ereignisse, Bestrebungen und Fortschritte im Völkerleben und im Gebicte der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. 26. Jahrg. Leipzig, Weber. XLIV—247 S. m. eingedr. Holzschn. u. e. Karte in Holzschn. u. color. qu. Fol. hoch 4. n. 1 \$\mathcal{A}\$; in engl. Einb. n.n. 1 \$\mathcal{A}\$

Michi, E. J., Nieuwste geschiedenis. Inzonderheid voor de hoogste klassen van gymnasien en hoogere burgerscholen. Groningen, P. Noordhoff. 8—140 bl. 8.

f. 1,25.

Withhifeid, Jul., 1848—1868. Zwansig Jahre Weltgeschichte für das deutsche Volk. 2. verm. u. verb. Aufl. 9—17. Lfg. Leipzig, Rötschke. 1. Bd. 8. 513—632 u. 2. Bd. 8. 1—168.

Namele, Edward, A History of the Reformation, for Children. New edition. 3 vols. Nisbet. 670 p. 18. 4 sh. 6 d.

**Esanke**, L. v., Wallenstein. Öfversättning af O. Alin. Upsala, W. Schultz. 331 S. 8. 2 rdr. 75 öre.

Reitzen, Jos., Zur Geschichte und religiösen Wandlung Kaiser Maximilian's II. 79 S. 8. (Diss.)

Scharff-Scharffemsteim, Herm. v., das entlarvte Judenthum der Neuzeit. I. Die Juden in Frankfurt am Main. Zürich, Verlagsmagasin. 62 S. 8.

Schlosser's, Karl, neuester Geschichtskalender 1870. 2. Jahrg. 1. Abth. Januar-Juli 1870. Frankfurt, Boselli. 216 S. gr. 16. n. 12 gr. Spitzer, Joh., die katholisch-politischen Vereine und ihre Ziele. Leipzig,

O. Wigand. 125 S. 16.

Sybel, Heinr. v., Geschichte der Revolutionszeit von 1789—1800. 4. Bd.

A. u. d. T.: Geschichte der Revolutionszeit von 1795—1800. 1. Bd. Düsseldorf, Buddeus. IV—368 S. gr. 8.

(I—IV. u. Ergänzungsheft n. 9

Thomas, des alten Schäfer, 9. Prophezeihung für die Jahre 1870 – 1875.

Breslau, Gebhardi in Comm. 8 S. 8.

baar 1 %

22. Prophezeihung für die Jahre 1871 a.
1872. Altona, Verlagsbureau in Comm. 8 S. 8.

Thomas, des alten Schäfers, fünfundzwanzigste Prophezeihung für die Jahre 1870-1880. Berlin, Cronbach. 7 S. gr. 8. baar 1 Syr. Weltem, des bekannten Alpenschäfers Hanns Tob., Krieg, Hunger und Pestilenz oder die geheimnissvolle Zahl dreizehn! Merkwürdige Prophezeihungen über die wichtige Zukunft der ereignissvollen Jahre 1865 bis 1877. 6. Aufl. Stuttgart. Reutlingen, Fischhaber. 32 S. 32. Vivemot, Alfrd. Ritter v., zur Geschichte des Rastadter Congresses. Urkundliche Beiträge zur Geschichte der deutschen Politik Oesterreichs während der Kriege gegen die französische Revolution. Octbr. 1797 bis Juni 1799. Wien 1871, W. Braumüller. XII—391 S. gr. 8. Weltnest, die politische, oder der Liberalismus im wahren Lichte nach der Zeitgeschichte. Von einem Menschen- und Staatenfreunde. 1. Aufl. n. 4 Syr. Wien, Mayer & Co. in Comm. VIII-64 S. 8. **Youre**, C. M., Landmarks of History: Modern History, from the Reformation to the Fall of Napoleon. 4th edition. Mozley. 580 p. 12. Zukumft. 2. Aufl. mit e. Vorworte. Wien, Mayer & Co. 31 S. gr. 8. n. 16 4

#### Miscellen.

**Afhandiimger**, politiske, af D-d, fra 1. December 1869 til 30. November 1870. Saerskilt Aftryk efter "Berlingske Tidende". Høst. 470 S. 1 rdr. 80 sk. **Blider-Atlas.** Ikonographische Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. Ein Ergänzungswerk zu jedem Conversations-Lexikon. 2. vollständig umgearb. Aufl. Nach dem neuesten Standpunkte der Wissenschaften bearbeitet unter Mitwirkung v. Major K. G. v. Berneck, F. Bischoff, Prof. Dr. K. Bruhns etc. 500 Taf. in Stahlst., Holzschn. u. Lith. Nebst erläut. Texte. 33-46, Lfg. Leipzig, Brockhaus. 61 Bl. qu. Fol. à 1/4 \$ --- dasselbe. Erläuternder Text. 1. Lfg. Ebd. 8. 1-48. Lexi-8. Fersems, F. A. von, Riksrådet och fältmarskalken m. m. grefve, historiska skrifter. Utgifna af R. M. Klinckowström. Ofverste. V. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 330 S. 8. 3 rdr. VI. Ebds. 193 S. 8. 1 rdr. 75 öre. Findel, J. G., Geschichte der Freimaurerei von der Zeit ihres Entstehens bis auf die Gegenwart. 3. Aufl. Leipzig, Findel. XVI-861 S. gr. 8. n. 3 \$\bar{\pi}\$; in engl. Einb. n.n. 3 \$\bar{\pi}\$ 12 \$\bar{\pi}{\pi}\$. A History of Freemasonry. 2nd rev. edition; with a Preface by W. Murray Lyon. Asher. 710 p. 8. Fix, Thomas Lewis, Freemasonry: An Account of the early History of Freemasonry in England, with Illustrations of the Principles Advocated by that Institution. Trübner. 62 p. 12. Gegenwart und Zukunft, die, der Mrei in Deutschland. Von einem alten Logenbruder. [Handschrift für Brüder.] Leipzig, Findel. XII-60 S. gr. 8. Hausser, Ludw., gesammelte Schriften. 2 Bde. Zur Geschichts-Literatur. Berlin, Weidmann. V-847 S. gr. 8. n.  $41_2$   $= (1, 2.1 n. 85_6)$ Histoire, doctrine et but de la franc-maçonnerie; par un franc-maçon qui n'est plus. 12e édition. Paris et Lyon, Pélagaud fils et Roblot. X —176 p. 18. Hoffmann, Paul E. F., die Jesuiten. Geschichte und System des Jesuitenordens. 8-10. (Schluss-)Lfg. Mannheim, Schneider. 2. Bd. S. 78 à 5 Syr; cplt. 13/4 \$\beta\$ ncker u. Humblot. V -200. gr. 8. Huber, Johs., kleine Schriften. Leipzig 1871, Duncker u. Humblot. -447 S. gr. 8. n. 2 4 12 5 Jones, H. Longueville, Essays and Papers on Literary and Historical Sub-

ŀ

4

jects. Reprinted from "Blackwood's Magazine" and other Periodicals. J. R. Smith. 284 p. 8. Monversations-Lexikon, illustrictes, für das Volk. Zugleich ein Orbis pictus für die Jugend. 19-29. Hft. Leipzig, Spamer. Sp. 865-1892 m. eingedr. Holsschn. gr. 4. à n. 5 Mg Mangmall, Richard, Historical and Miscellaneous Questions. Improved edition, corrected to the present time. Hardwick. 172 p. 18. Meyer's Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens in einem Band. Mit vielen Karten der Astronomie, Geographie, Geschichte etc. (In 25 Lign.) 1-8. Lfg. Hildburghausen, bibliogr. Institut. S. 1-144 m. 3 chromolith. Karten in qu. 4. br. 8. Mulier, F. Max, Chips from a German Workshop. Vol. 3. Essays on Literature, Biography, and Antiquities. Longmans. 520 p. 8. Pierer's Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart, oder neuestes encyklopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe. 5. durchaus verb. Ster.-Ausg. 47-60. Lfg. Altenburg, Pierer. 10. Bd. S. 193-958. Schluss. 11. Bd. 996 S. u. 12. Bd. 958 S. Lex.-& 1 1/2 A Bealemeyklopädie, allgemeine, oder Conversationslexikon für alle Stände. 3. gänslich umgearb. u. sehr verm. Aufl. 94-102. Lfg. 8. Bd. Regensburg, Manz. S. 865-1150 u. 9. Bd. S. 1-576. Lex.-8. à 5 % Elone, Stewart, Ignatius Loyola and the Early Jesuits. Longmans. 530 p. 16 sh. Schorr, Johs., Farrago. Leipzig, O. Wigand. VII-528 S. 8. n. 2 4

#### Hülfswissenschaften.

Genealogie. Diplomatik. Heraldik. Paläographie. Sphragistik.

Almamach de Gotha. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique 1871. 108. année. Gotha, J. Perthes. XIV - 901 S. m. 5 Stahlst. u. astronom. Kalender 16 S. In engl. Einb. n. 12 3 \$; geb. m. Goldschn. n. 25 4 Behr, Kamill v., Genealogie der in Europa regierenden Fürstenhäuser nebst der Reihenfolge sämmtlicher Päpste und einem Anhang, umfassend die Häuser Capet, Habsburg, Romanow und einer Uebersicht der Kaiser und Könige von Italien und Deutschland. 2. verb. u. ergänzte Auflage. Leipsig, B. Tauchnitz. V-218 S. Imp.-4. In engl. Einb. n. 16 📭 Bledermann, Detlev Frhr. v., neues heraldisches System für Wappen-Sammlungen nebst einer Anleitung zur Anlage von Sammlungen. Dreiden, Schulbuchh. X-70 S. br. 8. Grazebreck, H. S., The Heraldry of Smith. J. R. Smith. 16. Grotefend, H., Ueber Sphragistik. Hannover, Druck von Culemann. 1869. 15 B. 8. Citmther, Maxim., das Siegelrecht des Mittelalters erläutert aus aphragist. Formeln, welche des eignen Siegels Abwesenheit oder Mangel, die s. g. Siegel-Carenz bezeichnen. Lateinische Dissertation. [Jus sigillorum medii aevi ex formulis sphragisticis propri sigilli absentiam vel defectum indicantibus illustratum. Leipzig 1818.] Uebersetzt von Dr. K. L. [Als Manuscript gedrukt.] Stuttgart, Fischhaber. VIII—38 S. gr. 4. 1 4 Hermens, J., der Orden vom heil. Grabe. Mit Illustr. in Holsscha. 2. Aufl. Köln u. Neuss, Schwann. XII—120 S. m. 1 Portr. in Holsschn. u. 2 Chromolith. Imp.-4 Molkalender, Gothaischer, nebst diplomatisch-statistischem Jahrhuck

astronom. Kalender 16 S. 16. In engl. Einb.

1871. 108. Jahrg. Gotha, J. Perthes. XIV-869 S. m. 5 Stahlst. u.

n. 14, 4;

Jacobsthal, Gust., die Mensuralnotenschrift des XII. u. XIII. Jahrh. Inaugural-Dissertation. Berlin, Calvary u. Co. 21 S. gr. 8. baar n. 1/3 ap Myaw, Heinr. Rud., Familien-Chronik des adeligen und freiherrlichen Geschlechtes v. Kyaw. Nach authent. Quellen. Leipzig, Teubner. n. 273 4 479 S. Lex.-8. Lehmann, Oscar, Quaestiones de notis Tironis et Senecae. Accedunt tabulae autographae III. Lipsiae 1869. 32 S. S. (Diss.) Paoli, Cesare, Compendio delle lezioni teorico-pratiche di paleografia e diplomatica del dott. Andrea Gloria. Firenze, tip. Le Monnier. 27 p. 8. Science, the, of Heraldry: Being a Succinct and Practical Introduction thereto, for the Use of the Engraver, Artist, and Stationer, and adapted for the Use of Schools. Compiled by R. Willis. Part I. To be published monthly, and completed in 6 or 8 parts. Dury. 16 p. with Steel Plates. Schrifttafelm aus dem Nachlasse von U. F. v. Kopp. Ergänst und herausgeg. von Th. Sickel. Wien, Gerold's Sohn. 17 Bl., wovon 16 in Kupfrst. u. Imp.-Fol. u. 1 geprägt in qu. Fol. m. 7 S. Text. In Rolle. n. 15 🎜 Sichmacher's, J., grosses und allgemeines Wappenbuch in einer neuen vollständig geordneten und reich vermehrten Auflage mit heraldischen und historisch-genealogischen Erläuterungen herausgeg. v. M. F. A. Gritzner, A. M. Hildebrandt u. G. A. v. Mülverstedt. 78. u. 79. Lfg. Nürnberg, Bauer u. Raspe. 28 S. m. 86 Steintaf. in Tondr. u. lith. u. color. gr. 4. Subscr.-Pr. à Lig. n. 1 \$ 18 \$ inselne Lign. n. 2 \$ dasselbe. 80. Lfg. Ebds. 6 S. m. 18 Steintaf, in Tondr. u. lith. u. color. Titelbl. gr. 4. n. 1 \$ 18 Syr. dasselbe, herausgeg. von Mülverstedt, A. M. Hildebrand Heyer, Gritzner, Gautsch u. A. 81. Lfg. Ebd. 168. m. 15 Steintafeln. gr. 4. à n. 1 🖈 18 *Syn*: dasselbe. 82. Lig. Ebds. 16 8. m. 18 Steintaf. gr. 4. àn. 1 🎝 18 *Syr.* Taschembusch, Gothaisches genealogisches, der freiherrlichen Häuser auf das Jahr 1871. 21. Jahrg. Gotha, J. Perthes. XIV—846 S. m. e. Portr. in Stahlst. 16. In engl. Einb. n. 1 ng 25 5yr.; Prachtausg. geb. m. Goldschn. n. 8 3 \_ der gräflichen Häuser auf das Jahr 1871. 44. Jahrg. XX-1000 S. m. e Portr. in Stahlst. 16. In engl. Einb. n. 2 🤧 5 Myr.; Prachtausg. geb. m. Goldschn. n. 31 3 4 Wandkalender, historischer. Hrsg. v. Jul. Mehlig. 2. Jahrg. Leipzig, G. Schulze in Comm. 2 Bl. qu. Fol. n. 8 577.; aufgezogen à n. 5 Syr. Wild, Peter, Einiges über Tiro und die Tironischen Noten. Passau, Waldbauer. 19 S. m. 1 Steintaf. 8. n. 5 357.

#### Numismatik.

Bergmann, E. v., die Nominale der Münsreform des Chalisen Abdulmelik. [Aus d. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sehn in Comm. 28 S. Lex.-8.

Bikteer für Münsfreunde. Beilage sum numismatischen Verkehr. Bed. v. C. G. Thieme. 6. Jahrgang. 1870. 4 Nrn. (B.) Mit Beilagen u. "numismat. Verkehr." Leipsig, Thieme & Fuchs. gr. 4. baar n. 1½ \$\frac{1}{2}\$.

Berliner, für Müns-, Siegel- und Wappenkunde. 15. Hft. Berlin, Weber's Verl.-Cto. 5. Bd. VIII u. 8. 257—384 m. 3 Kpfrtaf. gr. 8.

n. 1½ \$\frac{1}{2}\$ (1—15.: n. 20½ \$\frac{1}{2}\$)

Bemapels, Ferdin, Etude historique et critique des portraits attribués à Cléomène III, roi de Lacédémone. Restitution de ces portraits à Antigone II, Doson, roi de Macédoine. Paris, Franck; au bureau de la Revue. numismatique, Rollin et Peuardent. 84 p. 8.

Carmalma nummaria. I. Christiani Edschlager, S. J., Synopsis rei nummariæ veterum. II. Georgii Vionnet, S. J., Musæum nummarium. Nova editio cum prælectione in Societate academica Brestensi accurante A. Guichon de Grandpont. Divionensi. Brest. imp. Gadreau. 87 p. 8.

chon de Grandpont, Divionensi. Brest, imp. Gadreau. 87 p. 8. Catalogus der numismatische afdeeling van het museum van het Bata-

viaasch genootschap van kunsten en wetenschappen (door J. A. van der Chys). Batavia, Lange en co. ('s Gravenhage, Martinus Nijhoff.) 1869. 4, XII en 47 bl. 8.

Chromicle, the numismatic, and Journal of the Numismatic Society ed. by W. S. W. Vaux, John Evans and Barclay V. Head. 1870. p. I. II. New Series. N. 37. 38. London, J. R. Smith. 8.

Fioreili, Giuseppe, Catalogo del Museo Nazionale di Napoli. Vol. I. Monete Greche. Napoli, tip. Ghio. fol. L. 20,00.

fol. Vol. II. Monete Romane. ibid.
L. 34,00.

Führer, illustrirter, in der Münz- und Alterthumsabtheilung des ungarischen Nationalmuseums (von Dr. Flor. Romer.) Mit 184 eingedr. Holzschn. Pest, Aigner. 80 S. 16.

Journal of American Numismatics, and Bulletin of American Numismatic and Archaeological Societies. Editors: Charles E. Anton, Joseph N. T.

Levick, and Isaac F. Wood. New York, 1870.

Maggiuili, Luigi, Monografia numismatica della provincia di Terra d'Otranto, e breve ragguaglio storico delle città di questa regione, che tennero zecca nei tempi del dominio greco, romano, svevo, angioino ed aragonese. Lecce, tipogr. ed. Salentina. 108 p. 8.

Morbio, Carlo, Opere storico-numismatiche e descrizione illustrata delle sue raccolte. Bologna, Romagnoli. XXIV-572 p. con due tavole litografiche. 8.

L. 12,48.

Sambom, L., Recherches sur les monnaies de la presqu'ile Italique depuis leur origine jusqu'à la bataille d'Actium. Napoli, tip. dell'Unione. VIII —374 p. con 24 tavole. 4. L. 80,00.

Sallet, Alfr. v., die Daten der alexandrinischen Kaisermünzen. Berlin, Weidmann. 102 S. gr. 8.

n. 24 %...

Mitred.: Jos. Karabacek. 2. Jahrg. 1870. 4 Lfgn. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 1. u. 2. Lfg. 256 S. m. eingedr. Holzschn. u. 5 Steintaf. gr. 8.

### 3) Kultur- und Kunstgeschichte.

Burschenschaft, ossia la vita degli studenti in Germania che si propone per modello agli studenti italiani. Biella, tip. Amosso. 40 p. 8.

L. 0,75. Capellimi, Giovanni, Armi e utensili di pietra del Bolognese. Bologna,

tip. Gamberini e Parmeggiani. 16 p. 4.

Domim, Ludw., die Frau in der Geschichte mittelst der Geschichte sur richtigen Beurtheilung der wahren Würde des Christenthums. Wien, Mayer & Co. IV—228 S. 8.

n. 12 Ker

Düringsfeld, Ida v., u. Otto Frbr. v. Beimsberg-Düringsfeld, Hochseitsbuch. Brauch u. Glaube der Hochseit bei den christl. Völkern Europa's. Mit 24 Illustr. von Albert Kretschmer u. einem symbolischen Titelbilde von Marie v. Reichenbach. In Farbendr. ausgeführt von J. G. Bach. Leipzig 1871, Bach. VII—272 S. 4. In engl. Einb. m. Goldschn.

n. 12 \$\pi\$; in Leder n. 15 \$\pi\$ Fabor, T., Modens og Exemplets Magt. Et Foredrag, holdt i "Arbeiderforeningen af 1860" den 27. April 1870. Sælges til Indtægt for ovennævnte Forenings Byggefond. (Stinck.) 32 S. 8.

Hemme-Am Rhym, Otto, Kulturgeschichte der neueren Zeit. Von

Wiederaufleben der Wissenschaften bis auf die Gegenwart. 1. Bd. auch u. d. T.: Kulturgeschichte des Zeitalters der Reformation. Vom Wiederaufleben der Wissenschaften bis zur Zeit des dreissigjährigen Krieges. Léipsig, O. Wigand. XXI-604 S. gr. 8.

Jones, Marie M., die weibliche Kleidung und ihre sittlichen und leiblichen Beziehungen. Ein in New-York gehaltener Vortrag. Nach der 2. Ausg. Mit Abbildungen in eingedruckten Holzschn. Berlin, Grieben. 32 S. gr. 8.

Limdmer, Alb., das Corps Thuringia. Nebst einem Anh.: Das Herzogthum Lichtenhain. Ein geschichtlicher Versuch. Jena, Doebereiner in Comm. IX-108 S. gr. 8. n. 8/4 4

Watthlas, J., der menschliche Schmuck. Form, Farbe u. Anwendung. Ein Beitrag zur Bildung des Geschmacks in häuslichen u. gewerblichen Kreisen. Mit 16 lith. Taf. Abbildungen. Liegnitz, Cohn. III-114 8. n. 243 45; in engl. Einb. n. 316 45

Schupp, O., Het heksenproces te Idstein in 1675. (Eene ware geschiedenis.) Amsterdam, J. D. Sybrandi. IV-112 bl. en 3 gelith. gekl. f. 0,90; in Mnnen f. 1, plaatjes. 8.

Allzeri, Federico, Notizie dei professori del Disegno in Liguria dalle origini al Secolo XVI. Disp. 2a. Genova, tip. Sambolino. V-52 p.

Amdresem, Andr., Handbuch für Kupferstichsammler oder Lexicon der Kupferstecher, Maler-Radirer und Formschneider aller Länder und Schulen nach Massgabe ihrer geschätztesten Blätter und Werke. Auf Grundlage der 2. Aufl. von Heller's prakt. Handbuch für Kupferstichsammler neu bearbeitet und um das Doppelte erweitert. 1. Bd. 2. Hälfte. Leipzig, T. O. Weigel. S. 401—776. gr. 8. n.  $2^{2}|_{3}$  \$\pi\$ (I. Bd. cplt.: n.  $5^{1}|_{3}$  \$\pi\$) ... die deutschen Maler-Radirer [peintres-graveurs] des 19. Jahrhunderts nach ihren Leben und Werken. 4. Bd. 1. 2. Hälfte. Leipzig, R, Weigel's Kunsth. S. 1—300. gr. 8. à n.  $1\frac{1}{2}$  A (I—IV.: n. 11 A).

Arts and Artists. Curious Facts and Illustrated Sketches. New ed. Edinburgh, Nimmo; Simpkin. 156 p. 12. 1 .sh.

Atti della Reale Accademia di Belle Arti in Venezia, anno 1869. Venezia, tip. del Commercio. 72 p. 8.

Bartolimi, Agostino, Elogio di Giovanni Pierluigi da Palestrina, principe della musica sacra. Roma, tip. Camerale. 16 p. 16.

Beethovem's Brevier. Sammlung der von ihm selbst ausgezogenen od. angemerkten Stellen aus Dichtern und Schriftstellern alter und neuer Zeit. Nebst einer Darstellung von Beethovens geistiger Entwicklung herausgeg. von Ludw. Nohl. Leipzig, Günther. CXII—119 S. m. photolith. Portr. n. 1 4 2 Myr.; in engl. Einb. m. Goldschn. n. 11/3 4

Bégué, J., Exposition des beaux-arts à Bayonne en 1869. Compte rendu. Toulouse, imp. Montaubin. 23 p. 8.

Bertalam, C. J. v., das Provins-Theater. Skizzen über die kleineren (halbjährigen) Bühnen in Oesterreich. Klagenfurt, Bertschinger. 41 S. n. 8 *Syr.* br. 8.

em, die, der Musik, des Schauspiels, der Malerei, Bildhauerei, Architectur und vervielfältigenden Künste, mit Beiträgen vom Capellm. Bernh. Scholz, Dir. J. Düringer, Dr. Bruno Meyer, Insp. Franzius, hrsg. v. Mentor. [Aus "Was willst Du werden?"] Darmstadt, Köhler's Verl. n. 1/3 4

Blame, Charles, Grammaire des arts du dessin, architecture, sculpture, peinture, jardins, gravure en pierres fines, gravure en médailles, gravure en taille-douce, eau-forte, manière noire, aqua-tinte, gravure en bois, camaïeu, gravure en couleurs, lithographie. 2e édition. Paris, Ve J. Renouard. 752 p. 8.

Boullier, Auguste, L'Art vénitien, architecture, scuipture, peinture. Paris,

Dentu. 111 p. 8.

Breda, Sul nuovo sistema del cav. Guglielmo Botti per distacare gli affreschi dalle pareti. Mantova, tip. Segna. 13 p. 8. Brown, T. Allston, History of the American Stage. Containing Biographical Sketches of nearly every Member of the Profession that has appeared on the American Stage from 1733 to 1870. Portraits. New-York. 421 p. 8. Buchner, W., Mosart. Ein Lebensbild. Lahr, Schauenburg. 121 8. 14 \$ Capi, i, d'arte di Bramante da Urbino nel Milanese; memorie storicoartistiche per C. C. Milano, tip. Cooperativa. 115 p. 16. Catalogue, a, of the works and objects of art in Thorvaldsens museum. Third edition. Stinck. 52 S. 8. Commi della R. Scuola di musica in Parma e dati statistici del corpo insegnante e degli allievi ed alunni dal 1840 a tutto l'anno scolastico 1869-70. Parma, tip. Ferrari. 24 p. 8. Dupare, Arthur, Le Salon de 1870. Paris, Douniol. 31 p. 8. Despication, George, The Wonders of Engraving, from the Earliest Times to the Present. Illustrated with Eight Reproductions in Autotype, and Thirty-four Wood Engravings by P. Sellier. Low. 348 p. 8. 12 sh. 6 d. Ebrard, Aug., Gustav König. Sein Leben und seine Kunst. Mit einem Bildniss von König, gestochen von H. Merz. Erlangen 1871, Deichert. VIII—358 S. gr. 8. n. 1 ap 16 Syr. Elemes delle pitture ed altri oggetti d'arte esistenti nella Pinacotea di Foligno. Foligno, tip. Sgariglia. 8. Eltericim, Ernst v., Beethoven's Symphonien nach ihrem idealen Gehalt mit besonderer Rücksicht auf Haydn, Mozart u. die neueren Symphoniker. Für Freunde der Tonkunst. 3., zum Theil umgearbeitete Aufl. Dresden, Brauer. VIII—144 S. 8. Emzel, Carl, The Music of the most Ancient Nations, particularly of the Assyrians, Egyptians, and Hebrews. 2nd edition. With Illustrations. Murray. 392 p. 8. Evels, F. W., Beitrag zur Säcularfeier des grossen deutschen Tondichters Ludwig van Beethoven. Bonn, Wittmann Nachf. 47 S. gr. 16. n. 1/3 Forster, Ernst, Denkmale italienischer Malerei vom Verfall der Antike bis zum 16. Jahrhundert. 23-25. Lfg. Leipzig, T. O. Weigel. 1. Bd. VIII u. 8. 89 – 100 Schluss m. 5 Kpfrtaf. in Fol. u. qu. gr. Fol. Fol.  $\lambda \frac{2}{3}$ – dasselbe. 26. u. 27. Lfg. Ebds. 2. Bd. 8 8. m. 3 Kpfrtaf. in Fol. u. qu. gr. Fol. Geschichte der italienischen Kunst. 2. Bd. Leipzig, T. O. Weigel. VIII-527 S. gr. 8. 2 \$\pi\$ 24 \$\mathcal{G}m\tau\$: 4 \$\pi\$ 18 \$\mathcal{G}m\tau\$ Foglar, Ludw., Beethoven. Legenden. Wien, literarisch-artistische Anstalt. 103 S. gr. 16. Frank, Paul, Geschichte der Tonkunst. Ein Handbüchlein für Musiker und Musikfreunde. In übersichtl., leichtfassl. Darstellung. 2. verm. Aufl. Leipzig, Merseburger. VI-301 S. 8. Frienc, W., Ludwig van Beethoven. Ein Lebensbild. Bielefeld, Thiele & Co. III—155 S. 8. Calerie, die, zu Cassel in ihren Meisterwerken. Nach den Originalgemälden radirt v. Will. Unger. Mit erläut. Text v. Otto Mündler. 1. Serie. Leipzig, Seemann. 10 Blatt in Kpfrst. auf chinesischem Papier. Cargami, G., Michelangiolo Buonarotti modellato in istatua dal sig. Leopoldo Costoli di Firenze. Firenze, tip. Ricci e C. 16 p. 8. Cathy, A., musikalisches Conversations-Lexicon. Encyclopädie der gesammten Musikwissenschaft. 3. Aufl. hrsg. von Aug. Reissmann. In 6 Lfgn. 1. Lfg. Berlin, Simion. 80 S. gr. 8. n. 1/3 🎝 Hahm, R. Edm., Bilder aus der Dichter- und Künstlerwelt. Nach der Natur gezeichnet. Leipzig, Matthes. V-231 S. 8. Mamamerich, M., Thorvaldsen og hans Kunst. Efter et Foredrag for Landsbyfolk, udførligere nedskrevet. Med 4 Træsnit. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. Folkelsesning 35. Gad. 130 S. 8.

40 sk., cart. med Gulden. 56 📥

Filstoire de l'ornement russe, du Xe au XVIe siècle, d'après les manuscrits. Musée d'art et d'industrie de Moscou. Paris, Morel et Ce. 80 p. et 100 pl. Fol.

Hofstede de Groot, P., Ary Scheffer. Ein Charakterbild. Berlin, Heinersdorff. 46 S. m. 5 Photogr. gr. 8. cart. n. 5 \$

Hymnams, Henri, die decorativeu und allegorischen Compositionen der grossen Meister aller Schulen. Phololithographische Abzüge von den Orig.-Kupferst. mit Beigabe eines erklär. Textes. 1. Jahrg. 10—12. Lfg. Lüttich, Claesen. & 4 Bl. Photolith. mit 4 Bl. Erklärungen in deutscher und französ. Sprache. Fol.

Jahm, C. F., Ludwig van Beethoven als Mensch und Künstler. Ein Lebensbild bei Gelegenheit seiner hundertjähr. Geburtsfeier dem deutschen Volke gewidmet. Mit dem Portr. des Meisters in Photolith., 8 Illnetr. [Holzschntaf.] und 2 Beilagen. Elbing, Neumann-Hartmann's Verl. IV—95 S. gr. 8.

Vercelli genannt il Soddoma. Als Beitrag zur Geschichte der italienischen Rennaissance zum ersten Male beschrieben. Stuttgart, Ebner & Seubert. IV-211 S. m. 1 Holsschutaf. gr. 8.

n. 1 4 18 56.

Ellestrazione delle fotografie dei sei grandi quadri di Guglielmo Kaulbach nel nuovo museo a Berlino, pubblicate da Carlo Ponti. Venezia,

tip. Naratovich. 32 p. 16.

March, Geo., die Räthselbilder an der Broncethür der Domkirche zu Augsburg, eine symbolische Darstellung aus dem 11. Jahrhundert über das Reich Gottes in Kirche und Staat unter Widerlegung zwei verschlter Deutungen erklärt und mit einer Abbildung verschen. Würzburg 1869, Woerl in Comm. 43 S. mit 1 Steintaf. in gr. Fol. gr. 4.

Hatalog öfver porträtt-samlingen & Gripsholm. Stockholm, C. E. Fritses bokh. XI—123 S. 8.

Himstler-Album. Eine Sammlung von Portraits in Stahlst. mit biographischem Text. 9. Lig. Leipzig, Dürr'sche Buchb. 6 Bl. u. 6 S. Text. hoch 4.

Fachgelehrten des In- und Auslandes hrsg. von Jul. Meyer. 2. gänzlich neu bearbeitete Aufl. von Nagler's Künstler-Lexicon. 1. Bd. 4. u. 5. Lfg. Leipzig, Engelmann. 8. 217—360. Lex.-8.

Schreibpapier à n. 16 3777.

Lamst-Aphorismem. I. Formen des Kunstschönen nach Al Flir.

II. Plastik. Brixen, Weger. 35 S. gr. 8.

n. 4 3777.

La Mara, Ludwig van Beethoven. Biographische Skizze. Mit einem Portrait Beethoven's nach einer noch nicht veröffentlichten Handseichnung in Holzschn. Leipzig, Weissbach. 107 S. 8.

Leitfadem für den Unterricht in der Kunstgeschichte, der Baukunst, Bildnerei, Malerei und Musik, für höhere Lehranstalten und sum Selbstunterrichte bearbeitet nach den besten Hülfsmitteln. 2. verm. und verb.
Aufl. Mit 102 Illustr. in Holzschn. Stuttgart, Ebner & Seubert. XVI—
224 S. 8.

Ligeret de Cioiseau, Etude sur Raphaël, sa vie et ses œuvres. Semur, Verdot. 55 p. 8.

Lockmer, Georg Wolfg. Karl, die Personen-Namen in Albrecht Dürer's Briefen aus Venedig. Nürnberg, Korn. 52 S. gr. 8.

Libble, Prof. Dr. Wilh., Geschichte der Plastik von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. 2. stark verm. und verb. Aufl. Mit ca. 350 eingedruckten Holzschnitten. 7—19. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Seemann. XVI u. S. 273—833. Lex.-8.

- Kunsthistorien. 3-6. Levering à 64 S. Philipsen. 8. à 48 ak. Masimi, Cesare, Ancora sulla questione delle Accademie di Belle Arti. Bologna, Regia Tipografia. 14 p. 8.

Micil, Giuseppe, Catalogo degli oggetti d'arte nell' exmonastero e Museo di San Martino delle Scale presso Palermo. Palermo, tip. Marvillo. 122 p. 8. Micmorile della società veneta promotrice di Belle Arti. Anno quinto

1869. Venezia, tip. Antonelli. 74 p. 8.

Mikelli, Vincenso, Accenni sopra alcuni oggetti d'arte in Venezia. Venezia, tip. Grimaldo. 16 p. 16. Muhlbrecht, O., Beethoven och hans verk. En biografisk-bibliografisk skiss. Ofversättning af F. J. Huss. Stockholm, Alb. Bonnier. 132 S. 8. 2 rdr., inb. 2 rdr. 75 ore. Magler, G. K., u. A. Andresen, die Monogrammisten und diejenigen bekannten und unbekannten Künstler aller Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. 4. Bd. 11. Heft. München, Franz. S. 961—1056. gr. 8. n. 2/3 \$ (I—IV. 11.: n. 311/3 \$) Maumamn, Emil, die Tonkunst in der Culturgeschichte. 1. Bd. 2. Hälfte. Berlin, Behr. S. 899—772. gr. 8. n. 2 🖈 (1. Bd. cplt. n. 31 🛪 🗫) Mohl, Ludw., neue Bilder aus dem Leben der Musik und ihrer Meister. — Mozarts Constanze. — Zwei Hauptgönner Beethovens. Beethoven und das Musikdrama. München, L. Finsterlin. 242 S. 8. Notizio de' quadri della collezione Aldrovandi di Bologna. Bologna, R. tip. 44. p. 8. Organ des Vereins für christliche Kunst im apostolischen Vikariate Luxemburg. 7. u. 8. Heft. Jahrg. 1867 u. 1868. Luxemburg 1868, 69, Brück. 68 S. m. 3 Steintaf. u. 64 S. m. 12 Steintaf. in 4. u. Fol. gr. 8. Pantamelli, Antonio, Di Francesco di Giorgio Martini pittore, scultore e architetto senese del secolo XV e dell'arte dei suoi tempi in Siena. Siena, Ignazio Gati edit. 144 p. 16. L. 2,00 **Périer**, Paul Casimir, Un nouveau Raphaël au Louvre. Nos musées de peinture ancienne et moderne. Lettre à M. le ministre des beaux-arts. Paris, Amyot. 97 p. 8. Pettenkefer, Max v., über Oelfarbe und Conservirung der Gemälde-Gallerien durch das Regenerations-Verfahren. Braunschweig, Vieweg & Sohn. V—116 S. gr. 8. n. 24 5 Plom, Eugène, Le sculpteur danois Vilhelm Bissen. Paris, Plon. 144 p. et 4 vign. 12. Pohl, C. F., die Gesellschaft der Musikfreunde des österreichischen Kaiserstaates und ihr Conservatorium. Auf Grundlage der Gesellschafts-Acten bearb. Wien 1871, W. Braumüller. VIII—198 S. gr. 8. n. 113 Pougin, Arthur, Albert Grisar. Etude artistique. Paris, Hachette. 309 p., fac-simile et portrait. 18. Proofs, the first, of the Universal Catalogue of Books on Art. Chapman and Hall. Vol. 2, L to Z. 4. 21 sh. Blegel, Herm., Cornelius, der Meister der deutschen Malerei. 2. Ausg. 21/2 Hannover, Rümpler. XII—436 S. m. einer Photogr. Lex.-8. **ELLO**, A.-F., épilogue à l'art chrétien. 2 Vols. Freiburg, Herder. 400 u. n. 3 🗳 14 5/5. 476 S. gr. 8. Elolo, Gaetano, Dell'artificio pratico dei musaici antichi e moderni. Palermo, Luigi Pedone Lauriel. 16 p. con una tavola cromolitografica. 8. L. 2,00 Ruskim, John, Lectures on Art. Delivered before the University of Oxford in Hilary Term, 1870. Macmillan. 190 p. 8. Schitter, Jos., aus Beethovens Briefen. Zur Charakteristik des Meisters. Leipzig, Engelmann. III-112 S. 8. Schmaase, Carl, Geschichte der bildenden Künste. 2. verb. und verm. Aufl. 4. Bd. 1. Abth. Bearb. vom Verf. unter Mithülfe von Dr. Alwin Schultz. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. Düsseldorf, Buddeus. S. 1—301. gr. 8. n.  $1^{2}|_{3}$  \$ (I—IV. 1.: n.  $9^{2}|_{3}$  \$) Schumann, Rob., gesammelte Schriften üb. Musik u. Musiker. 2. Aufl. 2 Bde. Leipzig 1871, G. Wigand. XX, 336 u. 375 S. gr. 8. Società promotrice di Belle Arti in Genova. Anno XVIII. Resoconto del' esercizio 1869 ed Albo dei soci. Genova, tip. Schenone. 34 p. 8. Spano, Giovanni, Storia dei pittori Sardi e catalogo descrittivo della privata sua biblioteca. Cagliari, tip. Alagna. 61 p. 8. Stagliemo, Marcello, Appunti e documenti sopra diversi artisti poco o

nulla conosciuti che operarono in Genova nel secolo XV. Genova, tip.

Sordo-Muti. 66 p. 8.

- Stoewe, Gust., die Ausbildung für das musikalische Lehrfach. Ein Beitrag zur Reform der Conservatorien für Musik. Leipzig, Matthes. 59 S. 8.
- keramikens historia uti adertonde århundradet. Förteckning öfver några monogram från Rörstrand. Stockholm, Förf. förlag. Uppl. 50 expl. Ej i bokhandeln. IV—175 S. 14 planscher samt 8 S. 8.
- Studiem über die Tonkunst zur Förderung richtiger Erkenntniss ihres hohen Zweckes und Benützung ihrer Macht. Wien 1871, Mayer & Co. 101 S. gr. 8.
- Thorvaldsens Museum. Handkatalog als Führer der Besuchenden. Tryde. 62 S. 8.
- Vasari, Giorgio, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori ed architetti scelte e annotate. Vol. III. IV. Torino, tip. Orat. S. Fr. di Sales. 254—340 p. 32.
  - ---- dasselbe. Indici. Vol. XIV ed ultimo. Firenze, Le Monnier. XLII-308 p. 16.
- Wögelim, S., die Madonna v. Loretto. Eine kunstgeschichtliche Untersuchung. Mit einer Beilage, enthaltend das Verzeichniss der während der französischen Invasion aus Italien weggeschleppten Kunstwerke. Zürich, Orell, Füssli & Co. VII—106 S. m. 1 Photogr. gr. 8.
- Wagmer, Franz, Beethovens Leben und Werke. Mit Portr. u. Facs. in Holzschn. Leipzig, Leuckart. 46 S. gr. 8.
- Rich., Beethoven. Leipzig, Fritzsch. IV—73 S. gr. 8. 1/2 \*\*

  Wyatt, M. Digby, Fine Art: A Sketch of its History, Theory, Practice, and Application to Industry. Being a Course of Lectures delivered at Cambridge in 1870. Macmillan. 376 p. 8. 10 sh. 6 d.
- **Zeitschrift** für bildende Kunst. Hrsg. von Prof. Dr. Carl v. Lützow. 6. Bd. Jahrg. 1871. 12 Hefte à 4—41/2 B. Mit Textillustr. und Kunstbeilagen. Mit dem Beiblatt: Kunst-Chronik. 24 Nrn. (1/2 B.) Leipzig, Seemann. hoch 4. n. 51/3 \$\approx\$; dis Kunst-Chronik allein baar n. 11/3 \$\approx\$

## B. Besonderer Theil,

### 1. Europa

Blamchi, Nicomede, Storia documentata della diplomazia europea dall' anno 1814 all'anno 1861. Vol. VII. Anno 1851-58. Torino, Unione tipogr. Editrice. 680 p. 8. L. 6,00. Errori, gli, di Napoleone III. L'avvenire di Europea e la questione Romana. Lettera in risposta ad un amico. Parma, tip. degli Operai. 16 p. 8. Europa im Lichte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 1800. — 1870. — 1900. Ein politischer Rundblick und Mahnruf von einem preussischen Conservativen. Brandenburg, Koch. 16 S. gr. 8. Griesinger, Thdr., das Damen-Regiment an den verschiedenen Höfen Europa's in den zwei letztvergangenen Jahrhunderten. 2. Reihe. 1. Abth. 10-12. Lfg. Stuttgart, Vogler u. Beinhauer. 1. Bd. S. 577-628 u. 2. Bd. S. 1—128 m. 3 Stahst. gr. 8. Lecky, Will. Edw. Hartpole, Sittengeschichte Europa's von Augustus bis auf Karl den Grossen. Nach der 2. verb. Aufl. mit Bewilligung d. Verf. übersetzt v. Dr. H. Jolowicz. (In 2 Bdn.) 1. Bd. Leipzig, C. F. Winter. XII-405 S. gr. 8. n. 1 \$ 24 557. Nazionalità, La, e l'equilibrio europeo. Bologna, tip. Vitali. 29 p. 8. Schulthess, H., europäischer Geschichtskalender. 10. Jahrg. Nördlingen, Beck. VII-564 S. gr. 8. Sewell, E. M., and C. M. Yonge, European History Narrated in a Series of Historical Selections from the Best Authorities. Vol. 2. 1088 to 1228. Macmillan. 430 p. 8.

#### a) Spanien und Portugal.

Bollacrt, William, The Wars of Succession of Portugal and Spain, from 1862 to 1840, with Résumé of the Political History of Portugal and Spain to the Present Time. Maps and Illustr. 2 vols. Stanford. 986 p. 8.

Freire de Amdrade, Jacinto, Vida de Dom João de Castro, quarto viso-rei da India. Impressa conforme a primeira edição de 1651. Ajuntão-se algumas breves notas auctorizadas com documentos originales e ineditos; por D. Fr. Francisco de S. Luiz. Ornada com duas estampas e um mapa da India. Paris, Ve Aillaud, Guillard et Co. 391 p. 18. 4 fr.

**Mertzberg**, Dr. G. T., De hervorming in Spanje in onse dagen. Rede, gehouden bij gelegenheid van het 25jarig bestaan der Gust. Adolf vereeniging in de prov. Saksen. Naar het Hoogduitsch door H. J. van Lummel. Utrecht, Kemink en Zoon. 36 bl. 8.

Isaugwitz, Dr. Heinr., Bartholomäus Carranza, Erzbischof v. Toledo [geb. 1503, gest. 1576]. Kempten, Kösel. VIII—107 S. gr. 8. n. 14 Syr. Montefredimi, F., Filippo II e Don Carlos. Firenze, tip. della Gazzetta d'Italia. 88 p. 16.

#### b) Frankreich.

Abbett, John S. C., The History of Hortense, Daughter of Josephine, Queen of Holland, Mother of Napoleon III. Illustrated. New-York. 379 p. 18.

Albrecht, Ueber die Siege der französischen Republik während der

Zeit von 1792—1799. Hildesheim. 8 S. 4. (Progr.)

Ammunire de la Société française de numismatique et d'archéologie. T. 3. 1re partie. 1868. Paris, au siége de la Société, 58, rue de l'Université. CXXXII—246 p. et 14 pl. 8.

Annuaire-Bulletin de la Société de l'histoire de France. Années

1867 et 1868. Paris, Ve J. Renouard. XCVI-804 p. 8.

Armd, Ed., Geschichte der französischen Revolution von 1789—1799. In 6 Bdn. 2. wohlfeile Titel-Ausg. Braunschweig 1851, Vieweg & Sohn. XXVI—261; XX—297; XXIII—331; XIV—331; XVI—361 u. XVII—325 S. 16.

Auszüge aus den Archiven der Stadt Bischweiler. I. Ursprung des Pfeifertages. Il. Jahrsprüche, Schwörbriefe und Verfassungs-Urkunden. Das Lied vom Hopfen. (Als Beilage.) Bischwiller, impr. Posth. 52 p. 12.

Babinet de Rencogne, G., Les Qrigines de la maison de Nesmond, rectification au Dictionnaire de la noblesse de La Chesnaye-Desbois. Angoulême, Goumard. 43 p. 8.

Bavoux, Evariste, La France sous Napoléon III. L'Empire et le régime

parlementaire. 2 vol. Paris, Plon. XXIV-1048 p. 8.

Bazot, Théophile, Le Parlement de Bordeaux et l'avocat-général Thibaud de Lavie sous la Fronde. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour impériale de Bordeaux, le 3 novembre 1869. Bordeaux, imp. Gounouilhou. 78 p. 8.

Borriat Salmt-Prix, La Justice révolutionnaire, août 1792—prairial an III, d'après des documents originaux, la plupart inédits. Se édition.

T. 1. Paris, Michel Lévy. XXXI-490 p. 8.

Bertrand, Félix, La Vendetta, le banditisme et leur suppression. Tableau de mœurs corses. Paris, Hurtau. 198 p. 18.

Bieneourt, le marquis de, Le Suffrage universel et le droit des mino-

rités. Paris, Douniol. 21 p. 8.

Boutarie, Edgard, Saint Louis et Alphonse de Poitiers. Etude sur la réunion des provinces du midi et de l'ouest à la couronne et sur les origines de la centralisation administrative d'après des documents inédits. Paris, Plon. 555 p. 8.

Brantome. — Oeuvres complètes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantome; publiées d'après les manuscrits, avec variantes et fragments inédits pour la Société de l'histoire de France, par Ludovic Lalanne. T. 4. Grands capitaines français. Paris, Renouard. 443 p. 8. 9 fr.

Bray, Mrs., The Revolt of the Protestants of the Cevennes, with some Account of the Huguenots in the 17th Century. Murray. 397 p. 8.

10 sh. 6 d.

Briffault, F. T., The Prisoner of Ham. Authentic Details of the Captivity and Escape of Prince Napoleon Louis. 2nd edit. Newby. 318 p. 8.

Brouchoud, C., Les Archives du département du Rhône et de la ville de Lyon. Lyon, Metton. 15 p. 8.

Bulliot, J. G., Fouilles de Bibracte, 1868 - 1869. Paris, Didier et Ce;

Franck; Durand. 75 p. et 1 pl. 8.

Caix de Saimt-Aymour, Amédée de, Le Plébiscite et l'hérédité.

Paris, Dentu. 16 p. 8.

Carlyle, Th., De Fransche omwenteling. Een geschiedkundig tafereel. 2e druk. Met een voorwoord van W. J. Hofdijk. 1. band. 1e afl. Amsterdam, Wed. J. C. van Kesteren en zoon. IX bl. en bl. 1-80. 8. Complet in 10 afl. f. 0, 45.

Carmantrand de la Roussille, La Sénéchaussée d'Auvergne. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour impériale

de Riom, le 3 novembre 1869. Riom, imp. Jouvet. 56 p. 8.

Chantrel, J., Histoire contemporaine suivant le programme officiel du 23 septembre 1863, complément de l'histoire de France et du cours d'histoire universelle. 5e édition, revue, corrigée et augmentée des événements les plus récents, 1789-1870. Paris, Putois-Cretté. VIII-741 p.

Charles le Téméraire. Edition revue et corrigée. Paris, Rigaud.

324 p. 18.

Chennevières, Ph. de, Notes d'un compilateur pour servir à l'histoire du Point de France; par un bourgeois de Bellesme (Ph. de Chennevières). Amiens, imp. Lenoël-Herouart. 18 p. 8.

Claye, le baron de, La Liberté, les principes de 89 et l'infaillibilité du

pape. Paris, Poussielgue et Ce. 48 p. 8.

Cote, P. M. H., Notes pour l'histoire de Tarare (suite). Lyon, imp. Jevain

et Bourgeon. 20 p. 12.

Comtzem, Leop., französische Geschichte bis zur Revolutionszeit. Ein Hülfsbuch für den geschichtlichen Unterricht in den oberen Classen höherer Lehranstalten. Mit einer Karte in Stahlstich und qu. 4. Köln, Du Mont-Schauberg. VII—230 S. gr. 8. n. 24 Syr.

Curleque, abbé J.-M., voix prophétiques ou recueil des principales prédictions depuis celles de Sainte Hildegarde et du solitaire d'Orval jusqu'à celles d'Anna-Maria Taïgi et de Marie Lataste touchant les grands événements de l'église et de la France vers la fin du XIXe siècle. Luxemburg, Bruck. VIII—159 S. 8.

Delord, Taxile, Geschichte des zweiten Kaiserreiches. Deutsche rechtmässige Ausg., nach der 5. französ, Orig.-Aufl. übersetzt. 2. Bd. 1848-1859. Berlin, Berggold. VII-500 S. gr. 8. à n. 21/2

Desjardins, Albert, La Nomination des maires dans l'ancienne France.

Paris, Douniel. 59 p. 8.

Despianque, A., Galerie départementale du Nord. 2e série. Erudits vivants. No 1. Etude sur les travaux d'histoire et d'archéologie de M. E. de Coussemaker. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. 71 p. 8.

Diameourt, V., Le Théâtre pendant la Révolution. Conférence faite à la Société industrielle de Reims, le 8 décembre 1869. Reims, imp. Luton.

32 p. 8.

**Didot**, Ambroise Firmin, Etudes sur la vie et les travaux de Jean, sire de Joinville. 1re partie, ornée de 6 gravures en taille-douce, accompagnée d'une notice sur les manuscrits du sire de Joinville, par M. Paulin Paris, de l'Institut. Paris, Didot. 256 p. 8.

Duchêne, Paul, Archeologie, ou Description de la tour Sainte-Magdeleine de la ville de Verneuil, au département de l'Eure. L'Aigle; les

principaux libraires des environs. 31 p. 8.

Feissai, Léopold de, Suffrage universel et radicalisme. Paris, Dentu. 70 p. 18.

Foms, Victor, Fondation de Gaillac-Toulza par les moines de Calers et le comte de Toulouse. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 8 p. 8. Cabourd, Amédée, Histoire de l'empereur Napoléon Ier. Tours, Mame

et fils. 375 p. et 2 grav. 8.

Gaches, Charles, Réponse aux Lettres au paysan sur le plébiscite. Saint-Etienne, Ve Théolier aîné et Ce. 13 p. 8.

Callard, Léopold de, La Leçon du plébiscite. Paris, Douniel. 16 p. 8. Comart, Ch., Etudes saint-quentinoises. T. 3c. 1862 — 1870. Avec plusieurs plans et de nombreuses gravures sur bois. Paris, Dumoulin; Gouin: Liepmannssohn. 444 p. 8.

Cossellm, E., Glanes historiques normandes à travers les XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, documents inédits. Rouen, imp. Cagniard. 50 p. 8.

Grosset, abbé Clovis, Histoire de Megève pendant la Révolution française. Publiée sous la direction de M. Z. (Alphonse Despine). Annecy, Burdet.

VIII—279 p. 18.

Gruau de la Barre, Le royal martyr au 19e siècle. Réplique historique à Monsieur Dupanloup, apologiste de l'œuvre mensongère de M. de Beauchesne: Louis XVII, sa vie, son agonie, sa mort. Sième partie. L'évasion prouvée par l'histoire et la tradition. Tome I. Breda, Nys frères, Broese en co. IV en bl. 183-286. 8.

Guille-Desbuttes, Prévost de La Jannés et l'Université de lois d'Orléans. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour impériale d'Orléans, le 3 novembre 1869. Orléans, imp. Puget et Ce.

43 p. 8.

Guizot, M., The History of France from the Earliest Times to the year 1789. Related for the Rising Generation. Translated from the French by Robert Black. Illustrated. Part I. Low. 64 p. 8.

Haussonville, le comte de, L'Eglise romaine et le premier empire, 1800—1814, avec notes, correspondances diplomatiques et pièces justificatives entièrement inédites. Se édition. T. 1-4. Paris, Michel Lévy frères; Deuta. XXXIII-2112 p. 18. Chaque vol. 3 fr.

Johnwille, Jean sire de, Histoire de saint Louis, suivie du Credo et de la Lettre à Louis X. Texte ramené à l'orthographie des chartes, du sire de Joinville et publié pour la Société de l'histoire de France par M. Natalis de Wailly. Paris, Ve J. Renouard. XLIII-416 p. 8.

Jourdalm, Amédée, Chronique du XIIIe siècle. Enguérand de Bichecourt. Paris, Amiens, Bruxelles, tous les libraires. 28 p. 12.

Malkstein, Carl v., Robert der Tapfere, Markgraf von Anjou. Der Stammvater des kapet. Hauses. Berlin 1871, Loewenstein. n. 28 Syr.

Laberge, Albert de, Lettres au paysan sur le plébiscite. Saint-Etienne, Constantin. 14 p. 8.

Lamfrey, P., Geschichte Napoleons des Ersten. Aus dem Französischen von C. v. Glümer. Eingeleitet von Adolf Stahr. 9. Lfg. Berlin, Sacco Nachf., 4. Bd. S. 98 - 256. gr. 8. 1 12 AP

--- Napoleon den förstes historia. Öfversättning från 2:e originaluppl. af O. W. Alund. 3:e haft. Stockholm, L. J. Hierta. S. 81-272. 1 rdr. 50 öre.

Lebensbilder, elsässische, aus dem 16. und 17. Jahrh. 2. Folge. Basel 1871, Schneider. III-183 S. 8. n.  $||_{2} = 3$ ; 1. 2.: n. 1 = 3 9 = 3/ $\pi$ , Macrae, David, Life of Napoleon III. Glasgow, Marr; Simpkin. 126 p.

Wancel, Pierre, de Bacilly, Les Trois provinciales. I. S. M. l'Impératrice. II. Mgr. Darboy, archevêque de Paris. III. Le R. P. Hyacinthe. Suivies du Parallèle des Germains, de Tacite, et des Allemands de nos jours. Paris, Dentu. XXIV-409 p. 18. 3 fr. 50 c.

Warsh. L., A Book about Shams relating to the French Revolution. Illustr. Ward & Lock. 240 p. 8. 3 sh. 6 d.

Wartim, Henri, Le Ministère Picard. Paris, imp. Cusset et Ce; tous les libraires. 63 p. 32.

Mazel, B., Les Oui justifiés par la doctrine des Non. Liberté, égalité ou

la mort. Paris, autog. Lihard. 2 p. 4.

Miémoires de madame de Mornay. Edition revue sur les manuscrits, publiée avec les variantes et accompagnée de lettres inédites de M. et de Mme du Plessis-Mornay et de leurs enfants, pour la Société de l'histoire de France; par Mme de Witt, née Guizot. T. 1. Paris, Ve J. Renouard. VIII—402 p. 8.

Meyer, Gust., Elsass und Lothringen. Eine volkswirthschaftliche Studie. Bielefeld, Thiele & Co. 25 S. 8.

Morim, C., Note sur deux passages des Annales de Saint-Bertin, expliqués à l'aide des Chroniques de l'Irlande. Rennes, imp. Castel. 12 p. 8.

Moulemq, François, Albias et ses coutumes. Montauban, imp. Forestié neveu. 36 p. 8.

\_\_\_\_\_ Un chapitre de l'histoire des colonies au XVIIIe siècle. Ibid.

52 p. 8.

Minifeld, Dr. Jul., Eugenie, d. Exkaiserin d. Franzosen. Ein Nachtbild aus der Geschichte der Neuzeit. Bielefeld, Thiele & Co. 30 S. 8. 21/2 Syr. Mysterier, det franske Polities, under den franske Revolution og Keiserperioden. Oversat fra Fransk med en Indledning af Guizot. 2dct—6te Hefte. Wøldike. 264 S. 8. 1 rdr. 4 sk.; cplt. 1 rdr. 24 sk.

Napoleon Buonapate. Illustrated by G. Cruikshank. New ed. Reprinted from the "Family Library," with Additions. Tegg. 8. 6 sh.

Noumann, Rudolf., De Sancto Hugone Abbate VI. Cluniacensi. Pars I. Vratislaviae. 36 S. 8. (Diss.)

Nizza: per cura del Comitato Centrale nizzardo. Firenze, tip. Galletti, Romei e C. 72 p. 8.

L. 0, 15.

Norden, Frdr., Napoleon, des berühmten u. mächtigen Kaisers der Franzosen Leben, Thaten und Ende. Für Alt und Jung erzählt. Reutlingen, Fleischhauer & Spohn. 64 S. 8.

Nortom, C. A., A History of France for Children. Educational Trading Company. 18.

Pelletam, Eug., das neue Babylon. Aus dem Französischen von Dr. Th. Wildberg. 4. wohlfeile (Titel-) Volks-Ausg. (Bromberg.) Bremen (1865) 1871, Kühtmann & Co. 318 S. 8.

Peterssem, Frdr. Carl, Genrebilder aus dem modernen Babel. Stuttgart, Kröner. IV—252 S. br. 8.

Pfister, Herm., das französische Heerwesen. Eine ausführliche Schilderung nach amtlichen französischen Quellen. 5. Abth. 3. Ergänzungs-Hft. Kugelspritze. — Feldartillerie. Artillerie - Train. Cassel, Luckhardt's Verl. 31 S. gr. 8.

n. 1/3 4/5; 1-5.: n. 25/6 48

Fhilippsom, M., Heinrich IV. und Philipp III. Die Begründung des französischen Uebergewichtes in Europa. 1598—1610. 1. Theil. Berlin, F. Duncker. XII – 399 S. gr. 8.

Pierson, H., Karaktertrekken van Napoleon I. Amsterdam, G. L. Funke, 32 bl. 8. f. 0, 20.

No. 3 van Bibliotheek van volksvoordrachten.

Plamet, Henri, Les choses d'aujourd'hui. La Précaution inutile, ou le Plébiscite avorté. Paris, lib. des Contemporains. 36 p. 18.

Plessier, V., Origine historique des fortifications de Choisy-en-Brie.

Paris, imp. Noblet. 23 p. 8.

Polgmard, Etude sur le parlement de Besançon. Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la cour impériale de Besançon, le 3 novembre 1869. Besançon, imp. Jacquin. 67 p. 8.

Port, Célestin, Cartulaire de l'hôpital Saint-Jean d'Angers, précédé d'une notice historique sur cet hôtel Dieu. Paris, Dumoulin. CLXXXIII—100 p. 8. Prarond, Ernest, La Ligue à Abbeville, 1576—1594. T. 2. Paris, Du-

moulin. 452 p. 8.

Proyart, Vie de Marie Leckzinska, princesse de Pologne, reine de France. Abrégé de l'ouvrage de M. l'abbé Proyart. Limoges et Isle, E. Ardant

et Thibaut. 120 p. et grav. 18.

Leben der Prinzessin Louise von Frankreich, Tochter Ludwig XV., Karmeliterin unter dem Namen Therese vom heiligen Augustinus. Nach dem Französischen bearbeitet von einer Klosterfrau. Münster 1871, Russel. VII—431 S. 8.

Geschichte des Krimkrieges aus dem Engl. übertragen. Itzehoe, Nusser in Comm. VII—72 S. gr. 8.

Benaudim, J. L. C., Petite Histoire de France du jeune âge, plus de quatre cents questions mises à la portée des enfants de dix à douze ans. 10e édition, revue et augmentée, en rapport avec le programme des écoles de Paris. Paris, Boyer et Ce. 126 p. 16.

Rochambeau, Achille de, Galerie des hommes illustres du Vendômois. René Macé, des pères bénédictins de Vendôme. Vendôme, imp. Lemeroier; au château de Rochambeau 60 p. 8.

Saint-Wharr, N., Restitution du texte primitif des Mémoires pour servir à l'histoire de Mme de Maintenon, par La Beaumelle, avec une notice historique et critique. Toulouse, imp. Caillol et Baylac. 40 p. 8.

Sandret, L., Ambassades de Philibert du Croc en Ecosse (1565-1572). Etude historique, suivie d'une notice sur la maison du Croc, en Auvergne. Paris, Dumoulin. 44 p. 8.

Schröder, Aug., Schicksale der Protestanten in Frankreich und drohende Gefahren. Gotha 1871, F. A. Perthes. 39 S. gr. 8. n. 6 357.

par H. \*\*\*. Aix-en-Provence, imp. Illy. 15 p. 16.

Staatsstrelch, der, vom 2. December 1851 u. seine Rückwirkung auf Europa. Leipzig, Duncker & Humblot. VIII—134 S. gr. 8. n. 24 Syr.

Starbäck, C. G., Guldhalsbandet. Historisk berättelse i trenne afdelningar om striden mellan Carl Knutsson (Bonde), Erik Puke, Kristen Nilsson och konung Kristofer. 3 delar. Stockholm, F. & G. Beijer. 720 S. 12.

Sthyr, V., Reformationens Forberedelse og Begyndelse i Frankrig indtil Forfølgelserne i Aaret 1523. (Ogsaa med Titel: Studier over Reformationens Historie i Frankrig før Calvin. Første Hefte.) Wroblewsky. 276 S. 8.

Taratte, E. J., Eléments d'històire et de géographie de la France, par Ch. Hanriot. Méthode pour l'emploi de ce livre dans les écoles primaires.

2e édition. Metz, Alcan; Paris, Delagrave. 24 p. 12.

Temot, Eugène, Paris in December, 1851; or, The Coup d'Etat of Napoleon III. Translated from the 18th French edition, with many Original Notes, by S. W. Adams and A. H. Brandon. New-York. XV—850 p. 8.

12 sh. 6 d.

Thlers, A., Histoire de la Révolution française. 13e édition. T. 8. Paris,

Furne, Jouvet et Ce. 393 p. 8.

Timpe, Henri, étude sur la vie et les mémoires de Philipp de Commines, Seigneur d'Argenton, ministre de Louis XI. Liegnits, Cohn. IV—87 S. 8.

Wiel-Castel, Louis de, Histoire de la Restauration. T. 13. Paris, Michel Lévy. 682 p. 8. 6 fr.

Vigulé, Ariste, Les Origines de la réformation à Nîmes. Discours prenoncé au Grand-Temple de Nîmes, le 7 novembre 1869, fête annuelle de la Réformation. Nîmes, Peyrot Tinel. 23 p. 8.

Wachemhusem, H., Kejsardömets qvinnor. Skizzer från det napoleonska Paris. Öfversättning från 6:e originaluppl. af Cha. Stockholm, Associations-boktryckeriet. 92 S. 8.

Wittstock, Alb., Paris. Haus, Frau, Familie im Babel an der Seine.

2 Bde. Berlin, Langmann & Co. VI—158 u. IV—139 S. 8. n. 1 \$\beta\$

## Der deutsch-französische Krieg.

(Vgl. auch meine Bibl. geogr. "Kriegskarten" und meine Bibl. theol.
"Kriegspredigten.")

Abami, Carl, im Lager der Franzosen. Briefe eines Augenzeugen über den Krieg in Frankreich 1870. [In 8 Lfgu.] 1. u. 2. Lfg. Teschen, Prochaska. 96 S. gr. 8.

Adamal, Frdr., Sünden-Register der französischen Politik gegen Deutschland. Dem deutschen Volke vor Augen gestellt durch histor. Thatsachen und Zeugnisse bewährter Geschichtschreiber. Berlin, Hayn's Erben. 22 B. gr. 8.

```
Albert, C., Deutschlands Krieg gegen Frankreich 1870. Eine Chronik
 sur Erinnerung an deutsche Kraft und deutsche Treue. 1-10. Lig.
 Dresden, Lohse. S. 1-240 m. 8 color. Steintaf. 4.
Almamaco della guerra, pel 1871. Milano. Battezzati. 160 p. con 12
 figure. 32.
                                                             L 0, 60.
Amthell, der, des 2. Bataillons vom Magdeburgischen Füsilier-Regiment
  Nr. 36 an den Kämpfen um Metz. Mit einem Anhang patriotischer Ge-
  dichte aus dem Jahre 1870 von Karl Else, Karl Goedeke, Jul. Grosse
  n. A. Halle, Barthel. 48 8. 5.
                                                              n. 46 4
Amswort, offene, an Herrn Jules Favre auf sein Manifest vom 6. Septhr.
  1870. 2. Auf., ergänzt durch die Antwort auf d. 2. Circular vom 17. Sept.
  Zürich, Schabelitz. 56 8. 8.
Armee, die, Sachsens als XII. norddeutsches Armeecorps im französischen
  Peldzuge 1870. Nach den Mittheilungen eigener Berichterstatter, Cor-
  respondenten und Specialartisten. Mit vielen Illustr. in Holzschn. (In
  10-12 Lfgn.) 1. Lfg. Leipzig, Minde. 64 8. 8.
Armold, Rev. F. A., A Sermon on the War, preached at the Chapel of
  Ease, Worthing. Parker. 12.
Auf nach Frankreich! Ein Weck- und Mahnruf für unsere Tage.
                                                                 1-4.
  Aufl. Barmen, Buchh. der evang. Gesellschaft. 16 S. 8.
Aus den preussischen Jahrbüchern. — Die Feuerprobe des norddeutschen
  Bundes von H. v. Treitschke. — Die französische Armee von W. Weh-
  renpfennig. — Das diplomatische Vorspiel des Krieges von W. Weh-
  renpfennig. — Berlin, G. Reimer. 59 8. gr. 8.
 Bacharnen, Considérations sur les Désenses naturelles et artificielles
  de la France, en cas d'une Invasion Allemande. 8.
Baldamus, Ed., die literarischen Erscheinungen des deutsch-französischen
  Krieges 1870. Verzeichniss aller in Deutschland mit Bezug auf den Krieg
  erschienenen Bücher, Karten u. Pläne. 1. Abth. Die Erscheinungen vom
  Beginn des Krieges bis zum 1. October 1870. Reudnitz, Baldamus. III-
                                                            beer le sp
  33 5. gr. 8.
Basting, J. H. C., Raadgevingen aan de Nederlandsche comité's onder
  het Roode kruis, hunne leden en begunstigers. Vervolg op de "Roepstem
  tot mijn vaderland." 's Gravenhage, M. J. Visser. 14 bl. 8.
Baumgartem, Herm., wie wir wieder ein Volk geworden sind. Leipsig,
  Hirsel. 119 S. 8.
                                                              n. 12 5
                                        2. verm. Aufl. Ebds. XV - 108 8.
                                                             n. 12 5
Baumestark, Rhld., die katholische Volkspartei in Baden und ihr Ver-
  baltniss im Kriege gegen Frankreich. Freiburg i. B., Herder.
                                                              29 8. 8.
Baur, Wilh., Strassburg eine deutsche Stadt. Rede zur Feier des 18. Oc-
  tober 1870 in der Aula des Johanneums in Hamburg gehalten. Hamburg,
  Agentur des rauben Hauses. 40 S. 8.
Bazaime, summarischer Bericht über die Operationen der Rhein-Armee
  vom 18. Aug. bis zum 29. October 1870 erstattet. Aus dem Französischen
  von A. Mels. Mit einer lith. Karte in qu. 4. Berlin, Simion. 28 S.
  gr. 8.
         . Rapport sommaire sur les opérations de l'armée du Rhin du
  18 Août au 29 Octobre 1870. Avec une carte lith. in qu. 4. Ebd. 28 8.
Becker, Ferd., der Franzosenkrieg im Jahre 1870 oder Deutschlands
  Feuerprobe. Historisch-romantische Erzählung des deutschen National-
  kampfes gegen Frankreich. 1-7. Heft. Berlin, Seehagen. 1. Bd. 320 8.
  2. Bd. S. 1—16. gr. 8.
                                                               à 3 Syr.
Beets, N., Kerkredenen onder den indruk der tijdsomstandigheden uitge-
  sproken. II. Gods bescherming. III. Oorlogstooneelen. Utrecht, J. Bij-
  leveld. Bl. 21-66. 8. Per nummer.
        Complete in 6 afl.
          Het onweder aan den politieken hemel. Godsdienstige toespraak.
  Aldaar. 19 bl. 8.
```

Veltrag sum Studium der Frage einen wirklich dauerhaften Frieden ber-

```
austellen. September 1870. Karte. Chromolith. Hamburg, Hoffmann &
  Campe Verl. gr. Fol.
Bemanaelem, P. van, De oorlog von 1870. Frankrijk en Duitschland,
  onse verhouding tot beiden. Nijmegen, H. C. A. Thieme. VIII-117 bl.
Berneck, K. G. v., u. O. M. Mohl, die glorreiche Zeit während des
  deutschen Nationalkrieges gegen Frankreich im Jahre 1870. Mit einem
  Buntbilde und mehr als 40 in den Text gedr. Abbildungen in Holzschn.
  wovon 1 in qu. 4. [Aus d. "Welt der Jugend."] Leipzig, 1871, Spamer.
                                            n. 121/2 Spr.; geb. n. 1/2 4
  XLII—104 S. gr. 8.
Beta, H., das neue deutsche Reich auf dem Grunde germanischer Natur
  und Geschichte. I eipzig, 1871, C. F. Winter. 81 S. 8.
Bible, G. W., Great European Conflict. Franco-Prussian War. Chassepot
  Rifle vs. Zündnadelgewehr, or the Needle Gun. Real Cause of the Struggle,
  and a Review of the Balance of Europe. Map and Portraits. New-York.
  168 p. 12.
Bilder från krigsteatern 1870. Nr. 1-10 à 4 S. Stockholm, J. A. Nilsson.
Bittmer, W., das glorreiche Jahr 1870. Deutschlands Krieg gegen Frank-
  reich. Für die Jugend und ihre Freunde. Mit 4 Illustr. in Farbendruck.
                                                            geb. 43 4
  Liegnitz, Cohn. III—172 S. 8.
Blatter, patriotische. Nr. 1-9 à 2 S. Speyer, Lang. gr. 8.
                                                             à 13 Syr.
     aus dem Tagebuche eines Strassburgers während der Beiagerung
  in den Monaten August und September 1870. Altona, Verlags-Bureau.
Blumtschiff, Regelen omtrent neutraliteit. den Haag, Gebr. Belinfante.
  94 bl. 8.
                                                               f. 1, —
Bonneken, Jul., auf nach Frankreich! oder der Krieg der Deutschen
  gegen die Fransosen im Jahre 1870. 1. Theil. Der beginnende Kampf.
  32 S. 2. Theil. Deutsche Hiebe. 40 S. M. Gladbach, Hoster. 8. A 8 Mer.
Botteher, was fordern wir von Frankreich? Eine Kriegs- und Friedens-
  schrift. Geschrieben, als die Deutschen zum 3. Male vor Paris lagen.
  Hannover, Schmorl & v. Seefeld. 16 S. gr. 8.
                                                               21/2 5/5
         Carl, Nordhausen während des deutsch-französischen Krieges im
  Jahre 1870 nebst den wichtigsten Denkwürdigkeiten vom Kriegeschau-
  platze gesammelt. 1. Lfg. Nordhausen, Eick. 64 S. 8.
                                                           bear 16 3
Bohlmann, Otto, die Friedensbedingungen und ihre Verwerthung. Eine
  Skizze. 1. u. 2. Aufl. Berlin, H. Schindler. 25 S. 8.
Borbstaedt, A., der deutsch-französische Krieg 1870 nach dem inneren
  Zusammenhange dargestellt. Mit vollständiger Ordre de bataille der
  deutschen und französischen Armeen, Karten u. Schlachtenplänen. 1. Lfg.
  Mit der ersten Ordre de bataille der französischen und deutschen Armeen
  in 3 Tab. in qu. Fol. Berlin 1871, Mittler & Sohn. 100 S. gr. 8.
Bormann, E., Viktoria. Deutschlands Helden-Kampf und der Sieg über
  Frankreich. Politisch-militärisch beleuchtet. 1-4. Lfg. Berlin, Koeppen.
  8. 1-192. gr. 8.
                                                          baar à 3 Syr.
Born, D., Deutschlands Vertheidigungskampf gegen Frankreich im Jahre
  1870. 1-4. Lfg. Berlin, Gerschel. S. 1-256. 8.
        .. F., Oorlogskreet tegen den oorlog. Joure, H. Stoffels. 21 bl. 8.
     e, der Lahrer hinkende, auf dem Kriegsschauplatze. Ulustr. Geschichte
  des Krieges von 1870. Illustrirte Dorfzeitung des Lahrer hinkenden Boten.
  1. Hft. 1. Halfte. Lahr 1871, Schauenburg. 20 S. gr. 4. n. 18/4 Syr.
Briefwechsel, fragmentarischer, der Kaiserin Eugenie mit ihren Ver-
 trauten und Freunden. Leipzig, G. Schulze. 48 S. 8.
Brooke, Rev. Stopford, The Declaration of War. A Sermon preached in
  St. James' Chapel, York Street. Macmillan. 20 p. 12.
Bruns, Carl Geo., Deutschlands Sieg über Frankreich. Rede am 19. Oct.
  1870 in der Aula der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin gehalten
 beim Antritt des Rectorats. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. 26 S.
                                                              n. 8 %.
Buckenforde, A. v., die Grundursschen des gegenwärtigen Eriogen
```

```
und die hieraus zu ergreisenden Massregeln. Berlin, Stilke & van Muyden.
                                                               n. 4 Syr.
Büchleim, das, der Zukunft. Oder: die wichtigsten und interessantesten
 Prophezeiungen über Preussen, Bayern, Deutschland u. Frankreich, sowie
 über den Ausgang des gegenwärtigen Krieges. Aus den Schriften hoch-
  erleuchteter und erfahrener Männer, wie Bartholomäus, Holzhauser, Her-
  mann v. Lehnin etc. zusammengestellt. 2. Aufl. Regensburg, Manz. 44 S.
                                                                  3 Syr.
Bührmann, F., De Fransch-Pruissische oorlog. 1e afl.
                                                            Amsterdam,
 F. C. Bührmann. bl. 1—16 met 1 gelith. portret. 8.
                                                                f. 0, 10.
      Men verbindt zich voor niet meer dan 10 afl.
Calkoen, Dr. J. M. Assink, Levensmiskenning en levenswaardeering.
  Toespraak gehouden te Sloterdijk, den 21en Augustus 1870. Uitgegeven
  ten voordeele der vereeniging: "Het roode kruis." Amsterdam, J. G. Lan-
  kelmann. 20 bl. 8.
                                                                f. 0, 30.
Cardinal v. Widdern, Belgien, Nordfrankreich, der Niederrhein und
  Holland als Kriegsfeld. Supplement zu "Rhein- und Rheinfeldsüge."
  Mit dem chromolith. Plan von Antwerpens Neubefestigung und 2 Skizzen.
  Breslau, Mälzer. VII—240 S. gr. 8.
                                                              n. 11/2 🛷
Carriere, Moritz, die sittliche Weltordnung in den Zeichen u. Aufgaben
  unserer Zeit. Rede gehalten am 3. September 1870 in einer Volksver-
  sammlung zu München. München, Ackermann. 15 S. gr. 8. baar n. 4 Syr.
Cassel, Paul, deutsche Reden über Deutschland u. Frankreich. 2. Cyklus.
  1-3. Hft. Berlin, Matthies. gr. 8.
                                                         baar à 21/2 5gr.
      Inhalt: 1. Von Soissons bis Sedan. Rede, gehalten am 25. Oct. 1870. 16 S. — 2. Metz und Troja. Rede, gehalten am 1. Nov. 1870. 16 S. — 3. Die Lélien Frank-
      reichs. Rede, gehalten am 8. Nov. 1870. 15 S.
Charakterzüge, Heldenthaten und Anecdoten aus dem deutschen
  Kriege gegen Frankreich im J. 1870. Pyrits, Backe. 48 S. 16. 21/2 Syr.
Chesney, Lieut.-Col., and Henry Reeve, Military Resources of Prussia
  and France, and Recent Changes in the Art of War. Longmans. 8.
                                                              7 sh. 6 d.
Chromin, des deutsch-französischen Krieges 1870. Mit den Reden, Tele-
  grammen, Handschreiben, Erlassen, Armee-Befehlen, Proklamationen und
  Verordnungen Sr. Majestät des Königs von Preussen. Aus dem königl.
  preussischen Staatsanzeiger. 1. Lfg. Vom 4. Juli bis 19. Aug. Berlin,
  v. Decker. 28 S. gr. 8,
                                                               n. 1/3 4
                                                               n. 16 4
         _ dasselbe. 2. Aufl. Ebds. 31 S. gr. 8.
          dasselbe. 2. Lfg. Vom 20. Aug. bis 7. Sept. Ebds. 16 S.
                                                                      8.
                                              21/2 Syr. (1. u. 2.: n. 1/4 4
De la Chapelle, Count, The war of 1870. Events and Incidents of
  the Battle-Fields. Chapman and Hall. 210 p. 8.
                                                              4 sh. 6 d.
Deutschland, das ganze, soll es sein. 1870. Ein Gedenkalbum in 50
  Photographien. Weissensee, Grossmann. gr. 16. In Leder geb. m. Gold-
                               baar n. 23|4 ,9; mit Metallrand n. 35|6 ,9
          gegen Frankreich. Illustrirtes Gedenkbuch der Vertheidigungs-
  kämpfe unseres Vaterlandes im Jahre 1870. Nach authentischen Quellen
  bearbeitet von E. K. 1. 2. Lfg. Löbau, Walde. S. 1-24 m. 4 color.
                                                         baar à 21/2 577.
  Steintaf. hoch 4.
Deutschlands Krieg gegen Frankreich im Jahre 1870. Von H. v. D.
  1-5. Hft. Berlin, Cronbach. S. 1-72. gr. 8.
      ___ Krieg mit Frankreich im Jahre 1870. Minden, Volkening. 328.
                                                        baar n. 21 2 5%.
Diepembrock, Konr. Jos., Deutschlands Sieg und Herrlichkeit in staat-
  licher, sittlicher und sprachlicher Bedeutung. Patriotische Vorlesung.
  Freiburg, Herder. 11 8. gr. 8.
Doedes, J. J., Parijs en Rome in den wereldhistorischen zomer van 1870.
  Een herinneringswoord. Utrecht, Kemink en zoon. 32 bl. 8. - f. 0, 30.
Dochm, Rud., der Bonapartismus und der deutsche französische Conflict
  vom Jahre 1870. Eine historische Studie. Leipzig, O. Wigand. III-
                                                                n. 13 🎝
 Smeling, Adelb., im Bivousc. Zur Erinnerung an die Siege vom 80. Aug.
```

```
bis 2. Sept. 1870 dem deutschen Heere und seinen Führern gewidmet.
  Bamberg, Buchner. 7 S. gr. 8.
Dorr, Frdr., der deutsche Krieg gegen Frankreich im Jahre 1870. Auf
  Grundlage amtlicher und anderer zuverlässiger Quellen bearbeitet. Mit
  Portr. und einer Kriegskarte. 1-8. Lfg. Berlin, A. Dunckers Buchverl.
  1. Bd. 160 S. m. eingedr. Holzschn. und 4 Portr. in Holzschn. gr. 8.
                                                             à n. 16 45
          dasselbe. 2. Aufl. 1-3. Lfg. Ebds. 184 S. mit eingedruckten
  Holzschn., 4 Portr. in Holzschn., einer Karte in Holzschn. u. einer Tab.
  in Fol.
Dresky, W. v., der Krieg zwischen Deutschland u. Frankreich im Jahre
  1870. Der deutschen Armee gewidmet. 1. Abth. 5. Aufl. Mit Porträts,
  2 lith. Planen und 1 lith. Karte vom Kriegsschauplats in qu. Fol. Pots-
  dam, Reutel. 92 S. m. 1 Portr. in Holzschn. 8.
Du Bois-Reymond, Rect. Emil, über den deutschen Krieg. Rede
  am 3. August 1870 in der Aula der königl. Friedrich-Wilhelms-Universität
  zu Berlin gehalten. 1—3. unveränderter Ahdr. Berlin, A. Hirschwald.
                                                          baar n. 8 Syr:
Dykes, Rev. J. Oswald, Words about the War, spoken in Regent Square.
  Nisbet. 67 p. 8.
                                                                  6 d.
Elarenden kanal, Deutschlands, für seine gefallenen Söhne. [Von der
  Verf. der "Regeneration der unteren Volksclassen durch Vermittelung der
 höheren."] (Gräfin von Poninska.) Leipzig, Matthes. 16 S. 8. n. 2 Spr.
Einigust, die bundesstaatliche, Süd- und Norddeutschlands unter Preus-
  sens Führung als nothwendiges Ergebniss des gegenwärtigen Krieges und'
 ihre Bedeutung als Schutzwehr für das europäische Gleichgewicht. Berlin
  Springer. 54 S. gr. 8.
                                                              n. 8 Syr.
Eintheilung und Standquartiere der gesammten deutschen
  Armee und namentliche Angabe der Corps-, Divisions-, Brigade-, Regi-
  ments-, Bataillons- und Landwehr-Bezirks Commandeure. September-Ausg.
  Berlin, Bath. 59 S. 8.
                                                               n. 6 Syr:
Eilinsen, A., französische Thronfolger. Eine retrospective Betrachtung
  zum hundertsten Geburtstage Napoleon I. [Aus d. "Göttinger Sonntags-
  blatt. Erweiterter Abdr. mit einem Postscriptum. Göttingen, Ellissen.
  16 S. gr. 8.
                                                                 3 Syr:
Elsass und Lothringen. Statistisch-geographische und historisch-
  politische Lebensbilder. Langensalza, Gressler. 72 S. 8.
Engel, Erlebnisse und Wahrnehmungen bei Ueberbringung einer Sendung
  von Liebesgaben des Berliner Hülfsvereins für die deutschen Armeen im
  Felde an die Belagerungstruppen von Strassburg. Berlin, Verl. des königl.
  statist, Bureau. 71 S. gr. 8.
                                                              n. 13
Ewald, J. S., der deutsche Krieg 1870 und seine Helden. Zur Belebung
  des vaterländischen Gefühls für die deutsche Jugend und das Volk erzählt.
  Dresden, Meighold & Söhne. 239 S. mit eingedr. Holzschn. n. 7 Steintas.
in Tondr. br. 8, geb.
Esperson, Pietro, Le gouvernement de la défense nationale a-t-il le
  droit de conclure la paix avec la Prusse au nom de la France? Consi-
  dérations juridiques. Firenze, tip. Barbèra. 28 p. 8.
                                                              L. 1, 00.
         Può il governo provvisorio di Parigi conchiudere la pace colla
  Prussia? Studio giuridico. Ibid. 28 p. 8.
Eyre, Sir Vincent, A Fortnight's Tour among French Ambulances: Being
  a Narrative read at a General Meeting of Subscribers to the Boulogne
  Branch of the "English National Society for Aid to the Sick and Wounded
  in War." With an Appendix by W. M. Merridew. Clowes. 68 p. 8.
Fechenbach, Frdr. Carl Reichsfreiherr, Deutschland und Frankreich
  oder: eine deutsche Antwort auf die französischen Herausforderungen.
  München, Fritsch. 60 S. gr. 8.
                                                              n. 6 377.
Fechmer, Herm., der deutsch-französische Krieg von 1870. Mit Illustr.
  in Holzschn. von W. Camphausen, W. Dies, J. Ehrentraut etc. mit Portr.,
  Karten und Plänen. [In 12 Lfgn.] 1. Lfg. Berlin, Grote's Verl. 48 S.
  mit 2 Holzschntaf. Lex.-8.
Fight, The, at Dame Europa's School: showing how the German Boy
```

```
thrashed the French Boy, and how the English Boy looked on. Salisbury,
  Brown; Simpkin. 28 p. 12.
Fischbach, Gust., Krieg von 1870. Die Belagerung und das Bombar-
  dement von Strassburg. Strassburg, Treuttel & Würtz. IV-185 S. 8.
                                                              n. 73 x
Fix, W., 1870. Des Vaterlandes Kampf u. Sieg. Historisches Bilderbuch
  für deutsche Knaben. Mit 18 Bildern in Farbendr., gezeichnet von Paul
  Kiederich. Lippstadt, Staats. 38 S. gr. 4. geb.
                                                             n. 15/6
Formsell, H., Tyskland, Frankrike och Sverige. Aftryck ur Svensk tid-
  skrift 1870, 6:e häft. 1:a och 2:a uppl. Stockholm, Samson & Wallin.
  55 s. 8.
                                                                75 ore
Frankrike, Tyskland och Skandinavien. Nägra ord till den preussiska
  politikens svenska försvarare. Aftryck ur Nordisk tidskrift för 1870.
  Stockholm, Ad. Bonnier. 32 S. 8.
                                                               50 öre.
Franz, A., der deutsche Krieg von 1870 gegen den Erbfeind. Seine Ent-
  stehung und sein Fortgang bis zu den neuesten Ereignissen. 1-5 Hft.
  Berlin, Beck. III u. S. 1—388. gr. 8.
                                                            à n. 5 Syr.
Franzosem, die, in Deutschland. München, Fritsch. 60 S. gr. 8. n. 4 Jyr.
Franzosenkrieg, der, von 1870. 1. Buch: Der wahre casus belli
  oder die Geheimnisse des Unterrocks. Von Homer dem Jüngern. Berlin,
  Thiele. 15 S. gr. 16.
                                                            baar 1 Syr.
Freiheit, die deutsche christliche, in dem welthistorischen Kriegskampfe
  gegen den staatlichen und kirchlichen Absolutismus Paris und Rom.
  München, L. Finsterlin. 15 S. gr. 8.
                                                                3 Syr:
Führer, der, auf dem Kriegsschauplatze. Mit kartograph. Darstellungen.
  Nr. 1—6. Leipzig, Loës. S. 1—48. hoch 4.
                                                            à 21/2 Syr.
Fundament und Krone des deutschen Krieges von 1870. Fass-
  liche Vorstudie zur gründlicheren Betrachtung und Geschichte dieses
  Krieges. Vom Verfasser der Biographie "Marschall Vorwärts." Barmen,
  Langewiesche's Verl. 128 S. 8.
                                                              n. 13 🍣
Gedenkblatt aus Deutschlands Geschichte. Vollständige Sammlung
  d. officiellen Kriegs-Depeschen vom Monat August, September u. October.
  Altona. (Hamburg, Grüning.) 94 S. gr. 16.
                                                                5 Syr:
         – dasselbe vom Monat November. Ebds. S. 95—128. gr. 16.
                                          11/2 Syr. (Aug.—Nov. 61/2 Syr.)
Gebhardt, Rabb. Dr., unsere Ehre. Ansprache, gehalten am Bettage,
  den 27. Juli 1870. Bromberg, Carow. 8 S. gr. 8.
                                                         baar n. 2 5m.
Geheim, Het, van den oorlog. Een waar overzigt van de houding der
  beide grootmagten, Frankrijk en Duitschland, bij de oorlogsverklaring
  aan den Koning van Pruissen, in Julij 1870, door J. L. B. 4e vermeer-
  derde druk. Utrecht, J. J. H. Kemmer. 28 bl. 8.
Geschichte, illustrirte, des Krieges vom Jahre 1870. In 12 Heften.
  1-6. Heft. Stuttgart, Schönlein. S. 1-144 m. 3 lith. Karten in gr. Fol.
  und eingedr. Holzschn. hoch 4.
                                                       baar à 21/2 Syr.
Geums, M. van, Oorlogslessen, godsdienstige toespraken. Uitgegeven ten
  voordeele van de vereeniging "het roode kruis" Leeuwarden, H. Kuipers.
Gielmester, Ferd., Kaiser oder König? Beitrag zur Klärung einer
  Tagesfrage. Hamburg, Grüning. 33 S. gr. 8.
Gigi, Alex., illustrirte Geschichte des deutsch-französischen Krieges von
  1870. Für das Volk bearbeitet. In 16 Heften. 1-7. Heft. Wien, Hart-
  leben. S. 1—168 m. eingedr. Holzschn. hoch 4.
Gmocchi-Viani, Osvaldo, Il trovatello ossia dalla ruota alla guerra.
  Genova, tip. Artisti-Tipografi. 72 p. 16.
                                                             L. 0, 50.
Greg, William Rathbone, The Great Duel: Its true Meaning and Issue.
                                                            2 sh. 6 d.
Greuelthaten, die blutigen, der französischen Armee! oder die Hyanen
  des Schlachtfeldes! Bestialische Verbrechen, welche an unsern tapferen
  verwundeten Brüdern auf dem Schlachtfelde und in den Lazarethen von
  Turcos, Zuaven und Franzosen begangen wurden. Nach authentischen
 Berichten zusammengestellt. Nebst einer Skizze Napoleon III., seines
Lebens und seiner Thaten. Berlin, Gräbner. 16 8. gr. 8. bear 2 1/2 Spr.
```

```
Gricourt, Marquis v., die Beziehungen Frankreichs zu Deutschland unter
  Napoleon III. Aus dem Französischen von A. Mels. Kassel, Kay. 34 S.
  gr. 8.
Griesinger, Thdr., 1870. Der grosse Entscheidungskampf swischen
 Deutschland und Frankreich geschildert. Mit vielen Abbildungen in ein-
  gedr. Holzschn. In 12 - 15 Lign. 1 - 5. Lig. Stuttgart, Griesinger.
  8.1 - 124. 4.
                                                              à 4 Syr.
Green van Prinsterer, Is Nederland veilig? I en II. Amster-
  dam, Höveker en zoon. VIII-8 bl. 8.
                                                              f. 0, 10.
 Lotharingen en de Elzas? Aldaar. 8 bl. 8.
                                                              f. 0, 10.
  ___ _ Neutraliteit. Aldaar. 8 bl. 8.
                                                              f. 0, 10.
Gaverra franco-prussiana. L'esercito italiano e il generale Govone Mi-
  nistro della guerra; considerazioni politico-militari di L. di Co. Firenze,
  tip. Niccolai. 19 p. 8.
                                                             L. 0, 40.
Gutzkow, Karl, Das Duell wegen Ems. Gedanken über den Frieden.
  Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. 15 S. gr. 8.
                                                           n. 21,2 597.
                                      _ 2. Aufl. Ebds. 15 S. gr. 8.
                                                              n. 1/6 4
         Het duel tusschen twee volken. Gedachten over den vrede.
  Amsterdam, T. Kouwenaar. 14 bl. 8.
                                                               f. 0,75.
Haar, B. ter, Wijsheid en oorlogswapenen. Leerrede over Prediker IX:
  18a. Uitgesproken 25 September 1870 in de Domkerk ter godsdienstige
  opening van het academiejaar. Utrecht, C. van der Post Jr. 20 bl. 8.
                                                              f. 0, 30.
Hahm, C. U., die deutschen Frauenvereine unter dem rothen Kreuze. Mit
  besonderer Beziehung auf die Gewinnung weiblicher Pflegekräfte. Reut-
  lingen, Rupp. IV—106 S. gr. 8.
                                                            n. 12 Syr..
          Werner, 1870. Der Krieg Deutschlands gegen Frankreich. Ge-
  schrieben und zusammengestellt. Illustrirt mit zahlreichen Abbildungen
  in Holzschn. 1-4. Lfg. Bielefeld, Velhagen & Klasing. S. 1-192. 4.
Hazelius, J. A., Kriget emellan Tyskland och Frankrike, dess orsaker
  och närmaste följder. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 48 s. 8. 50 öre.
  2:a uppl. Med några tillägg. Ibid. 55 S. 8.
Hebt goeden moed. Een woord tot allen, inzonderheid tot onze soldaten,
  Heusden, A. Gezelle Meerburg. II—16 bl. 8. f. 0,06; 25 ex. f. 1,37\frac{1}{2};
  50 ex. f. 2,50; 100 ex.
                                                              f. 4, 50.
Held, Alexis, der Antheil der bayerischen Armee an dem Nationalkriege
  gegen Frankreich im Jahre 1870. Nach officiellen Quellen und Mitthei-
  lungen bearbeitet. In 12-15 Lign. 1-4. Lig. München, Merhoff.
  192 S. gr. 8.
                                                          baar à 4 Syr.
Melden, deutsche, des Krieges von 1870. Eine Kriegsschilderung mit
  15 Portraits in Stahlstich. Leipzig, Dürr'sche Buchh. 28 S. gr. 4. In
                                                               n. 1 🗫
        _ dass. m. 16 Portr. in Stahlst. 2. verm. Aufl. Ebds. 28 S. 4. n. 1 🛷
Hemkel, Rückblick auf das Jahr 1813 mit seinen Helden, Thaten und
  Liedern. Ein Scherflein zu dem jetzigen Kampfe der Deutschen mit den
  Franzosen. Cassel, Freyschmidt. 72 S. 8.
                                                         baar n. 3 Syr:
Meye, J. P., Neerlands onzijdigheid. Een vliegend blad. (Uittreksel uit
  een brief.) Amsterdam, G. L. Funke. 4 bl. 8
                                                              f. 0, 10.
 Herehenbach, Wilh., die Hyanen des Schlachtfeldes. Erzählung
  dem deutsch-französischen Kriege im Jahre 1870. Mühlheim a. d. R.,
  Bagel. 78 S. 8.
Hildebrandt-Wieste, Ad. M., über Wappen u. Banner des deutschen
  Reiches. Berlin, Mitscher & Röstell. 16 S. mit 2 chromolith. Taf. gr. 8.
                                                              n. 13
Hirsch, Franz, vom deutschen Elsass. Briefe an einen Freund. Leipzig,
  Payne. 54 8. br. 8.
Firth, Geo., Tagebuch des deutsch-französischen Krieges 1870.
  Sammlung der wichtigsten Quellen. Im Vereine mit Dr. Jul. v. Gosen
  bearbeitet. 1. Hft. Berlin, Stilke u. van Muyden. VIII-160 Sp. 4.
                                                               D. 1/2 4
```

```
Mach Deutschland! Hurrah Preussen, Hrsg. von H. Goedsche u. He-
  sekiel. Red.: H. Goedsche. 1870. Nr. 1-10. à 8 S. mit eingedr.
  Holzschn. Berlin, Goedsche. 4.
                                                              baar 1/3 🎝
Exact Pruissen zich will uitbreiden. Graaf Bismarcks politiek.
                                                                Arnhem,
  J. van Egmond Jr. 43 bl. 8.
                                                                f. 0. 40.
Macher, Osk., und Frz. Otto, das grosse Jahr 1870. Neues vaterlän-
  disches Ehrenbuch. Grosse Tage aus Deutschlands neuester Geschichte.
  Ein Gedenkbuch an die wichtigsten Ereignisse des nationalen Krieges im
  Jahre der deutschen Einigung. Mit zahlreichen Text-Illustrationen,
  6 Tonbildern und einem bunten Titelbilde in Holzschn. Stuttgart 1871,
                                                n. 1 $; cart. n. 1 3
  Spamer. VIII—272 S. gr. 8.
Hohenthal, Graf, vollständige Geschichte des deutsch-französischen
  Krieges von 1870 in zusammenhängender übersichtlicher und populärer
  Darstellung nach den besten Quellen und amtlichen Berichten. Ein Ge-
  denk- und Erinnerungsbuch für alle Zeitgenossen und Mitkampfer. Mit
  Karten, Plänen, Abbildungen in eingedr. Holzschn. und einem Wegweiser
  für Reisende auf dem Schlachtfelde. In 2 Thln. 1. Thl. Von Ems bis
  Mets. Leipzig 1871, R. Schäfer. 184 S. br. 8.
Hopf, A., offen geschriebbener Schreibe-Brief von Isaak Mauses Hersch
  an Herrn Louis aus Paris, Aufenthalt szor Szeit unbekant. Berlin, Prager.
Hoyns, Geo., die Zurücknahme von Elsass und Lothringen. Ein Wort
  über den Karakter der Franzosen und seine Entwickelung an die Gegner
  jener Zurücknahme. Hannover, Schmorl und von Seefeld. 15 S. gr. 8.
                                                                21/2 5577:
Hugo, Victor, Napoleon der Kleine. Aus dem Französischen.
                                                                3. Ausg.
  Bremen, Kühtmann. VIII—314 S. 8.
                                                                n. 23 4
Human und Ermst des deutschen Krieges im Jahre 1870.
                                                               Piquante,
  humoristische und ernst-interessante Züge des Soldatenlebens
                                                              aus dem
  Franzosenkriege. Ein Gedenkblatt für das deutsche Volk.
                                                            Wittenberg,
  Herrosé. 64 S. 16.
                                                                n. 3 Stor.
Mundt v. Hafften-Turowo, militairisch-politische Berichte über
  die französische Armee und das französische Volk. Neue Ausg. Berlin,
  Weber's Verlag. XX-234 S. gr. 8.
                                                           baar n. 12 🖈
Jaar, Het bloedige, 1870. Voorspellingen van den ouden schaapherder
  Thomas, voor het jaar 1870, waarvan de vervulling thans begint (voor-
  zegd in 1869). Naar het Hoogduitsch. Amsterdam, Erven, H. v. Munster
  en soon. 8 bl. 8.
                                                                f. Q, 10.
Jahm, Gust., der Krieg v. 1870. Dem deutschen Volke erzählt. 1. Abth.
  Halle 1871, Mühlmann. 174 S. 8.
                                                               n. 12 Syr.
Ima Bivouak. Humoristische Erzählungen und Anekdoten aus den Feld-
  zügen v. 1866 und 1870. Berlin 1871, Cronbach. 92 S. gr. 16.
Jugend- und Haushibliothek, illustrirte. Neue Folge. Die
  Welt in Waffen. IV. Die Welt in Waffen im 19. Jahrhundert. II. [An
  Stelle von R. v. Berndt's illustr. Soldatenbuch.] 3. Aufl. Leipzig 1871,
                     à n. 1 of 25 Syr; geb. à n. 2 of.
      Inhalt: 4. Geschichts- und Kriegsbilder aus der alten und neuen Welt, im siebenten
      Jahrzehnt (1861—1870). Unter Mitwirkung von Major K. G. v. Berneck hreg. von
      Major a. D. F. v. Köppen. Mit 150 Text-Abbildungen, einem bunten Titelbilde, 5 color. Bl. europäischer Heerestypen nach Zeichnungen v. A. Beck, sowie 24 Portr.
      deutscher Heersthrer auf 4 Tontaf. in Holzschn. XVI-402 S.
    iser, K., drei Fragen über den deutsch-französischen Krieg beant-
 wortet. Tilsit, Loesch. 22 S. 8.
                                                               n. 8 57.
Maiserreich, das, im Kuckkasten oder Bonaparte's Leben, Thaten und
 Höllenfahrt. Altona, Verlags-Bureau. 16 S. gr. 8.
Meiserdemmets Stridsmagt. Kort Oversigt over den franske Armee
  ved Krigens Udbrud. Oversat fra Tydsk. 1 Commission hos A. Cammer-
Messel, Prem.-Lieut. a. D. C. v., der Krieg Deutschlands gegen Frank-
 reich im Jahre 1870. Mit Karten, Plänen etc. 1-7. Lfg. Berlin, Fr.
 Schulze. 8. 1-304 m. 1 lith. Karte und 2 lith. Planen in 8. und qu. 4.
 gr. 8.
IIrm, G. M., die deutschen Helden im Siegesjahre 1870. Ein Soldaten-
```

```
bilderbuch für deutsche Knaben. 8 color. Steintaf. Stuttgart, Nitzschla.
  qu. Fol. geb.
                                                                 25 Syr.
Michasteuber, Herm., deutsche Helden des Krieges von 1870. Eine
  Kriegsschilderung. Mit 16 Portr. in Stahlet. 8. verm Aufl. Leipsig,
  Dürr'sche Buchh. 31 S. 4. In Carton.
                                                                n. 1 45
      ___ dasselbe. 4. Aufl. Ebds. 84 8. gr. 4.
                                                    Ausg. m. 25 Portr. in Stahlst. n. 11/2 of; auf Velinp. in engl. Einb.
                                                              n. 22 3 3
Monig, Rob., Der grosse Krieg gegen Frankreich im Jahre 1870. Der
  deutschen Jugend erzählt. Mit 8 Bildern von Camphausen, Hünten,
  Kaiser, Schweitzer und Simmler in Holzschn. Bieleseld, Velhagen u. Kla-
  sing. VI-384 S. gr. 8. geb.
                                                             n. 11/2 45
Moetsveld, C. E. van, De swaarden tot spaden, de spiesen tot sikkels
  geschmeed! Een vredewoord in oorlogstijd. Uitgesproken te 's Graven-
  hage, 4 September 1870. Schoonhoven, S. E. van Nooten. 32 bl. 8.
                                                               £ 0, 30.
Marciner, A. J. C., Noch Frankrijk noch Pruissen! Beginselen van con-
 servatieve staatkunde. Onze weerbaarheid. 's Hertogenboech, W. C. ven
 Heusden. 63 bl. 8.
                                                               f. 0, 50.
Mrieg, der, 1870. Die neueste europäische Krisis vesursacht durch die
 spanische Throncandidatur des Prinzen Leopold von Hohenzollern. Be-
 leuchtet v. einem Ex-Diplomaten. Leipzig, Lissner. 24 S. gr. 8. n. 21/2 Syr.
        - der, von 1870 zwischen Deutschland und Frankreich. Ueber-
 sichtlich nach authentischen Akten susammengestellt. 1-8. Lig. Frank-
 furt a. M., Winter. S. 1—96. 8.
                                                       baar à n. 5 Spr.
  ____ der, zwischen Deutschland und Frankreich im Jahre 1870. Von
 einem Landwehrmann. 1. Abth. Minden, A. Volkening, 80 S. 8.
____ der, von 1970 in Depeschen. Zusammenstellung sämmtlicher
 amtlicher Depeschen nebst Beigabe v. patriotischen Gedichten. Berlin,
 Prager. 1-4. Hft. à 24 S. S.
                                                               à 5 5m
     ... der deutsch-französische. Chronologische Uebersicht aller Acten-
 stücke, Erlasse, politischen und strategischen Berichte, der verschiedenen
 Aeusserungen der Presse etc. in Besug auf Entstehung und Führung des
 Krieges vom Beginne der entstandenen Verwickelungen im Juli 1870.
 Unter Mitwirkung eigener Berichterstatter dargestellt für das deutsche
 Volk. 1-3. Lfg. 1-4. Aufl. Leipzig, Serbe. S. 1-128 mit eingedr.
 Holzschn. u. 1 Karte in Holzschn. in Fol. gr. 8.
                                                          n. 21/2 500:
        dasselbe. 1. Lfg. 5. Aufl. Ebds. 8. 1—48 mit eingedr. Holz-
 schnitten u. 1 Karte in Holzschn. in gr. 4. gr. 8.
   ____ dasselbe. 4-9. Lfg. Ebds. 1. Bd. 8. 129-372 Schluss mit
                                                          à m. 21/2 5/20
 eingedr. Holzschn. gr. 8.
  ____ der deutsch-französische, im Jahre 1870 oder Deutschlands Frei-
 heitskampf gegen Frankreichs Gewaltherrschaft. Historisch erzählt von
 H. v. B. Mit Portr., Gefechtsseenen, Karten u. Plänen in eingedr. Holssehm
 1. Lfg. Elbing, Neumann-Hartmann's Verl. S. 1-48. gr. 8. baar 5 gyr.
 der deutsch-französische, im Jahre 1870. Eine Zusammenstellung
 von Zeitungsnachrichten und Circulardepeschen in geordneter Reihenfolge
 und Bearbeitung nach guten Quellen. Anh.: Offizielle Kriegsnachrichten.
 In 2 Hftn. 1. Hft. Langensalza, Beltz. 88 S. 8.
   ----- der deutsch-fransösische, im Jahre 1870. Beschreibung der
 Schlachten bei Weissenburg, Wörth, Mets, Gravelotte, Mars la Tour,
 Beaumont, Sedan etc. Mit 16 Bildnissen d. hervorragendsten Heesführer
 beider Nationen in eingedr. Holzschn. Stuttgart, Fischhaber. 40 S. gr. 16.
       - mit Frankreich! Aufruf an das deutsche Volk! Berlin, Grähner.
 15 8. 8.
                                                         bear 11/2 /m.
         der, gegen die Fransosen im Jahre 1870. Eine gereimte Mis-
 sionspredigt, gehalten im Sack und in der Asche von einem Berliner Er-
 satz-Reservisten. Mit Illustr. in Holsschn. Berlin, Kiessling. 23 S. gr. 4.
     __ der gegenwärtige, die neutralen Mächte und ihre Interessen.
 Berlin, Springer's Verl. 24 S. gr. 8.
```

```
Mrieg, der heilige, 1870. In ca. 20 Lfgn. 1-6. Lfg. Leipzig, Payne-
 8. 1—96 mit eingedr. Holzschn. und 18 Holzschntaf. u. 1 Karte in Holz-
  schnitt u. Buntdr. gr. 4.
                                                      baar à n. 5 Syr.
Mriegs-Blatter, deutsche. Nr. 1-8. Dresden, Schulbuchh. 52 8.
                                                             a 1 Syr.
          fliegende. Die neuesten Nachrichten vom Kriegsschauplatze.
  1-8. Hft. Dresden, A. Wolf. S. 1-128 mit 8 color. Steintaf. gr. 4.
                                                         baar à 3 Syr.
         fliegende, des Daheim. 1. Hft. Leipzig, Daheim-Expedition. 32 8.
  mit eingedr. Holsschn. hoch 4.
                                                           baar 4 Syr.
Mriegs-Chronik, illustrirte. 1. Hft. Ulm, v. Ebner. 24 S. mit ein-
  gedr. Holzschn. gr. 4.
         Gedenkbuch an den deutsch-französischen Feldzug von 1870. In
 ca. 20 Lfgn. 1-6. Lfg. Leipzig, Weber. S. 1-96 m. eingedr. Holzschn.
                                                      baar à n. 5 Spr.
Mrlegsgeschiehte von 1870 in officiellen Depeschen. I. Altona,
                                                             n. 5 9
 Mentzel. 32 S. 8.
Mrlegskalender, deutscher. 1870. 1. Hft. Erlangen, Besold. IV-
 48 S. gr. 16.
                                                        baar n. 5 Syr.
Mriegs-Laterne, deutsche. Nr. 1. Wer Er ist und was Er ist.
 Hrsg. zu Nutz und Frommen von Jung und Alt von Schlagdrein und
 Fürchtdichnicht, unverfrorene Laternenanzünder zu Berlin. Berlin, Thiele.
  12 S. gr. 8.
                                                           baar 1 Sm.
Mriegsmascht, die, des norddeutschen Bundes und Frankreichs. An-
  fang 1870. Von J. N. Wien, Seidel & Sohn in Comm. 241 S. gr. 8.
                                                            n. 11/3 3
Mriegs-Nachrichtem, offizielle, aus d. deutsch-französischen Kriege
 im Jahre 1870. 1. 2. Lfg. Glats, Hirschberg. 8. 1-48. 16,
                                                    baar n.n. 11 2 5gr.
Eiriegsschauplatz, der. [Separat-Ausgabe des "Omnibus"] 1. Hft.
 Leipzig, Omnibus-Expedition. 36 S. mit eingedruckten Holzschn.
                                                               gr. 4.
Mriegs-Zeitung. Tagesbericht der "militärischen Blätter" vom Kriegs-
 schauplatze. Red.: G. v. Glasenapp. Jahrgang 1870. Nr. 1. (11/4 B.
 mit eingedr. Holsschn.) Berlin, Expedition der militärischen Blätter.
                                                        à Nr. 21/2 Syr.
         deutsche. Illustrirte Blätter vom Krieg 1870. Nr. 1-9. Stutt-
 gart, G. Weise. S. 1—143 mit eingedr. Holzschn. Fol.
                                                        baar à 5 Syr.
      illustrirte. Original-Berichte vom Kriegs-Schauplatze 1870. Nr. 1.
  Leipzig, Minde. 8 S. mit eingedr. Holzschn. hoch 4.
Mrigs-Bibliothek. Oplysende og underholdende Skildringer fra
 Krigen i 1870. Med Illustrationer. Ferslew. 1-10. Hefte à 32 S. og
  2 Kort. 8.
                                                             à 12 sk.
Mrigem mellem Frankrig og Tydskland 1870. Fortællinger, Skizzer og
  Episoder fra Krigsskuepladsen. Af H. S. Med Billeder. Strandberg. I. II.
  à 64 S. S.
                                                             à 24 sk.
Mullemann, Rdf., Germania. Nürnberg, Korn. 13 S. gr. 16.
                                                    baar n.n. 21/2 557.
Mupseh, E., unter dem rothen Kreuz. Reiseskizzen vom Kriegsschau-
  platze über Liebesgaben-Vertheilung, Krankenpflege und Geheimnisse der
  Hülfsvereine. Berlin, Kortkampf. 68 S. gr. 8. n. 1/3 $
Land, unser wiedergewonnenes. Beitrage zur Kenntniss des deutschen
  Gebietes in Elsass und Lothringen. Berlin, Dümmler's Verl. III-75 S.
                                                             n. 1/3 $
Laurillard, E., 1 Sam. XIX: 8a. Wederom krijg! Toespraak in de
  Westerkerk, te Amsterdam, den 7den Augustus 1870. Amsterdam, D. B.
  Centen. 19 bl. 8.
                                                             f. 0, 30.
Lebem, deutsches, in Kampf und Sieg. Bremen, Müller. 147 S. mit 6
  Chromolith, und 1 Titelbl. in Tondr. Imp.-4.
                                                  geb. n. 91/2 $; mit
  Lederräcken n. 12 $\pi$: in Leder mit Goldschn.
                                                          n. 141<sub>2</sub> "5
Leistner, Ernst, das deutsche Volk in Waffen im zweiten Franzosen-
  kriege. Heldenthaten, hervorragende Erlebnisse und Abenteuer einzelner
```

```
Soldaten des deutschen Heeres im Kriege gegen Frankreich 1870. Nach
  eigenen Erzählungen und Briefen der Soldaten, sowie nach bewährten
  Nachrichten aus dem Felde für das deutsche Volk gesammelt und wieder-
  erzählt. 1. Heft. Leipzig, O. Voigt. IV-56 S. 8.
                                                               n. 5 577:
Leland, Charles G., France, Alsace and Lorraine. 24 p. 8.
Letters on the War. By Mommsen, Strauss, Max Müller and Carlyle.
  120 p. 8.
                                                             2 sh. 6 d.
Lems, Gust., die alten Reichslande Elsass und Lothringen und ihre
  Stellung sum neuen Reiche. Eine Skizze. Greifswald, Bamberg. 69 S.
  gr. 8.
                                                               n. 1/3 45
Loher, Frs. v., Abrechnung mit Frankreich. Aus d. Ergänzungsblättern
  sur Kenntniss der Gegenwart.] Hildburghausen, bibliogr. Institut.
  gr. 8.
                                                                  3 Syr:
Lubojatzky, Frz., die Kriegs-Chronik vom Jahre 1870. Auf Grund
  authentischer Quellen bearb. 1-6. Heft. Dresden, A. Wolf. S. 1-288
  mit eingedr. Holzschn, und 6 Chromolith. gr. 8.
                                                           baar à 5 Syr.
Maccia, Raimondo, La neutralità. Dialogo tra Francia e Italia. Seconda
  edizione con aggiunte. Tip. Baglione. 20 p. 8.
Maifatti, B., Notizie intorno al campo della guerra sul medio e basso
  Reno. Milano, tip. della Perseveranza. 11 p. con carta geografica. 16.
Viamader, Två, i Rhentrakterna under kriget 1870 af Turdus Merula.
  Stockholm, C. E. Fritzes bokh. 75 S. 8.
                                                                75 öre.
Mammem van beteekenis in onse dagen. Met portretten. afl. 1. Haar-
  lem, A. C. Kruseman. bl. 1-32 met gelith. portret van Graaf von Bis-
  mark en autografie van het geheime traktaat tusschen Frankrijk en Pruis-
  sen. 8.
                                                               f. 0, 30.
      De 1e bundel, waarvor men zich slechts verbindt, zal in 20 afl. com-
    pleet zijn. De prijs der volgende aflev. is f. 0, 20.
Mariimi, Angelo, Dei grandi avvenimenti in Francia e della loro in
  fluenza sul corso della civiltà e della politica. Cremona, tip. Fezzi. 500 p-
Marketenderin, die. 1-4. Heft à 1 Bl. Berlin, Cronbach. 4.
                                                         baar à 21/2 550.
Mascher, H. A., norddentsches Kriegshandbuch zum amtlichen Gebrauch
  für die Civilverwaltungsbehörden u. Civilbeamten, [Landräthe, Amtmänner,
  Bürgermeister und Ortsschulzen etc.] sowie für die Offiziere und Militair-
  beamten Norddeutschlands im Mobilmachungsfalle. 4. verm. und gänzlich
  umgearb. Anfl. Potsdam, Döring. V-105 S. 8.
                                                          baar n. 🔩 🎜
Maurer, Frz., Deutschlands strategische Grenze gegen Frankreich. [Aus
  den Ergänzungsblättern zur Kenntniss der Gegenwart.] Mit einer chro-
  molith. Karte in Fol. Hildburghausen, bibliograph. Institut. 8 S. gr. 8.
                                                                  4 Syr.
Menger, Rdph., Geschichte des deutschen Krieges von 1870 wider den
  Erbfeind. In übersichtlich populärer Darstellung. Mit einer Generalkarte
  in Holzschn. und in Fol., Schlachtenplänen und Abbildungen in eingedr.
  Holzschn. Berlin, Ebeling & Plahn. 193 S. mit 1 Portr. in Holzschn. 8.
MECHACI, Wolfg., Elsass und Lothringen sind und bleiben unser. 1. u. 2.
  unveränd. Aufl. Stuttgart, Kröner. 95 S. gr. S.
                                                                 13 -3
       - Geschichte des fransösischen Krieges von 1870. In ca. 12 Lfgn.
  1. Lfg. Stuttgart, Krabbe. 96 S. S.
Michell, Rev. W., Sermon: England's Grief at Foreign War. 16 p. 8.
Muchifeld, Jul., Eugenie, die Exkaiserin der Franzosen. Ein Nachtbild
 aus der Geschichte der Neuseit. 1. u. 2. Aufl. Bieleseld, Thiele & Co.
 30 S. 8.
                                                                21/2 5
        ... der deutsch-französische Krieg von 1870. Chronik der Ereignisse.
 Mit vollständiger Kriegskarte, nöthig werdenden Plänen, Abbildungen,
 Portr. etc. 1-3. Lfg. Bielefeld, Thiele & Co. S. 1-144 mit eingedr.
 Holzschn. u. einer chromolith. Karte in Fol. hr. 8.
                                                         baar à 4 560.
       __ dasselbe. 2. Aufl. 1—4. Lfg. Bielefeld, Thiele & Co. S. 1—192
                                                          baar à 4 5
 mit eingedr. Holzschn. gr. 8.
```

```
Mildemer, Rud., deutsch-fransösische Kriegs-Chronik. Geschichtliche
  Darstellung des deutschen Nationalkrieges gegen Frankreich. Zur Erin-
  nerung f. Mitstreiter und Mitlebende. 1-3. Lfg. Halle, Hermann. S. 1-
                                                                à 8 Syr.
  128. gr. 8.
Minster, G. Graf su, Deutschlands Zukunft das deutsche Reich. Einige
  Betrachtungen über die jetsige Lage [September 1870.] Berlin, Janke.
  47 S. br. S.
                                                               n. 13 4
Napoleom. — Het leven van Napoleon III, ex-keizer der Franschen.
  Populair geschetst door S. M. N. C. Amsterdam, K. H. Schadd. 61 bl.
                                                               f, 0, 50.
        ... der Mordbrenner, der Verräther gegen Heer und Landwehr. Bis-
  her noch unenthüllte Geheimnisse aus seinem Leben. Berlin, Löchner.
                                                        baar n. 21 2 57.
  16 S. gr. 8.
   III., Kaiser der Fransosen, sein Leben und seine Thaten. Reut-
  lingen, Ensslin u. Laiblin. 53 S. gr. 16.
 ____ der entlarvte Verräther und bluttriefende Tyrann. Aufruf an die
  deutsche Nation und alle bedrohten Völker. Offene Wahrheiten und Ent-
  hüllungen. Von einem deutschen Patrioten. 1-5. Aufl. Breslau, Geb-
  hardi. 16 S. gr. 8.
                                                          baar 11/2 Spr.
        __ zonder kroon. Henri Rochefort. Uit het Duitsch vertaalt. Dord-
  recht, J. P. Revers. VI-88 bl. 8.
                                                                f. 0,75.
        _ Flucht aus Metz nach Paris. Leipzig, G. Schulze.
                                                           15 8. 8.
                                                             baar 1 Spr
         - verhängnissvollstes Jahr: 1870. Enthüllungen über sein Treiben,
  seine Politik, seinen Sturz und seinen Verrath an der französischen Na-
  tion. Aus dem Franz. des Jean de Ch-l. 1. Lfg. Leipzig, 1871, Serbe.
  1V-64 8. 8.
                                                               n. 5 Syr.
Nationalkrieg, der deutsche, 1870. 1-4. Heft. Leipzig, Quandt u.
  Händel. 8. 1—64 mit eingedr. Holzschn. 4.
                                                           à n. 21/2 Ser.
                  _ In Bildern nach Original-Skizzen ausgeführt.
  erläut. Text von Geo. Hiltl. Berlin, R. Lesser. 6 Steintaf. in Tondr.
  m. 2 S. Text. qu. Fol. In Carton.
                                       n. 11/2 $\pi$, einselne Blätter baar
                                                                  13
Naumdorff, J., Onder het roode kruis. Uit het Hoogduitsch door H. v.
  Leopold. 1e afl. Amsterdam, J. H. en G. van Heteren. IV bl. en bl. 1-80.
  8.
                                                               f. 0, 75.
      Complete in 4 afl.
Delsmer, Thdr., der Siegeszug der deutschen Idee. Blicke von dem
  Acusseren auf das Innere. Berlin, A. Duncker's Buch-Verl. 111-50 8.
  gr. 8.
                                                                 6 Syr.
Olsen, J., ber Danmark holde sig neutralt under Krigen mellem Prejsen
  og Frankrig? Et Par Tidsbetragtninger. A. A. Jørgensen. 32 S.
                                                                 20 sk.
Oorlog, De Fransch-Duitsche, Aan Nederland. Het gevaar nog niet voor-
  bij. Een ernstig woord in een ernstigen tijd. Nieuwediep, J. C. de
  Buisonjé.
           12 bl. 8.
                                                               f. 0, 10.
        _ De Fransch-Pruisische, in 1870. Nr. 1. Groningen, L. Beijer.
  bl. 1—24. 8.
                                                               f. 0, 10.
         Complete in 5 afl.
       __ De, tusschen Frankrijk en Duitschland. Met medewerking van
  eenige auteurs op letterkundig en krijgskundig gebied; onder redactie
  van George Kepper. 1e afl. Rotterdam, Nijgh en van Ditmar. bl. 1-48
  met gelith. portret van Wilhelm I. 8.
                                                              f. 0, 375.
Desterzee, J. J. van, Lankmoedigheid en kracht. Tijdpreck. Utrecht,
  Kemink en zoon. 82 bl. 8.
                                                               f. 0, 30.
        – Kriget. En tidspredikan. Öfversättning från holländskan af C.
  L. H. Forslind. Upsala, E. Edquist. 29 s. 8.
                                                               25 öre.
        ... De oorlogsbode. Tijdpreek in Augustus 1870. 's Gravenhage,
  M. J. Visser. 28 bl. 8.
                                                               f. 0, 80.
Oplossing, De, van het geheim van den oorlog tusschen Frankrijk en
 Duitschland, aangevangen door Napoleon III, in Julij 1870 door J. L. B.
 Utrecht, J. J. H. Kemmer. 80 bl. 8.
                                                              f. 0, 15.
```

```
Opzoomer, C. W., Frankrijk's onrecht in den oorlog van 1870. Am-
  sterdam, J. H. Gebhard on co. 74 bl. 8.
                                                              f. 0, 80.
Ordre de bataille, erste, der preussischen Armee im Kriege gegen Frank-
  reich. [Königl. Cabinets-Ordre vom 18. Juli 1870.] [Aus dem Militär-
  Wochenblatt.] Berlin, Mittler & Sohn. 52 S. 8.
                                                              n. 4 Syr.
1 Sto, Louise, Privatgeschichten der Weltgeschichte. 5. Bd.
                                                            Neufranzö-
  sisches und Altdeutsches. Ein Beitrag zu den Ereignissen von 1870.
                                                               11.9
  Leipzig, Matthes. XIV—244 S. 8.
Papers respecting the war between France and Prussia.
                                                             Nr. 1—3.
  (English Parliamentary Papers.)
Pfister, H., das französische und preussische Bataillon im Spiegel ihrer
  elementar-taktischen Fechtweise. Berlin, Voss. 29 S. 8.
Preussem, die tapfern, und ihre deutschen Waffenbrüder. Beider Hel-
  denmuth und Siege in den blutigen Kämpfen gegen Napoleon und die
  Franzosen. 1—3. Heft. Breslau, Dülfer in Comm. 8. 1—168. 8.
                                                          à n. 11/2 Syr.
         dasselbe. 1. Heft. Vom Beginne des Krieges bis zur Schlacht
  bei Wörth. Bbds. 2. Aufl. 57 S. 8.
                                                            n. 11/2 Syr.
Prophezeisung des alten Pfarrers zu Neustadt auf das Jahr 1870 und
  das Ende der Napoleonischen Herrschaft. Altona, Verlags-Bureau. 8 S.
         - merkwürdige, vom Welt-Kriege und Welt-Untergange im Jahre
  des Herrn 1870 und sequens. Aus einem alten Klosterarchive nach dem
  Urtexte des Pater Josephus, verdeutscht vom Cand. Dr. Ant. Rödelius.
  Ebds. 7 S. 8.
Quartierliste, neue, des gesammten deutschen Heeres in tabellarischer
  Uebersicht nebst Eintheilung der Regimenter, Organisation und Stärke.
  Mit Hinzufügung d. norddeutschen Flotte. Nach amtlichen Quellen bearb.
  vom Hauptm. v. K. Berlin, Schlesier. 24 S. 4.
                                                            baar 3 Syr.
Raad, Goode, van een beproefden strijder. Ter verspreiding onder de
  geliefde bewakers onzer grenzen. 1e-3e duizendtal. Amsterdam, C. J.
  van Soest 4 bl. 8.
                              f. 0, 01; 50 ex. f. 0, 45; 100 ex. f. 0, 80.
Hasch, Gust., aus dem Schuldbuch Louis Bonaparte's. 1—8. Lig. Stutt-
  gart, Kröner. 1. Bd. 256 S. 2. Bd. 256 S. gr. 16. baar à Lig. 46 $
Essepe, G. C. H., der deutsche Krieg. Rede gehalten im Hörsaal der
  Domschule zu Güstrow am 18. October 1870. Güstrow, Opits u. Co. in
  Comm. 16 B. gr. 8.
                                                       baar n. 21/2 35m
Reicks-Taschom-Kalemder, deutscher, für das J. 1871. 1. Jahrg.
  mit der Kriegschronik des Jahrs 1870. Dresden, Schulbuchh. 48 S. mit
  1 Portr. in Holsschn. 128.
                                       2 Mr.; in engl. Einb. n. 21/2 Spr.
Menexionem über die Kriegsentschädigungsfrage. In 2 Briefen. (Von
  Grafin v. Poninska.) Leipzig, Matthes. 8 8. gr. 8.
                                                             n. 1 577.
Memy, Max, der Deutschen Heldenkampf im Jahre 1870 in Wort und
  Lied. In ca. 8 Lfgn. 1-8. Lfg. Berlin, Klönne. S. 1-108. gr. 8.
                                                              1 8 Syr.
Expense d'un Allemand à M. Victor Hugo. Darmstadt, Zernin. 16 S.
Exception i anisodning af skriften: Kriget emellan Tyskland och Frankrike,
  dess orsaker och närmaste följder: af J. A. Haselius af —lm—. Steek-
  holm, Ad. Bonnier. 15 S. S.
Rimg, Max, die Weltgeschichte ist das Weltgericht Louis Napoless Bo-
 naparte. 1. 2. Aufl. Berlin, allgemeine deutsche Verlagsanstalt. VII-
 264 8. 8.
                                                             n. 45
Esttweger, Franz, der fransösisch-deutsche Krieg 1970. Sein Entstehen
 und sein Verlauf mit Beifügung aller darauf bezüglicher Aktenstücke
 bearbeitet. Mit Planen und Situations-Angaben. 1-7. Lig. Frankfurt
 a. M., Krebs-Schmidt. Sp. 1-336. 4.
                                                       baar à 31/4 Ser
Bohrbach, Dr. Carl, wofur wir kampfen. Ein Rundblick von jetst auf
 die kommenden Tage. 1. Aug. 1870. Gotha, Opets. 52 S. 8.
                                                              n. 5 Sm.
Bahffer, Ed., der deutsch-französische Krieg im Jahre 1870. Politisch-
 strategisch dargestellt. 1. Heft. Prag, Grégr u. Dattel. 16 S. m. singedr.
 Holzschn. gr. 4.
```

```
Mastew, W., der Krieg um die Rheingrenze 1870 politisch und militä-
 risch dargestellt. Mit Kriegskarten und Plänen. 1. Abth. Zürich, Schult-
  hess. 152 S. br. 8.
Railmann, Frdr. Aug., Motive für ein verjüngtes deutsches Kaiserthum
  unter dem starken erblichen Scepter der Hohenzollern. Wiesbaden, Lim-
  barth. 11 S. gr. 8.
Sander, Frdr., vier Tage in Metz während und nach der Uebergabe.
  Vortrag, gehalten in Barmen am 7. Nov. 1870. Barmen, Langewiesche's
  Verl. 17 S. gr. 8.
                                                         baar n. 5 Syr.
Scheitema, M. W., Over den oorlog en het roode kruis. Amsterdam,
  G. L. Funke. 63 bl. 8.
                                                               f. 0,20.
Scherz und Ermst aus der jetzigen Kriegszeit. Gesammelt für unsere
  Soldaten. Halle, Lippert'sche Buchh. IV-48 S. 8.
                                                          baar 21/2 577:
Semmidt, Adf., Elsass und Lothringen. Nachweis wie diese Provinsen
  dem deutschen Reiche verloren gingen. 2. verb. Aufl. Leipzig, Veit u.
  Comp. IV—68 S. gr. 8.
                                                                VII—
                                       _ 3. verm. Aufl. Ebds.
                                                              n. 13 4
  84 B. gr. 8.
        _ Ferd., der Franzosenkrieg. 1870. 1-5. Lfg. Berlin, Frz. Lobeck.
  8. 1—240. 8.
                                                              à 3 Syr:
         Gewalt und List Frankreichs gegen Deutschland seit dreihundert
  Jahren. Geschichtsbilder. I. II. u. III. Berlin, Kastner. V-36, 64 u.
  40 S. 16.
                                                             à 21/2 Syr.
Sehmeider, Ferd., acht Tage bei unseren Truppen vor Metz. Berlin,
  Mitscher u. Röstell in Comm. 31 S. 8.
                                                        baar n.n. 6 Spr.
Scholl, Carl, der gegenwärtige Krieg. Eine Betrachtung nach der Schlacht
  bei Sedan. [Aus "Es werde Licht."] Nürnberg, Zeh in Comm. 116 S.
  gr. 8.
                                                              n. 2 Syr.
Selaraman's, R., Kriegs-Broschüren. Nr. 1. Die Zurückerstattung alles
  alten und neuen französischen Länderraubes an Deutsche, Belgier, Schwei-
  ser, Spanier und Italiener. Nebst einem Schreiben an den Grafen Bismark.
  2. Aufl. Leipzig, O. Wigand. 48 S. 8.
                                                              n. 5 Syr.
                     I. Die europäische Diplomatie, die deutsche Volks-
  vertretung und die allgemeine Entwaffnung. Ebds. 39 S. 8.
Schreibebrief, erster und zweiter, des Lohgerbermeisters August Ku-
  licke an den Franzosenkaiser Louis Napoleon in Paris. [Aufgesangen vom
  Verfasser der "Chinesischen Briefe."] Berlin, Heidemann u. Co. 7 u. 8 8.
                                                             à 11/2 Syr.
  gr. B.
Schulze, Carl, der ewige Friede. Schätzbares Matderial von eenen deut-
  schen Kannenjiesser. Bei dem nächsten Friedensschluss zu beliebiger Be-
  nutzung vor Herrn Jrasen von Bismarck. Braunschweig, Huch. 15 S.
Schwarz - Both - Gold! Mahnruf an das deutsche Volk von
  einem nicht mehr activen preussischen Landwehrmanne. Leipzig, Reichert.
  16 S. 8.
Soltoft, C., om den franske Hærs Ordning. Tryde. 128 S. og 1 Tabel.
                                                                64 sk.
Sommer, der verhängsnissvolle. 1870. Aus der poetischen Erinnerung
  eines Naturforschers. Freiberg, Engelhardt. 23 S. 16.
Sometral, J. H., De oorlog van 1870. De aanvang van het godsgerigt.
  Nieuwediep, J. C. de Buisonjé. 24 bl. 8.
                                                               f. 0,80.
Smaftt, Willem, Deutschlands Heldenkampf gegen die Wälschen. Illu-
  strirte Geschichte des deutsch-französischen Feldzugs von 1870. In 2 Ab-
  theilungen. Für die Jugend bearbeitet. 1. Abth. Leipzig 1871, Lissner.
  V-136 S. m. 5 Holzschntaf. in br. 8. u. qu. 4. br. 8. geb.
Stake, Adf., er muss nieder! Sturmglockenrufe wider den Einbrecher.
  Berlin, Guttentag. 42 S. gr. 16.
                                       - 2. Aufl.
                                                  Ebds.
                                                         44 8.
                                                                 gr. 8.
                                                               21/2 9
Steger, Frdr., Das Elsass mit Deutsch-Lothringen. Land und Leute, Orts-
```

beschreibung, Geschichte und Sage. Mit 1 lith. u. color. Karte und einer

```
Ansicht des Strassburger Münsters in Holzschn.
                                                     Leipzig, Quandt u.
  Händel. VIII-91 S. gr. 8.
Stephens, H. A., A Constitutional View of the late War between the
  Staates. Its Causes, Character, Conduct, and Results, presented in a Series
  of Colloquies at Liberty Hall. In 2 vols., with Sixtheen Illustrations.
  National Publishing Company. 1482 p. 8.
Strauss, Dav. Frdr., Krieg und Friede. Zwei Briefe an Ernst Renan nebst
  dessen Antwort auf den ersten. Leipzig, Hirsel. 66 S. gr. 8. n. 1/2 4
                                       __ 2. Abdruck. Ebds. 66 S. 8.
                                                                n. 42 🗫
Stuart, M. Cohen, De genius des oorlogs. Een woord voor het oogen-
  blik, uitgesproken, Zondag 24 Juli 1870. Uitgegeven ten voordeele der
  achtergebleven betrekkingen van hen, die voor den dienst van het vader-
  land worden opgeroepen. 1e en 2e druk. Rotterdam, M. Wijt en zonen.
  23 bl. 8.
                                                                 f. 0,25.
Tagebuchblätter eines Sechsundaiebzigers, aus dem Feldzuge 1870.
  Von Niendorf bis vor Toul. Hamburg, Agentur d. rauhen Hauses. IV-
                                                               n. 14
Tankar om kriget och dermed sammanhängande förhällanden. För fol-
  ket af en man af folket. Stockholm, Ad. Bonnier. 41 S. 12.
Thleme, H., Louis Napoleon's Sünden-Register. Eine Stimme aus dem
  Volke. Berlin, Heidemann u. Co. 8 S. gr. 8.
Tiesmeyer, L., Reiseerinnerungen an den deutsch-französischen Krieg
  1870. Barmen, Klein. 36 S. 8.
                                                                n. 4 Syr.
Treitsehke, Heinr., was fordern wir von Frankreich? [Aus d. preuss.
  Jahrbüchern.] Berlin, G. Reimer. 45 S. gr. 8.
                                                                n. 6 Syr:
                                         2. unveränd. Abdr. Ebds. 478.
  8.
                                                                n. 6 Syr.
         What we Demand from France. Translated from the German.
  Macmillan. 110 p. 12.
                                                              2 sh. 6 d.
Tremdelemburg, Adf., Lücken im Völkerrecht. Betrachtungen und
  Vorschläge aus dem Jahre 1870. Leipzig, Hirzel. 64 S. gr. 8. n. 13 4
Trutzschler, Willib. v., illustrirter Kriegsschauplatz von Deutschland
  und Frankreich 1870. Ein geschichtliches Gedenkblatt für Alle. 1-
  13. Hft. Dresden, Tittel. S. 1-394 m. 18 Steintaf., wovon 4 in Ton-
  druck u. 9 color. gr. 8.
                                                            baar à 3 Sw:
        - neueste Welt-Ereignisse 1870, oder der grosse Kampf der deut-
  schen Nation gegen Frankreich. Ein geschichtliches Gedenkblatt für Alle.
  1-9. Hft. Ebds. 8. 1-416 m. 16 Steintaf., wovon 5 in Tondr. u. 11
  color. u. 1 color. Karte in gr. Fol. gr. 8.
Ucher Motiv und Berechtigung einer Paris aufzuerlegenden Steuer von
  100 Millionen Thaler als Beitrag zu einem Ehrendenkmal für die ge-
  fallenen deutschen Helden. Anhang zu der Broschüre: "Deutschlands
  Ehrendenkmal für seine gefallenen deutschen Helden. (Von Gräfin v. Po-
  ninska.) Leipzig, Matthes. 8 S. gr. 8.
                                                                n. 1 Syr.
        _ die Verantwortlichkeit im Kriege. 2. Aufl. Wien, Faesy & Frick.
  82 S. gr. 8.
Ursacken, die, der Capitulation von Sedan. Von einem Franzosen.
  [Aus dem grossen Generalstabe.] Aus dem Frans. v. A. Mels. Mit 2 lith.
  Schlachtplänen auf e. Steintaf. in qu. Fol. Berlin, Simion.
                                                            27 S. gr. 8.
                                                                n. 1/3
Usinger, Rdf., die Grenze zwischen Deutschland und Frankreich.
                                                                   Eine
  historische Skizze. Berlin, Mittler u. Sohn. 66 S. gr. 8.
                                                                n. 8 Syr:
Wall, De, van Parijs, voorspeld in Openbaringen XVIII. Kampen, J. Stuurop.
  13 bl. 8.
                                                                  f. 0,15.
Verisist - Liste des 12. (königl. sächs.) Armee-Corps. No. 1 u. 2 mit
  Nachtrag. Dresden. Leipsig, Heitmann. 4.
                                                         baar n. 51/2 Syn:
       Inhalt: 1. Schlacht bei St. Marie aux chênes u. St. Privat, am 18. August 1870.
      22 S. n. 2 Mr. — 2. Schlacht bei Nouart, Beaumont, Givonne u. Sedan, am 29. u. 80. Aug. u. 1. Sept. 1870 m. Nachtrag. 24 S. n. 8 Mr. 6 Pf.
 Verwey, L. H., Het roode kruis, noodsakelijk in den oorlog, nuttig in
```

```
vredestijd, ten allen tijde weldadig. Eene handleiding tot voorbereiding.
   2e vermeerderde druk. 's Gravenhage, Gebr. J. en H. van Langenhuysen.
                                                                  £. 0.40.
   44 bl. met 1 gelith. gekl. plaat. 8.
 Verzeichniss der anlässlich des Krieges von 1870 in Deutschland er-
   schienen Bücher und Karten. 1. Abth. geschlossen am 24. Septbr. 1870.
   Zusammengestellt von O. L. Cassel, Luckhardt's Verl. 30 S. 8.
                                                             bear 14 4
 Vetter, Joh., Deutschland's Sieg über welsches Wesen und Deutschlands
   Recht auf Elsass und Lothringen. Geschichtliche Abhandlung. 6. verb.
   Aufl. Karlsruhe, Braun. 38 S. gr. 8.
                                                                n. 4 Syr.
 Williami, P., La guerra presente e l'Italia. Firenze, tip. Barbèra. 52 p. 16.
       Estratto dall'Italia Nuova.
 Virehow, der erste Sanitätszug des Berliner Hülfs-Vereins für die deut-
   schen Armeen im Felde. Bericht. Berlin, A. Hirschwald. 34 S. 8.
                                                                n. 6 5/m.
 Vismara, Antonio, La repubblica di Parigi, ossia il 4 settembre 1870.
   Ricordi storici. Milano, C. Cioffi. 32 p. 16.
                                                                L. 0,30.
 West's, Carl, politische Briefe an Frdr. Kolb. Biel, Steinheil. 54 S.
                                                             bear 5 Syr
 Volger, Frz., Elsass, Lothringen und unsere Friedensbedingungen. Eine
   politische Studie. 1-3. Aufl. Anklam, Dietze's Buchh. 16 S. gr. 16.
                                                              n. 21/2 Syr.
 Volliskundgebung aus Süd-Deutschland. Die Mannheimer Volks-Ver-
   sammlung am 4. September 1870 mit den Ansprachen des Abgeordneten
   Staats-R. Dr. Lamey, des Abgeordneten Staats-Anw. Kieser µ. d. Stadtpsr.
                                                             baar 4 55r.
   Dr. Schellenberg. Mannheim, Schneider. 30 S. 8.
 Vom Kriegsschauplats. Illustrirte Kriegszeitung für Volk und Heer.
  Nr. 1-15. Stuttgart, E. Hallberger. Nr. 1: 2 B. m. eingedr. Holzschn.
   Fol.
 Votteler, C., das deutsche Heer in dem siegreichen Feldzug von 1870.
   12 lith. u. color. Erinnerungsblätter an die Heldenkämpfe der deutschen
   Truppen. Nach Orig.-Skizzen. Auf Stein gezeichnet v. A. Specht. Stutt-
   gart, Thienemann. 12 Bl. Erklärungen. qu. Fol.
                                                        baar 1 mg 6 Styr.
 Wachenhusen, Hans, der deutsche Volkskrieg. Illustrirte Schilde-
  rungen. Berlin, Hausfreund-Expedition.
                                           N. 1-17 & 8 S. m. eingedr.
  Holzschn.
                                                          baar a 2 5m.
Wacht am Rhein. Illustrirte Berichte vom Kriegsschauplatz in Deutsch-
  land und Frankreich. Nr. 1-22. Leipzig, Spamer. Sp. 1-528 m. ein-
                                                         baar à 21/2 50m.
  gedr. Holzschn. 4.
Waegner, W., Deutschlands Ehrentage. Schilderung des deutsch-
  französischen Krieges im Jahre 1870. Eine Gabe für den Weihnachtstisch
  für das deutsche Volk, insbesondere für die reifere Jugend. Mit 4 IIIn-
  strationen in Holzschn. Darmstadt, Will. VIII-200 S. 8.
Wagner, Adph., Elsass und Lothringen und ihre Wiedergewinnung für
  Deutschland, Leipzig, Duncker u. Humblot. III-90 S. 8.
                                                             n. 12 Spr.
                                2. u. 3. Auflage.
                                                   Estats.
                                                           VIII—101 8.
  gr. 8.
                                                              n. 12 5
                                         4-6. Aufl. Ebds.
                                                            XI-118 B.
  gr. 8.
                                                              B. 42 4
War Book and Gazetteer. Nos. I, and II. Letts. 72 p. 8.
     rte, die, am Rhein oder einige preussisch-französische Gedanken. Von
  einem stillen Beobachter, der kein Staatsmann ist. Wien 1871, Mayer u.
  Co. in Comm. 74 8. 8.
Was geschieht jetzt mit Napoleon und mit Frankreich. Politische Be-
  leuchtung von einem ehemaligen Diplomaten und Militär.
                                                           Leipzig, G.
  Schulze. 15 S. 8.
                                                            baar 1 Shr.
         - kraucht denn da im Busch herum? etc. oder Füsilier Kutschke
 wie er leibt und lebt. Eine echt deutsche Landsknechtfigur aus dem Fran-
 zosenkriege im Jahre 1870. Wittenberg, Herrosé. 16 8. 8.
Watterieh, der deutsche Name Germanen und die ethnographische Frage
 vom linken Rheinufer. Eine historische Untersuchung. Paderborn, Scho-
 ningh. VIII-1128. m. 1 lith. u. color. Karte in qu. 4. gr. 8. n. 3 $
```

Weber, Thdr., die Bedeutung des deutsch-französischen Krieges im Lichte der Vergangenheit und Gegenwart. Vortrag, gehalten zu Barmen am 25. August 1870. Barmen, Buchb. d. evangel. Gesellsch. 448. 8. 1/4 \$ Weller, Karl, Deutschlands Erhebung. Ein Ruf an Volk und Heer. Dresden, Schöpff. 7 S. gr. 16. Welt der Jugend. 25. u. 26. [6. Sammlung. 8. u. 4.] Bdchn. Leipzig à n. 1/4 4\$; gob. à n. 1/3 4\$ 1871, Spamer. gr. 8. Inhalt: 25. . . . . Glorreiche Tage. Bilder aus der ersten Zeit des deutschen Nationalkrieges gegen Frankreich 1870. Streitkräfte und Heerführer der kriegführenden Parteien. Von Major K. G. v. Bernek. Mit e. Tonbilde u. gegen 30 Text-illustr. in Holzschn., wovon 1 in qu. 4. 98 S. — 26. Die grossen Schlachttage aus dem Nationalkampf des einigen Deutschlands gegen Frankreich im J. 1870. Geschildert von M. G. Mohl. Mit e. Buntbilde u. 30 in den Text gedr. Abbildgn. in Holzschn. 104 S. Wer sind Sie denn eigentlich, Herr N. oder Herr M.? Enthällungen einer seltsamen Geschichte im Oktober 1870 während der Belagerung von Metz. Autorisirte deutsche Ausg. Berlin 1871, A. Abelsdorff. 83 S. m. 2 Steintafeln. gr. 8. Wiedemann, Frz., Kriegs-Scenen aus dem J. 1870. Mit 8 bunten Bildern in Oelfarbendruck nach Orig.-Aquarellen von E. Sachsse. Dresden, Meinhold u. Söhne. 20 S. 4. cart. n. 18 *Syr.* Winterfeld, A., Herrn Zappelmann's heitere Berichte vom Kriegsschau-1. Heft. Berlin, Grosser. 18 S. gr. 8. 21/2 591: \_ Karl, vollständige Geschichte des deutsch-französischen Krieges von 1870 von seiner Entstehung an, in zusammenhängender übersichtlicher und populärer Darstellung nach den besten Quellen und unter Benutzung der amtlichen Berichte. Ein Gedenk- und Erinnerungsbuch für alle Zeitgenossen und Mitkämpfer. Nebst genauer Beschreibung und Abbildung des Zündnadel- und Chassepotgewehres, der französischen Mitrailleuse, der Torpedos etc. Mit mehr als 40 Karten, Schlachtplänen und Porträts, sowie zahlreichen anderen Illustr. von C. Arnold, L. Burger, L. Lössler etc. in eingedr. Hoszschn. Berlin, Hempel. 384 S. m. 2 Steintaf. in Fol. gr. 8. Wisselimgh, E. J. van, Bij oorlogsgevaar. Toespraak, naar aanleiding van Lukas I: 74, 75, gehouden den 7 Augustus 1870. Uitgegeven ten voordeele der onverzorgde achtergebleven betrekkingen van hen, die uit Haarlemmermeer opgeroepen zijn tot bescherming van 's lands onzijdigheid. Amsterdam, Höveker en zoon. 20 bl. 8. f. 0, 25. Wohlfarth, Joh. Frdr. Thead., Der heilige Krieg des Jahres 1870. Ein Wort an das liebe deutsche Volk überhaupt und dessen Heldensöhne zu Felde, wie deren Angehörige daheim insbesondere. Berlin, Grosser. **18 S. 16.** n. 3 % Wolff, A., imod Strømmen. To Betragtninger under Krigen 1870. Schou. Worte, gefügelte, von E. M. Arndt, Klopstock, Stolberg, Herder, Rückert und Geibel an die Deutschen. Gütersloh, Bertelsmann. 36 S. gr. 8. Zundmadelm. Ernste und heitere Bilder aus dem dentschen Nationalkrieg gegen Napoleon III. Nr. 1-9. Darmstadt, Verl. und Depot gemeinnütziger Schriften. Imp.-Fol. Lith. baar à Nr. 2 Jan: Zur französischen Grenzregulirung. Deutsche Denkschriften aus den Verhandlungen des 2. Pariser Friedens. Berlin, Lüderitz' Verl. 80 S. gr. 8. n. 1|3 45 - Orientirung über die französische Armee. Mit 2 lith. Taf. Abbildungen. Berlin, Mittler u. Sohn. V-46 S. gr. 16.

# c) Die Niederlande.

Berchem, Wilhelmus, De nobili principatu Gelrie et eius origine nunc primum edidit L. A. J. Sloet van de Beele. Hagae Comitum, apud Martinum Nijhoff. XXVI—161 bl. 8.

```
Catalogus der tentoonstelling van Zeenwsche oud- en merkwaardigheden
  in de provincie Zeeland of elders voorhanden. Door het Zeeuwsch ge-
  nootschap der wetenschappen gehouden te Middelburg, van 1 Augustus-
  3 Sept. 1870. Middelburg, J. C. en W. Altorsfer. 68 bl. 8.
                                                                f. 0,25.
      De 2e vermeerderde druk bevat 84 bl.
                                                                f. 0,40.
Eichman, J. H., Eene bladsijde uit het verhaal van Leidens beleg en
  ontzet in 1574 toegelicht en verdedigd. Leiden, de Breuk en Smits.
                                                                f. 0,35.
Geschiedemis, Korte, des vaderlands, ten dienste van katholieke scholen.
  Tilburg, ter drukkerij van het R. K. jongensweeshuis. 1868. IV-232 bl.
                                                                f. 0,45.
Cram. Johan, De familie Schaffels. Arnhem, D. A. Thieme. IV-340 bl.
                                                                f. 3,25.
Green van Prinsterer, Mr. G., Nederlandsche Gedachten. No. 44
  -47. Amsterdam, Höveker en soon. à 8 bl. 8.
                                                              à f. 0,10.
Hardt, Luxemburger Weisthümer, als Nachlese zu Jacob Grimm's Weis-
  thümern gesammelt und eingeleitet. 4-6. Lfg. Luxemburg, Bück. S. 337
  -200. gr. 8.
                                                  n. 2 $\pi$; cplt. n. 4 $\pi$
Jamsen, H. Q., Vlaanderen in 1570: eene schets hoe men er voor de
  hervorming leefde en stierf. No. 1 (jaarg. 1870.) van: Voor driehonderd
  iaren. Volksbladen ter berinnering aan de schoonste bladzijden uit onze
  geschiedenis. Harderwijk, M. C. Bronsveld. 18 bl. 8. Bij inteek. f. 0,20;
  buiten inteek.
                                                                f. 0,30.
Leemans, C., Het rijks museum van oudheden en het rijks ethnographisch
  museum te Leiden gedurende het jaar 1869. Leiden, T. Hooiberg en zoon.
  IV-47 bl.
                                                                f. 0,50.
Mellimk, Pz., F. G., Geschiedenis en staatsregeling van Nederland. Hand-
  boekje voor de hoogste klasse der lagere scholen. Amsterdam, G. L. Funke.
  II—44 bl. 8.
                                                                f. 0,15.
. Manifer, P. L., Nederlands eerste betrekkingen met Oostenrijk toegelicht
  uit de correspondentie der keizerlijke gezanten te 's Gravenhage 1658-
  1678. Uitgegeven door de koninklijke academie van wetenschappen.
  Amsterdam, C. G. van der Post. IV-144 bl. 4.
                                                                f. 2,80.
Nameleon III, Graaf von Bismarck en de toekomst van Nederland,
  door een Nederlander. Amsterdam, L. J. H. Brons Boldingh.
                                                             16 bl. 8.
                                                               f. 0, 15.
Nuitens, W. J. F., Vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd, inzonder-
  heid ten gebruike bij huisonderwijs en voor de bijzondere R. K. scholen.
  Kerkelijk goedgekeurd. Amsterdam, C. L. van Langenbuysen. IV—220 bl.
Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Uitgegeven van wege de
  koninklijke akademie van wetenschappen. 1e afdeeling tot het einde van
  bet Hollandsche huis bewerkt door Mr. L. Ph. C. van den Bergh. 2e deel.
  1e afl. Amsterdam, Frederik Muller; 's Gravenbage, Martinus Nijhoff.
  Bl. 1—120. 4.
                                                               f. 3,375.
Publications de la section historique de l'institut [ci-devant société
  archéologique du Grand-duché, vol. XXIV.] II. Luxembourg 1869, Bück
  in Comm. XXVII-816 S. mit 6 Steintaf. gr. 4.
Schutjes, L. H. C., Kerkelijke geschiedenis van het bisdom 's Hertogen-
  bosch. 1e deel. 's Hertogenbosch, C. N. Teulings. 416 bl. 8. 1. 2,60.
Thorbecke, J. R., Parlementaire redevoeringen. 5e deel. Ministerie
  van September 1864 tot September 1865. Deventer, A. ter Gunne. XLIV bl.
  en bl. 281-843. 8.
                                             f. 5,40; deel I—V f. 20,40.
                     Ministerie van September 1865 tot Februarij 1866.
  6e deel. Aldaar. XLIV-334 bl. 8.
                                             f. 3,40; deel I-VI f. 23,80.
Tooremembergen, J. J. van, Philip van Marnix van St. Aldegonde.
  De standvastige getuige van het besielend beginsel van den opstand tegen
  Spanje. No. 9 van Voor drie honderd jaren. Volksbladen ter herinnering
  aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. Harderwijk, M. C.
                                Bij inteek. f. 0,20; buiten inteek. f. 0,30.
  Bronsveld. Bl. 157—171. 8.
Uitter dijk, J. Nanninga, Geschiedenis der voormalige abdij des Ber-
```

nardiinen, te Aduard. Groningen, J. B. Wolters. 178 bl. 8.

n. 4112 3

Verzameling van stukken, die betrekking hebben tot Overijsselch regt en geschiedenis. 2e afdeeling. Verslagen en mededeelingen. 4e en 5e stuk. Uitgegeven door de vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis. Deventer, J. de Lange. IV, XCIV, IV en bl. 1-96. 8. Per stuk. f. 1,—

Wijmme, J. A., Geschiedenis van het vaderland. 3e druk. Groningen, J. B. Wolters. VIII - 468 bl. 8. f. 3,90.

Willigem, A. van der, Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc. Edition revue et augmentée. Harlem, les héritiers F. Bohn; la Haye, Mart. Nijhof. XIV-366 en 10 bl. met 4 uitsl. tabellen en 5 gelith. bl. met facsimilés. 8. f. 4,—.

## d) England.

Anderson, William James, The Life of F. M., H. R. H. Edward, Duke of Kent. Illustrated by his Correspondence with the De Salaberry Family, never before published, extending from 1791 to 1814. With a Photograph of the Duke of Kent. Ottawa and Toronto. 242 p. 8.

Amstey, Henry, Munimenta Academica, or Documents Illustrative of Academical Life and Studies at Oxford. Pt. 2. Longmans. 498 p. 8.

Aveling, J. H., The History of Roche Abbey, Yorkshire. J. R. Smith.

Barber, Henry, The Pre-historic Remains of Furness and Cartmel. Paper Read before the Royal Archaeological Institute of Great Britain and Ireland, at the Annual Meeting in Lancashire, July, 1868. Ulverston, Atkinson; Simpkin. 32 p. 8.

Bede's Ecclesiastical History of the English Nation. A New Translation by the Rev. L. Gidley. Parker & Co. XII-511 p. 8.

Beetom's British Biography; from the Earliest Times to the Accession of George III. Ward & Lock. 232 p. 12. 1 sb.

Belcher, Lady, The Mutineers of the Bounty, and Their Descendants in Pitcairn and Norfolk Islands. With Illustrations. Murray. 240 p. 8. 12 sh.

Bibliothell, historisch-politische. Berlin, Heimann. gr. 8. à n. 46. Inhalt: Henry Thomas Buckle's Geschichte der Civilisation in England. Uebersetzt von Dr. Imman. Heinr. Ritter. 19. Schluss-Lig. 5. Bd. XII und **8. 241—268.** 

Birchail, James, England under the Stuarts. An Historical Manual. Expressly Arranged and Analysed for the Use of Schools. New edition. Revised and Enlarged. Manchester, J. Heywood; Simpkin. XII-493 p.

England under the Tudors. An Historical Manual. Expressly Arranged and Analysed for the Use of Schools. New ed. Revised and Enlarged. Ibid. XIV-394 p. 8.

Birbly, T. H., The History of England from the Roman Period to the Present Time. Milner. 384 p, 32. 12. each 1 sb. Bonwick, James, Curious Facts of Old Colonial Days. Low. 360 p. 8.

Book, a Little, about Great Britain. By Asamat-Batuk. Bradbury & Co.

242 p. 12. 4 sh. 6 d.

Bruce, M. E. C., Family Records of the Bruces and the Comyns. With an Introduction, etc. Blackwood and Son. 4. 50 sh.; large paper 70 sh. Benckle's, Henry Thom., Geschichte der Civilisation in England. Deutsch von Arnold Ruge. 4. rechtmäss. Ausg. 2 Thle in 3 Abthlgn. Leipzig, 1871, C. F. Winter. gr. 8.

I. 1. XXIV—436 S. — I. 2. VI—386 S. — IL XVIII—562 S.

Exercian John Southerden, The Star-Chamber. Notices of the Court and its Proceedings. With a few Additional Notes of the High Commission. J. R. Smith. 204 p. 8.

```
Burke, Sir Bernard, A Genealogical and Heraldic History of the Landed
   Gentry of Great Britain and Ireland. 5th ed. 2 vols. Harrison.
                                                                 63 sb.
 Burton, J. H., History of Scotland. Vols. 1 and 2. 1689—1748. Black-
   wood & Son. 8.
                                        from Agricola's Invasion to the
   Revolution of 1688. Vols. 5, 6 and 7. Ibid. 8.
 Camadem, William, Remains concerping Britain. J. R. Smith.
                                                                 486 p.
   Library of Old Authors. 12.
                                                                   6 sb.
 Campbell, John, Lives of the British Admirals, and Naval History of
   Great Britain from the Days of Julius Caesar to the Present Time. 7th ed.
   revised and corrected. Jas. Blackwood. 382 p. 12.
 Cassell's Illustrated History of England. New and revised edit. Vol. 5.
   Cassell. 636 p. 4.
 Convents. English. What are They? or, Is there any Necessity for
   Conventual Inspection? Macintosh. 8.
                                                                   3 d.
 Creasy, Sir Edward S., History of England, from the Earliest to the
   Present Time. 5 vols. Vol. 2, completing the History during the Early
   and Middle Ages. Walton. 588 p. 8.
                                                             12 sb. 6 d.
 Cromwell, Oliver, Lettres and Speeches. With Elucidations by Tho-
   mas Carlyle. 5 vols. Vol. 5. Chapman & Hall. 320 p. 8.
 Cromica Magistri Rogeri de Hoveden. Edited by W. Stubbs. Vol. 3.
                                                                 10 sh.
   Longmans. 8.
 Cusack, M. F., The Student's Manual of Irish History. Longmans. 460 p.
 Ewald, Alex. Charles, The Crown and Its Advisers; or, Queen, Ministers,
   Lords and Commons. Blackwood & Sons. 220 p. 8.
                                                                  5 sh.
 Farmham, Lord, Aid to the Irish Church Sustentation Fund.
                                                                 A Re-
   markable Obstacle, considered in a Letter to the Very Rev. the Dean of
   Kilmore. Dublin, Robertson; Simpkin. 12 p. 8.
 Fleury, Giannantonio, Storia dell' Inghilterra; versione italiana sulla se-
   conda edizione francese del dott. Nicolò Erisso. Vol. II. fasc. 41-48.
   Venezia, tip. Cecchini. 8.
 Foss, Edward, A Biographical Dictionary of the Judges of England, from
   the Conquest to the Present Time. 1066—1870. Murray. 802 p. 8.
                                                                 21 sb.
 Freemam, Edward A., History of the Cathedral Church of Wells, as
   Illustrating the History of the Cathedral Churches of the Old Foundation.
   Macmillan. 216 p. 8.
                                                             3 sh. 6 d.
 Fronde, James Anthony, History of England, from the Fall of Wolsey
   to the Defeat of the Spanish Armada. New ed. Vols. 1-4. Longmans.
   8.
                                                                A 6 sh.
         The same. New ed. Vols. 7—10. Ibid. 12.
                                                                à 6 sb.
 Goldsmith, Oliver, an abridgment of the History of England. From
   the invasion of Julius Caesar to the death of George II. and continued
   to the general peace in the year 1815. With an appendix, comprising
   the reigns of George IV, William IV and Victoria I. Vol. 2. Berlin,
   Kobligk. 234 p. 8.
                                                            a n. 42 🚚
 Grubitz, Ernst, Kritische Untersuchung über die angelsächsichen Annalen
   bis zum Jahre 898. Göttingen, 1868. 34 S. 8. (Diss.)
 Hallam, H., and J. L. De Loime, The Constitutional History of Eng-
  land. Edward I. to Henry VII. On the Constitution, by J. L. De Loime.
  (Murray's Reprints.) A. Murray. 362 p. 8.
 Mawker, R. S., Footprints of Former Men in far Cornwall. J. R. Smith.
  260 p. 8.
 Memfrey, Henry W., A Guide to the Study and Arrangement of English
  Coins; giving a Description of every Denomination of every Issue in Gold,
   Silver, and Copper from the Conquest to the Present Time, with all the
   Latest Discoveries. J. R. Smith. 164 p. 8.
                                                             7 sb. 6 d.
Mistory, A, of England for the People. By a Member of the University
                                      7 sh. 6 d., with plates 8 sh. 6 d.
 of London. 5th ed. Tegg. 8.
Mowle, John, The Scots Worthies. Revised from the Authors' Original
```

Edition by Rev. W. H. Carslaw. Edinburgh, Johnston & Hunter; Hamilton. 644 p. 8. Jewitt, Llewellynn, Grave-Mounds and their Contents: A Manual of Archaeology as exemplified in the Burials of the Celtic, the Romano-British, and the Anglo-Saxon Periods. With nearly 500 Illustr. Groombridge. 10 sh. 6 d. 328 p. 8. Handbook of English Coins: Giving a Concise Description of the various Denominations of Coin from the Norman Conquest to the Present\_Reign. Tegg. 94 p. 18. 1 sh, 6 d. Ince and Gilbert's Outlines: New Questions on the Outlines of English History. Arranged in the sequence of the various Periods. 118 p. 12. Jordam, J. R., The Protestant Queen: A Lecture on the Excommunication of Queen Elizabeth, 1570, delivered before the North Brixton Church of England Young Men's Society. Macintosh. 8. Manight, C., The Crown History of England. (New ed. of School History of England.) Bradbury. 928 p. 8. 7 sh. 6 d. McGee, T. D'Arcy, A Popular History of Ireland, from the Earliest Period to the Emancipation of the Catholics. Cameron and Ferguson. 768 p. 5 sh. Welltom, John, Britain under Trojan-Roman-Saxon Rule, by J. Milton; England under Richard III., by Sir Thomas More: The Reign of Henry VII., by Francis Bacon, Lord Verulam (verbatim reprint from Kennet's England, ed. 1719.) A. Murray. 424 p. 8. 3 sh. 6 d. Mitchell, John, Ireland since '98. Daniel O'Connell, Repeal, The Miseries of the Famine, Young Ireland Party, etc. Cameron and Ferguson. 8. **VIORTIS**, F. O., Castles and Halls of England: Forming a New Series of "Ancestral Homes." Bell and Daldy. 4. 31 sh. 6 d. Nordechem, E., Lutherthum u. Lutheraner unter Heinrich VIII. Tudor. Zur Reformationsgeschichte. 1. Stück. Magdeburg. 46 S. 4. (Progr.) **O'Callagham**, J. C., History of the Irish Brigades in the Service of France, from the Revolution in Great Britain and Ireland under James II. to the Revolution in France under Louis XVI. Cameron and Ferguson. 652 p. 8. 10 sh. O'Flamagam, J. Roderick, The Lives of the Lord Chancellors and Keepers of the Great Seal of Ireland, from the Earliest Times to the Reign of Queen Victoria. 2 vols. Longmaus. 1,220 p. 8. 36 sh. Falmerston, Viscount, The Life of John Temple, Viscount Palmerston. With Selections from his Diary and Correspondence. By Rt. Hon, Sir Henry Lytton Bulwer. Vols. 1 and 2. Bentley. 880 p. 8. Prendergast, J. P., Cromwellian Settlement of Ireland. Longmans. 2nd ed. 8. 18 sb. Mcvelations, Some, in Irish History. Edited by Saxe Bannister. Long-7 sh. 6 d. Michey, A. G., Lectures on the History of Ireland. 2nd series. Long-Manke, Leop. v., sämmtliche Werke. 17. Bd. Leipzig, Duncker u. Humblot. gr. 8. à n. 142 🎜 Inhalt: Englische Geschichte, vornehmlich im 17. Jahrh. 4. 5. Bd. 2. Aufl. VI-896 S. VI— 874 S. Boss, W. Stewart, The Last Century of British History, with Outlines of the British Constitution, Colonial History, Literature, etc. Edinburgh, Laurie; Hamilton. 130 p. 12. Sammining gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, hrsg. von Rud. Virchow und Fr. v. Holtzendorff. Berlin, Lüderitz Verl. gr. 8. Subscr.-Pr. à n. 16 \$ Inhalt: 107. Lord Palmerston. Ein Vortrag von Thdr. Bernhardt. 39 8. n. 6 5 Schmaltz, Bernh., ein Macaulay-Commentar. Anmerkungen zu Macaulay's

history of England. Vol. I. Zur Einführung in ein gründliches Verständniss dieses Geschichtswerkes und der engl. Sprache überhaupt. 2. Hulke.

Greifswald, Bamberg. 8. 181-455. gr. 8. n. 1 49 26 Syr.; complet: D. 3 4 2 Syr. Sketches, Personal and Political, in the House of Commons. By a Silent Member. 1st series. Provost. 52 p. 12. Stambone, Earl, History of England, comprising the Reign of Queen Anne until the peace of Utrecht, 1701-1713. 2nd ed. Murray. 506 p. 16 sh. Stabbs, William, Select Charters and other Illustrations of English Constitutional History, from the Earliest Times to the Reign of Edward the 8 sh. 6 d. First, Macmillan. 544 p. 8. Todd, Alph., über die parlamentarische Regierung in England, ihre Entstehung, Entwickelung und praktische Gestaltung. In 2 Bdn. Aus dem Englischen übersetzt v. Kreisger.-R. R. Assmann, 2. Bd. Berlin 1871, Springer's Verl. XI-652 S. gr. 8. n. 3 \$ 5 5m; geb. n. 312 \$ (complet: n. 6 sp; in engl. Einb. n. 62/3 sp) Traditions and Hearthside Stories of West Cornwall. Trübner. 12. Tremeh. Archbishop of Dublin, English Past and Present. 7th ed., revised and improved. Macmillan. 328 p. 12. 4 sh. 6 d. W. Steuart, Realities of Irish Life. 5th edition. Longmans. Woodward, B. B., A General History of Hampshire and the Isle of 105 sh. Wight, 3 vols. Virtue. 4.

#### Parliamentary Papers.

Abyssinia. Report and Evidence on the Cost of the Abyssinian Expedition. Maps. Alderney. Report of Mr. Hawkshaw and Col. Clarke of their recent Inspection of the Works of Alderney Harbour. Plan. 6 d. Alkali Works. 6th Annual Report of Inspectors. 8. 2 sh. Animals. Report of Special Committee on the Powers entrusted to the Privy Council by the Contagious Diseases (Animals) Act, 1869, and as to the best Mode of carrying into effect the Provisions relative to the Transit of Animals by Sea and Land. Plan. 5 sh. 6 d. Army. Report and Evidence on Over-Regulation Payments. 1 sb. 4 d. Report and Evidence on the Promotion and Retirement of the Officers of the Ordonance Corps. 2 sh. 6 d. \_ 10th Annual Report of the Army Medical Department. 8, 5 sh. Beer. Return of Licences Granted, etc. Bonnell, J. A., Correspondence respecting his Capture by Spanish Bri-9 d. gands. Births, etc. 31st Annual Report of Registrar-General. 8. 2 sh. (Letter of Dr. Farr on Causes of Death; Railway Accidents, Street Accidents, etc. Report of Dr. Farr on International Coinage - Remarks Submitted to Royal Sanitary Commission.) Bristol Election. Evidence taken at the Trial of the Petition. British Museum. Account of the Income and Expenditure (Special Trusts Fund) for 1869-70; the Number of Persons Admitted, 1864-1869; Progress of the Arrangement of the Collections, and Objects added. Borthwick Peerage. Evidence on Claim. Part. 3. 4 d. Cattle Plague. Reports on the Cattle Plague in Great Britain, 1865 — 67, with Appendix, Tables, and Diagrams, showing the Progress of the Disease. 12 sh. Charity Commission. 17th Annual Report. 6 d. Chatham Dockyard. Correspondence relating to the Contracts for the Extension of. 1 sh. 8 d. Chelses and Kilmainham Hospitals. First Report on. 11 d. Children's Employment. 8rd Report of Commission on the Employ-

18

|                                                                                                         | · <del></del>            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ment of Children, Young Persons, and Women in Agriculture.                                              |                          |
| dence (Wales).                                                                                          | 1 sh. 9 d.               |
| China. (No. 7.) Commercial Reports from Her Majesty's Constand Siam. 8.                                 | uls in China<br>7 d.     |
| (Nr. 8.) Report of the Delegates of the Shanghae Gener                                                  | • • • •                  |
| of Commerce, on the Trade of the Upper Yang-Tze-Kiang.                                                  |                          |
|                                                                                                         | 1 sh. 6 d.               |
| (No. 9.) Correspondence respecting Inland Residence                                                     | •                        |
| Missionaries in China.                                                                                  | 6 d.                     |
| Colonies. Statistical Tables. Part. 13 Annual Reports for 1868. Part. 1. West Indies.                   | 5 sh. 6 d.<br>1 sh. 2 d. |
| Commercial Reports from Consuls. Nr. 3. 8.                                                              | 1 sh. z d.<br>1 sh.      |
| No. 4. 8.                                                                                               | 1 sh. 6 d.               |
| Commons. Return of Boroughs and Cities having Right of I                                                | Property in.             |
| Constantinanta Danamanaturat IV                                                                         | 7 d.                     |
| Constantinople. Papers respecting the Fire at.  Conventual Establishments. Report and Evidence on.      | 9 d.<br>2 sb. 8 d.       |
| Conventual Establishments. Report and Evidence on. Convict Prisons. (Ireland.) Report for 1869. 8.      | 2 sn. 5 d.<br>4 d.       |
| County Courts. Returns relating to.                                                                     | 7 d.                     |
| Courts of Law. (Scotland.) 4th Report of Commission.                                                    | 7 d.                     |
| Customs. Index to the Reports of Commissioners, 1857-69,                                                |                          |
| the Subjects Adverted to, and List of Articles which have b                                             |                          |
| to any Alteration of Duty, etc. 8. Diplomatic Establishments. Returns of the Receipts and               | 4 d.<br>Expenditure      |
| for Diplomatic and Consular Establishments for 1868.                                                    | Expenditure 4 d.         |
| and Consular Services. Report and Evidence on.                                                          | 5 sh. 10 d.              |
| Dublin. Evidence before Commission of Inquiry into the l                                                | Existence of             |
| •                                                                                                       | 11 sh. 8 d.              |
| East India. Home Accounts.  Finance and Revenue Accounts.                                               | 6 d.<br>1 sh.            |
| Papers relating to the Retirement of Field Officers o                                                   |                          |
| Army.                                                                                                   | 4 d.                     |
| Papers relating to the Punjab Tenancy Act.                                                              | 4 sh. 4 d.               |
| Statement of the Moral and Material Progress and                                                        | _                        |
| 1868—69. Maps. Education. Minutes of Council for 1869—70. 8.                                            | 3 sh. 6 d.<br>4 sh. 6 d. |
| (Ireland.) Report of Commission on Primary Education                                                    |                          |
| land. Vol. 1. Report.                                                                                   | 6 sh. 4 d.               |
| Vol. 2. Reports of Assist. Commissioners.                                                               | 6 sh. 6 d.               |
| Vol. 4. Evidence , ,                                                                                    | 8 sb.                    |
| Vol. 4. Evidence , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                  | 5 sh. 9 d.<br>3 sh.      |
| (Historical Sketch of the System of National Education                                                  |                          |
| for the Primary Education of the Poor-Its Nature, and                                                   | the Extent               |
| of its Operations—Primary Schools—Teachers—Model a                                                      |                          |
| tural Schools—Intermediate Education, etc.) Thirty right Percet of the Commissioners of Educa-          | htiam in T               |
| Ind. 8.                                                                                                 | stion in Ire-<br>3 d.    |
| Report on Technical Education in Sweden, with Rep                                                       |                          |
| mittee appointed to examine the Bill on Technical Education                                             | in France,               |
| and Miscellanea relating to Various Establishments for Techn                                            | ical Instruc-            |
| tion in France and other Countries. 8.                                                                  | 5 d.                     |
| Emigration. 30th Annual Report of Commission. 8. Endowed Charities. Digest for the County of Lancaster. | 1 sh.<br>1 sh. 4 d.      |
| General Digest for the County of Stafford                                                               |                          |
| General Digest for the County of Brecon                                                                 |                          |
| Digest for Cardiganshire.                                                                               |                          |
| Digest for Lincoln.                                                                                     | 1 sh. 4 d.               |
| European Mints. Report on. 8. Factories. Inspectors' Reports for the Half-year ending                   | 6 d.<br>April. 1870.     |
| 8.                                                                                                      | 8 4.                     |
| Oct., 1869. 8.                                                                                          | 1 8/2 6 9                |
|                                                                                                         |                          |

Police. First Report of the Commissioner of Metropolitan Police.

\_\_\_ Returns for 1869.

| Poor. Reports on the Boarding-o<br>Scotland. | ut of Pauper Children in England and 2 sh.      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (Ireland.) Annual Report                     | 8. 2 sh. 6 d.                                   |
| Law. 22nd Annual Repo                        |                                                 |
| Primary Education (Ireland.)                 | Report of Commission. Vol. 1. Part 2. 5 sh.     |
| Prisons. 34th Report of Inspector            | ors. I. Southern District, 1870. 8.  1 sh. 3 d. |
|                                              | the Operation of the Prisons Acts, and          |
| Prisons Ministers Act, so far as r           | espects the Religious Instruction provi-        |
| ded for Prisoners, other than thou           | se belonging to the Established Church.         |
| (Ireland.) 48th Annual F                     | 2 sh. 6 d. 8 sh. 2 d.                           |
| Public Accounts. Report and                  | Evidence. 1 sh. 6 d.                            |
| Health. 12th Annual                          | Penart Q                                        |
| Described (Tesland)                          |                                                 |
| - Records. (Ireland.) 2                      |                                                 |
|                                              | estion of Tenure of Land in. 4 sh. 4 d.         |
| Queen's College (Belfast). Re                | port for 1869. 8. 8 d.                          |
|                                              | , Traffic, and Working Expenditure of           |
| Railways for 1868.                           | 11 d.                                           |
| (India.) Annual Report.                      | 1 sh.                                           |
| Rivers Pollution. First Rep                  | ort of Second Commission (Mersey and            |
| Ribble Basins). Vol. 2. Evidence             |                                                 |
|                                              | Water Supply-2. Trades and Manufac-             |
|                                              | he Water—3. Oral Evidence—4. Enact-             |
|                                              | ance, and Belgium, to Prevent Pollution         |
| of Rivers. Opentities of Fra                 | Muriatic Acid allowed to run away               |
| ennnelly as wests Passyary                   | of Sulphur from Alkali Works - Reco-            |
| waving Manganese from its Cl                 | loride—Pollution of Sankey Brook and            |
| Const D. Angua Smith on Dr                   | rification of Samors and on Acid C              |
| Chamicals Trades and Maria                   | rification of Sewers, and on Acids from         |
| Chemicals — Irades and Ma                    | nufactures which Pollute the Mersey             |
| - Facts Connected with the Sc                | wage of Liverpool-Influence of Sewage           |
| irrigation on Health—Utilizati               | on of Sewage - Goux System, etc.)               |
| Savings Banks. Annual Retur                  |                                                 |
| Slave Trade. Papers. 8 Parts.                | 3 sh. 2 d. Committee on the East African Slave  |
| Trade.                                       | 5 d.                                            |
|                                              | . Correspondence on the Subject of              |
|                                              | of the Future Buildings at South Ken-           |
| sington. Plan.                               | 8 d.                                            |
|                                              | and Papers respecting the Projected             |
| Kensington Road Improvement Bil              |                                                 |
| Standards. 4th Report of Comm                |                                                 |
| Statistical Abstract. 1855-                  |                                                 |
| 1844—54. 8.                                  |                                                 |
| relating to the                              | Colonies No. 6 d.                               |
|                                              |                                                 |
| Dioam Dollers. Report and E.                 | ridence on Steam Boiler Explosions.             |
| Sner Canal Danas an Ala Manif                | 1 sh. 4 d.                                      |
| •                                            | sime Canal connecting the Mediterranean         |
|                                              | Suez. By Captain Richards and Col.              |
| Clarke. Plans and Sections.                  | 8 sh.                                           |
| Superannuations. Annual Ac                   |                                                 |
|                                              | of the Thames Embankment from West-             |
| minster Bridge to Blackfriars Brid           | lge, showing the line of the Ancient            |
|                                              | ent Embankment and Roadway; Total               |
| Cost, etc.                                   | 1 sh.                                           |
|                                              | rt of Committee on the Thames Navi-             |
| gation Bill, with Evidence on the            | Sewage Question as regards the Metro-           |
| polis.                                       | 6 d.                                            |
| Tramways. Report and Evidence                |                                                 |
|                                              | of Income and Expenditure for 1868.             |
| •                                            | 1 sh.                                           |
|                                              | ·                                               |

University Tests. Report and Evidence on Bill.

Wicklow Peerage. Speeches of Counsel before the Committee for Privileges on the Earl of Wicklow's Claims, and Judgments delivered. 2 sh. Woods and Forests. Forty-Eighth Annual Report.

2 sh. 4 d. Workshops Regulation Act. Return relating to.

### e) Skandinavien.

Anrhoger for nordisk Oldkyndighed og Historie, udgiven af det Kongelige nordiske Oldskrift-Selskab. 1870. 4 Hefter og Tavler. Gyldendal. Anraberetninger og Meddelelser fra det store Kongelige Bibliothek. Udgivne af C. Bruun. Femte Hefte. Gyldendal. 68 8 8. Første Bind. 1864-69 cpl. 3 rdr. 32 sk. Aberg, L., Lärobok i svenska historien och hufvuddragen af allmänna historien, för folkskolor och nybörjare. 8:e uppl. Stockholm, P. A. Huldbergs bokh. 48 S. 12. 25 öre. Afzelius, A. A., Svenska folkets sagobäfder, eller fäderneslandets historia, sådan hon lefvat och till en del ännu lefver i sägner, folksånger och andra minnesmärken. Till läsning för folket. XI, 2. Stockholm, Z. Hæggström. VIII--308 S. 8. Alander, P. G., Lärokurs i svenska historien för elementar-läroverkettre lägsta klasser, jemte hänvisningar till berättelser i författerens läs. bok. Mariestad, P. W. Karström. 78 S. 8. Kart. Allem, C. F., Haandbog i Fædrelandets Historie med stadigt Henblik paa Folkets og Statens indre Udvikling. Et af Selskabet for Efterslægten kroonet Priisskrift. Syvende Udgave, gjennemseet og forbedret. Reitzel. 842 S. og 4 Tabeller. 8. Indb. 3 rdr. 36 sk. ... de tre nordiske Rigers Historie under Kong Hans, Christiern den Anden, Frederik den Første, Gustav Vasa, Grevefeiden, 1497-1536. Fjerde Bind. Første Afdeling. Gyldendal. 324 S. og photographisk Portrait. 8. 3 rdr. 24 sk. \_\_\_\_ Fjerde Bind. Anden Afdeling. Ibid. 596 S. S. 3 rdr. 24 sk. Andersen, C., de danske Kongers kronologiske Samling. Gad. 96 S. 8. 24 sk. Aschehoug, T. H., Om Unionskomiteens Udkast til en ny Foreningsakt. (Aftryk af en Række Artikler i Morgenbladed). P. T. Malling. 40 sk. Aterblick, Taktisk, på 1866. Öfversättning från tydskan af H. Gadd. Helsingborg, J. Svensson. 76 S. 8. 1 rdr. Backman, J., Sveriges historia. För folkskolelärare-seminarier och folkskolor sammandragen och bearbetad. Med 22 Illustrationer öfver gamla nordiska fornsaker. Stockholm, Hj. Ewerlöf. 1848. 12. Barfod, F., Kong Kristian den Niendes regerings-dagbog. 1ste binds 3die bæste. J. R. Møller. 96 S. 8. 40 sk. Betragtminger over vort Land. Af X. I Commission hos P. F. Steens-24 sk. Blom, C., Bidrag til den danske Krigsmagts Historie. 1ste Hefte. (Oldtiden og den tidlige Middelalder.) Omarbeidet og trykt som Manuscript. Officeerskolen. 80 S. 8. Boeck, Th., Efterretninger om geistlige Embeder i Norge. 3. Hefte. (Throndhjems og Tromsø Stifter.) Med Tillaeg. J. Dybwad. 60 sk.; compl. 1 Sp. 60 sk.; indb. 1 Sp. 96 sk. Böcker för hemmet. II. Historisk och geografisk läsning. Häft. 8-10. Konungaboken af Snorre Sturleson. Häft. 5-7. Örebo, Abr. Bohlin. 8. 113-341; 1-128. 8.

reck, P., den oldenborgske Kongeslægt, især under Enevælden, belyst

```
ved den chronologiske Samling paa Rosenborg Slot. Steen.
                                                           162 8.
                                                                 40 sk.
Carlém, Oct., (Skokloster), Sko slott och samlingar. Anteckningar. Stock-
  holm, F. C. Askerberg. 165 s. 12.
Dammarks, Norges og Sverigs Historie med c. 1000 Illustrationer.
  Kittendorff & Aagaard. (Lind.) 45-53de Hefte & 32 S. 8.
Decharge - fragam vid 1870 års riksdag. Diskussion deröfver uti
  riksdagens första kammare. Jemte en deraf föranledd polemik i de
  offentliga bladen med en epilog af —lm—. Stockholm, Ad. Bonnier.
  105 8. 8.
Droysem, G., Gustav Adolf. 2. Bd. Leipzig, Veit & Co. VI-666 S.
                                            n. 31<sub>3</sub> $\mathcal{A}$; compl. n. 51<sub>3</sub> $\mathcal{B}$
  gr. 8.
Erstev, J., Udvalg af Fædrelandshistorien for Borger- og Almueskoler.
  4e Oplag. Erslev. 96 S. 12.
Folkelig Politik. Afhandlinger af O-g. Prior. 88 S. 8.
                                                                 40 sk.
Forssell, H., Sveriges inre historia från Gustaf den förste med särskildt
  afseende på förvaltning och ekonomi. I. 2. Stockholm, P. A. Norstedt &
  Söner. 8. 157—235—72—IV. 8.
                                                          1 rdr. 50 öre.
Geffroy, A., Nordens nye Farer og Skandinavismen. Oversat efter Re-
  vue des deux mondes for 1ste Februar 1870. Gyldendal. 42 S. 8.
Gjellerup, S. M., Biskop Jens Dinesen Jersin. Bidrag til Danmarks
  Skole- og Kirkehistorie i det 17de Aarhundrede. Andet Hefte. Udg. af
  Selskabet for Danmark's Kirkehistorie. Gad. 164 S. 8.
                                                                 64 sk.
                                                   compl. 1 rdr. 32 sk.
Guldbrandsen, V. A., Stamtavle over Familien Nyholm. Wroblewsky.
  44 8. 4.
                                                                 48 sk.
Hamilton, G. K., Tre skandinaviska upsatser. Lund, C. W. K. Gleerups
  sortiment. 54 S. 8.
                                                                75 öre.
Handlinger, Historiska, till trycket befordrade af kongl. samfundet för
  utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. VII. Stock-
  holm, I. Hæggström. VI-314 och 82 S. 8.
                                                                 4 rdr.
Hamsem, J. A., vor Forfatnings-Historie fra 1848 til 1866. Jacob Lund.
  17—22. Hefte à 64 S. 8.
                                                               à 24 sk.
Harbou, J., nogle Erindringer og Betragtninger nærmest med Hensyn
  til Krigen 1848-50, Freden af 2den Juli 1850 og Londonnertractaten af
  8de Mai 1852. L. A. Jørgensen. 126 S. 8.
                                                                 64 sk.
Heimskringia eda Sögur Noregs konunga Snorra Sturlusonar. I. II.
                                             Komplett i 3 delar 10 rdr.
  Upsala, W. Schultz. 244 och 294 S. 8.
Hellstemius, J., Några blad ur Göteborgs historia. Föreläsningar
  hålina i Göteborg våren 1870. Stockholm, I. Hæggström. 92 S. 8.
                                                          1 rdr. 25 öre.
Helms, J., Ribe Domkirke, undersøgt og beskreven. Med XVI lithogra-
  pherede Tavler og Træsnit i Texten efter Tegninger af H. Hansen og
  Andre Udgivet med Understøttelse af Kultusministeriet og af det kgl.
  danske Videnskabernes Selskab. Ste Hefte. Bærentzen. 3 Tavler og 32
  tospaltede Sider. Fol. 2 rdr. (For Subscribenter paa danske Mindes-
  mærker 1 rdr. 48 sk.) complet 10 rdr. (For Subskribenter paa Danske
  Mindesmærker er Prisen 7 rdr. 48 sk.)
HICES, N. von, Supplement till historiska anteckningar öfver tilldragelser
  under de sednaste sex svenska konungars regeringstid. Stockholm, För-
  fatterens förlag. 52 S. 8.
Hyorhem? Et Ord om Danmarks Fremtidsstilling. Af -o-. Iversens
  Bogh. 8 8.
                                                                 4 sk.
Johannsen, C., Lærebog i Danmarks Historie for Real- og Borger-
  skoler, højere Folkeskoler og Almueskoler. Wøldike. 182 S. 8.
                                                           Indb. 56 sk.
Mriz, den dansk-tydske, i Aarene 1848-50. Udarbeidet paa Grundlag af
  officielle Documenter og med Krigsministeriets Tilladelse udgivet af Gene-
  ralstaben. 1ste Del. Krigen i 1848. Andet Afsnit. Anden Afdeling. Tryde.
  Med 2 Kort. 522 S. 8.
                                                          2 rdr. 48 sk.
```

Mristemsem, E. T., jydske Folkeminder, især fra Hammerum Herred.

```
Udgiven med Understøttelse af "Samfundet till den danske Literaturs
  Fremme." Iversens Bogh. 3-4de Hefte à 80 S. 8.
                                                              à 40 sk.
Lundeqvist, A. E., Svensk historia för folkskolans barn. Hemlexor. IV.
  4:e uppl. Jönköping, H. Hall. 32 S. 16.
Madsen, A. P., Afbildninger af danske Oldsager og Mindesmærker.
  XIX. Heste. Høst. 4 kobberstukne Plader. Fol.
Wagasim, norske. Skrifter og Optegnelser angasende Norge og forfattede
  efter Reformationen, samlede og udgivne af N. Nicolaysen. 3die Binds
  3-4. Hefte. 1869. J. Dahl. 8.
                                                         60 og 84 sk.
Walmatrom, C. G., Sveriges politiska historia från k. Carl XII:s död
  till statshvälfningen 1772. III. Stockholm, L. J. Hierta. 352 S. 12.
                                                         3 rdr. 50 öre.
Mankell, J., Anteckningar rörande finska arméens och Finlands krigs-
  historia särskildt med afseende på krigen emellan Sverige och Ryssland
 åren 1788-1790 samt 1808-1809. 2:a delen. Stockholm, P. A. Norstedt
  & Söner. 432 S. S.
                                                         2 rdr. 75 öre.
Meddelelser fra det norske Rigsarchiv, indeholdende Bidrag til Norges
  Historie af utrykte Kilder. 1ste Binds 3die Hefte. Feilberg & Landmark.
                                60 sk.
                                       1ste Bind komplet 1 Sp. 36 sk.
Mémoires de la Société Royale des Antiquaires du Nord. Nouvelle
  Série, 1869. Copenhague. p. 227—298. 8.
Withlier, L. C., Danmarks Historie. 15. 16de Hefte. 3dje Dels 5. 6te
  Hefte. Valdemarernes Historie. 5. 6te Hefte. Tredje Udgave ved J. T.
  A. Tang. Iversens Bogh. 108 S. 8.
                                                                40 sk.
                                         3dje Del complet 1 rdr. 92 ak.
          dasselbe. 17de Hefte. 4de Dels 1ste Hefte: Højnordens Historie
 i Foreningstiden. 1ste Hefte. Anden Udgave ved J. T. A. Tang. Ibid.
                                                                24 sk.
  64 S. 8.
Nielsem, O., Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af Dokumenter, Breve
  og andre Kilder til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold for 1728.
  Udgivet ved Kjøbenhavns Kommunalbestyrelses Foranstaltning.
                                                                Første
         Gad. 160 S. 8.
                                                                80 sk.
         historiske Efterretninger om Malt Herred (Ribe Amt) udgivet med
 Understøttelse af det jydske historisk-topografiske Selskab. Første Hefte.
 Ibid. 96 8. 8.
                                                                48 sk.
Norges Monge-Sagaer fra de ældste Tider indtil anden Halvdeel
  af det 18de Aarhundrede efter Christi Fødsel, forfattede af Snorre Stur-
 lassen, Sturla Thordssen o. Fl., og oversatte af P. A. Munch. Godtkjøbs-
  Udgave. 2det Bind, udgivet og fortsat af O. Rygh. 3. 4de Hefte. Feil-
  berg og Landmark.
                                                              à 15 sk.
Norriand och dess framtid, utgifven af A. J. Thomée. 1870. Nr. 1.
                                                         För är 2 rdr.
 Sundsvall, Utgifvarens förlag. 8.
Odhmer, C. T., Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af
  Norges och Danmarks historia för skolans lägre klasser. Stockholm. P.
  A. Norstedt och Söner. 174 S. 8.
                                     1 rdr. 25 öre. Kart. 1 rdr. 50 öre.
        _ Lärobok i Sveriges, Norges och Danmarks historia för skolans
 högre klasser. 2:a öfversedda och förkortade uppl. Ibid. 336 S. 8.
                                                            Inh. 8 rdr.
Petersen, N. M., samlede Afhandlinger. Første Del. Samfundet til den
  danske Literaturs Fremme. Wroblewsky. 400 S. S. 1 rdr. 64 sk.
Prytz, H. O., Historiska upplysningar om svenska och norska arméernas
 regementer och kårer jemte flottorna. Under ledning af h. k. h. prins
  Oscar Fredrik. 4:e haft. Stockholm, P. B. Eklund. S. 649-747. 8.
                                2 rdr. 50 öre, (komplett 14 rdr. 50 öre.)
Poulson, P. W., Danmarks Diplomati og Hertugdømmerne. Politiske
 Betragtninger. San Francisco. (Kjøbenhavn, Iversens Bogh.) 28 S.
                                                                24 sk.
       _ Tydsklands Politik — og — Skandinavien og Rusland. Betragt-
 ninger i Diplomatien. Chicago. (Kjøbenhavn, Iversens Bogh.)
                                                                24 sk.
 enstrefages, A. de, den arksologiske Kongres i Kjøbenhavn. Oversat
```

```
efter "Revue des deux mondes" for 15de April og 1ste Maj 1870. Hage-
  rup. 74 8. 8.
                                                                 40 sk.
Reeder, J. G. F., Danmark under Svend Estridsen og hans Sønner. Ha-
  gerup. 576 S. 8.
                                                                 3 rdr.
Example, J. T., Fremstilling af Krigsbegivenhederne paa Als fra den 18 April
  til den 1 Juli 1864. Med Krigsministeriets Bemyndigelse udgiven. Med
  et Kort over Als. Gyldendal. 208 S. 8.
                                                           1 rdr. 32 sk.
Elegesta diplomatica historiae Danicae. Cura societatis regiae scientiarum
  Danicae. Tomus posterior. VI. Ab anno 1657 ad annum 1660.
                                                                 Ogsaa
  med dansk Titel. Høst. 322 S. 4.
                                                                 1 rdr.
Registranter, Norske, tildels i Udtog. Udgivne efter offentlig Foran-
  staltning. 4de Binds 2det Hefte, 1609-1618. Udgivet ved O. G. Lundh.
  I Commission has Feilberg och Landmark.
Bordam, H., Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537-1621. 2den
  Dels 1ste Hefte. Udgivet af den danske historiske Forening. 176 S. 8.
  Med Aktstykker og Brege. Tillæg til Universitetets Historie fra 1537-
  1621 af H. Rørdam. 2det Hefte. (Trykt paa offentlig Bekostning.) Bchu-
  hothe. 224 S. 8.
                                                                 1 rdr.
                                                                  Ibid.
                                         2den Dels 2det Hefte.
  192 8. 8.
                                                                 80 sk.
Sagor, Fornnordiska. Öfversättning med förklarande anmärkningar af
  C. J. L. Lönnberg. Med en karta. I. Norrköping, M. W. Wallberg.
                                                          1 rdr. 25 öre.
  146 S. 12:
Samlinger, danske, for Historie, Topographi, Personal- og Literatur-
  historie. Udgivne af C. Bruun, O. Nielsen og S. B. Smith. Sjette Bind.
                                                          2 rdr. 64 sk.
  4 Hefter à 96-112 S. Gyldendal. 8.
        _ til Fyens Historie og Topographie, udgivne af Fyens Stifts lit-
  terzere Selskab. Femte Binds tredie Hefte. Odense, Hempel. 96 S. 8.
          til jydsk Historie og Topografi. 8die Binds 1ste Hefte. Udgivet
  af det jydske historisk-topografiske Selskab. Aalborg, M. M. Schultz.
                                                                 48 sk.
  98 S. 8.
                                          3die Binds 2det Hefte. Ibid.
                                                                 64 sk.
       ___ ny kirkehistoriske, udgiven af Selskabet for Danmarks Kirke-
  historie, ved H. F. Rørdam. Femte Binds første Hefte. (1869.) Gad.
  256 8. 8.
                                                                 1 rdr.
       -- Femte Binds andet Hefte. Ibid. 176 S. 8.
                                                                 1 rdr.
Scharling, W., kort Udsigt over den danske Mønthistorie.
                                                               Særskilt
  Aftryk af Scharling, Pengenes synkende Værdi. 1869. Gad. 106 S. 8.
                                                                 80 sk.
Schepper, G. A. IJssel de, Lotgevallen van Christiern II en Isabella
  van Oostenrijk, koning en koningin van Denemarken; voornamelijk ge-
  durende hunne ballingschap in de Nederlanden. Zwolle, Erven J. J. Tijl.
                                                                f. 3,90.
  4, VI, 367 en XXIX bl. 8.
Schmidt, I. C., Ledetraad i Danmarks Historie for Lerere og Børn.
  Randers. (Kjøbenhavn, Schmidt.) 24 8. 12.
Schmeldier, M., Petit abrégé de l'histoire de Suède.
                                                       Stockholm, J. J.
                                                                 1 rdr.
  Flodin. 94 S. 12. Kart.
Småsaker, Svenska. Korta skildringar och historier ur vår forntid och
  nutid. I. Stockholm, P. G. Berg. 375 S. 8.
                                                                 4 rdr.
Solidade, N. R., gamle og nye Minder om Brahetrolleborg og Omegn, ud-
  givne af F. Barfod. Gyldendal. 224 S. 8.
                                                          1 rdr. 24 sk.
Stamtavle over den adelige Familie Wedel, med dens forskjellige Vaaben
  m. m. I Commission hos J. Dahl.
                                                           4 Sp. 84 sk.
Starbäck, C. G., Berättelser ur svenska historien. X. Gustaf Wasa och
  hans Söner. III. Örebro, Abr. Bohlin. 182 S. 12.
                                                                60 öre.
         . Små berättelser ur svenska historien för barn. 5:e uppl. Stock-
  holm, F. och G. Beijer. 118 S. 12.
                                                           Inb. 50 öre.
      ____ Taflor ur historien och vår tid. 1—3:e häft. Stockholm, S. Flo-
                                                   à 1 rdr., eplt. 3 rdr.
  din. 120, 121, 126 S. 12.
Styffe, C. G., Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver
```

```
samlade och utgifna. III. Sverige under Karl Knutsson och Kristiern af
  Oldenburg, 1448-1470. Stockholm, P. A. Norstedt och Söner. 280 och
                                                          4 rdr. 50 øre.
  312 8. 8.
Sveriges mender. Stockholm, A. L. Norman. 84 S.
                                                                60 ore.
                                                         8.
Sylvander, G. V., Kalmar slotts och stads historia. Tre afdelningar.
  VI. 3:e afdelningen. Kalmar slotts och stads politiska historia. II.
  nung Gustafs riksstyrelse. 1521—1560. Kalmar, J. A. Almqvist. 566 S.
  8.
                                                                  5 rdr.
Tame, I. T. A., Børnelærdom af Danmarks Riges Historie. Danak Læse-
  bog for Større og Mindre. I. Højnordens Guder. Fjerde Oplag. Thaa-
  rup. 52 S. 8.
                                                                 18 sk.
Tavsem, H., Smaaskrifter, udgivne for det Kongelige Danske Selskab
  for Fædrelandets Historie og Sprog ved H. F. Rørdam.
                                                                 2 rdr.
  376 B. 8.
Thorden, K. M., Ofversigt af norska städernas författning efter "Lov
  om formandskaber i kjöbstæderne." (Upsala universitets årsskrift 1870).
  Rätts- och stats-vetenskaper I.) Upsala, Akademiska bokhandeln. 76 S.
                                                                  1 rdr.
Thorse, A., Danmarks Hædersdage i det nittende Aarhundrede. Med
  Illustrationer af F. C. Sørensen, C. Neumann, Baagøe, Sonne, O. Bache,
  C. Kittendorff o. fl. udførte i Træsnit af Rosenstand og H. P. Hansen.
  Kittendorff og Aagaard. (Stinck.) 1-5. Hefte à 32 S. 8.
Tidskrift, Antiquarisk, för Sverige, utgifven af kongl. Vitterhets-, Hi-
  storie- och Antiqvitets-Akademien genom Bror Emil Hildebrand. Andra
  delen. Stockholm 1869, Samson och Wallin. 432 S. och 3 planscher. 8.
                                                                  3 rdr.
                                         III. 1. Med 5 pl. Ibid. 172 S.
                                                          1 rdr. 25 öre.
Tilleer til Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. Aarg. 1868.
  Udgivet af det Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. 508. 8. Ikke i Bog-
  handelen.
Ur milmiet och dagboken om mina samtida personer och händelser efter
  1815 inom och utom fäderneslandet af Posthumus. II. Från Oscar I:s
  thronbestigning intill februari-revolutionen, 1844 — 47.
                                                         Stockholm, I.
  Hæggström. 363 S. 8.
                                                         2 rdr. 75 öre.
Wampell, O., den dansk-norske Haers Historie. 1ste Hefte.
                                                             Gyldendal.
  32 S. og et farvetrykt billede. 8.
                                                                 40 sk.
Winje, O. A., Vaar Politik. I Commission hos Alb. Cammermeyer.
        — Om vaaret nationale Straev. Fyredrag haldet i Bergen til Intekt
  for Taarnet paa Bergenhus. Bergen, E. B. Giertsen.
                                                                  8 sk.
Vittorhetsarbeten, Samlade, af svenska författare från Stjernhjelm
  till Dalin. Efter original-upplagor och handskrifter utgifna af P. Han-
  selli. X. Lasse Johanson (Lucidor den olycklige) och Nils Keder. Up-
  sala, P. Hanselli. XVIII—384 S. 8.
                                                                 5 rdr.

    XII. Olof Rudbeck, far och son,

 E. Wennsesius, C. Arosell och H. G. v. Brobergen. Ibid. 467 S. 8.
                                                                  5 rdr.
                                        . XIII. A. Wallenius, J. Vultejus,
 C. Tiburtius, E. Gestrinius, M. Renner, J. Hjortzberg och P. War nmark.
 Ibid. 435 S. 8.
                                                                  5 rdr.
Welbuil, M., och E. Tegmér, Lunds universitets historia. 11.
                                                                  Lund,
 C. W. K. Gleerup. S. 429-507. 4.
                                                                  1 rdr.
Werner, H., Antiquariska berättelser, afgifna till Westergötlands forn-
 minnesförening. I. Med 8 lithografierade tabeller. (Trykt i Norrtelje.)
 Falköping, Förf. förlag. 32 S. 4.
                                                                 4 rdr.
Wiberg, C. F., Lärobok i fäderneslandets historia efter föredrags-
 methoden för svenska folkskolan och dess lärare-seminarier. Andra, efter
 läroboks-komm. anmärkningar öfversedda, uppl. Jemte ett bihang om
 fornsaker med 22 illustrationer från sten-, brons och jernåldern. Gefle,
 Hj. Ewerlöf. 136 S. 12.
                                                                60 öre.
      ___ S. V., personalhistoriske, statistiske og genealogiske Bidrag til
 en almindelig dansk Præstehistorie, eller alphabetisk ordnet Fortegnelse
```

over alle Sognekald, Sognecapellanier, Hospitalspræsteembeder o. s. v. i Danmark med Anførelse af Præsterne i dem siden Reformationen, og Efterretninger om deres Personalia o. s. v. 12-20 Hefte à 64 S. Kjøbenhavn. Odense, Hempel. 8.

#### f) Deutschland.

## Im Allgemeinen.

Adels-Lexicon, neues allgemeines deutsches, im Verein mit mehreren Historikern hrsg. v. Prof. Dr. Ernst Heinr. Kneschke. 9. Bd. 4. Abth. Leipzig, Fr. Voigt. S. 464-638. gr. 8. n. 11<sub>3</sub> \$\pi\$; cplt. n. 48 \$\pi\$ Amtiquarius, denkwürdiger und nützlicher rheinischer, welcher die wichtigsten und angenehmsten geographischen, historischen u. politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms, von seinem Ausflusse in das Meer bis zu seinem Ursprunge darstellt. Von einem Nachforscher in historischen Dingen. Mittelrhein. 2. Abth. 18. Bd. 5. Lfg. Coblenz, 196 S. gr. 8. à 4/3 A Hergt. dasselbe. 2. Abth. 19. Bd. 1-3. Lfg. Ebds.  $\lambda$  Lfg. ca. 160 S. ù 2 3 mg gr. 8. Bibliothck, historisch-politische. Berlin, Heimann. 43 Lfg. gr. 8. à n. 16 🗫 Inhalt: Severinus v. Monzambano (Samuel von Pusendorf), über die Vertassung des deutschen Reiches. Uebersetzt u. m. Einleitungen versehen v. Dr. Harry Bresslau. 2. Lig. S. 65-138. Bryce, James, The Holy Roman Empire. 3rd edition, rev. Macmillan, 7 sh. 6 d. Cherbuilles, Victor, L'Allemagne politique depuis la paix de Prague (1866-1870). Paris, Hachette. 415 p. 8. \_\_ das politische Deutschland seit dem Prager Frieden [1866—1870.] Autorisirte Uebersetzung. Bern, Haller. XXVIII-316 S. 8. Chromikem, die, der deutschen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert. 9. Bd. A. u. d. T.: Die Chroniken der oberrheinischen Städte. Strassburg. 2. Bd. Leipzig 1871, Hirzel. VII u. S. 499-1168 mit einem lith. n. 3<sup>4</sup>/<sub>3</sub>  $\clubsuit$ ; 1—9.: 26  $\clubsuit$ und color. Plan in qu. Fol. gr. 8. Dahm, Felix, Die Könige der Germanen. Das Wesen des ältesten Königthums der germanischen Stämme und seine Geschichte bis auf die Feudalzeit. Nach den Quellen dargestellt. 5. Abth. Würzburg, Stuber. gr. 8. n. 3 \$\beta\$; 1-5.: n. 9 \$\beta\$ 26 \( \mathcal{G} yr. \) Inhalt: Die politische Geschichte der Westgothen. XLII-246 & Ewald, Heinr., die drei Uebel in Europa. Leipzig 1869, Rossberg. 48 8. n. 16 🎝 8. Mit einem Anhang: Aus dem . neue Worte an die Preussen. norddeutschen Reichstage. Ebds. 67 8. 8. dasselbe. 2. Aufl., m. späteren Zusätzen. Ebds. 88 S. 8. n. 1/4 \$ - Fragen zur Wiederherstellung Deutschlands. Ebds. 56 S. gr. 8. Freytag, Gust., Bilder aus der deutschen Vergangenheit. 6. verm. Aufi. 1. Bd. A. u. d. T.: Aus dem Mittelalter. Neuer Abdr. Leipzig 1871, Hirzel. VIII-559 S. gr. 8. 214 \$ Frien, Otto, der Begriff der Nationalität und die deutsche Nation. Berlin, Rauh. 48 S. 16. 6 *Syr*: Elexel, C., die deutsche Sache und die deutschen Hochschulen. Rede am 4. September 1870 gehalten. 1. 2. Aufl. Erlangen, Besold. 21 S. 8. n. 1/6 🎜 Hehenlohe-Waldenburg, F. K. Fürst zu, die deutschen Farben: Schwarz, Gold, Roth und die historische Berechtigung der rothen Farbe im deutschen Banner. April 1866. Stuttgart. (Leipzig, Brockhaus' Sort.)

```
7 S. mit eingedruckten Holzschn. und 2 Steintaf., wovon 1 color. gr. 4.
                                                         baar n.n. 6 Syr.
Jahrbücher des Vereins v. Alterthumsfreunden im Rheinlande. 47. u.
  48. Heft. Bonn 1869, Marcus. IV—224 S. Mit 15 lith. Taf. in Lex.-8.
  u. qu. gr. 4. u. 3 eingedr. Holzschu. Lex.-8.
                                                                n. 3 🔊
 Möherle, Geo., deutsche Antwort auf wälsche Projecte. Ein nach authen-
  tischen Quellen entworfenes Promemoria über das germanische Problem
  und über das, was noch zu thun erübrigt. 3. vervollständ. und comment.
  Auflage. Auch unter dem Titel: Enthüllungen über die Pallastrevolution
  im Vatikan und den Feldzugsplan der Jesuiten gegen Deutschlands Neu-
  gestaltung. Stuttgart, Vogler & Beinhauer. VII—163 S. 8.
 Lesebuch, vaterländisches. 2. Thl. Herausg. von Ant. Bräunlich.
  8. verb. Aufl. Mit Anhang und einer chromolith. Karte von Thüringen
  in gr. 4. Weimar, Böhlau. VIII—320 u. 72 S. gr. 8.
                                                            n. 121/2 Spr.
Lorenz, Ottok., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter von der
  Mitte des dreizehnten bis zur Mitte des vierzehnten Jahrhunderts. In
  Anschluss an W. Wattenbachs Werk. Berlin, Hertz. X1-339 S. gr. 8.
                                                                n. 2 🖈
Waarrer, Geo. Ludw. v., Geschichte der Städteverfassung in Deutschland.
  3. Bd. Erlangen, Enke. XLIV-796 S. gr. 8.
                                                      n. 4 |_3 \Rightarrow 1 - 3.
                                                        n. 12 $ 19 Syr.
Meynat, Joh. Geo., Kaiser Heinrich III. und König Andreas I. — Bei-
  träge zur Geschichte der älteren Beziehungen zwischen Deutschland und
  Ungarn. Leipzig. 81 S. 8. (Diss.)
With item 11. Karl, deutsche Alterthumskunde. 1. Bd. Mit einer Karte
  von Heinr. Kiepert in Kpfrst. u. qu. Fol. Berlin, Weidmann. XII-
                                                              n. 31 3
  501 S. Lex.-8.
Oberländer, Herm., einige Blätter aus Deutschlands grossen Erinne-
  rungen. Zwei patriotisch-historische Vorträge, gehalten an den von der
  "Concordia" zu Grimma veranstalteten patriot. Liederabenden. Grimma.
Pallmann, Rhld., zur Geschichte der deutschen Fahne und ihrer Farben.
  Berlin, Klönne. 40 S. 16.
                                                                  16 4
Pfalz, Frz., Bilder aus dem deutschen Städteleben im Mittelalter.
                                                                 2. Bd.
  Leipzig 1871, Klinkhardt. IV-276 S. 8.
                                             27 Syr.; 1. 2,: 1 $ 191/2 Syr.
Melchaverfassung, die deutsche, und das Keichs-Wahlgesetz der
  Frankfurter Nationalversammlung von 1849 in wörtl. Abdruck. Berlin,
  Grosser. 30 S. gr. 8.
Richter, Alb., deutsche Sagen. Kaiser Otto mit dem Barte. - Der gute
  Gerhardt. - Herzog Ernst. - König Rother. - Der Graf im Pflug. -
  Herzog Adelger. - Roland. - Wartburgkrieg. - Tannhäuser. - Lohen-
  grin. Erzählt und erläutert. Mit einem in Kupfer radirten Titelbilde
  [die Wartburg] v. Wilh. Georgy. Leipzig 1871, Brandstetter. 1V-348 S.
                                   1 \mathfrak{S} 3 \mathfrak{S}_{pr}, in engl. Einb. n. 1 \mid_2 \mathfrak{S}
Rochau, A. L. v., Geschichte des deutschen Landes und Volkes. 1. Thi.
  Berlin, G. Reimer. VII-544 S. gr. 8.
                                                                n. 2 4
Rechholz, E. L., drei Gaugöttinnen, Walburg, Verena und Gertrud als
  deutsche Kirchenheilige. Sittenbilder aus dem germanischen Frauenleben.
  Leipzig, Fr. Fleischer. X-202 S. gr. 8.
                                                                n. 1 🜌
Schneider, K. F. Th., Zeittafel der deutschen Geschichte mit Berück-
  sichtigung der wichtigsten Ereignisse aus der allgemeinen Welt- und Kir-
  chengeschichte. Schleswig, Heiberg. 15 S. 8.
Seriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis
  Germaniae historicis recudi fecit Geo. Heinr. Pertz. — Nithardi
  historiarum libri IV. In usum scholarum. Editio II. Hannover, Hahn.
  VIII-57 S. gr. 8.
                                                                 1/4 3
Niragusa, G. B., I Germani prima della caduta dell'impero romano.
  Cenni storici. Palermo, tip. del Giornale di Sicilia. 32 p. 8. L. 1,00.
Spiegeibilder aus der Geschichte des deutschen Vaterlandes. 4. u. 5.
  Bdchn. Glogau, Flemming. gr. 16. geb.
                                                            à n. 1/2 🎜
      Inhalt: 4. Ferdinand v. Schill. Eine Erzählung für die Jugend von Fra. Kühn.
```

Mit 4 Mustr. (Steintat.) von Carl Jaeger. 2. Aufl. 194 S. - 5. Seydlitz. Eine Er-

zählung für die Jugend. Mit 4 Illustrationen (Steintaf.) von Carl Jaeger. 2. Aufl. 206 S.

sischen Jahrbüchern."] Berlin, G. Reimer. 49 S. gr. 8.

Vockenberg, Frdr. Arn., die Entstehung der deutschen Herzogthümer im Anfange des 10. Jahrh. Leipzig 1869. 68 S. 8. (Diss. Rostoch.)

Waitz, Geo., doutsche Verfassungsgeschichte. 2. Bd. 2. umgearh. Aufl. Kiel, Homann. VIII—738 S. gr. S. n. 5 \$; 1. 2.: n. 81/3 \$

Winter, F., die Germanisirung und Christianisirung des Gaues Morzane. II. Magdeburg, Schäfer. 39 S. 8. n. 1/4 \$\beta\$; 1. 2.: n. 121/2 Syr.

### a) Preussen.

Ahrems, H. L., Geschichte d. Lyceums zu Hannover von 1267 bis 1533. Hannover. (Berlin, Calvary & Co.) 53 S. 4. baar n. 1/2 \$

Albert, F. v., Regiments-Geschichte des 4. niederschlesischen Infanterie-Regiments Nr. 51 für Musketiere und Füsiliere. 1869. Breslau, Morgenstern.. 32 S. gr. 8.

Alt, das königlich preussische stehende Heer. Kurzgesasste Geschichte seiner sämmtlichen Truppenkörper. Nebst den Regiments-Geschichten derjenigen norddeutschen Bundes-Contingente, welche durch Conventionen der preussischen Armee angereiht sind, sowie der Geschichte der höheren Militär-Bildungsanstalten. Mit Benutzung der amtlichen Quellen bearb.

2. Thl. 1. Hft. Berlin, Schropp.

n. 1 \$\forall \text{?} ; I. II. 1.: n. 2\frac{1}{3} \frac{1}{3}\$

Inhalt: Geschichte der königlich preussischen Kürassiere und Dragoner seit 1619 resp. 1631—1870. III—280 S.

Ammalem des Vereins für nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. 10. Bd. 1870. Wiesbaden, Roth in Commission. III—421 S. Mit 6 lith. Taf., wovon 2 in Buntdr. in 4. u. Fol. und mehreren in den Text eingedr. Lith. u. Holsschn. Lex.-8.

n. 2 48 12 56.

Archiv für die Geschichte des Niederrheins. Begründet von Dr. Th. Jos. Lacomblet, fortgesetzt von Wold. Harless. Der neuen Folge 2. Bds. 2. Hft. Der ganzen Reihe 7. Bds. 2. Hft. Cöln, Heberle. III u. S. 197—431. gr. 8. Subscr.-Pr. à n. 5 4; Ladenpr. à n. 1 \$ 6 55.

Beeh, F., die bischöflichen Satzungen über das Eidgeschoss in Zeitz aus dem 14. und dem 15. Jahrhundert. Zeitz. (S. 1—22b des Progr.) 4.

Becker, Thdr., Geschichte des Bisthums Havelberg in ihren Grundzügen dargestellt. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte der Mark Brandenburg zum bevorstehenden siebenhundertjähr. Jubiläum des Havelberger Doms in sechs Vorträgen dargeboten. Berlin, W. Schultze. VIII—114 S. gr. 8. baar n. 1/2 \$

Bernhardi, Wolfg., das Volksbuch vom Grafen Bismarck. 2. u. 3. Aufl. Berlin, Bergmann. 160 S. mit 1 Holzschntaf. 8. n. 1/3 \$

Bismarch-Schönhausen, Graf v., die Reden über die Verfassung des norddeutschen Bundes gehalten im ersten ausserordentlichen Reichstage des norddeutschen Bundes im März und April 1867. Mit der Bundesverfassung in vergleich. Zusammenstellung mit dem Entwurf. 4. Ausg. Berlin, Kortkampf. III—86 S. gr. 8.

n. 1/3 4

\_\_\_\_\_ comte de, discours avec sommaires et notes. Vol. I. Berlin. Stilke & van Muyden. 395 S. gr. 8. n. 2 & Graaf von, zijn openbaar en bijzonder leven. Rotterdam, J. H.

Kruijt. 63 bl. 8.

Biaemkmer, J., die Neunundsechziger von Wien bis Luxemburg im Jahre 1866. Berlin, Mittler & Sohn. 103 S. gr. 8.

n. 12 Mer.

Bock, Fr., der Kunst- und Reliquienschatz des Kölner Domes, mit vielen

```
Deutschland.
  Holzschn. erläut, und mit beschreib. Text versehen. 80 S. mit 4 Holz-
  schntaf. und eingedr. Holzschn. gr. 8.
                                                             n. 🛂 🐬
Bochma, Guil., de Luisse Borussorum reginse vita. Berlin, A. Duncker's
  Buch-Verl. 15 8. 8.
Brandrupp, A. H., das Volksbuch vom König Wilhelm nach "Wil-
  helm I. in Wort und Bild." Für Schule und Haus bearbeitet von Dr. A.
  Eggers. Berlin, allgemeine deutsche Verlags-Anstalt. 302 8. mit einem
  Portr. in Holzschn. gr. 8.
Brumier, Ludw., Louise. Eine deutsche Königin. Mit dem Portr. der
  Königin Louise von Preussen in Stahlst. Bremen 1871, Kühtmann & Co.
                                n. 11/3 4; in engl. Einb. m. Goldschn.
  VIII—274 S. br. 8.
    n. 15 3; Chamoispap. n. 2 $; in Leder geb. m. Goldschn. n. 31 $
```

Capefigue, La Favorite d'un roi de Prusse. Comtesse de Lichtenan et Frédéric-Guillaume II. L'Allemagne sous la République. La Confédération du Rhin sous Napoléon Ier. Paris, Amyot. XX-211 p. 18. Cappes, Dr. W., urkundliche Münz-Geschichte der Stadt Coesfeld,

zugleich Beitrag zur Geschichte der übrigen münsterländischen Städte in dem Zeitraume von 1578-1763. Coesfeld, Wittneven Vater, in Comm. n. 1/2 47 49 S. gr. 8.

Carlyle, Thomas, History of Frederick II. of Prussia, called Frederick the Great. New. ed. 10 vols. Vol. I-III. Chapman & Hall. 460, 498 and 420 p 8. à 9 sh.

Codex diplomaticus Silesiae. Hrsg. vom Vereine f. Geschichte und Alterthum Schlesiens. 9. Bd. Breslau, Max & Co. gr. 4.

n.  $31|_{2}$   $\Rightarrow$ ; 1—1X. n.  $281|_{2}$   $\Rightarrow$ . Inhalt: Urkunden der Stadt Brieg, urkundliche und chronikalische Nachrichten über die Stadt Brieg, die dortigen Klöster, die Stadt- und Stiftsgüter bis zum J. 1550. Namens des Vereins für Geschichte u. Alterthum Schlesiens hrsg. v. Dr. C. Grünhagen. XI-328 S. mit 1 Steintaf.

Dietsch, Rdf., Abriss der brandenburgisch-preussischen Geschichte. Mit 4 lith. und color. Karten. Beigabe zu des Verfassers Grundriss der allgemeinen Geschichte,] 4. bis zur Gegenwart fortgeführte Aufl. Leipsig, Teubner. VI-162 S. gr. 8. 12 Syr.

Droysen, Joh. Gust., Geschichte d. preussischen Politik. 4. Thl. 4. Abth. n. 3 \$\beta\$; I—IV. 4.: n. 26 \$\beta\$ 12 \$\beta\$: Leipzig, Veit & Co. gr. 8. Inhalt: Zur Geschichte Friedrichs I. und Friedrich Wilhelms I. von Preussen. VIII-509 8.

Erichnisse des litthauischen Dragoner-Regiments Nr. 1. (Prinz Albrecht von Preussen) im Feldzuge von 1866 in Oesterreich. Berlin 1869. (Tilsit, Loesch.) IV-96 S. gr. 8. baar n.n. 1/2 🎝

Förster, Fr., neuere preussische und deutsche Geschichte seit dem Tode Friedrichs des Grossen. Mit Benutzung vieler ungedruckter Quellen und Aktenstücke, sowie mündlicher und schriftlicher Aufschlüsse bedeutender Zeitgenossen. 5. Aufl. Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschn. 117-131. Lfg. Berlin, Hempel. 5. Bd. XVI S. u. S. 761—1352 m. eingedr. Holzschn. u. 2 lith, Karten. gr. 8.

Francke, Otto, aus Stralsunds Franzosenzeit. Ein Beitrag zur Geschichte dieser Stadt. Stralsund, Bremer. IV-102 S. 8. n. 2 3 4

Freudenfeidt, H., und F. Pfeffer, Preussen unter den Regenten aus dem Hause Hohenzollern. Eine Tabelle sum Gebrauch beim Unterricht in der vaterländischen Geschichte. 10. unveränderte Aufl. Berlin, Seehagen. 48 S. 8. n. 3 My: Ausg. mit einer Karte in Farbendr.

in qu. Fol.: Die Erwerbungen des preussischen Staates n. 6 5m. Geschichtsquellem der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete. Herausgegeben von den geschichtlichen Vereinen der Provinz. 1. Bd. Erfurter Denkmäler. Hrsg. von dem Thüringisch-Sächsischen Alterthumsvereine zu Halle. I. Chronicon Sampetrinum ed. Bruno Stübel. Annales Reinhardtsbrunnenses ed. Ottok. Lorenz, II. Nicolai de Bibera Carmen satiricum ed. Theob. Fischer. Halle, Buchh. des Waisenhauses. VIII-305 S. gr. 8. n. 2 .9

Götze, Ludw., urkundliche Geschichte der Stadt Stendal. Mit 8 Lith. (In 10 Lfgn.) 1. 2. Lfg. Stendal, Franzen & Grosse. S. 1-96 m. 2 Steintaf. gr. 8. à n. 4 55er Graesse, Sagenbuch des preussischen Staats. 18-20. Lfg. Glogau, Flemming. 2. Bd. S. 561-890. gr. 8.

Helmel, Ed., gedrängte Uebersicht der vaterländischen Geschichte, als Hilfsbuch zur Erlernung derselben für Schüler und als Anhang der Geschichte Preussens für das Volk und für die Jugend. 15. vielfach veränderte Aufl. Königsberg, Hartung. 78 S. 8. n. 8 Spr.

Helmenth, Arnold, aus den alten Tagen der Stadt Burg und militärische Traditionen der Garnison Burg; ein militärisch-bürgerliches Lebensbild aus dem vorigen Jahrhundert. Burg, Hopfner. 57 S. gr. 8. n. 1/3

Hoisembürger, J., die Herren v. Deckenbrock (v. Droste-Hülshoff) und ihre Besitzungen 1209—1798. 1. Thl. in 2 Abth. Münster, Regensberg. gr. 8.

Inhalt: I. 1. 1209—1570. Grösstentheils aus dem Nachlasse des Freiherrn Werner Constantin v. Droste zum Hülshofe kurz zusammengestellt. VIII u. S. 1—103. 1868. n. 20 %— I. 2. 1570—1798. Aus archival. Quellen. S. 104—239. 1869. n. 25 %

Hüssen, Peter Wilh., Geschichte der ehemaligen reichsunmittelbaren Herrschaft Homburg an der Mark, bestehend aus den jetzigen Bürgermeistereien Nümbrecht, Marienberghausen, Wiehl und Drabenderhöhe, von den ältesten Zeiten bis zu ihrer Vereinigung mit Preussen. Barmen, Buchh. der evangelischen Gesellschaft. IV—194 S. mit einer Steintaf. br. S.

geb. n. 25 Sgr. Jähnes, Max, Volksthum und Heerwesen. Vortrag. [Abdruck aus der Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissensch.] Berlin, Dümmler's Verl. 35 S. gr. 8.

Jamson, K., der Tag und die Männer von Eckernförde. Mit 1 lith. Karte. Kiel, Homann. IV – 52 S. gr. 8.

n. 1/4 4

Junius Redivivus, Bismarck; biografia. Torino, Unione Tip. Editrice. 90 p. 8.

Mirchine II, Alfr., Erfurt im dreizehnten Jahrhundert. Ein Geschichtsbild. Berlin, Mittler & Sohn. V—168 S. gr. 8. n. 24 Syr.

— die ältesten Weisthümer der Stadt Erfurt über ihre Stellung zum Erzstift Mainz aus den Handschriften herausgegeben, erklärt und mit ausführlichen Abhandlungen versehen. Ein Beitrag zur Verfassungs- und Culturgeschichte der deutschen Städte. Nebst einem chromolith. Plan der Stadt Erfurt um 1300 in Fol. und einer lith. Uebersichtskarte von Mittelthüringen in Imp.-4. gezeichnet von Major Böckner. Halle, Buchh. des Waisenhauses. IX—314 S. gr. 8.

Horschelt, G., Geschichte von Oderwitz. 5-9. Lfg. Neu-Gersdorf, Trommer. S. 129-272. 8. baar à n.n. 21/2 Spr.

Mugier, Frz., Geschichte Friedrichs des Grossen. 7. Aufl. Mit Friedrichs Porträt nach Schadow in Stahlst. 1—9. (Schluss-)Lfg. Leipzig, Senf. VI—400 S. mit 1 Stahlst. gr. 8.

Lambert, Ernst, die Rathsgesetzgebung der freien Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen im 14. Jahrh. nach den Quellen des Stadtarchivs mit einer Einleitung in die Geschichte der Stadt Mühlhausen hrsg. Halle, Pfeffer. XIV—181 S. gr. 8.

n. 1 \$ 5 9pr.

Leomardy, Joh., Geschichte des Trierischen Landes und Volkes. Nach den besten Quellen bearb. 4. Hft. Saarlouis, Hausen in Comm. S. 481—640.

Laveleye, Emile de, La Prusse et l'Autriche depuis Sadowa. 2 vol. Paris, Hachette et Ce. XV—834 p. 18.

Moller, J., zu den Wahlen. Rede. Königsberg, Braun u. Weber in Comm. 10 S. gr. 8.

Violentamus, die Vorzeit. Sagen und Geschichten der Länder Cleve-Mark, Jülich-Berg und Westphalen. In wissenschaftlicher Umarbeitung von Wilh. v. Waldbrühl und Montanus. 2. Bd. Mit dem lith. Brustbilde des Conrad v. Heresbach aus Meetmann. Elberfeld 1871, Lucas. VII—316 S. gr. 8.

Natzmer, Gneomar Ernst v., George Christoph v. Natzmer, Chef der weissen Husaren. Ein Beitrag zur Geschichte der Armee Friedrich II. Hannover, Hahn. VI-108 S. gr. 8.

n. 16 557.

Deymhausem, Jul. Graf v., Geschichte des Geschlechte von Oeynhausen.

Deutschland. 150 Aus gedr. u. ungedr. Quellen bearb. Paderborn, Schöningh. VIII—271 S. m. 5 Tab. in qu. 4. gr. 8. n. 2 🗳 Prigim of the Bismarck Policy; or, The Hohenzollern Doctrine and Maxims described and defined by the most eminent Monarch of the Prussian Dynasty, Frederik the Great. His Opinions on Religion, Justice, Morals, Politics, Diplomacy, Statesmanship, the German People, etc. Written by himself expressly for the Use of his Successors to the Throne. Carefully translated from an Authentic Copy of the Original MS. by M. C. L. Boston. 52 p. 12. Ostem, H. H. v., der Kampf bei Eckernförde am 5. April 1849. Dem deutschen Volke dargestellt und den lieben Kriegskameraden gewidmet. Neustadt, Ehlers. 18 S. 8. Osswald, u. v. Mülverstedt, die Münzen der ehemaligen freien Reichsstadt Nordhausen. Verzeichniss der in Nordhausen vom 13. bis 15. Jahrhundert geprägten Bracteaten. Mit 3 lith. Taf. Abbildgn. Osswald und die Nordhäuser Stadtmünzen und Medaillen des 16., 17. u. 18. Jahrhunderts nebst einer Uebersicht der Münzgeschichte Nordhausens während dieser Zeit von v. Mülverstedt. Mit 2 lith. Taf. Abbildgn. [Aus d. Festheft d. Harzvereins f. Gesch. u. Alterthumsk.] Wernigerode. Quedlinburg, Huch in Comm. 25 S. gr. 8. Otto, Frz., das Buch vom alten Fritz. Leben und Thaten des grossen Preussenkönigs Friedrich II., genannt der Einzige, des Helden des 18. Jahrhunderts. Der Jugend und dem Volke erzählt. Mit 66 Text-Abbildgn. in eingedr. Holzschn., einem bunten chromolith. Titel- und drei Tonbildern in Holzschn. Leipzig 1871, Spamer. VI-214 S. br. 8. n. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> \$; geb. n. <sup>5</sup>/<sub>6</sub> \$ Petsch, Wilh., der Tag von Lüneburg. Eine Erzählung. Harburg, El-Plannenschmidt, Heino, die königl. Landes-Bibliothek zu Düsseldorf seit ihrer Stiftung bis zur Gegenwart. Zum hundertjähr. Gedächtnisse der Begründung und Eröffnung dieser Anstalt [März-April 1770]. Archiv f. Geschichte des Niederrheins.] Köln, Heberle. 62 S. gr. 8. n. 1/3 4 Poplimski, A., historya powszechna. Tom. 1. Zawierajacy dzieji starozytne. 3. wydanie. Posen, Sussmann u. Sohn. VIII-593 S. br. 8. n. 11|3 🎝 Preser, Carl, nicht Einigung, sondern grundsätzliche Spaltung Deutschlands durch Preussen. Aus histor. Quellen nachgewiesen. 3. unverand. Aufl. Wien, Herzfeld u. Bauer. 36 S. gr. 8. n. 6 5377: - welfische oder preussische Fälschungen? Ebds. 23 S. gr. 8. n. 5 Syr. die göttliche Mission Preussens. Eine Zeitstudie. 4. unveränd. Aufl. 32 8. gr. 8. n. 5 55. Preusseus König — des Volkes Vater. Zum hundertjähr. Geburtsfest und zur feierlichen Enthüllung des Reiter-Standbildes Friedrich Wilhelm III. Das Leben des Guten und Gerechten von der Wiege bis zum Grabe. Berlin, Programma, ein, für die conservative Partei zu den bevorstehenden

Wahlen. Von einem schlesischen alten Konservativen. Berlin, Stilke u. van Muyden. 52 S. gr. 8. itter, A., der Stralsunder Friede vom 24. Mai 1370. Vortrag. Stral-

sund, Bremer. 32 S. 8.

Pustam, Thdre. de, discours [la vie de Guillaume I roi de Prusse], prononcé à l'occasion de l'inauguration du collège ducal à Ohrdruf ce 18. Octohre 1870. Ohrdruff, Stadermann jun. 4 S. gr. 8.

Pyl, Thdr., pommersche Geschichtsdenkmäler. 3. Bd. Dr. Heinrich Rubenows Leben und Geschichte seiner Vorfahren, mit urkundlichen Beilagen und einer Beschreibung der Stadt Greisswald im 15. Jahrh. Mit 2 Lith. u. 4 Stammtaf. in 4. Greifswald, Bindewald. XXXII-160 S. gr. 8.

n. 11/3 42 (I—III.: n. 42|3 4) Quellem zur Geschichte der Stadt Köln. 3. u. 4. Bd. Hrsg. v. Archivar

Dr. Leon. Ennen. Mit je 4 chromolith. Taf. Köln 1867. 70, Du Mont-Schauberg. XVIII-591 u. VI-706 S. gr. 8. à n. 5<sup>2</sup>,3 Bauchfuss, F., preussenfeindliche Schlagwörter. Zur Würdigung der Staatszustände in Preussen und seiner europäischen Mission. Zürich 1871, Schabelitz. III—120 S. gr. 8. Rhode, C. E., der Elbinger Kreis in topographischer, historischer und statistischer Hinsicht. 3. (Schluss-)Lfg. Danzig 1871, Kafemann. XII u. S. 337-560 m. e. chromolith. Karte in Fol. Lex.-8. Subscr.-Pr. à n. 5 4; Ladenpr. à n. 1 4 Saurman, Frhr. v. u. z. d. Jeltsch, Hugo, Wappenbuch der schlesischen Städte und Städtel. Illustrirt v. L. Clericus. Berlin. Breslau, Goerlich u. Coch in Comm. VI-426 S. m. eingedr. Holzschn. u. 11 Steintafeln. n. 4 Schnegans, W., das Nahethal und seine Bäder. Geschichtliche Bilder und Sagen aus dem Nabethal. Führer für Badegäste und Reisende im Nahethal. Mit 3 lith. Karten in 4. u. Fol. Kreuznach, Maurer. VIII-391 S. 8. In engl. Einb. baar 11/2 P Schupp, Ottokar, der Feldmarschall Graf Neithardt v. Gneisenau, der Kriegsmeister deutscher Freiheit. Für die Jugend und das Volk. Mit 4 Abbildgn. in Stahlst. Wiesbaden, Niedner. 112 S. gr. 16. Schwedler, J., kleine preussische Geschichte in Verbindung mit der deutschen. Für die Hand der Kinder in ein- und mehrklass. Elementarschulen. Ein Hülfsbüchlein zur Erleichterung und Förderung des mittelst Lesebuchs uud mündlicher Darstellung ertheilten vaterländischen Geschichtsunterrichts bearbeitet. 8. Aufl. Ausg. A. [ohne Karten.] Berlin, Stubenrauch. 48 S. 8. n. 2 fgr.; Ausg. B. [m. e. Karte der Kriegsschauplätze in Brandenburg, Schlesien, Sachsen, Böhmen u. am Main u. Karte des Schlachtfeldes von Königgrätz in 8. u. qu. 4.] n. 21/2 Syr. Sommer, O., Abriss der Geschichte des preussischen Staates. Zugleich als Anhang zu Sommers Leitfaden der Weltgeschichte bearbeitet. Braunschweig 1869, Bruhn. 16 S. 8. n. 173 Syr. Stillfried-Alcantara, Graf Rud. v., Regesten zur älteren Geschichte der Grafen Mettich Freiherrn v. Tschetschau nebst e. ausführl. Stammtaf. [Aus d. "Gesch. d. Geschlechts Stillfried v. Rattonitz."] Berlin, v. Decker. 79 S. m. 1 Tab. in qu. gr. Fol. gr. 4. n. 116 🤝 Stave, C., Untersuchungen über die Gogerichte in Westfalen und Niedersachsen. Jena, Fr. Frommann. VIII—151 S. gr. 8. n. 24 Syr. Tibus, Adph., Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, Klöster und Kapellen im Bereiche des alten Bisthums Münster mit Anschluss des ehemaligen friesischen Theils. 1. Theil. Die vom heil. Liudger gegründeten Kirchen. 3. Hft. Münster 1869, Regensberg in Comm. gr. 8. n. 25 Myr. (1-8.: 244 \$) Inhalt: Das Pfarrsystem im Bisthum Mimigernaford zur Zeit des heil. Liudger. 8. 377—601. Toeppem, M., Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur preuss. Landes. und Kulturgeschichte. Nach gedr. u. ungedr. Quellen dargestellt. Dauzig, Bertling. LIII-520 S. gr. 8. Trumpelmann, Aug., die Schlacht bei Möckern nach 57 Jahren im August 1870. Wittenberg, Koelling. 15 8. 16. Ucher die Zukunft der nationalen Partei in Preussen im Hinblick auf die allgemeinen Wahlen. Vier Sendschreiben an Prof. H. v. Treitschke. [Aus der Weser-Zeitung.] Bremen, Schünemann. 26 S. gr. 8. n. 4 3ji: Urkumdembusch, Breslauer. Bearb. v. Geo. Korn. 1. Thl. Breslau, Korn. VII—277 S. Lex-8. n. 273 4 Lüneburger. Mit Unterstützung der Lüneburger Landschaft hreg. von dem Ausschusse des histor. Vereins für Niedersachsen. 5. Abtb. Archiv des Klosters der Mutter Maria zu Isenhagen. Hannover, Hahn. XII-308 S. gr. 4. \_\_\_\_ dasselbe. Auf Kosten der Lüneburgschen Landschaft hrsg. von Wilh. v. Hodenberg und fortgesetzt vom Ausschusse des histor. Vereins für Niedersachsen. 7. Abth. Archiv des Klosters St. Michael zu Lüne-

IV-376 S. gr. 8.

burg (bearb. v. E. Dommes.) 3. Heft. Ebds. VII u. 8. 545-753 m. eingedr. Holsschn. gr. 4. n. 1 \$ 26 Spr. (7. Abth. 1—3.: n. 6 \$ 6 Spr.) Verhältmise, das, der Provinz Posen zum preussischen Staatsgebiete. Von H. v. H. auf T. (Hundt v. Hafften.) Berlin, Kortkampf. 99 8. gr. 8. **Vilbort**, J., Hr. v. Bismarcks Vaerk 1863—66. Sadowa og Syvdagesfelttoget. Oversat fra Fransk af L. Moltke. 1-2. Hefte. Eibe. à 48 S. 8. à 24 sk. **Volgt**, F., Grundriss der brandenburgisch-preussischen Geschichte in Verbindung mit der deutschen. 5. Aufl. Berlin, Dümmler's Verl. VI-87 8. gr. 8. Volkssehul-Lesebuch. Unter Mitwirkung der evangel. Schullehrer-Seminare zu Bunzlau und Steinau begründet von dem evangel. Schullehrer-Seminar zu Münsterberg. Mit in den Text gedr. Abbildgn. in Holsschn. Nebst einer Sammlung von Melodien zu den singbaren Liedern. 3 Thle. Breslau, Hirt's Verl. gr. 8. n. 21 50. Inhalt: 2. Für die mittlere Stufe: Zweites Lesebuch als Grundlage f. den verein. Sach- u. Sprach-Unterricht. Als Provinzial-Lesebuch m. besond. Beigaba. Zur Geographie u. Geschichte der heimathl. Provinz. 14., verb. Aust. VIII—184 S. n. 6 spr 6 Pl. — 3. Pür die obere Stufe: Drittes Lesebuch f. den verein. Sach- u. Sprach-Unterricht. Als Provinsial-Lesebuch m. besond. Beigabe sum 2. Thie.: Zur Geographie u. Geschiebte der heimathl. Provinz. 9., verb. Aufl. XVI-432 S. cart. n. 11 Je dasselbe. Für die mittlere und obere Stufe: Zweites und drittes Lesebuch im Auszuge, als Grundlage für den verein. Sach- und Sprach-Unterricht. Als Provinsial-Lesebuch m. besond. Beigabe. Zur Geographie und Geschichte der heimathl. Provinz. 14., verb. Aufl. Ebds. XVI— 384 S. gr. 8. n. 11 Spc Wepler, Emilie, Geschichte der Wilhelmshöhe bei Kassel. 2. verm. Aufl. Cassel, Luckhardt's Verl. IV—80 S. gr. 16. D. 13 . Wie werden in Preussen der Staat und die Katholiken gegenüber der neuen Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes sich verhalten? Von einem gläubigen Katholiken. Düsseldorf, Buddeus. 16 S. gr. 8. Wittich, Karl, die Zerstörung Magdeburgs im Jahre 1631. 1. Hälfte. Berlin 1870. 39 S. 4. (Diss. Jenens.) Wolff, Carl, Geschichte des brandenburg preussischen Staates. Langensalsa, Beltz. IV—208 S. gr. 8. Zeitzehrift des Bergicshen Geschichtsvereins. Im Auftrage des Vereins hrsg. v. Dr. Wilh. Crecelius. 6. Bd. Bonn 1869, Marcus in Comm. III - 340 S. gr. 8. à n. 2 🎝 des historischen Vereins für Niedersachsen. Hrsg. unter Leitung des Vereins-Ausschusses. Jahrg. 1869. Mit 3 lith. Taf. Hannover, Hahn.

## β) Der Norddeutsche Bund.

Alitemathelie des Reichstags [des norddeutschen Bundes] Session 1870.

n. 2 🚓

Nr. 7. Berlin, Kortkampf. Fol.

Inhalt: Bericht der 6. Kommission über den Gesetzentwurf, betreffend das geistige Urheberecht an Schriftwerken u. s. w. nebst Zusammenstellung der Präsidial-Vorlagen mit den von der Kommission gefassten Beschlüssen. 27 S.

Bericht der national-liberalen Partei über die abgelaufenen Legislaturperioden des Reichstags, des Zollparlaments und des preuss. Abgeordnetenhauses erstattet im Auftrage des Vorstandes. Berlin, Peisers Verl. 61 S. gr. 8.

baar n. 16 \$\psi\$

Beuttmer, Wahlgesetz für den Reichstag des norddeutschen Bundes vom 31. Mai 1869. Mit Reglement vom 28. Mai 1870. Nach den Materialien erläutert. Berlin, Kortkampf. 36 S. gr. 8.

Bilder aus der oldenburgischen Geschichte. Für Schule und Haus. II.

Jever, Metteker u. Söhne. 90 S. S.

n. 6 Syr. (cplt.: n. 14 Syr.)

Chromik von Döbeln nebet Umgegend. 1. Thl. Döbelns Vorzeit. Geschichte der Burg und Stadt, des Amts, Klosters und des erspriesterliehen

```
Sprengels Döbeln von den frühesten Zeiten bis zur Mitte des 16. Jahrh.
  v. C. W. Hingst. 2-4. Hft. Mit e. lith. Ansicht Döbelns aus dem
  J. 1647 in qu. gr. 4. Döbeln, Schmidt. III u. S. 65-268. gr. 8.
                                                              à n. 14 4
Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen. Ein Charakterbild
  aus dem deutschen Volke und für das deutsche Volk. 2. Aufl. Witten-
  berg, Koelling. VII—140 S. m. I Holzschntaf. gr. 16.
                                                               n. 13 -
Gelderm, Wilh. v., Vogtland unter den Vögten. Nach dem Tode des
  Verfassers hrsg. v. Bruno v. Geldern-Crispendorf. 1-4. [Schluss-]
  Lfg. Greiz, Hennig. IV-188 S. gr. 8.
                                                              à n. 5 Spr.
Gersdorf, E. G., u. K. Fr. v. Posern-Mlett, codex diplomaticus
  Saxoniae regiae. Im Auftrage der königl. sächs. Staatsregierung hrsg.
  2. Haupttheil. 9. Bd.: Urkundenbuch der Stadt Leipzig. Hrsg. v. K. Fr.
  Posern-Klett. 2. Bd. Leipzig, Giesecke u. Devrient. 451 S. gr. 4.
                             n.n. 6<sup>2</sup>/<sub>3</sub> <sup>4</sup>/<sub>3</sub> (II. 1—3. 8. u. 9.: n.n. 85<sup>1</sup>/<sub>3</sub> <sup>4</sup>/<sub>3</sub>)
Guillaumot, Henry, Léopold-Frédéric, duc d'Anhalt. Paris, imp. Du-
  pont. 10 p. 8.
Jahrhücher des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Alter-
  thumskuude aus den Arbeiten des Vereins hrsg. v. G. C. Frdr. Lisch.
  35. Jahrg. Mit 2 Steindrtaf, in qu. Fol. u. 2 eingedr. Holzschn. Mit
  angehängten Quartalberichten. Schwerin, Stiller in Comm. IV-290 S.
                                                               n. 133 🗫
  gr. 8.
Watthellungen des Freiberger Alterthumsvereins auf das 8. Vereins-
  jahr 1868. Hrsg. im Auftrage des Vereins v. Heinr. Gerlach. 7. Hft.
  Freiberg, Gerlach'sche Buchdr. IV u. S. 663-701 u. Katalog d. Biblio-
  thek d. Ver. 64 S. gr. 8.
                                                           baar n. 23 a
Polko, Elise, eine deutsche Fürstin, Pauline zur Lippe. Versuch eines
  Lebensbildes. Aus Notizen, Briefen und Tagebuchblättern zusammenge-
                                              Leipzig, Dürr'sche Buchh.
        Mit dem Stahlst.-Portr. der Fürstin.
  VI-280 B. 8.
                                             1^{2}/3 \mathfrak{S}; in engl. Einb. 2 \mathfrak{S}
Revision, die, der norddeutschen Bundesverfassung und die Oberhaus-
  frage. Frankfurt a. M., Boselli. 32 S. gr. 8.
Sampe, Jul., Album des Gymnasiums zu Gera umfassend I. Die wesent-
  lichsten Veränderungen im Laufe von 262 Jahren; II. sämmtliche Classen-,
  Fach- und Hülfslehrer von 1608—1870; III. die Primaner dieses Jahr-
  hunderts. Gera, Kanitz. IV-122 S. 8.
                                                           baar n. 13
Schramm, Hugo, König Johann von Sachsen. Leipzig, Rossberg. 64 S.
  gr. 16.
                                                                   4 4
Seriptores rerum Lusaticarum. Sammlung Ober- und Niederlausitzischer
  Geschichtschreiber. Hrsg. v. d. Oberlausitzischen Gesellschaft d. Wissen-
  schaften. Neuer Folge IV. Bd. A. u. d. T.: Magister Johannes Hass,
  Bürgermeister zu Görlitz, Görlitzer Rathsannalen. Hrsg. v. E. E. Struve.
  3. Bd. [1521—1542.] Görlitz, Remer. XXII—418 S. gr. 8.
Siegel des Mittelalters aus den Archiven der Stadt Lübeck. Hrsg. von
  dem Verein f. Lübeckische Geschichte u. Alterthumskunde. 8. Hft. Lü-
  beck, v. Rhoden in Comm. gr. 4.
                                                             à n. 24 Syr.
      Inhalt: Siegel der Holstein-Schauenburger Grafen aus dem Archiven der Stadt
       Lübeck. Gezeichnet v. C. J. Milde. 1. Hft. 18 S. m. 1 Tab. in Fol. u. 6 Steintaf.
Urkunden-Buch der Stadt Lübeck. Hrsg. v. dem Vereine f. Lübe-
  ckische Geschichte u. Alterthumskunde. 4. Thl. 2. u. 3. Lig. Lübeck,
                                                          à Lign. n. 1 4
  Grautoff. 8. 89-240. gr. 4.
Verfassung des norddeutschen Bundes. Augsburg, Kransfelder. 36 S.
        _ die, des norddeutschen Bundes vom 26. Juli 1867, in verglei-
  chender Zusammenstellung mit dem Entwurf. 4. Aufl. Berlin, Kortkampf.
                                                                    3 Syr:
  16 S. gr. 8.
      ___. die, des deutschen Bundes-Staates. Leipzig, Duncker u. Humblot.
                                                                n. 12 Syr.
  71 S. gr. 8.
                             ______ 2. yerm. Aufl. Ebds. III—73 8.
                                                                n. 12 Syr.
  gr. 8.
 Wigger, Frdr., Geschichte der Familie v. Blücher. 1. Bd. Mit 6 lith.
```

n. 5 🎜

Taf. Schwerin, Stiller. XII-540 S. Lex.-8.

IV -- 58 S. gr. 8.

Zeitzehrift des Vereines für hamburgische Geschichte. Neue Folge. 3. Bd. 2. Hft. Hamburg, J. A. Meissner. 8. 209-316. gr. 8.

des Vereins für thüringische Geschichte und Alterthumskunde.
7. Bd. 4. (Schluss-)Hft. Jena, Fr. Frommann. VII u. S. 358—495 m.
1 Steintaf. in qu. 4. gr. 8.

## y) Süd-Deutschland.

Wittwer. 19 8. 8.

2., ergänzte Aufl. Ebds. 20 8.

3 Syr.

8.

## d) Bayern.

Briefe, militärische, an den Herrn Abgeordneten Kolb. Erlangen, Besold. ·37 S. gr. 8. n. 5 Syr. Gebele, Ernst Eugen, das Leben und Wirken des Bischofs Hermann von Augsburg vom J. 1096-1188. Nach den Quellen bearbeitet. Augsburg, Kranzfelder. III—126 S. gr. 8. n. 12 \$ Geise, Ernest, Geschichte der Stadtpfarrei St. Peter in München. München 1868. Regensburg, Pustet. XV-444 S. gr. 8. 1 9 6 Syr. Macutle, Chrn., Genealogie des erlauchten Stammbauses Wittelsbach von dessen Wiedereinsetzung in das Herzogthum Bayern [11. September 1180] bis herab auf unsere Tage. Nach Quellen neu bearbeitet und susammengestellt. München, Manz. XV—219 S. gr. 4. n. 2 4 12 557.; auf Schreibpap. n. 3 \$; auf Velinpap. n. 31;2 \$ Holland, Hyacinth, das Ammergauer Passionsspiel im J. 1870. Aus d. "Zeitgemässen Broschüren."] Münster, Russell. 28 S. 8. March, Geo., die Legende der hl. Bilhildis, Gemahlin des Herzogs Hettan I. in Ostfranken, Stifterin und Aebtissin des Klosters Altenmünster in Mainz, im Anschlusse an eine Festpredigt über deren Geburtsort und Verebrung, historisch-kritisch gewürdigt. Würzburg 1869, Woerl in Comm. VIII-85 S. gr. 4. die königliche Residenz und der Hofgarten zu Würzburg nach ihrem mythisch-philosoph. Charakter, dem platon. Kosmos, im Zusammenhang erklärt u. m. e. lith. Plan in gr. 4. d. Gartens versehen. Ebdas. n. 1 🧢 6 💯: 1869. IV—835 S. gr. 8. Minchine, A., Briefe Friedrich des Frommen, Kurfürsten von der Pfalz mit verwandten Schriftstücken gesammelt und bearb. Hrsg. durch die histor. Commission bei der königl. Akademie der Wissenschaften in München. 2. Bd. 1. Hälfte. 1567—1572. Braunschweig, Schwetschke n. 2 \$ 12 Syr. (I. II. 1.: n. 6 \$ 12 Syr.) u. Sohn. 488 S. gr. 8. Mormer, Edmund, Baiern unter den beiden Herzögen Luitpold und Arnulph von 895 – 936. Jena. 43 S. 8. (Diss.) Liebrecht, H., Bayern's Unglück. Der bayerische Premierminister Frhr. von der Pfordten in seinem planmässigen Wirken für Preussen. Brixen, Weger. 95 S. gr. 8. n. 8 % Preger, Wilh., Abriss der bayerischen Geschichte. Ein Leitfaden für den Unterricht an Latein- und Gewerbschulen. 2. Aufl. Erlangen, Deichert.

Steicheie, Ant., das Bisthum Augsburg historisch und statistisch beschrieben. 18. Hft. Augsburg, Schmid's Verl. 3. Bd. 8. 865—960. Lex.-8.

15. Bd.

Verhandlungen des historischen Vereins für Niederbayern.

1. u. 2. Hft. Landsbut, Thomann. 192 S. gr. 8.

### ε) Württemberg. Baden. Hessen.

## g) Oesterreich.

Archiv für österreichische Geschichte. Hrsg. von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 42. Bd. 2. Hälfte. Wien, Gerold's Sohn in Comm. III u. S. 251—524. gr. 8. n. 26 5 44. Bd. 1. Halfte. Ebd. XVIII 262 S. gr. 8. n. 28 5 Arkolay, das Germanenthum und Oesterreich, Oesterreich und Ungarn. Eine Fackel für den Völkerstreit. Darmstadt, Zernin. IV-282 S. gr. 8. n. 1 🗚 5 55m. Armeth, Alfr. Ritter v., Geschichte Maria Theresia's. 4. B. A. u. d. T.: Maria Theresia nach dem Erbfolgekriege 1748—1756. Wien, Braumüller. n.  $31_3 - 3 \cdot (1 - 4 \cdot : n. 121_2 - 3)$ XII—571 S. Lex.-8. Beziehungen, die österreichisch-preussischen, und ihre verkehrte Auffassung. Von einem Deutschösterreicher. Leipzig, O. Wigand. 80 S. 8. n. 5 577. Block, W., die kirchlichen und politischen Zustände Oesterreichs seit den letzten 120 Jahren hauptsächlich nach glaubwürdigen katholischen Auctoren Oesterreichs dargestellt. Lippstadt, Staats. VI-361 S. gr. 8. n. 11/2 4 **Böhmen u. Oesterreich.** Eine Studie von Fr. Gr. v. S..... n. Prag. Dominicus. 34 S. gr. 8. Correspondenzen des kaiserl. königl. gemeinsamen Ministeriums des Acussern. (Rothbuch.) Nr. 4. Vom Aug. 1869 — Novbr. 1870. Wien, n. 1 \$ 14 Sm. k. k. Hof- und Staatsdruckerei. III – 140 S. hoch 4. (1—4.: n. 5 \$ 4 \$\frac{1}{3}\text{r.}) Derrécagaix, Conférence sur l'insurrection de la Dalmatie, 1869. (Conférences du ministère de la guerre, 1869—1870.) Paris, Dumaine. 72 p. Dimmanler, Ernst, u. Frz. Williasich, die Legende vom beiligen Cyrillus. [Aus d. Denkschrift. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 48 S. gr. 4. Edibacher, Ludw., die Entwickelung des Besitzstandes der bischöflichen Kirche von Passau in Oesterreich ob und unter der Enns vom 8. bis zum 11. Jahrh. [Aus dem "29. Museal-Bericht."] Linz, Ebenhoech. 106 8. n. 17 Syr. Egger, Jos., Geschichte Tirols von den ältesten Zeiten bis in die Neuzoit. (In 7 Lfgn.) 1. Bd. 1. Lfg. Innsbruck, Wagner. 128 S. gr. 8. n. 12 *Syr.* Fontes rerum austriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen. Hreg. von der historischen Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. 2. Abth. Diplomataria et acta. 30. Bd. a. u. d. T.:

Relationen venetianischer Botschafter über Deutschland und Oesterreich

```
im 16. Jahrh. Hrsg. von Jos. Fiedler. Wien, Gerold's Sohn. LVI-
                                                       n. 1 🥩 18 5m.
 419 S. Lex.-8.
Fontes rerum austriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen. Hrsg.
 von der historischen Commission der kaiserlichen Akademie der Wissen-
 schaften in Wien. 2. Abth. Diplomataria et acta. 33. Bd. A. u. d. T.:
  Urkundenbuch des Benedictiner-Stiftes Seitenstetten. Von P. Isidor
                                           n. 1 $ 14 $\mathcal{G}_{r}; (I, 1-6. II,
  Raab. Ebds. VII-421 S. Lex.-8.
                                            1—30. 33.; n. 68 🖈 12 Syr.
Führer, Frz., Geschichte der Ungarn in biografischer Darstellung. Für
  Volks- und Bürgerschulen. Pest, Aigner. 70 S. 8. Cart.
                                                              n. 6 Str.
Gedanken über die österreichische Politik d. Zukunst. Leipzig, Baensch.
Cumstdamen, die, und die Kinder der Liebe im Hause Habsburg.
  Eine galante Studie von A. B. Berlin, Schlingmann. 104 S. gr. 16.
Melfert, Jos. Alex. Frhr. v., Geschichte Oesterreichs vom Ausgange des
  Wiener October-Aufstandes 1848. II. Revolution und Reaction im Spät-
  jahr 1848. Prag, Tempsky. XIII-489 S. gr. 8.
                                                     n. 24/3 🚓; (cplt.:
Hilawacck, Ed., Karlsbad in geschichtlicher, medicinischer und topo-
  graphischer Beziehung. 9. verb. Aufl. Mit 1 lith. und color. Situations-
  plan von Karlsbad u. seiner Umgebung. Prag 1871, Dominicus. VIII-
  312 S. 8.
                                                               143 $
Jahornegg-Aitenfels, Mich. F. v., Kärntens römische Alterthümer.
  Mit 5 chromolith. Karten in gr. 4. und Fol. und 18 Abbildungen, wovon
  18 lithogr. und 5 photogr. Klagenfurt, Kleinmayr. IV—220 S. gr. 4.
                                                               n. 6 🎜
Jacques, Heinr., Oesterreichs äussere Politik in und nach dem Kriege.
  Wien, Manz' Verl. 62 S. gr. 8.
                                                             n. 12 Syr.
Jahr, das, 1870 und die Wehrkraft der Monarchie. Wien, Faesy & Frick.
  IV-94 S. mit 5 Tab. in Fol. gr. 8.
                                                             n. 16 Syr.
Jahresbericht des steiermärkischen Landesarchives zu Graz. 1. Jahrg.
  1869. Mit Genehmigung des steiermärkischen Landes-Ausschusses hrsg.
  vom Landesarchive. Graz, Leuschner u. Lubensky. IV-94 S. m. 1 Steintaf.
                                                         n. 1 48 2 567.
Jelimek, Dr. Ad., Zeitstimmen. Reden. I. Wien, Herzfeld u. Bauer
  III—96 S. gr. 8.
Misch, E. Heinr., der Curort Marienbad in Böhmen in topographischer,
  historischer, physikalisch-chemischer Hinsicht und seine physiologischen
  und therapeutischen Wirkungen. (Braumüllers Bade-Bibliothek Nr. 35.)
  Wien, W. Braumüller. VI—233 S. 8.
                                                               n. 1 📭
Miciment, Carl, Wolfgang Dietrich von Raitenau, Erzbischof zu Salz-
  burg, im Kampfe mit d. Jesuitismus der römischen Kirche. Eine deutsche
  Geschichte am Schluss des 16. u. bei Beginn des 17. Jahrhunderts. 2 Thle.
  Leipzig, Matthes. VI, 159 u. 158 S. 8.
Mromes, F., zur Geschichte Ungarns im Zeitalter Franz Rakoczi's II.
  Historische Studie nach gedruckten u. ungedruckten Quellen. 1. 2. Abth.
  [Aus dem Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquollen.] Wien,
  Gerold's Sohn in Comm. 111 u. 104 S. Lex.-8. n.n. 18 Syr. u. 16 Syr.
       Ungarn unter Maria Theresia und Joseph II. 1740 — 1790.
  Geschichtliche Studien im Bereiche des inneren Staatslebens. Graz 1871,
  Leuschner & Lubensky. IV-127 8. gr. 8.
Mürschmer, Frz., Eger und Böhmen. Die staatsrechtlichen Verhältnisse
  in ihrer bistorischen Entwickelung. Grösstentheils nach handschriftlichen
  Quellen. Wien, v. Waldheim in Comm. VIII-233 8. gr. 8.
                                                         n. 1 5 6 55m.
Lago, Valentino, Memorie sulla Dalmazia. Vol. II. Venezia, tip. Gri-
  maldo. 528 p. 16.
Meymet, J. G., Beiträge zur Geschichte der älteren Beziehungen swischen
  Deutschland und Ungarn nebst einem Anhange: Züge aus dem ungari-
```

schen Culturleben im 11. Jahrhundert. Leipzig, E. Fleischer. III-88 8.

Redigirt von Dr. Ludw. Schlesinger. 9. Jahrgang. 8 Hefte. (à 21/2 B.) Prag. Leipzig, Brockhaus' Sortiment in Comm. Lex.-8.

Neutraien, die, oder Oesterreich über Alles. Historisch-romantische Enthüllungen aus Europa's jüngster Zeit. (In ca. 16 Lign.) 1. u. 2. Lig. Wien, Hartleben. S. 1—96. 8.

Parteien, die drei politischen, unserer Zeit. Ein Flugblatt für's Volk. Graz, Moser. 63 S. 8.

Programma, ein, der Zukunft. Akademische Studie über die heutige Lage Oesterreichs. Juni 1870. Leipzig, O. Wigand. 46 S. 8. 6 Syr. Reschauer, Heinr., das Jahr 1848. Geschichte der Wiener Revolution. 27—32. Lfg. Wien, v. Waldheim. 2. Bd. S. 197—340 m. eingedr. Holz-

27-32. Lig. Wien, v. Waldheim. 2. Bd. S. 197-340 m. eingedr. Holzschnitten. hoch 4.

Scherer, P. A., Geographie und Geschichte von Tirol, ein Lesebuch für die vaterländische Jugend. 2. verb. Aufl. Mit einer chromolith. Karte von Tirol in qu. 4. Innsbruck, Wagner. 240 S. 8. n. 8 Spr.

Schicksale und Leistungen des k. k. 9. Linien-Infanterie-Regiments Graf Hartmann Klarstein im Doppel-Feldzuge 1866. Mit Benützung der über diesen Feldzug erschienenen Generalstabs-Werke, der Geschichte des Feldzuges 1866 in Italien vom k. k. Generalstabs-Hauptmann Hold und mehrerer auf den Krieg bezüglichen Aufsätze in der österreichischen militärischen Zeitschrift, nach den beim Regimente vorhandenen Acten bearbeitet. Prag, Calve. VI—138 S. Lex.-8.

Schlesinger, Ludw., Geschichte Böhmens. 2. verm. und verb. Aufl. Hrsg. vom Vereine für Geschichte der Deutschen in Böhmen. Leipzig, Brockhaus' Sort. in Comm. VIII—695 S. gr. Lex.-8.

n. 21/3 \$\text{3}\$

Statutem der Diöcese Olmütz vom Jahre 1568. Zum ersten Male aus dem Original veröffentlicht durch Dr. B. Dudík. Brünn, Winiker. 91 S. gr. 8.

Vivenet, Alfr. Ritter v., Thugut und sein politisches System. Urkundliche Beiträge zur Geschichte der deutschen Politik des österreichischen Kaiserhauses, während der Kriege gegen die französische Revolution. Wien, Gerold's Sohn in Comm. 130 S. gr. 8.

n. 2/3 49

Wattenbach, W., Bemerkungen zu einigen österreichischen Geschichtsquellen. [Aus dem Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. 130 S. gr. 8. n. 4 Syr.

Weisthümer, österreichische. Gesammelt von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 1. Bd. Wien, W. Braumüller. gr. 8. n. 4 \$\Bar{\beta}\$ Inhalt: Die Salzburgischen Taidinge. Im Auftrage der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Heinr. Siegel und Karl Tomaschek. XXIII—454 S.

Weyhe-Eimske. Arnold Frhr. v., die historische Persönlichkeit des Max Piccolomini im Schiller'schen Wallenstein und dessen Ende in der Schlacht bei Jankau am 6. März 1645. Eine geschichtliche Quellenstudie aus dem Schlossarchive zu Nachod. Pilsen, Steinhauser u. Korb. 16 S. gr. 8.

Zeitschrift des Ferdinandeums für Tyrol und Vorarlberg. Herausgegeben von dem Verwaltungs-Ausschusse desselben. 3. Folge. 15. Hft. Innsbruck, Wagner. 335 S. mit 2 Steintaf. gr. 8. n. 2 4

# h) Die Schweiz.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Herausgegeben von der historischen Gesellschaft in Basel. 9. Bd. Mit 2 phot. Abbildungen. Basel, Bahnmaier's Verl. XXVIII—532 S. gr. 8.

Thurgauische, zur vaterländischen Geschichte. Hrsg. vom historischen Vereine des Cantons Thurgau. 11. Hft. Frauenfeld, Huber in Comm. III—104 S. 8.

12 Spr. 1—11: n. 5 \$ 2 Spr.

Curti, Thdr., die Einweihung des polnischen historischen Museum zu Rapperswyl, den 23. October 1870. Zürich, Schulthess. 20 S. 8. Gelpke, E. F., Interlaken in historischer, klimatischer und aesthetischer Beziehung. Bern, Haller. IV-160 S. 8. n.  $17\frac{1}{2}$   $\mathcal{G}_{pr}$ ; in engl. Einb. n. 76 🛷 Geschichtsfreumd, der. Mittheilungen des historischen Vereins der fünf Orte Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden u. Zug. 25. Bd. [Mit zwei artist. lith. Tafeln, wovon 1 in Buntdr., in 4. u. gr. 4.] Einsiedeln, Gebr. Benziger. XXV-344 S. gr. 8. 2 \$3 3 Syn: Merzog, H., Schweizersagen. Für Jung und Alt. Aarau, Sauerländers' Verl. XVI—215 S. 8. 28 *Syr.* Jahrbuch des historischen Vereins des Kantons Glarus. 6. Hft. Zürich, Meyer u. Zeller's Verl. IV-559 S. gr. 8. Jahrbücher, appenzellische. Hrsg. von der appenzellischen gemeinnützigen Gesellschaft u. red. von Pfr. Heim. 2. Folge. 7. Hft. Trogen. St. Gallen, Huber u. Co. in Comm. 347 S. mit 12 Tab. in S. u. qu. 4. 8. n. 26 557. Meyer v. Knomau, Gerold, die schweiserischen bistorischen Volkslieder des 15. Jahrhunderts. Vortrag. Mit einem Anhang: Fünf histor. Lieder der karolingischen Epoche in deutscher Uebersetzung. Zürich, Staub. IX-70 S. gr. 8. u. 18 *Syr.* Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte. Hrsg. vom historischen Verein in St. Gallen. Neue Folge. 2. Hft. (Der ganzen Folge XII.) St. Gallen, Huber u. Co. XXXII-212 S. gr. 8. n. 1 🤧 6 5/37. Selfert, H., Dr. Markus Vetsch v. Grabs und seine Zeit. Ein historischer Versuch. [Aus der "St. Galler Zeitung."] St. Gallen 1868, Huber u. Co. V-33 S. 4. n. 9 557. Urkundenregister, schweizerisches, herausgegeben von der allgemeinen geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz. Redigirt von Dr. B. Hidber. 2. Bd. 2. Hft. Bern, Fiala. S. 161-320. Lex.-8. baar n. 2|3 4\$; I—II. 2.: n. 4 4\$ 12 56.

### i) Italien.

Acta et diplomata e r. tabulario Veneto chronologico ordine ac principum rerumque ratione inde a recessiore tempore usque ad medium seculum XV summatim regesta studio et opera Prof. A. S. Minotto. Vol. I. Res Forijulii et patriarchatus Aquilejae Tergesti et Istriae et Goritiae. Sect. I. continens documents usque ad a. 1323. Venedig, (Münster.) XXXVI—192 S. Lex.-8. n. 11/2 🎜 Ammaii Pisani di Paolo Tronci, rifusi, arrichiti di molti fatti e seguitati fino all' anno 1839 da Giuseppe Tabani. Seconda edizione accresciuta delle memorie storiche di Pisa dal 1839 al 1862 scritte da Giov. Sforza. Fasc. 27-30. Pisa, tip. Valenti. p. 193-320. 8. Ogni fascicolo L. 1,00. Amtonimi, Prospero, Del castello e de' Signori di Fontanabona nel Friuli. Firenze, tip. Cellini. 56 p. 8. Apparato par le nozze di Francesco I de' Medici con Giovanna d'Austria. Livorno, tip. Meucci. 15 p. 8. Aquarone, Bartolomeo, Gli ultimi anni della storia repubblicana di Siena. Studi storici. Dispensa 2ª. La cacciata degli Spagnuoli. Siena, tip. Sordo-Muti. p. 163-296. 8. Ogni dispensa L. 1,70. Archivio Storico Italiano fondato da G. P. Vieusseux e continuato a cura della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie della Toscana, dell' Umbria e delle Marche. Serie III. Tomo XI. Parte II. Seconda dispensa del 1870, No. 58 della Collezione. Firenze, G. P. Vieusseux. 300 p. 8. L. 5,00. Astori, Achille, Manfredi Re delle Due Sicilie. Brescia, tip. del Pio Istituto. 134 p. 12. Atti, i Primi, costituzionali dell'augusta Casa di Savoja ordinati in Palermo,

Prima Sedes, Corona Regis, Regni Caput, Vittorio Amedeo Regnante, ricavati dall' archivio di Stato in Torino dall' avv. Giuseppe Spata. Torino-Firenze, Frat. Bocca. 94 p. 4. L. 5,00.

Atti della società Ligure di Storia patria. Vol. VI. fasc. III. Genova, tip. Sordomuti. p. 677—980. 4.

Inhalt: Vigna. — Seguito del Codice Diplomatico delle Colonie Tapro-Liguri, durante la signoria di San Giorgio 1458—1475.

Bargellimi, Mariano, Storia popolare di Genova dalla sua origine fino ai nostri tempi. Seconda edizione. Vol. II. Genova, tip. Schenone.

636 p. 8.

- Baschet, Armand, Les Archives de Venise. Histoire de la chancellerie secrète. Le Sénat, le cabinet des ministres, le conseil des Dix et les inquisiteurs d'Etat dans leurs rapports avec la France, d'après des recherches faites aux sources originales, pour servir à l'étude de l'histoire, de la politique at de la diplomatie. Paris, Plon. VI-714 p. 8.
- Baudi di Vesme, Carlo, Relazione sui manoscritti d'Arborea pubblicata negli Atti della R. Accademia delle Scienze di Berlino (gennaio 1870). Osservazioni intorno alla Relazione sui Manoscritti d'Arborea pubblicata negli Atti della R. Accademia delle Scienze di Berlino. Intorno all'esame critico delle carte d'Arborea di Girolamo Vitelli (edito nel Progugnatore anno III luglio-ottobre, Bologna 1870. p. 255 – 322.) Torino, Firenze e Roma, Bocca. LXII—152 p. 8. L. 3,00.

Bazzoni, Augusto, Le annotazioni degli inquisitori di Venesia. Firenze,

tip. Cellini. 107 p. 8.

- Berri, Giovanni, Biografie d'illustri italiani. Parte II. Storici, filosofi e scienziati. Milano, Maglia e C. 184 p. 16.
- Bertolotti, Antonino, Fasti canavesani. Ivrea, tip. Curbis. 174 p. 8.
- **Bibiloteca** Storica Italiana. Catalogo a prezzi netti di una numerosa collezione di opere antiche e moderne relative alla Storia generale e particolare d'Italia. Parte terza. Storie particolari. (A-D.) Torino, Roma e Firenze, Bocca. p. 37—92. 8.
- Bonfadio, Jacopo, Annali delle cose dei Genovesi. Dispense I-VIII. Genova, tip. Ferrando. p. 1—320. 8. Ogni dispensa L. 0,50.
- Esonghi, Ruggero, L'alleanza prussiana e l'acquisto della Venezia: storia e considerazioni. Firenze, tip. Le Monnier. 138 p. 8. Documenti in luogo di mano-

scritto, Ibid. 20 p. 8

Bracci, Francesco, Memorie storiche intorno al governo della Sicilia dal 1815 al cominciamento della dittatura del generale Garibaldi. Palermo, Pedone Lauriel. 220 p. 16.

Bragadino e Foscarini. Parere de Clarissimi Antonio Bragadino e Jacopo Foscarini Procuratori di S. Marco e Savi del Consiglio intorno a Trattato fra Venezia e Spagna sul traffico del Pepe e delle spezierie dell' Indie Orientali, con annotazione di F. Stefani. pubblicato da Enrico Prosdosimi per le nozze Correr-Fornasari. Venezia, tip. del Commercio. 18 p. 8.

Buscarini, Giuseppe, Dialoghi politico-filosofici ai bagni di Tabiano.

Bologna, tip. Mareggiani. 185 p. 16.

Cadorma, R., Operazioni militari del 40 Corpo d'esercito nelle provincie già pontificie dal 10 al 20 settembre 1870. Relazione a S. E. il Ministro della Guerra. Firenze, tip. Voghera. 37 p. 8.

Caetami, Onorato, Capitan generale delle fanterie pontificie nella battaglia di Lepanto, Lettere, pubblicate da G. B. Carinci. Roma, tip. Salvincci.

159 p. con ritratto. 8.

Calzelari, Angelo, Cenni storici sulla chiesa parrocchiale di S. Gio. Battista de' Celestini in Bologna. Bologna, tip. Mareggiani. 16 p. 8.

Camtus, César, Les Hérétiques d'Italie. Discours historiques, traduits de l'italien par Anicet Digard et Edmond Martin. Seule traduction autorisée, revue et corrigée par l'auteur. Tome 4. L'Hérésie scientifique. Paris, Putois-Cretté. 582 p. 8.

Ignazio, L'Italia, storia compendiosa adattata alle scuole tec-

niche, normali, elementari e popolari. Milano, E. Trevisini. 104 S. 16. L. 0,60.

Capecelatro, Francesco, Storia di Napoli a miglior lezione ridotta dal prof. Pier Luigi Donnini. Tomo I. II. III. (ultimo). Torino, Unione tip. editr. XVI—280, 246 e 320 p. 8.

Capitoli, Quattro, della storia di Rinaldo da Montalbano giusta il codice Mediceo Ezurenziano. Venezia, tip. del Commercio. 25 p. 8.

Pubblicati dal Prof. Ferrato per nozze Salvadori-Naratovich.

Carbone, Domenico, Maria Adelaide regina di Sardegna. Discorso. Milano, tip. G. Agnelli. 30 p. 8.

Carle V., Lettera al Cardinale Salviati. Firenze, tip. Galileiana. 7 p. 8. Carmewall, Raffaele, Il Clero e il Parlamento italiano dal 1860 al 1870. Memoria. Foligno, tip. Campitelli. 120 p. 16. L. 1,00.

Carutti, Domenico, La cour de Turin et les traités de 1815 : étude historique. Firenze, tip. G. Barbèra. 56 p. 8. L. 1,50.

Casarimi, Giorgio, Illustrazioni sui ricordi della resistenza di Venezia

1848-49. Venezia, tip. del Commercio. 39 p. 8.

Castello Castelli, I Guelfi e i Ghibellini in Bergamo; cronaca delle cose occorse in Bergamo negli anni 1378—1407 e Cronaca anonima di Bergamo degli anni 1402—1484, pubblicate con prefazione e note da Gio. Finazzi. Bergamo, Carlo Colombo. XXXVI—361 p. 8. L. 7,50.

Causa, C., Vita di Vittorio Emanuele II Re d'Italia. Firenze, tip. Salani. 72 p. 32. L. 0,20.

Cavagna Sangiuliani, Antonio, Margherita ed Emanuele Filiberto di Savoia. Schizzo storico. Terza edizione, con prefazione e nuove note

storiche. Milano, tip. P. Agnelli. 72 p. 4.

conti — Bianca Sforza-Visconti in Voghera. — Una corsa all'Abazia di Morimondo. — Il Palazzo del Broletto in Milano e i conti Dal Verme. — Una visita al Museo d'archeologia in Milano. Milano, tip. Letteraria. 200 p. 8.

Milano, tip. Letteraria. 192 p. con tavole, incisioni nel testo e carta topografica. 4.

Cecehetti, Bartolomeo, Le restituzioni scientifiche ed artistiche fatte dal

governo austriaco nel 1868. Venesia, tip. Cecchini. 8.

Chiaia, Luigi, Cenni storici sui preliminari del 1866 e sulla battaglia di Custoza. Vol. I. Fasc. I. Firenze, C. Voghera. XXXI—268 p. 8. L. 3,50. Dittadella, Luigi Napoleone, I Guarini, famiglia nobile ferrarese, oriunda

di Verona; memorie. Bologna, Romagnoli. 101 p. 8.

Claretta, Gaudenzio, Gli ultimi anni di Bona di Savoia duchessa di Milano, illustrati con documenti inediti. Firenze, tip. Cellini. 82 p. 8.

Compagni, Dino, Le più belle pagine della Cronaca fiorentina con introduzione storico-estetica e annotazioni per cura del Prof. F. Berlan. Padova, F. Sacchetto. 50 p. 16.

L. 0,60.

Correr, Giovanni. Due dispacci di Giovanni Correr Ambasciatore della Repubblica di Venezia alla corte di Carlo IX e di Caterina de' Medici 1567—1568, pubblicati per le nozze Correr-Fornasari. Venezia, tip. del

Commercio. 19 p. 8.

Correr e Comtarini. Dispaccio inedito di Marc' Antonio Correr ed Alvise Contarini Ambasciatori straordinari della Repubblica di Venezia, presso Carlo I Re d'Inghilterra, diretto al Serenissimo Principe Giovanni Cornaro. 1626. Pubblicato da Pier Girolamo e Giuseppe Venier per le nozze Correr-Fornasari. Venezia, tip. Antonelli. 19 p. Fol.

Corsi, Carlo, 1844--1869. Venticinque anni in Italia. Due vol. Firenze, tip. Faverio. 547, 844 p. 8. L. 18,00.

Coscili, Pietro, Saggio critico dei principi e delle conseguenze della rivolusione italiana. Bologna, tip. Mareggiani. 409 p. 16.

Cromaca, la, fiorentina del 1870. Fascicolo I, (maggio). Firenze, tip. Fodratti. 8 p. 8.

Il giornale si pubblica settimanalmente. Prezzo di associazione: Per un anno L. 5,00; trimestre L. 1,50; un numero separato L. 0,10.

à L. 2,00.

81

- Cromacho della città di Fermo pubblicate per la prima volta ed illustrate dal cav. Gaetano De Minicis colla giunta di un sommario cronologico di carte fermane anteriori al secolo XIV, con molti documenti intercalati a cura di Marco Tabarrini. Firenze, presso G. P. Vieusseux. XII-612 p. 4.
- De'Blamehl, Tomasino, detto de'Lancellotti, Cronaca modenese. T. IX. Fasc. I. II. Parma, tip. Fiaccadori. p. 1—136. 4.
  - Monumenti di storia patria delle Provincie modenesi. Fasc. IV. Ibid. 4.
- **Beedate**, Benedetto, Riflessioni sul periodo parlamentare da novembre 1869 all'agosto 1870. Firenze, tip. Mariani. 62 p. 8.
- Diario della spedizione di Roma coi preliminari della proclamazione di Roma a Capitale d'Italia, continuato fino alla presentazione del plebiscito per L. C. B. Fasc. I. Firense, Regia tip. 32 p. 16.
- Dollam. Dispaccio dell'ambasciator veneziano Daniele Dolfin presso la Corte di Francia relativo all'invenzione dell'aereostato (Dicembre 1783) pubblicato per le nozze Domeneghini-Regni. Venezia, tip. Grimaldi. 14 p. 8.
- Errera, Alberto, Gli educatori del popolo: profili. Treviso, tip. Priuli. 32 p. 8.
- Fantoni, Gabriele, I fasti della Guardia nazionale del Veneto negli anni 1848 e 49. Seconda edizione. Parte II. Venezia, tip. Grimaldo. 170 p. 16.
- Forrero, Giuseppe, Agli elettori communali di Chieri. Brevi osservazioni alla controrisposta del dott. cav. Luigi Collo. Torino, tip. Arnaldi. 15 p. 8.
- \*\*Relicon\*\*, Jul., Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens.

  8. Bd. 1. Abth. Innsbruck, Wagner. III—370 S. gr. 8. n. 2 4 12 fgr.;

  I—III. 1.: 8 \$ 27 fgr.
- Fietz, Chrph., Geschichte Berengars II. von Ivrea, Königs von Italien. Leipzig. 40 S. 8. (Diss.)
- Firemse dopo il trasferimento della Capitale. Rivista dei prodotti delle varie arti ed industrie di Firenze. Firenze, Ferroni. 29 p. 16. L. 0,60.
- Fontama, Gianjacopo, Storia popolare di Venezia dalle origini fino ai nostri tempi. Fasc. 4—8. Venezia, tip. Cecchini. 8.
- Fulta, Rinaldo, Studî negli archivî degli inquisitori di Stato. Venezia, tip. del Commercio. 175 p. 8.
- Framal, Luigi, Degli Orvietani ascritti all'ordine equestre di S. Stefano in Toscana. Cenni storici. Pisa, tip. Nistri. 59 p. 8.
- Calamtimo, Francesco, Storia di Soncino con documenti. Vol. III. Milano, tip. Bernardoni. 526 p. 16. L. 5,00.
- Garoni, Niccolò Cesare, Codice della Liguria diplomatico, storico e giuridico. Archivi, carte, cronache e statuti ed altri documenti dei Municipi Ligustici dalle origini al secolo nostro, descritti, racolti ed illustrati. Dispensa I—III. Genova, tip. Bordo-Muti. XXIV e pag. 1—120. 4.
- Ciachetti, Narciso, Cenni storici e geografici della Repubblica di San Marino. Firenze, tip. Cellini. 25 p. 8.
- Guarmieri, Armando, Otto anni di Storia militare in Italia (1859—1866). Fasc. XVIII—XXII (ultimo). Firenze, tip. Galletti e C. p. 545—709 con la carta della battaglia di Custozza. 8. à L. 1,50.
- Cinttlerez, (ex Deputato), Rivelazioni agli elettori del Collegio di Melegnano. Firenze, tip. Civelli. 52 p. 8.
- La Lamaia, Isidoro, Studi di Storia Siciliana. Due vol. Palermo, tip. Lao. 694, 590 p. 16.
- Laugier de Bellecour, Cesare, Concisi ricordi di un soldato napoleonico italiano. Firenze, tip. Polverini. 431 p. 8.
- Lauria, Giuseppe Aurelio, Il castello del monte in terra di Bari. Studî e pensieri. Napoli, tip. Belle Arti. 242 p. 8.
- Milano, Natale Battessati. 160 p. 32.

  Milano, Natale Battessati. 160 p. 32.

  L. 0,60.

8.

giulo. 15 p. 8.

Vincehi, Mauro, Nuovo almanacco istorico d'Italia pel 1871. Politica interna. Ibid. 160 p. 32.

L. 0,60.

Maggiulli, Luigi, Monografia numismatica della provincia di Terra d'Otranto, e breve ragguaglio storico delle città di questa regione, che tennero zecca nei tempi del dominio greco, romano, svevo, angioino ed aragonese. Lecce, tip. edit. Salentina. 108 p. 8.

Malorea, Giacomo, Numismatica contemporanea Sicula, ossia le monete di corso prima del 1860. Palermo, tip. P. Pensante. 106 p. con fig. 8.

Mariami, Carlo, L'esercito italiano nel passato e nell'avvenire. Milano, tip. Salvi e C. 344 p. 16.

— Giovanni, Lettere due, scritte dall'ambasciatore Giovanni Mariani agli anziani di Pisa nel 1497, inviato a implorare protezione alla Repubblica Veneta contro i fiorentini, pubblicate da Giov. Ant. Pisoni e Silvio Passerini. Pisa, tip. Nistri. 8 p. 8.

Mariamo, Raffaele, Ai suoi amici elettori del Collegio di Capua. Firenze,

tip. Le Monnier. 15 p. 8.

Mazzimi, Giuseppe, Ricordi agli italiani, pensieri raccolti e ordinati per cura di F. Dobelli. Milano, E. Croci. 96 p. 16. L. 0,50.

Merzario, Giuseppe, Storia del Collegio Cicognini di Prato. Prato, tip.

Alberghetti. XIV—250 p. 16.

Minotto, A. S., Acta et diplomata e R. Tabulario veneto usque ad medium seculum XV summatim regesta. Documenta ad Forumjulii Patriar-chatum Aquileiensem Tergestum Istriam, Goritiam spectantia regesta. vol. I. sect. I. Venezia, tip. Cecchini. 192 p. 8.

di Storia Patria. T. IX. Torino, Bocca. 77 p. 8. L. 11,00. Inhalt: Colombo, Diego, Memoriale edito da Vinc. Promis. Cronachetic Astesi edite da Vinc. Promis. Osmbiano di Ruffia, Giulio, Memorabili dal 1542 al 1611, editi da Vinc. Promis. Promis, Domenico, Sigilli Italiani illustrati. Spata, Giuseppe, Diplomi greci inediti tradotti. Cento lettere concernenti la storia dei Piemonte dal 1544 al 1592 edite da Vinc. Promis.

T. X. Ibid. 879 p. e 5 tav. L. 12,50.

Inhalt: Sella, Quintino, Pandetta delle gabelle e dei diritti della Curia di Messina. Mansoni, Giacomo, Estratto del processo di Pietro Carnesecchi. Promia, Domenico, Monete degli Abati di S. Benigno di Fruttuaria. Spata, Giuseppe, I primi atti costituzionali dell'augusta Casa di Savoia ordinati in Palermo. Comino, Felice, Lettere di Anastasio Germonio. Bosio, Antonio, Due Monumenti inedite del Piemonte.

storico-patria di Bologna dai tempi più remoti fino ai nostri dì. Dispensa 1 e 2. Bologna. R. Tip. p. 1—16. 4. Ogni dispensa L. 0,60. Muzza, Salvatore, Vite d'Italiani illustri in ogni ramo dello Scibile da Pitagora a Rossini: scritte per il popolo e per le Scuole. Bologna, N. Zanichelli e C. 76 p. 8.

Nucci, Ettore, Brevi cenni politico-biografici corredati da una lettera di

F. D. Guerazzi. Livorno, tip. Fabbreschi. 78 p. 8.

nell'anno 1870, compilata sulla tracce di Guicciardini, Botta, Balbo, Sismondi, Colletta, Cantù, La Farina, Varchi, ec. Vol. 1. Dispensa I. Milano, Enrico Politti Edit. 16 p. 8.

Osio, Luigi, Documenti diplomatici tratti dagli Archivî milanesi e coordinati. Vol. II. Parte II. Milano, tip. Bernardoni. 248 p. 8. L. 6,25.

Pacimi, Silvio, I fatti della storia Italiana raccontati a scuola. Parte seconda. Medio Evo. Firenze, Felice Paggi. IV—312 p. 16. L. 2,00.

Pagant, Gentile, Le principali vicende della nostra patria storicamente compendiate ad uso delle scuole e del popolo. 3a edizione. Milano, G. Agnelli. 52 p. 16.

Pecchia, Carlo, Storia civile e politica del Regno di Napoli. Supplemento a quella di Pietro Giannone. Napoli 1869, tip. Lombardi. 1618 p. 16. Perotti, Gaetano, Agli elettori italiani: poche pagine. Napoli, tip. Gar-

Persamo, Conte, Ammiraglio, Diario privato-politico-militare nella Campagna navale degli anni 1860 e 1861. Parte tersa. Torino, Firense e Roma, Bocca. 108 p. 16.

L. 5,00.

Italien.

Petrarea, Francesco, Parma liberata dal giogo di Mastino della Scala, addì 21 maggio 1341: canzone politica, nuovamente esposta e ridotta a miglior lezione dal professore Francesco Berlan. Bologna, Gaetano Romagnoli edit. 200 p. 8.

Pisani, Carlo, Pagine di storia popolare contemporanea. Venezia, tip

del Rinnovamento. 24 p. 8.

Poliastrelli, Bernardo, Sui documenti dei Re Italiani e Borgognoni dall'anno 888 al 947 pubblicati da Ernesto Dümmler (estratti dalle ricerche della Storia Germanica, vol. X). Gottinga 1870. Firenze, tipogr.

Galileiana. 11 p. 8.

Ramzi, Chev. Marcel, Rapport fait à l'institut historique de France sur le livre "Margherita e Emanuele Filiberto di Savoia, schizzo storico (Due Margherite. Storia) par M. le Comte Antoine Cavagna Sangiuliani" avec appendice contenant les rapports sur les autres ouvrages du même auteur. Milano, tip. Agnelli. 36 p. 4.

**Exett**, Giuseppe, Le alleanze d'Italia. Tersa edizione. Milano, tip. Civelli. 116 p. 16. L. 1,00.

Ricen, Erasmo, La nobiltà delle due Sicilie. Fasc. 89. Parte I, vol. IV. Napoli, Detken e Rocholl. p. 1-48.

L. 2,55.

Riegel, Herm., italienische Blätter. Hannover 1871, Rümpler. X-358 S. gr. 8.

Romamo, Salvatore, Il soldato napoletano, o da Napoli a Gaeta; errata corrige della Storia e della filosofia della Storia contemporanea. Napoli, 1869, tip. Nobile. 367 p. 8. L. 7,50.

Rossi, Girolamo, Storia della Città e diocesi di Albenga. Albenga, tip. Craviotto. 472 p. 8. L. 5,00.

Samminiatelli, Luigi, Agli elettori del Collegio di Pisa: lettera. Fi-

renze, tip. Cenniniana. 19 p. 8.

Samudo. Relazione del Nob. Homo Ser Alvise Sanudo ritornato di Podestà e Capitano di Belluno 9 marso 1628 pubblicata da A. Tani. Udine, tip. Seitz. 20 p. 8.

Sergent, E., Histoire de Venise depuis son origine jusqu'à nos jours.

Veuezia, tip. Coen. 286 p. 16.

Sommimo, Sidney, Il suffragio universale in Italia. Firense, tip. Botta. 34 p. 8.

L. 0,50.

Staatemgeschiehte der neuesten Zeit. 16. Bd. Leipzig, Hirsel. gr. 8.

n. 2 \$\beta\$ (I—XVI.: n. 28 \$\beta\$ 7 \$\forall pr.)

Inhalt: Geschichte Italiens von der Gründung der regierenden Dynastien bis zur Gegenwart. Von Dr. Herm. Reuchlin. 3. Thl. Die Reaktionszeit und die nationale Erhebung Italiens von der Bekämpfung der römischen Republik im Frühjahr 1849 bis zum letzten Ministerium Cavours im Januar 1860. VII—495 8.

Stivieri, N., Storia di Venezia dalla sua origine fino ai nostri tempi, con illustrazioni. Venezia, tip. Coen. 246 p. 16.

Tafuri, Vincenso, Della nobiltà, delle sue leggi e di suoi istituti nel già reame delle Sicilie, con particolari notisie intorno alla città di Napoli e di Gallipoli. Napoli, D. Paradisi. 192 p. 8.

Tapanni, Francesco, L'ultimo dei patrizzi veneziani: racconto (1787—

1809). Venezia, tip. Cecchini. 338 p. 8.

Tomamaseo, Nicolò, Il comm. Andrea Cittadella Vigodarzere. Padova,

tip. Prosperini. 52 p. 8.

Roma e l'Italia nel 1850 e nel 1870 e le nuove elezioni. Presagi avverati, e perchè più non si avverino. Firenze, tip. del Vocabolario. 84 p. 16.

L. 1,00.

Tomamasi, G. M., Sull'esercito italiano. Pensieri e considerazioni. Cor-

tona, tip. Bimbi. 42 p. 8.

Trasmondo-Frangipani, Camillo, De Frangipanibus illyricis corumque consanguineis: commentarium. Roma, tipogr. della Civiltà Cattolica. 51 p. 8.

**Zobi**, A., Saggio sulle mutazioni politiche ed economiche avvenute in Italia dal 1859 al 1868, con un discorso preliminare. Vol. I. Firense, tip. Botta. 390 p. 8.

L. 5,00.

## Das Papstthum und die römische Frage.

Bellimi, Giuseppe, Rivista di Roma comparativamente al tempo nel quale si trattenne l'autore. Lendinara, tip. Bussetti. 47 p. 8.

Briamo, Giorgio, Roma, epistola. Genova, tip. dello Stendardo Cattolico.

12 p. 8.

Bullarium, Magnum, Romanum, Augustae Taurinorum editum. Temus XIX. Torino, A. Vecco e Comp. XXVI—1008 p. 4. L. 25,80. Cause, la, du Pape est la cause de la civilisation et de la liberté contre la barbarie et la tyrannie; par un libéral catholique. Traduit de l'espagnol

par Miguel Fauli. Paris, Dentu. 136 p. et portr. 8. 2 fr. Chantrel, J., Levens der pausen. Vrij vetaald en bewerkt door J. M.

Wensing. 19e deel. Utrecht, Wed. J. R. van Rossum. 256 bl. 8.

f. 0,68. Afzonderlijk onder den titel: J. Chantrel, Het leven van Adriaan VI. (vrij vertaald en bewerkt) door J. H. Wensing.

Comeille, le, du Vatican et la société moderne. Paris, Lachaud. XL-335 p. 8.

Desametia, L., Accuse contro il papismo. Firense, tip. Claudiana. 64 p. 16.

Fisichella, Francesco, Roma e il mondo nel 1869. Discorso recitato nella chiesa dei Gesuiti in Catania il 81 dicembre 1869. Catania, Concetto

Battiato. 58 p. 8.

Flemeling, Rob., Anfang und Ende des Papstthums. Ein Schlüssel sur Offenbarung Johannis, sugleich enth. Prophezeiungen betr. die Umwälzungen in Frankreich, das Loos der dortigen Regenten, den Verfall der päpstl. Macht etc. Hrsg. zu Beginn d. J. 1701. Aus dem Engl. Elberfeld, Püttmann. 63 S. gr. 8.

Gemelii, P. Giac., Pius der Unsehlbare und seine schwarzen Streiter, oder die Geheimnisse des Concils. Historisch-biographische Erzählung aus der Zeit und dem Leben Pius IX. 8. u. 4. Hft. Berlin, Seehagen. 1. Bd. 8. 97—192. gr. 8.

Gemmarelii, Achille, Capitoli per la libertà religiosa e pontificia e per la reciproca indipendenza del Re d'Italia e del sommo Pontefice in Roma, corredati di numerosi documenti e proposti come soluzione della questione romana. Firenze, tip. Carnesecchi. 82—CLXXIII p. 8.

Geriache, P. de, die Finanslage des heiligen Stuhles. In deutscher Uebersetzung von Frz. X. Schuhmacher. Wien, Mayer u. Co. 54 S. S.

Giuleva De Bezzi, M., La soluzione della questione romana. Firense, tip. Ducci. 32 p. 16.

5. bis zum 16. Jahrhundert. 1. u. 2. Bd. 2. durchgearb. Aufl. Stuttgart 1869, Cotta. gr. 8.

n. 6 4 4 5

1. XI-477 B, n. 8 4 - 2. XI-500 S. n. 8 4 4 1/2

gr. 8.

n.  $3^2|_3$  \$ (1-7.: n. 23 \$ 3 \$\frac{1}{3}\$)

Hermann, A., Erinnerungen an Rom. Briefe und Skissen. München,

L. Finsterlin. 160 S. 8.

n.  $2|_3$  \$

Herwart, Lothar, swei Jahre Schlüsselsoldat. Aus dem Tagebuche eines päpstlichen Soldaten. München, Wagner. 143 S. gr. 8. n. 18 Spr.

Hithmer, Alex. Frhr. v., Sixtus der Fünste. Deutsche Ausg. vom Vers. 2 Bde. Leipzig 1871, T. O. Weigel. III—352 u. III—396 S. gr. 8.

Langeron, Edouard, Grégoire VII et les origines de la doctrine ultramontaine. Paris, Lib. internationale. 423 p. 8. 5 fr. Lubojatzky, Franz, der Papstspiegel oder das Leben und Treiben der

Päpste bis auf unsere Zeit. 5-7. Hft. Dresden, A. Wolf. S. 129-224 m. 3 Chromolith. gr. 8.

L. 0,80.

Maguire, John Francis, Pontificate of Pius the Ninth: Being the 3rd edition of Rome and its Ruler, continued to the Latest Moment, and greatly enlarged. Longmans. 616 p. 8. **Maltimi**, Francesco, Gli Italiani a Roma; discorso. Mantova, tip. Mondovi. 14 p. 8. Martini. Ferdinando, Roma, la libertà ed i partiti. Milano, tip. Treves. **36** p. 16. L. 1,00. Masio, Senatore, Della questione di Roma e della relativa convenzione 15 settembre 1864. Pensieri. Firense, tip. Bencini. 51 p. 8. Nardi, Mons. Francesco, Il pontificato romano nella Storia. Discorso. Roma, tip. Sinimberghi. 37 p. 8. Plo Nomo. Cenni biografici e aneddoti. Bologna, tip. Felsinea. 16 p. 16. **Questione**, su la, romana e le statistiche religiose. Bologna, tip. Compositori-Tipografi. 64 p. 8. **Example**, Ferdinando, Della questione romana. Pensieri. Firense, tip. Le Monnier. 21 p. 8. L. 0,50. Ram, Heribert, das Papstthum, seine Entstehung, seine Blüthe und sein Verfall. (In ca. 8 Lign.) 1. Lig. Stuttgart, Stockhardt. 64 S. gr. 8. baar 14 mg **Reinicim**, F. F., Papst Innocenz der Dritte und seine Schrift: De contemptu mundi. Ein Beitrag zur Geschichte des Geistes im Mittelalter in nächster Beziehung zur Cultur der Rennaissance und der Reformation. 1. Abth. Geschichte u. Kritik. Erlangen 1871, Deichert. IV-68 S. 8. **Elema** e Firense. Firense, Bocca. 62 p. 8. L. 1,50. e l'Italia. Settembre 1870. Padova, tip. alla Minerva. 8 p. 8. Butjes, G. H., Leben und Wirken sr. Heiligkeit des Papstkönigs Pius IX. von seinen frühesten Jugendjahren bis zur Gegenwart. 23-26. (Schluss-) Lig. Oberhausen, Spaarmann. S. 1105—1356 m. 1 chromolith. Taf. u. 1 Stahlst. gr. 8. à 6 *997:* Taylor, W., Popes of Rome, from the Earliest Times to Pius IX., 1870. Diprose & Bateman. 8. Tiois, Luigi, Sulla guerra: parole al papato italiano. Firenze, tip. Cellini. 15 p. 8. L. 0,15. Torelli, Luigi, Senatore, La questione del potere temporale del Papa considerata nel 1845, nel 1853 e nel 1870. Venezia, H. F. e M. Münster. **54** p. 8. L. 0,75. **Veltzecker**, Giacomo, Pace alle coscienze conturbate a motivo dell'an-

# k) Griechenland und die Türkei.

nessione di Roma al Regno d'Italia. Torino, tip. Editrice. 26 p. 8.

Vismara, Ant., La liberasione di Roma. Ricordi storici.

Cioffi. 31 p. 16,

Mouvier, A. M., L'Alliance franco-russe et la Turquie. Paris, Lachaud. 100 p. 8.

Mrause, Joh. Heinr., die Eroberungen von Konstantinopel im 18. u. 15.

Jahrhundert durch die Kreusfahrer, durch die nickischen Griechen und durch die Türken, nach bysantin., fränk., türk. Quellen u. Berichten dargestellt. Halle, Schwetschke. XXIV—228 S. gr. 8. u. 1 \$ 5 \$ fr.

Prichard, Iltudus, The Balance of Power, and the Eastern Question; or, Some Popular Fallacies Exposed. W. H. Allen & Co. 15 p. 8. 4 d.

#### l) Russland.

Bobrimski, comte de, Rapport suivi d'une mémoire. Documents relatifs à la question de libre confession en Livonie, presentés le 18/30 Avril 1864.

Première édition du texte russe, accompagné d'une traduction française. . Berlin, Behr. 18 S. Lex.-8. Echardt, Jul., Jungrussisch und Altlivländisch. Politische und culturgeschichtliche Aufsätze. Leipzig 1871, Duncker & Humblot. XI-387 S. n. 2 \$ 12 Syr. Fadejew, General, über Russlands Kriegsmacht und Kriegspolitik. Uebersetzung aus dem Russischen. Mit e. Vorwort v. Jul. Eckardt. XVI-338 S. n. 2 🐬 Giller, Agaton, Historja Powstania narodu Polskiego, w 1861—1864 r. Tom III. Paris, Lib. du Luxembourg. 538 p. Goldberg, Heinr., zwanzig Jahre aus der Regierung Sigismund's I. Königs von Polen auf Grund der acta Tomiciana dargestellt. Inauguraldissertation. Leipzig, Gräfe Sep.-Co. 80 S. gr. 8. Golowim. Iwan, Russland unter Alexander II. Orig.-Ausg. Leipzig, Frohberg. VIII—298 S. gr. 8. n. 1 🥰 25 55 x Gricum, A. Th. van, Alexandra Feodorowna, Empress of Russia. Translated by Lady Wallace. 2 vols. Edinburgh, Edmonston & Douglas; Hamilton. 1,766 p. Grimann, Paul, les mystères du palais des Czars [sous l'empereur Nicolas I.] 2e édition. Würzburg, Julien. 419 8. 16. n. 1 🔊 Mohl, J. G., Livland, Amerika und das neue Börsenbild in Bremen. Eine Vorlesung gehalten in Bremen am 4. Märs 1870. Dorpat, Gläser. 54 8. gr. 8. n. 8 *Syr:* Leitfaden der vaterländischen Geschichte der Ostseeprovinzen. Dorpat 1869, Gläser. 208 S. 8. n. 16 Spr Liviand's lebendiges Recht nach neuen Archivstudien dargestellt von einem Livländer. Berlin, Behr. XI-52 S. gr. 8. Lebscheid, W., das politische Testament Peters des Grossen. Berlin, W. Schultze. 18 S. gr. 8. n. 5 Syr. Manhell, J., Anteckningar rörande finska arméens och Finlands krigshistoria särskildt med afseende på krigen emellan Sverige och Ryssland åren 1788-1809. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 582 S. S. 3 rdr. 75 öre, Marski, Ladisl., Qui fontes ad historiam interregni post mortem Joannis III. praecipue pertineant. Halis Sax. 61 S. 8. (Diss.) Martim, H., Ryssland och Europa. Öfversättning från franske originalet med tillägg efter G. Kinkels, af författeren sjelf genomsedda, tyska upplaga. 1-8. haftet. Stockholm, A. Bonnier. S. 1-442. 12. à 75 ore. Nuoffer, Franz, die erste Phase des Aufstandes der Kosaken unter Chmielnicki in den Jahren 1648-1649. Leipzig 1869. 48 S. 8. (Diss.) Overbeek, J. J., die providentielle Stellung des orthodoxen Russland und sein Beruf zur Wiederherstellung der rechtgläubigen katholischen Kirche des Abendlandes. Autorisirte russ. Uebersetzung v. Probst W. Ladinsky. Leipzig, Kasprowicz. 100 S. 8. Polewol, H. A., Regierung Johann des Grausamen. (In russ. Sprache.) 2. Aufl. Berlin, Behr. 192 S. 8. 24 Syr. Reim, G., Föreläsningar öfver Finlands historia. Utgifne efter författarens död. I. Helsingfors, Frenckell & Sons bokh. 8-328 S. 8. 3 rdr. 75 öre. Samearim, Juri, Antwort an W. v. Bock und Prof. Schirren bezüglich der Grenzländer Russlands. (In russ. Sprache.) Berlin, Behr. VI-114 S. Siemiawski, die Regierung Sigismund III. in Polen, skizzirt. Schrimm. XIX 8. 4. (Progr.) Szymanski, Roman, die Wahlen der Grossfürsten von Lithauen und das Wahlgesetz seit 1386 bis in die Mitte des XV. Jahrhunderts. Posen. 36 S. 8. (Diss. Lips.) Wezyk, Felix von, der Conflict des Königs Sigismund III. Wasa mit den polnischen Ständen und der Inquisitionsreichstag vom 7. Septbr. 1592. Leipzig 1869. 51 S. 8. (Diss.) Wort, letztes, in der polnischen Frage Russlands. (In russ. Sprache.)

Berlin, Behr in Comm. 72 S. gr. 8.

## Anhang: Kriegsgeschichte.

(Geschichte des deutsch-französischen Krieges s. oben S. 115.)

Amleitumg zum Studium der Kriegsgeschichte von J. v. H. 2. wesentlich verm. u. verb. Aufl. d. in 1. Aufl. u. d. T.: "Vorlesungen über Kriegsgeschichte" erschienenen Werkes. 10. Lfg. Darmstadt, Zernin. 3. Bd. 8. 129—256 m. eingedr. Holzschn. gr. 8. **a** n. 25 *Syr.* Bescheuwingen, Tactische, naar aanleiding van den oorlog van 1866. Uit het Duitsch vertaald en van aanteekeningen voorsien door A. Evenwel. Deventer, Jac. van der Meer. 103 bl. 8. f. 0,75. Booms, P. G., Kissingen. Eene episode uit den oorlog van 1866 in Duitschland. Met topografische- en handschetsen. Schiedam, H. A. M. 8-115 bl. met 8 gelith. platen 1 gelith. uitsl. kaart en tusschen den tekst gepl. houtsneefig. 8. Corsi, Carlo, Sommario di Storia militare. Parte III, dal 1815 a tutto il 1866. Torino, tip. G. Candeletti. 478 p. con atlante di 28 carte topografiche. 8. Feldzus, der italienische, d. J. 1859. Red. von der histor. Abth. des Generalstabes der königl. preuss. Armee. Mit 5 lith. Plänen in 4. u. Fol. u. 7 Beilagen auf 4 Tab. in 8., 4. u. qu. Fol. 3. Aufl. Berlin, Mittler u. Sohn. VI-186 S. gr. 8. n. 113 x Fontame, Th., der deutsche Krieg von 1866. Mit Illustr. von Ludw. Burger. 1. Bd. Der Feldzug in Böhmen und Mähren. 2. Halbbd. Königgrätz. Bis vor Wien. Mit 3 grossen Portr., 3 grossen Gefechtsbildern, 109 in den Text gedr. Abbild. u. Plänen in Holsschn. Berlin, v. Decker. III, u. S. 467—735. Lex.-8. n.  $6^{2}|_{3}$  \$\bigsep\$; (I. 1. 2.: n.  $18^{1}|_{3}$  \$\bigsep\$) Cladstone, George, The Chaplain in the Field of War: Being the Experiences of the Clerical Staff during the Prussian Campaign of 1866, condensed from the Official Report of the Rev. B. Rogge, Chaplain to the Prussian Court. Bell & Daldy. 224 p. 8. Mmorr, Emil, der Feldzug des Jahres 1866 in West- und Süddeutschland. Nach authent. Quellen bearb. Mit Karten u. Beilagen. 3. Bd. Hamburg, O. Meissner. VIII – 394 u. XLIX S. u. 6 Steintaf. Fol. 21/4 \$; cplt. 7 \$ Quistorp, Barthold v., der grosse Kavallerie-Kampf bei Stresetitz in der Schlacht von Königgrätz am 3. Juli 1866. Mit 5 lith. u. color. Planen in gr. Fol. 86 S. gr. 8. n. 25 Syr. Vemesta, Felice, Custoza e Lissa. Fatti della guerra italiana del 1856 raccolti ed ordinati. Quinta edizione riveduta. Milano, C. Barbini. 175 p. con incisioni. 16. L. 0,75. Wanderungen, kritische und unkritische, über die Gesechtsselder der preuss. Armeen in Böhmen 1866. 1. Hft. Das Gefecht bei Nachod. Berlin, Mittler u. Sohn. XI-121 S. m. 5 Steintaf. in 4. gr. 8. n. 25 500 Weiden, Ludw. Frhr. v., der Feldzug der Oesterreicher gegen Russland im J. 1812. Aus officiellen Quellen. Wien, Gerold's Sohn. XI-160 S. gr. 8. D. 1 . 6 5m.

# 2. Asien.

#### Palästina.

Jorusalema historia. Öfversättning från tyskan. Med en karta öfver Palestina och Plan öfver Jorusalem. Stockholar, L. J. Hierta. 149 S. S. 1 rdr. 25 öre.

Tobler, Titus, der grosse Streit der Lateiner mit den Griechen in Palaestina über die heiligen Stätten im vorletzten Jahrhundert und der Neubau der Grabkuppel zu Jerusalem im letztverflossenen Jahrzehn. St. Gallen, Huber u. Co. 115 S. br. 8.

#### Arabien.

Bahader, Syed Ahmed Khan, A Series of Essays on the Life of Mohammed, and Subjects Subsidiary Thereto. Vol. 1. London, Trübner. 582 p. with 4 genealogical tables, 2 maps and coloured plate. 8. 30 sh. Freemam, E. A., The History and Conquest of the Saracens. Cheap ed. Parker. 248 p. 12. 2 sh. Michamed, E., De crisis onder de Mohammedanen, volgens de jongste bescheiden. Uit het Fransch. 's Hertogenbosch, G. H. van der Schuyt. 108 bl. 8.

#### Persien.

Strandmann, E. A., Chuandamir's afhandling om Qarachitaiska dynastin i Kerman med inledning och anmärkningar. Helsingfors 1869. 68—40 S. 8.

#### Indien.

- Downon, John, The History of India, as told by its own Historians. Edited from the Posthumous Papers of the late Sir H. M. Elliot. Vol. III. London, Trübner & Co. XII—628 p. 8. 21 sh.
- Forbes, Alex. Kinloch, Rás Málá; or, Hindu Annals of the Province of Gujarát. Translated into Gujaráti for Forbes Gujaráti Sabha, by Rana chhodabhái Udayarám. With a Memoir of the Author, by Mansukharám Suryarám. With Illustrations from Drawings by the Author. Vol. I. Bombay, 1869. 11, 43—551 p. 27 sh.
- Maye, John William, A History of the Sepoy War in India. 1857—1858. Vol. II. W. H. Allen. 698 p. 8. 20 sh.
- Mcrain-Parama, or History of Malabar, from A.D. 1498—1631. In Malayalim. Mangalore, 1868. 195 p. 12.
- Meraielpatti. The Origin of Malabar. In Malayalim. 2nd edition. ibid. 1868. 109 p. 12. 2 sh. 6 d.
- Magamiái Vakhatehamd, Gujarát Deshano Itihása. History of Gujarát. In Gujaráti. Bombay, 1868. 126 p. 12. 2 sh.
- Punjaboo, Short Essays on Social and Indian Subjects. Calcutta, 1869.
  174 p. 8.
- Records, Indian, with a Commercial View of the Relations between the British Government and the Nawabs Nazim of Bengal, Behur, and Orissa. Bubb. 8.
- Stemmen uit Indië, Vraagstukken van den dag, door C. E. van Kesteren en anderen. I. (Overgedrukt uit de Locomotief.) Samarang, de Groot, Kolff en co. bl. 1—56 met 1 uitslaande tabel. 8. f. 2,—; bij inteek. van 6 nommers à
- Venáyak Kondadev Oka, Hindustanacha sankshipt itihás. Abridged History of India in Maráthi. Bombay, 1868. 118 p. 32. 2 sh.

8 sh.

Wintgens, W., De pligt van Nederland jegens eigene zelfstandigheid en Java's Nationaliteit. Redevoeringen in de tweede kamer der statengeneraal. (1866—1867.) 's Gravenhage, W. P. van Stockum. 4, VIII en 92 bl. 8.

## China und Japan.

Champing, William Henry, Religions of China: Address before the Free Religious Association, Boston, May 27, 1870. Reprinted from the "Proceedings." Boston. 22 p. 8. 6 d.

Geerts, A. J. C., Japan in 1869. Utrecht, J. G. Broese. 35 bl. 8.
f. 0,40.

Plath, J. H., die Quellen der alten chines. Geschichte mit Analyse der Sse-ki und J-sse. München, Franz in Comm. 104 S. 8. n. 21 Jyz.

Slade, John, Narrative of the late Proceedings and Events in China. VI—

75 p. 8.

## 3. Afrika.

Crussesmeth, Alexander, The Future of Africa. Being Addresses, Sermons, etc., etc., delivered in the Republic of Liberia. Second Edition. New-York, 1862. 372 p. 8.

Lulean, G. de, L'Egypte (1870). Les Capitulations et la réforme. Paris, Lachaud. 68 p. 18.

Neu, Justin, La Vérité sur la Tunisie. Paris, imp. A. Chaix et Ce. 42 p. 8.

# 4. Amerika.

# İm Allgemeinen.

Comversations-Lexikon, deutsch-amerikanisches. Mit specieller Rücksicht auf alle amerikanischen Verhältnisse und auf das Leben der Deutschen in allen Welttheilen, mit Benutzung aller deutschen, amerikanischen, englischen und französischen Quellen und unter Mitwirkung der hervorragendsten deutschen Schriftsteller und Fachmänner Amerikas herausgegeben von Alex. J. Schem. 4-7. Lfg. New-York, Verlags-Expedition des deutsch-amerikanischen Conv.-Lex. 1. Bd. S. 241-280. Lex.-8.

Sabime, A Dictionary of Books relating to America, from its Discovery to the present time. Parts XV. and XVI. Cabell to Casas. Volume III. New-York, 1870. 201, 392 p. 8. Small paper 10 sh. 6 d. and Large

paper 21 sh.

## Die Vereinigten Staaten.

Rarmes, William H., The Fortieth Congress of the United States. Historical and Biographical. With Portr. on Steel by George E. Perine. 2 vols. New-York. 415, 370 p. 8. 75 sh. Beckmann, J. W., The Founders of New-York. Albany. 37 p. 8. 1 sh. 6 d. **Exempedict**, Henry Marvin, A Contribution to the Genealogy of the Stafford Family in America; containing an Account of Col. Joab Stafford, and a Complete Record of his Descendants in the Male Lines. Portrait, Albany. 27 p. 8. 3 sh. . The Genealogy of the Benedicts in America. Ibid. XIX—476 p. 25 sh. Bola, Felix, Eine Untersuchung über das Wesen der Demokratie in den Vereinigten Staaten Nordamerika's mit besonderer Berücksichtigung von Alexis de Tocqueville. Rostock. 28 S. 8. (Diss.) Boyd, A Memorial Lincoln Bibliography: being an Account of Books, Eulogies, Sermons, Portraits, Engravings, Medals, etc., published upon Abraham Lincoln, seventeenth President of the United States, assassinated Good Friday, April 14, 1865; comprising a Collection in the Possession of the Compiler. Albany. VIII—175 p. 8. 25 sh. Brownson, O. A., La République américaine. Traduit de l'anglais par le comte de Lubersac. Paris, Amyot. VIII—411 p. 8. Bruum, A., Breve fra Amerika. Tidligere aftrykte i "Norsk Folkeblad." A. Cammermayer i Comm. Bundy, J. M., Are we a Nation? The Question as it stood before the War. With an Historical Letter by Senator Howe, of Wisconsin. New York. 62 p. 8. Burnham, Roderick H., The Burnham Family; or, Genealogical Records of the Descendants of the Four Emigrants of the Name who were among the Early Settlers in America. Hartfort: Printed by Case, Lockwood & Brainard, 1869. 546 p. 8. Burrell, A. B., Reminiscences of George La Bar, the Centenarian of Monroe County, Pennsylvania, who is still living in his 107 Year; and Incidents of the Early Settlement of the Pennsylvania Side of the River Valley from Easton to Bushkill. Portrait. Philadelphia. 111 p. 8. 5 sh. Collections on the History of Albany, from its Discovery to the Present Time, with Notices of its Public Institutions, and Biographical Sketches of Citizens deceased. Vol. 3. Albany. VIII - 498 p. 8. 31 sh. 6 d. \_ of the Minnesota Historical Society. St. Paul (Minnesota), 1870. Cyclopaedia, the American Annual, and Register of Important Events of the Year 1869. New York. 752 p. 8. 25 ah. Desbrisay, Mather B., History of the County of Lunenburg. Halifax (Nova Scotia). 264 p. 8. Drake, Samuel G., A Particular History of the Five Years' French and Indian War in New England and Part Adjacent, from its Declaration by the King of France, March 15, 1744, to the Treaty with the Eastern Indians, October 16, 1749, sometimes called Governor Shirley's War. With a Memoir of Major-General Shirley, accompanied by his Portrait and other Engravings. Albany. 312 p. 4. Draper, John William, History of the American Civil War. In three Volumes. Volume III, containing the events from the Proclamation of the Emancipation of the Slaves to the end of the War. New York. 702 p. 8.

Familiem-Bibliothek. Ausgewählte Erzählungen und Geschichte-

bilder. Nr. 14. Einsiedeln 1871, Benziger. 8. Cart.

Inhalt: 14. Christoph Columbus. Ein Zeit- und Charakterbild von H. Reiser.

- Die Gründung der nordamerikanischen Union. - Abraham Lincoln's Jugend-

jahre. Geschichtliche Mittneilungen von einem Deutsch-Amerikaner. Mit Illustr. in Holzschn. 128 S.

Foster, Edward Jacob, The Pedigree and Descendants of Jacob Foster, Senr., of Charlestown, Mass. Charlestown. 22 p. 8. 8 sh. •

Observation and Authentic Information. Portland. (Oregon.) 624 p. 8.
21 sh.

Embracing the Narrative of Mrs. Mary Ettie V. Smith, of her Residence and Experience of Fifteen Years with the Mormons; containing a Full and Authentic Account of their Social Condition, their Religious Doctrines, and Political Government, with other Startling Facts and Statements, being a full Disclosure of the Rites, Ceremonies, and Mysteries of Polygamy. Also the Speech of Schuyler Colfax and the Answer of John Taylor. Hartfort, Connecticut. 472 p. 12.

Harrison, Walter, Pickett's Men: a Fragment of War History. Portr., etc. New York. 202 p. 12.

History, The Documentary, of the Protestant Episcopal Church in the Diocese of Vermont, including the Journals of the Conventions from the Year 1790 to 1832 inclusive. New York. 420 p. 8.

Jones, Charles C., Reminiscences of the Last Days, Death, and Burial of Gen. Henry Lee. Albany. 43 p. 8. 7 sh. 6 d.

Mcima, D. B. R., Sheridan's Troopers on the Borders: A Winter Campaign on the Plains. Illustr. Philadelphia. 308 p. 12. 9 sh.

Mirehe, die katholische, in den "Vereinigten Staaten" Nordamerika's. Köln, Rommerskirchen in Comm. 36 S. gr. 8. n. 8 Syr.

Mmortz, Karl, Märchen und Sagen der nordamerikanischen Indianer.
Jena 1871, Costenoble. VIII—285 S. br. 8.

**Laboulaye**, Ed., gesammelte Werke. Deutsche Ausg. 4. Bd. 2. Hälfte. Heidelberg, C. Winter. gr. 8.

n. <sup>2</sup>|3 \$\sqrt{9}\$; (1-5.: n. 6\|3 \$\sqrt{9}\$)

In halt: Geschichte der vereinigten Staaten von Amerika. Deutsche Uebersetzung mit einem Vorwort von geh. R. Prof. J. C. Bluntschli. 8. Bd. Die Verfassung der vereinigten Staaten. 2. Hälfte. V u. S. 837—562.

Loomais, Elias, The Descendants of Joseph Loomis, who came from Braintree, Eng., in the Year 1688, and settled in Windsor, Conn., in 1689. New Haven, Conn. 292 p. 8.

Lessing, B. J., Lives of the Signers of the Declaration of Independence, the Declaration historically considered, and a Sketch of the leading Events connected with the Adoption of the Articles of Confederation, and of the Federal Constitution. Illustr. Philadelphia. 888 p. 12. 7 sh. 6 d.

Machemate, Robert, The United States of America. A History. Nelson & Sons. 280 p. 8.

8 sh. 6 d.

McPherson, Edward, A Handbook of Politics for 1870. Washington. 250 p. 8.

A Political Manual for 1870, including a Classified Summary of the important Executive, Legislative, Judicial, and General Facts of the Period from July 15, 1869, to July 15, 1870. Ibid. 126 p. 8. 5 ab.

Macrae, David, The Americans at Home. Pen-and-Ink Sketches of American Men, Manners and Institutions. 2 vols. Part 8. Edinburgh, Edmonston & Douglas; Hamilton. 370 p. 16 sh.

Memoly, A Genealogical, of the Descendants of Captain William Fowler, of New Haven, Conn. Milwaukee. 42 p. 12. 8 sh. 6 d.

Neill, E. D., History of the Virginia Compagny of London. With Letters to and from the First Colony, never before printed. Albany. 446 p. 4.

Ohio Valley Historical Series, No. 5. "An Account of the Remarkable Occurrences in the Life and Travels of James Smith (now a citizen of Bourbon County, Ky.) during his Captivity with the Indians in the years 1755, '56, '57, '58, and '59. In which the Customs, Manners, Traditions, Theological Sentiments, Mode of Warfare, Military Tactics, Discipline and Encampments, Treatment of Prisoners, etc., are better explained and more minutely related than has been heretofore done by

any Author on that Subject. Together with a Description of the Soil, Timber, etc. To which is added a Brief Account of some very uncommon Occurences, as well as of the different Campaigns carried on against the Indians westward of Fort Pitt since the year 1755 to the Present Date. Written by himself. Lexington: Printed by John Bradford, on Main Street. 1799." Cincinnati. XII—190 p. 8. Small paper, 12 sh. 6 d. Large paper 15 sh.

No. 6. Dr. Daniel Drake's Pioneer Life in Kentucky:

a Series of Reminiscential Letters addressed to his Children. Edited,
with Notes and a Biographical Sketch, by his Son, Hon. Charles B. Drake.
Ibid. XLVI—263 p. 8. Small paper 15 sh., large paper 30 sh.

Records, The Public, of the Colony of Connecticut, from October, 1706, to October, 1716; with the Council Journal from October, 1710, to February, 1717. Transcribed and edited, in accordance with a Resolution of the General Assembly, by Charles J. Hoadly. Hartford, Connecticut. 612 p. 8.

Root, James Pierce, Root Genealogical Record, 1600—1870. Comprising the General History of the Root and Roots Families in America. 3 Charts and 2 Lithographs. New York. 533 p. 4. 25 sh.

Scharf, L., Von Wien nach Amerika. Betrachtungen über englische und amerikanische Zustände. [Aus der Chicago-Sonntage-Zeitung.] Chicago. (Leipzig, Matthes.) 71 S. 16.

Volks der Vereinigten Staaten vor, während und nach der Rebellion. Mit Portr., Karten und Plänen. 17. und 18. (Schluss-)Lfg. Philadelphia. (Leipzig, M. Schäfer.) 2. Bd. S. 241—327. Lex.-8.

Scott, D. B., A School History of the United States, from the Discovery of America to the Year 1870. Illustrated. New York. XII-425 p. 12. 7 sh. 6 d.

Speer, William, The Oldest and the Newest Empire. China and the United States. Illustrated. Hartford (Conn.). 672 p. 8. 18 sh.

Stephems, Alexander H., A Constitutional View of the late War between the States; its Causes, Character, Conduct, and Results, presented in a Series of Colloquies at Liberty Hall. In 2 Vol. With 16 Illustr. National Publishing Company. 65:—828 p. 8.

Stevens, George T., Three Years in the Sixth Corps. A Concise Narrative of Events in the Army of the Potomac from 1861 to the Close of the Rebellion, April, 1865. 2nd edit., revised and corrected. Illustrated. New York. XVI-449 p. 8.

Stickney, Matthew Adams, The Stickney Family: a Genealogical Memoir of the Descendants of William and Elizabeth Stickney, from 1637 to 1869. Salem, Mass. VIII—526 p. 8.

Stiles, Henry R., A History of the City of Brooklyn: including the Old Town and Village of Brooklyn, the Town of Bushwick, and the Village and City of Williamsburg. Vol. 8. Illustrated. Brooklyn, New York. VIII, 501—988 p. 8.

politik. Hrsg. von Dr. M. Hutteler. 2. Bd. 3. Hft. Augsburg, Kransfelder. gr. 8.

n. 16 Mr.; (I—II. 3.: n. 8 4 Mr.)

Inhalt: Das Verhältniss der kathol. Kirche in Amerika zum Staate. — Pierre Duval: Der Katholicismus in Amerika. — G. de Chabrol: Die religiöse Gesetzgebung in den vereinigten Staaten von Nordamerika. (Aus dem "Correspondant" übersetzt.) VIII—117 S.

Swinton, John, The New Issue. The Chinese-American Question. New York. 16 p. 8.

Transactions of the Literary and Historical Society of Quebec. Session of 1869—70. Quebec (Lower Canada).

Whitmam, Walt, Democratic Vistas. New York. 84 p. 12. 4 sh. Willey, Benjamin G., History of White Mountains. Illustr. New York. 296 p. 12. 7 sh. 6 d.

#### Central-Amerika und Westindien.

Alaman. Adiciones y rectificationes a la historia de Mexico que escribió D. Lucas Alaman, formadas y publicadas por Josè Maria de Liceaga. Guanajuato, 1568. XVI, 1—344 p. 4. Parts 1—15, 35 sh.

Cosoliudo, Diego Lopez, Historia de Yucatan escrita en el siglo XVII. 2 vols. Merida, 1868. 615, 663 p. 4.

Cuba y Portorico. — Las Antillas Espanolas ante las naciones civilizadas. Asamblea popular el 5 de Julio de 1869, en Carácas, en favor del reconocimiento del partido republicano de las Antillas como beligerantes legítimos. Carácas, 1869. 57 p. 4. 3 sh. (The first 30 pages are written by S. Terrero Atlenza.)

Reino de Granada, ahora Estados Unidos de Venezuela, Estados Unidos de Colombia y Ecuador, compiladas y publicadas. Nueva York (printed by Hallet and Breen), 1869. XX, 705—1 p. 8. 31 sh. 6 d.

Emausguracion de la estatua del Libertador Simon Bolivar en la capital del Estado soberano de Guayana. Ciudad Bolivar, 1869. 88 p. 8.

Manuel Payno. Parts 1—27, each containing a large engraved plate and 4 pages of text. Mexico. Fol.

Each part 4 sh.

Opusculo en que se refutan las memorias redactadas por Felix de Salm-Salm, escrito por el ex-coronel de artilleria Ignazio de la Pesa y el exteniente coronel Agustino Pradillo, único oficial de órdenes del Emperador en Queretaro, con un apendice sobre los sucesos de Pueblo y contestacion al mismo principe de Salm, por D. Manuel Noriega, general en gefe de las fuerzas que defendieron aquella plaza. Mexico. 79 p. 8.

Memdieta, Fray Gerónimo, Historia Eclesiástica Indiana, obra escrita á fines del siglo XVI. La publicó por primera ves Joaquin Garcia Icasbalceta. Mexico. XLV—790 p. 4.

Restrepo, Emiliano, Defensa del Presidente constitucional de Colombia Gran-Jeneral T. C. Mosquera, ante el Senado. Bogotá, 1867. 20 p. 4. 1 sh. 6 d.

#### Süd-Amerika.

Dolffus, Edmond, Considérations sur le Pérou. Paris, Lib. nouvelle.

Revista de Buenos Aires. Periódico Mensual de Historia Americana, Literatura y Derecho Destinado á la República Argentina, la Oriental del Uruguay y del Paraguay, publicado bajo la Direccion de Vicente G. Quesada y Miguel Navarro Viola. Entregas 83-92. Enero-Dechr. 1870. Buenos Aire: 8.

Vascomectios, J. M. P. de, Selecta Brasiliense. Segunda Serie. Ou Noticias, descobertas, observações, factos e curiosidades em relação aos homens, á historia e cousas do Brasil. Rio de Janeiro. 328 p. 8. 21 sh.

# 5. Oceanien und der Austral-Continent.

Bonwick, James, The Last of the Tasmanians; or, The Black War of Vandiemen's Land. With Numerous Illustrations and Coloured Engravings. Low. VIII—898 p. 8.

Lang, John Drummond, The Coming Event; or, Freedom and Independence for the Seven United Provinces of Australia. With a Map. Sidney. XVIII—458 p. 8.

Smalth, Parliaments, Elections, and Candidates: a Lecture. Melbourne. 24 p. 8.

Withers, Wm. Bramwell, History of Ballarat from the First Pastoral Settlement to the Present Time (1870). With Plans, Photographs, Original Documents, etc., and Panoramic View of Ballarat. Ballarat. XVI—216 p. 8.

# 6. Biographien und Memoiren.

Adams, Charles, Memoir of Washington Irving. With Selections from his Works and Criticisms. New York. 299 p. 16. 6 sh. 6 d.

Amcelot, Eloge de M. Matthieu-Emile Enjubault, président à la cour impériale de Riom, etc., lu à la séance de l'Académie des aciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, du 1er juillet 1869. Clermont-Ferrand, Thibaud. 47 p. 8.

Amfossi, Giovanni, Commentarius de vita et scriptis Vincentii Montii.

Torino, tip. Oratorio di S. Fr. di Sales. 60 p. 8.

Ams Schellings Leben. In Briefen. (Von G. L. Plitt.) 3. Bd. 1821—
1854. Leipzig, Hirzel. X—254 8. gr. 8. n. 12/3 \$\text{gr}\$ (cplt. n. 6 \$\text{22 }\text{gr})

Autobiografia del Generale José Antonió Páez. 2 vols. Nueva York, 1867, 1869. XIII—576 and 488—VII p. 8. 50 sh.

Azeglio, Massimo d', Lettere a Giuseppe Torelli con framenti dello stesso in continuazione dei miei ricordi, pubblicate per cura di Cesare Paoli. Milano, Carrara. XVI-452 p. con facsimile. 16. L. 4,50.

Baguemault de Puchesse, Gustave, Notive sur M. le comte de Brosses, membre de la Société archéologique de l'Orléanais. Orléans, Herluison. 14 p. 8.

Bange, J. J. H., Professor Gellert herdacht. Een levensbeeld voor onsen tijd. 8—127 bl. Voor rekening van den schrijver. Sappemeer, J. Borgesius. 8.

f. 1,25.

Barmunn, P. T., Struggles and Triumphs; or, Forty Years' Recollections. Written by Himself. Numerous Illustrations. Low. 400 p. 8. 2 sh. 6 d.

Baum, Jacob Sturm v. Sturmeck, Strassburgs grosser Stettmeister und Scholarch. Standrede gehalten in Strassburg bei der Enthüllung seines Denkmals am 14. Juni 1870. Nebst e. Vorwort hrsg. v. Carl Manchot. Berlin, Henschel. VII—16 S. 8. baar n. 4 55.

Bazim, Eugène, Lecture sur Jocelyn de Lamartine, faite à l'hôtel de ville de Versailles. Versailles, impr. Crété et Dupuis. 28 p. 8.

Beetom's Dictionary of Universal Biography. 2nd ed., revised and corrected; brought down to the present period, 1870, and containing an additionnal number of Modern Biographies. Ward & Lock. 1,116 p. 8.

7 sh. 7 d. Modern Men and Women; or, British Biography, from the Accession of George III. to the Present Time. Ibid. 260 p. 12. 1 sh.

Beicher, Joseph, George Whitefield: a Biography, with Special Reference to his Labours in America. With a Portrait of Whitefield. New York. 514 p. 8.

6 sh. 6 d.

Benzi, Cesare, Cenno biografico artistico delle attrici drammatiche Chiarina Pulle e Annetta de Vendramini. Bologna, tip. Compositori tipografi. 8.

Bergase, V., Nekrolog over Henrik Nicolaj Krayer. Forhen trykt i "Illustreret Tidende." 20 S. og Portr. 8. Ikke i Boghandelen.

Bernardi, Jacopo, Giambattista Perrucchini. Cenni biografici. Venezia, tip. Grimaldo. 44 p. 16.

Berntsen, K., Blade i Mindekrandsen over Højskoleforstander Kristen Mikkelsen Kold. Odense. (Milo.) 64 8. 8. 24 sk.

Borsot, Ernest, Notice sur M. le baron Deffaudis. Bordeaux, imp. Gonnouilhou. 32 p. 8.

Bethume, A. N., Strachan, Bishop of Toronto. Memoir. (Toronto.) — Rivingtons. 8.

Bigimelli, Luigi, Biografia del conte Clemente Solaro della Margherita.

Torino, tip. Favale. 35 p. 8.

Blografia di Luigi Desanctis romano, già professore e dottore in Teologia della Chiesa Romana convertito alla religione del Cristo, prof. di teologia apologetica, polemica del Collegio Valdese a Firenze. Firenze, tip. Claudiana. 94 p. 8.

L. 0,50.

Blographiem, christliche. 11. Bdchn. Heidelberg 1871, C. Winter. gr. 8.

n. 16 Gyr. (1—11.: n. 7 \$\frac{1}{2}\$ Syr.)

Inhalt: Aus dem Leben und den Schriften des Ministers Frhra. Friedr. Karl v. Moser. Von Karl Frdr. Ledderhose. Mit Portrait u. Facsimile Mosers in Holzschn. VII—184 8.

Biamehom, J., Le Cardinal de Bonald, archevêque de Lyon, sa vie et ses oeuvres. Lyon, Bauchu et Ce; Paris, Vaton frères. 120 p. 8.

Blakkem in het krijgsmansleven of getrouw verhaal van mijn 15jarig zwervend leven in Afrika, Italie, ens. door T...... 1e afl. Kampen, Laurens van Hulst. bl. 1—40. 8.

Compleet in 4 afl.

Bommeau, Alfred, The Life of Madame de Beauharnais de Miramion, 1629—1696. Translated by the Baroness de Montaignac. Edited by Lady Herbert. Bentley. 360 p. 8.

Bothmer, Countess von, A Poet Hero. Cassell. 408 p. 8. 10 sh. 6 d.

Bourgulm, L. A., Augustin Grosselin. Notice biographique. Paris, Picard. 86 p. 16.

Brainerd, M., The Life of Rev. Thomas Brainerd, D.D., for Thirty Years Pastor of Old Pine Street Church, Philadelphia. Philadelphia. 455 p. 8.

Brandes, G., Kritiker og Portraiter. Anden Halvdeel. Gyldendal. 272 S. 8. 1 rdr. 24 sk. (complet 2 rdr. 48 sk.)

Breve fra og til Hans Christian Oersted. Udgivne af M. Oersted. Første Samling. Lind. 326 S. og Portrait. S. 1 rdr. 72 sk.

Anden Samling. Ibid. 312 S.

8. 1 rdr. 72 sk. (compl. 3 rdr. 48 sk.)

Briefwechsel zwischen Lavater und Hasenkamp. Hrsg. v. Karl C.

E. Ehmann. Basel, Bahnmaier. IV—243 S. gr. 8. 27 Syr. Brumi, Luigi, Elogio di Bernardino Ramazzini da Carpi, letto all'apertura dell'anno accademico 1864—65 nella R. Università di Modena. Modena, tip. Erede Soliani. 40 p. 8.

Capello, Bernardo, Lettere; tratte dagli originali che sono nell'Archivio governativo di Parma. Bologna, Romagnoli. XX-108 p. 8. L. 4,00.

Carlén, J. G., Wilhelm v. Braun. Lefnadsteckning. Stockholm, Ad. Bonnier. 48 S. 8.

Casteifranco, Angelo, Della vita e delle opere di Francesco Ponsard; memoria letta all'Ateneo di Venezia. Venezia, tip. Cecchini. 28 p. 8.

Cavalii, Petronio Francesco, Il monumento Manin e il progetto del comm. V. Vela; cenni storico-critici. Venezia, tip. Compositori-tipografi. 20 p. 8. Ciampi, Ignazio, Vita di Giuseppe Valadier, architetto romano. Roma, tip. delle Belle Arti. 88 p. 16.

Citadella, G., La Contessa Margherita Zucco-Cittadella. Padova, tip.

Prosperini. 8 p. 8.

Comman, Major H. M., Autobiography of an Indian Officer. Maggan & Chase. 336 p. 8.

5 sh.

.Coutance, A., De la vie et des travaux de Charles Gaudichaud, membre de l'Institut, 2e pharmacien en chef de la marine. Discours prononcé

```
à la séance d'ouverture des cours de l'école de médecine navale de Brest,
   le 3 novembre 1869. Brest, imp. Gadreau. 42 p. 8.
 Da Crecchio, Alessandro, Schizzo biografico di Monsignor Bernardino
   Maria Frascolla, Vescovo di Foggia. Roma, tip. Salviucci. 12 p. 24.
 Danko, Jos., Joannes Silvester Pannonius [Erdősi], Professors der he-
   bräischen Sprache an der Wiener Universität, Leben, Schriften und Be-
   kenntniss. Wień 1871, W. Braumüller. V-160 S. gr. 8.
 D'Ayala, Mariano, Vita di Domenico Cirillo. Firenze, tip. Cellini. 60 p. 8.
 Deame, John Bathurst, Life of Richard Deane, Major-General and General
   at Sea, in the Service of the Commonwealth, and one of the Commissioners
   of the High Court of Justice appointed for the Trial of Charles the First.
   Longmans. 725 p. 8.
 Desharreaux-Bernard, Notice biographique et bibliographique sur
   Jacques Ferrand. Toulouse, imp. Rouget frères et Delahaut. 24 p. 8.
 Desmoirestorres, Gustave, Voltaire et Frédéric. Paris, Didier et Ce.
                                                             7 fr. 50 c.
   524 p. 8.
 Di Blasi, Andrea, Parole sopra Lazzaro Spallanzani. Palermo, tip. Cali
   e Melodia. 19 p. 8.
 Dickens, Chas., The Story of His Life. By the Author of the Life of
   Thackeray. With Illustrations and Facsimiles. J. C. Hotten. 380 p.
 Disselhoff, Jul., Wegweiser zu Joh. Geo. Hamann, dem Magus im
   Norden. Mit e. photogr. Bildnisse Hamanns. Elberfeld, W. Langewiesche.
   VIII—412 S. gr. 8.
                                                             n. 12/3
 Donatzky, H., Knud Henning Actonius Gad. 1797-1870.
                                                               Et lille
   Mindeskrift. Helsinger. (Schnipp.) 10 S. Imp.-8.
                                                                16 sk.
 D'Oria, Jacopo, Pasquali Di Paoli: con cenni biografici sulla vita e sugli
   scritti dell'autore del Prof. Michele Sartoriani. Genova, tip. Sambolino.
   XLIV-308 p. con due ritratti. 8.
                                                               L 5,34
 Du Casse, A., Le général Vandamme et sa correspondance. 2 vol. Paris,
   Didier et Ce. 1119 p. 8.
 Düringsfeld, Ida v., das Buch denkwürdiger Frauen. In Lebens- und
   Zeitbildern. Festgabe für Mütter und Töchter. 2. verb. u. verm. Aufl.
   Mit über 100 in den Text gedr. Abbildgn., 8 Tonbildern, sowie e. Titel-
   bilde in Holzschn. Leipzig 1871, Spamer. X-340 8. gr. 8. n. 15/6 $;
                                               in engl. Einb. n. 21/2 🎜
 Ebellug, F. W., Gottfried August Bürger und Elise Hahn. Ein Ehe-,
   Kunst- und Literaturleben. 2. (Titel-)Aufl. Leipzig (1868), Wartig. XII
   —220 B. 8.
                                                                 31 8.
 Eberty, Gustav, Waldeck. Ein Lebensbild. Berlin, A. Marcus.
 Edwards, Edward, Lives of the Founders of the British Museum, with
   Notices of its Chief Augmentors and other Benefactors. 1570 – 1870.
   2 vols. Trübner. 8.
 Erindringer af Henrik Krøyers Liv 1821-1838. Efter Forfatterens
   efterladte Haandskrift. Gyldendal. 268 S. 8.
 Ermst, A., Amadeo Bonpland. Apuntes biográficos leidos en la sesion de
   22 de Noviembre de 1869 de la Sociedad de Ciencias fisicas y naturales
   de Carácas. Carácas, 1869. 17 p. 8.
                                                                  i sh.
 Favatior, Léonce, Eloge du P. Lacordaire. Discours qui a obtenu une
   violette au concours de 1869 de l'académie des Jeux floraux. Narbonne,
  Caillard. 61 p. 8.
 Fishe, Fidelia, Mary Lyon; Recollections of a Noble Woman. Morgan
                                                             3 sh. 6 d.
   & Chase. 212 p. 12.
 Frauem-Album. Charakterbilder aus alter und neuer Zeit. Unter
   Mitwirkung von Clarissa Lohde, E. A. Brachvogel, Gust. zu Puttlitz etc.
  hrsg. von Jeanne Marie v. Gayette-Georgens u. Herm. Kletke.
   Berlin, Habel. VII-392 S. gr. 8. n. 3 of; in engl. Einb. n. 31/2 of
Frommann, F. J., das Frommannsche Haus und seine Freunde 1792-
   1837. Jena, Fr. Frommann. IV-127 S. gr. 8.
                                                              n. 43
Phratem-Album. Eine Sammlung von Portraits in Stahlst. m. biograph.
```

Teat. 9. Lig. Leipzig, Dürr'sche Buchh. 6 Bl. u. 6 S. Text. hoch 4. a has

Castaldi, Mons. Lorenzo, Vescovo di Saluzzo, Cenni necrologici del fu Mons. Francesco Cardozo-Ayres, dell'istituto della carità, Vescovo di Olinda e Pernambuco; lettera a Mons. Antonio De Macedo-Costa, Vescovo di Belem de Para. Roma, tip. della Civiltà Cattolica. 11 p. 8.

Gavazzi, Alex., Sketch of the Life of Dr. Luigi Desanctis. New edition. Nisbeth. 108 p. 12.

Geiger, Ludw., Johann Reuchlin; sein Leben und seine Werke. Leipzig, 1871, Duncker u. Humblot. XXIII—488 S. gr. 8. n. 2 \$ 24 Spr.

Glamelli, Severino, Necrologia di Antonio Rotellini. Firense, tip. del Vocabolario. 15 p. 8.

Good Deeds: Sketches of Holy and Devoted Lives. Vol. 1. Part. 3. Philp. 12.

Gomairato, Giovanni, Del nobile Francesco Comm. Camerata: commemorazione. Padova, tip. Penada. 8.

Grivel, le Vice-amiral, baron. Brest, imp. Lefournier. 35 p. 8.

Gronow, Captain, Recollections and Anecdotes of the Camp, the Court, and the Clubs. New edition. Smith & Elder. 836 p. 12. 2 sh.

Gundersen, W. K., en Politimands Erindringer. 1ste Hefte. Pio. 32 S. 8. 8.

Hamiele, Monsieur J. N., curé de Saint-Séverin (1794—1869). Notes écrites par ses amis et recueillies par un de ses vicaires. Paris, Ruffet et Ce. VII—208 p. et portrait. 18.

Dieliter, Benjamin, Memoir of Rev. Michael Taylor. Wesleyan Conference Office. 12.

Hemmes, J. H., Friedrich Leopold Graf zu Stolberg und Herzog Peter Friedrich Ludwig v Oldenburg. Aus ihren Briefen und anderen archival. Quellen. 3. Abth. Mainz, Kirchheim. III u. 8. 321-524. gr. 8.

n. 27 Syr.; cplt.: n. 2 \$\text{24 Syr.}\$

Histoire de Bossuet; par A. L. Limoges et Isle, E. Ardant et Thibaut.

120 p. 12.

\_\_\_\_ de Fléchier, évêque de Nîmes; par A. L.... ibid. 120 p. et grav. 12.

Modgson, W. B., Turgot: His Life, Times, and Opinions. Two Lectures. Trübner. 8.

Holmberg, J. J., Minnesteckning öfver seminarii-förestänaaren Jonas Herman Ekendal samt en kort teckning öfver svenska folkundervisningen 1840—1850, med bihang om Borrby folkskollärareförening. Göteborg, Förf. förlag. 58 S. 8.

Mosaeus, Wilh., Euphrosyne. Christiane Amalie Louise Becker, geb. Neumann [geb. 1778—1797]. Mit photograph. Nachbildung des in der herzogl. Gemäldesammlung des Georgiums bei Dessau befindlichen Bildnisses. Dessau 1871, Barth. 72 S. gr. 16.

in engl. Einb. m. Goldschn. n. 1 4 Joehama, Magnus, Dr. Alois Buchner, ehedem Prof. der Theologie in Dillingen, Würzburg und München, zuletzt Domkapitular in Passau. Ein Lebensbild zur Verständigung über J. M. Sailer's Priesterschule. Augsburg, Kollmann. 194 S. m. e. Portr. in Holsschn. br. 8. n. 1/3 4

Memper, J. de Bosch, Anthon Gerard Alexander Ridder van Rappard, de ontwerper en verdediger van de schoolwet van 1857, uit sijn dagboek en nagelatene aantekeningen geschetst. (Overgedrukt uit de Handelingen van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, 1869—1870.) Amsterdam, E. S. Witkamp. 114 bl. met 1 gelith. portret. 8.

Elen, Karl, Hegel in philosophischer, politischer und nationaler Besiehung für das deutsche Volk dargestellt. Tübingen, Laupp. VIII—208 S. S.

Mrabbe, Otto, David Chyträus. 2. Abth. Rostock, Stiller. IV u. 8. 255—468. gr. 8. n. 113 \$\square\$; cplt. n. 8 \$\square\$

Mannamer, Erinnerungen aus dem Leben eines Veteranen der königlich sächsischen Armee. Dresden, Meinhold u. Söhne. VIII—192 S. br. 8. 24 Syr.

Lamb, Charles, Complete Correspondence and Works. Vol. 2—4. Moxon. 8.

```
Lasker, Gedächtnissrede am Sarge Carl Twesten's. Gehalten am 18. Ok-
                                                                 3 Syr.
  tober 1870. Berlin, Peiser's Verl. 9 S. gr. 8.
                                                            Hodder &
Leach, Edward, Incidents in the Life of Edward Wright.
  Stoughton. 344 p. 8.
                                                                 5 sh.
Lefmadsteckmingar öfver kongl. svenska vetenskapsakademiens efter
  år 1854 aflidna ledamöter. I. 2. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner.
                                                         1 rdr. 50 öre.
  8. 241—420. 8.
Lelievre, The Alpine Missionary; or, The Life of J. L. Rostan. Trans-
  lated from the French by Rev. A. J. French. Wesleyan Conference Office.
  12.
                                                             3 sh. 6 d.
Lomoyne, G. B., Biografia del giovane Massarello Giuseppe. Torino,
  tip. dell'Oratorio di San Frascesco di Sales. 139 p. 32.
                                                              L. 0,30.
Lender, C., Leben und Wirken Ludwig Böhm's, weil. Geb. Med.-R. u.
  Prof. in Berlin. Mit Portr. in Kupfer gestochen von A. Teichel. Berlin,
  Seehagen. 50 S. gr. 8.
                                                              n. 4, 3
Le Nordez, Ernest, M. l'abbé Condamin, curé de la paroisse Sainte-Marie.
  Saint-Etienne, Benevent. 34 p. 18. 1 fr. avec photogr.; 50 c. sans photogr.
Lettere inedite di donne illustri italiane dei secoli XV e XVI. Padova,
  tip. del Seminario. 16 p. 8.
Leyser, J., Karl Friedr. Bahrdt, der Zeitgenosse Pestalozzi's, sein Ver-
  hältniss zum Philanthropinismus und zur neuern Pädagogik. Ein Beitrag
  zur Geschichte der Erziehung und des Unterrichts. 2. verb. Aufl. Neu-
  stadt a. d. H., Gottschick-Witter. X-176 S. gr. 8.
                                                              n. 23 $
Life and Correspondence of John Heysham. Edited by H. Lonsdale. Long-
                                                           10 sh. 6 d.
        _ the student's, of W. Irving. Condensed from the Larger Work
  of Washington Irving. For Young Persons and the Use of Schools. Illu-
  strated. New York. VI-714 p. 12.
                                                           12 sh. 6 d.
     - of Bartholomew de Las Casas, of the Order of St. Dominic, Pro-
  tector-General of the Indians, and first Bishop of Chiapa in Mexico. Com-
  piled from the French of Touron and Charlevoix. With an Appendix
  from the Writings of Washington Irving, etc. By one of the Dominican
  Fathers of New York. New York. 120 p. 12.
  --- of John Mytton. By Nimrod. 5th edition, revised and enlarged,
  with a Notice of Nimrod. Routledge. 244 p. 8.
  of Arthur Tappan; with Preface by Rev. Newman Hall. Low.
  432 p. 8.
                                                            7 sh. 6 d.
Lonsdale, Henry, A Sketch of the Life and Writings of R. Knox, the
  Anatomist. Macmillan. 440 p. 8.
                                                            8 sh. 6 d.
Loose, Wilh., Aus dem Leben der Charitas Pirckheimer, Aebtissin zu
  St. Clara in Nürnberg. Nach Briefen. Dresden. 88 S. 8. (Diss. Jen.)
Lucas, Charles, Lambert Thiboust et Jean-Frédéric Dübner. Etude sur
  leurs tombeaux. Paris, Thorin. 15 p. 8.
Lyon, W. F., Brigadier-Gen. Thomas Francis Meagher. His Political and
  Military Career. New York. 280 p. 12.
Walmesbury, Earl. A Series of Letters of the First Earl of Malmes-
  bury, his Family and Friends, from 1745 to 1820. Edited, with Notes, etc.,
  by his Grandson. 2 vols. Bentley. 1068 p. 8.
Warshman, John Clark, Memoirs of Sir Henry Havelock. New edition.
  Longmans. 460 p. 8.
                                                            3 sh. 6 d.
    rtim, H., Erasmus en zijn tijd. Historische schets. Amsterdam, P. N.
  van Kampen. VIII—248 bl. 8.
Martineau, Harriet, Biographical Sketches. 1852-1868.
                                                              3rd and
  cheaper edition. Macmillan. 450 p. 8.
                                                                 6 sh.
Mayhow, Henry, Young Benjamin Franklin. Showing the Principles which
  raised a Printer's Boy to First Ambassador of the American Republic.
  New edition. J. Blackwood. 550 p. 12.
Maunder, Samuel, The Biographical Dictionary: A Dictionary of Uni-
 versal Biography. New edition, reconstructed and thoroughly revised,
  and partly re-written; with above 1,000 additional Memoirs and Notices.
  By W. L. R. Cates. Longmans, 1,160 p. 12.
Melchieri, Natale, Vita di Pietro Liberi. Vicenza, tip. Staider. 8 p. 8.
```

Memorials of the late Rev. William M. Bunting. Being Selections from his Sermons and Poems. Edited by the Rev. G. Stringer Rowe. With a Biographical Introduction by Thomas Percival Bunting. Wesleyan Conference Office. 400 p. 8. Methuen, T. A., Autobiography. With a Memoir by his edelst Son, Thomas Plumptre Methuen. Hatchard. 444 p. 8. Wilchaud, Biographie universelle ancienne et moderne, ou Histoire, par ordre alphabétique, de la vie publique et privée de tous les bommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. Nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée d'articles omis ou nouveaux. Ouvrage rédigé par une société de gens de lettres et de savants. T. I. AA-ANG. T. 2. ANH-BAL. T. 3. BAM-BER. T. 4. BER-BON. 4 vol. Paris, Delagrave & Ce. 2832 p. 8. Cette nouvelle édition formera 45 vol. du prix de 8 fr. 50 c. chacun. Il parait un volume par mois. Mickiewicz, Adam, Korespondencja. T. 1. Paris, Lib. du Luxembourg. VII-391 p. 8 WELL, James, A Fragment on Magintosh. Longmans. 8. 9 sh. Minde om Abraham Sørensen. Et Livsbillede fra Vorherres Menighed i Danmark. Udgivet af Forfatteren till "den troende Landsbypige." Aarhuus. Kjøbenhavn, Thaarup. 32 sk. Minne af Erik Gustav Geijer. Med Geijers porträtt och grafvård. Örebro, A. Bohlin. 352 S. 8. 3 rdr. 50 öre. Mireeourt, Eugène de, Antonelli. Mgr. Darboy. Paris, imp. Carion. 64 p. et portraits. 32. \_ Monseigneur Mermillod. Ibid. 63 p. et portraits. 32. More's, Margaret, Tagebuch. 1522-1535. Deutsch von Adf. Bacmeister. 3. Ausgabe, mit Einleitung und Noten von F. J. Köhler. 3|4 9; in engl. Einband Paderborn, Schöningh. . XLVII—229 S. 16. n. 27 Mr.; mit Goldschn. n. 1 📣 Monnis-Viarzano, Francesco, Storia della Vita di Giacomo Watt. Milano, E. Treves. 70 p. 32. L. 0,25. Ocri, J. J., Theodor Meyer-Merian. Ein Lebensbild. Nebst einem Anhang von den Gedichten des Verstorbenen. Basel, Georg's Verl. III-229 S. n. 24 Syr; mit Photogr. n. 1 \$\mathbb{B}\$; in engl. Einb. n.n. 114 \$\mathbb{B}\$ Oliphant, Lawrence, Piccadilly: A Fragment of Contemporary Biography. With Eight Illustrations, by Richard Doyle. Second ed. Blackwood and Sons. 300 p. B sh. Parlatore, Filippo, Elogio di Gaetano Baroni. Firenze, tip. Cellini. 24 p. 8. Parry, Edmund, Memorials of Charles Parry, Commander Royal Navy. By his Brother. Strahan. 304 p. 8. Pellegrino da Forit, Padre, Biografia di monsignor Felice Cantinori Vescovo di Parma. Venezia, tip. Coen. 22 p. 8. **Penquer**, Mme Auguste, Syndorix le Barde de Penmarc'h. Paris, imp. Noblet. 21 p. 8. Ferkins, F. B., Charles Dickens: A Sketch of his Life and Works. New York. 264 p. 12. Petseh, Wilh., vom Kurhut bis zur Königskrone. Episoden aus dem Leben berühmter Männer und Frauen. Berlin, Langmann & Co. III-**252** 8. 8. n. 2 3 🕏 Plater, Wladysl. Hr., Karol Hr. de Montalembert. Nekrolog. Hold oddany drogiej dla polski pamieci. Wydanie 2. Zurych. (Dresden, Krassewski.) 23 S. mit 1 Steintaf. gr. 8. n. 16 % Priestley, Joshua, Memorials of Eliza Hessel. 4th ed. Leeds, Walker; Hamilton. 316 p. 12. Pyerman, Rev. L., The Life and Times of Rev. John Wesley, Founder of the Methodists. Vol. I. Hodder & Stoughton. 578 p. 8. Maffaelli, Filippo, Alcune lettere della celebre grecista Clotilde Tambroni, ed altre da illustri personaggi dirette alla medesima. Sanseverino,

(Marche), tip. Sociale editrice, 43 p. 8.

alcuni scritti inediti o rari del medesimo. Modena, tip. Carlo Vincenzi.

130 p. 8.

L., 1,50.

L., 1,50.

sammt einer Auswahl seiner Lieder bearbeitet. Basel, Detloft in Comm. 180 S. 8.

moberta, Giuseppe, Il Cardinale Federico Borromeo. Apologia. Milano, tip. Civelli. 22 p. 8.

L. 0,50.

Coup d'œil sur la vie de S. E. le comte Alexandre Michaud de Beauretour, tour, Lieutenant Général, aide de camp de I.L. MM. les Empereurs de Russie Alexandre I et Nicolas I, et sur la vie de son frère le Chevalier Louis Michaud. Torino, tip. Baglione. 160 p. 8.

Rondani, Luigi, Memoria del prof. Camillo Rondani. Parma, tip. Fer-

rari. 4 p. 8.

Mottrigari, Cav. Enrico, Notizie necrologiche e biografiche del N. U. avv. Domenico Dalmonte Casoni. Imola, tip. Galeati. 14 p. 8.

Musso-Globertini, Andrea, Sulla vita e gli scritti di Gregorio Raymondo-Granata; cenni critici. Catania, tip. Caronda. 32 p. 8.

Sala, G. A., Charles Dickens. Routledge. 154 p. 12.

**Saltimi**, Guglielmo Enrico, Elogio di Girolamo Gargiolli, letto alla Società Colombaria in Firenze il di 3 aprile 1870. Firenze, tip. Successori Le Monnier. 48 p. 8.

Samio, Frdr. Dan., zur Erinnerung an Heinrich Eduard Dirksen. Mit dem Portr. Dirksen's in Stahlst. Leipzig, Teubner. III—160 S. gr 8.

Sammimiatelli, L., Innocenso Gigli. Cenni biografici. Firenze, tip. Cenniniana. 21 p. 8.

Sartorio, Michele, Della vita e degli scritti di Antonio Caccia da Mi-

lano: cenni. Genova, tip. Artisti Tipografi. 36 p. 16.

geben von N. Kisseleff u. Ju. Samarin. (In russischer Sprache.)

2 Bde. Berlin, Behr. VII—484 und VII—467 S. Lex.-8.

n. 62|3 \$\beta\$

Semmidt, Ferd., Heinrich Pestalozzi. Ein Lebensbild für Jung und Alt. Berlin, Kastner. 185 S. mit 1 lith. Portr. 16. geb.

Schweinitz, Edmund de, The Life and Times of David Zeisberger, the Western Pioneer and Apostle of the Indians. Philadelphia. 748 p. 8.

Schweigaard, Anton Martin. Født den 11 April 1808. Død den 1ste Februar 1870. Mindeblade. J. Dahl.

Sciditz, Carl v., Wasily Andrejewitsch Joukoffsky. Ein russisches Dichterleben. Mitau, Behre. VII—240 S. gr. 8.

n. 112 ap

Sémézies, Etude sur Victor Hugo. Montauban, imp. Forestié neveu. 33 p. 8.

Spinola, Massimiliano, Studio intorno la vita politica del Conte Luigi Corvetto. Genova, tip. Sordo-Muti. 52 p. 8.

Stahr, Adf., Lebenserinnerungen. I. Aus der Jugendzeit. Schwerin i. M. Hildebrand. VIII—280 S. 8. n. 1

Stocks, John, The Successful Evangelist. Memoirs of Mr. Coverdale Smith, late of Eston, Yorkshire. Hamilton. 262 p. 12. 2 sh. 6 d.

Strauss, David Frdr., Voltaire. Sechs Vorträge. 2. Aufl. Leipzig, Hirsel.

III—451 8. gr. 8.

n. 2

Symington, Andrew James, The Pastor Remembered and the Brethern Entreated. A Memorial of the Rev. W. H. Havergal. With Biographical Sketches. Hunt. 68 p. 8.

Thaulow, Gustav, Acten, den hundertjährigen Geburtstag Hegel's betr.

1. Hft. Kiel, Univ.-Buchh. 16 S. gr. 8.

n. 3 Mgr.

Trasmondo-Frangipani, Barone Camillo, Fabio Colonna. Conni biografici per servire alla storia scientifica del Secolo XVII., letti in una adunanza di Arcadia. Roma, tip. delle Belle Arti. 25 p. 8.

n. 16 3

4

Treseatt, Wm. Henry, Memorial of the Life of J. Johnston Pettigrew, Brigadier-General of the Confederate States Army. Charleston, South Carolina. (Published by John Russell.) 65 p. 8. Underwood, W., The Life of the Rev. Dan. Taylor. A Monograph written for the General Baptist Centenary, 1870. Leicester, Worths: Simpkin. 108 p. 18. l sh. Uphama, Thomas C., Life, Religious Opinions, and Experience of Mad. Guyon. Edited and revised by an English Clergyman. New ed. 500 p. 8. Ur minnet og dagboken om mina samtida personer och händelser efter 1815 inom och utom fäderneslandet af Posthumus. I. Från Napoleon I:s fall til Carl Johans död 1815—1844. Stockholm, I. Hæggström. IV— **220 S. 8.** 2 rdr. 50 öre. **Vahlen**, J., Otto Jahn. Aus dem Jahresbericht der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.] Wien, Gerold's Sohn. 24 S. 8. **Vaillant**, Léon, Notice sur la vie et les travaux de Michel Sars, de Christiania. Paris, imp. Lahure. 36 p. 8. Vallé, Henri, M. E. Godard. Notice biographique. Nantes, imp. Forest et Grimaud. 33 p. 12. Varnhagen v. Emse, biographische Porträts. Nebst Briefen von Koreff, Clem. Brentano, Frau v. Fouqué, Henri Campan und Scholz. [Aus dem Nachlasse Varnhagen's v. Ense. Leipzig 1871, Brockhaus. V-851 S. gr. 8. n. 2 🎝 Tagebücher. Aus dem Nachlass des Verfassers. und 14. (Schluss-)Bd. Hamburg, Hoffmann & Campe. 432 und 416 S. gr. 8. à n. 3 🧈 Vasey, Thomas, The Story of our Founder; Being a Life of John Wesley, written for Children, with an Introduction. Stock. 120 p. 12. 1 sh. 6 d. Vaudoyer, L., Notice historique sur la vie et les Ouvrages de M. Le Bas, architecte, membre de l'Institut. Paris, imp. Claye. 14 p. 8. Wenturi, Luigi, Della vita e delle opere dell'architetto Pasquale Poccianti. Notizia storica. Firenze, tip. Succ. Le Monnier. 27 p. 8. Wiry, Octave de, Notice historique sur J.-F.-S. Worbe. Roanne, Durand. 46 p. 8. **Vivemet**, Alfr. Ritter v., Frans, Graf Khevenhüller-Metsch, k. k. Feldzeugmeister. Eine biographische Skizze. Wien, W. Braumüller. 24 S. gr. 8. n. 8 Syr. Wagner, J. M., Hoffmann v. Fallersleben. (Nachtrag) Aus dem "neuen Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekwiss."] Dresden, Schönfeld's Verl. 8 S. gr. 8. n. 4 Spr. Waterbury, J. B., Memoir of the Rev. John Scudder, D. D., thirty-six years Missionary in India. New York. 307 p. 12. Wathins, William, Memoir of Charles Dickens. Fleet Street 147. 32. 2 d. Westerman, W. Marten, Joost van den Vondel. Amsterdam, G. L. Funke. 32 bl. 8. f. 0,20. Whiteside, James, Early Sketches of Eminent Persons. Edited, with Notes, by William D. Ferguson. Dublin, Hodges and Co.; Longmans. 282 p. Wiekham, Rt. Hon. William, Correspondence from the Year 1794. Edited, with Notes, by his Grandson, Wm. Wickham. 2 vols. 980 p. 8. 30 sh. Witzlebem, A. v., Leopoldine Marie, Markgräfin von Brandenburg-Schwedt, geborene Prinzessin von Anhalt-Dessau. | Aus den nachgelassenen Papieren ihres Gemahls Heinrich, des letzten Markgrafen von Schwedt † 1788.] Dessau, Barth. 76 S. 8. n. 1, 4; mit 1 Photogr. n. 3/4 \$ Wohlwill, Emil, der Inquisitionsprocess des Galileo Galilei. Eine Prüfung seiner rechtlichen Grundlage nach den Acten der römischen &

Inquisition. Berlin, Oppenheim. VII—96 S. 8.

Wurzbach, Alfr. v., Zeitgenossen. Biographische Skizzen. 1. u. 2. Hft. Wien, Hartleben. 16.

n. 1/6 \$

Inhalt: 1. Ludwig Uhland. Mit Portr. in Holzschn. 96 S. — 2. Carl Vogt. Mit Ports. in Holzschn. 92 S.

**Ypey.** Ter eere der nagedachtenis van Dr. Nicolaas Ypey (door W. Eekhoff.) Leeuwarden, W. Eekhoff. 1869. 13 bl. 8. Niet in den handel.

Zapelli, D. Francesco, Commemorazione del prof. P. Pacini il giorno anniversario della morte di lui. Lucca, tip. Landi. 21 p. 8.

Zimmermann, R., Samuel Clarke's Leben und Lehre. [Aus den Sitzungsberichten der k. Akademie der Wissenschaften. Wien, Gerold's Sohn. 5 S. Lex.-8.

n. 2 %yr.

# Alphabetisches Register.

| A sa Maj. Alexandre II. un Slave 65         | ' Albert, Deutschlands Krieg geg.                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aarbeger f. nordisk Oldkyndighed 140        |                                                    |
| Aarsberetninger og Meddelelser              | - Regimentsgesch. d. 4. nieder-                    |
| fra de K. Bibl. 140                         |                                                    |
| Abani, im Lager d. Franzosen 115            | Albrecht, d. Siege d. franz. Re-                   |
| Aberg, Svenska histor. 140                  |                                                    |
| Abhandlungen d. Bayr. Akad. 89              | Alexander, life of Alexander 75                    |
| - d. Akad. zu Berlin 89. 90                 |                                                    |
| — d. Sachs. Ges. d. Wiss. 90                | Alfonzo, la revolucion de 1867 á                   |
| - d. Böhm. Ges. der Wiss. 2                 | 1868 73                                            |
| Abbott, hist. of Joseph Bonaparte 23        | Alishan, memorie d. Armeni 95                      |
| - Hortense, queen of Holland 111            | Alizeri, le belle arti in Liguria 17               |
| Acard, souvenirs de StAquilin 28            | - professori del disegno in Li-                    |
| Acta imperii selecta v. Böhmer 99           | guria 105                                          |
| - et diplomata e R. tabul. Ve-              | Allen, fædrelandets histor. 140                    |
| neto ed. Minotto 158                        | — de tre mord. rigers histor. 140                  |
| - soc. sc. Upsal. 2                         | Allevy, Allevytechnie 23                           |
| Actos legislativos del congreso             | Almanacco della guerra 116                         |
| constitucional 78                           | Almanach der kais. Akad. 90                        |
| Adami, Sündenregister d. franz.             | — de Gotha 102                                     |
| Politik 115                                 | Alsop, Character of Maryland 70                    |
| Adams, before the conquest 88               |                                                    |
| - Irving 174                                | Alterthümer unser. heidn. Vorseit 49               |
| Adderley, Russell's colon. policy           | Alvarez, foreign debt of Spain 22                  |
| by Grey 38                                  | Alvensleben, allgemeine Weltge-                    |
| Adelslexicon v. Kneschke 145                | schichte 3. 91                                     |
| Adlard, Robsard and Leycester 38            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
| Adone, il papato 64                         | Ampère, l'hist. romaine à Rome 7                   |
| Afhandlinger, polit., af D—d. 101           | Ancelot, Enjubault 174                             |
| Afzelius, svenska folk. sagohäfder 140      | Andersen, de danske Kongers kro                    |
| Ahrens, Gesch. des Hannov. Ly-<br>ceums 147 | nolog. samling 140 Anderson, life of Edward, D. of |
| Aikin, memoirs of the court of              | Kent 183                                           |
| Elizabeth 38                                | Andreae, Styl u. d. christl. Kunst-                |
| Akademien en konstonderwijs 17              | Haupt-Stylarten 17                                 |
| Aktenstücke des Reichstags (des             | Andresen, Handbuch für Kupfer-                     |
| Nd. B.) 152                                 | stichsammler 17. 105                               |
| Alaman, adiciones á la hist. de             | - d. deutsch. Maler-Radirer 105                    |
| Mexico 178                                  |                                                    |
| Alander, Svenska hist. 140                  | 19. eeuw 23                                        |

Alphabetisches Register.

183

| Baillie, Latter 75                                                       | Baxter, English parties and con-                                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Baines, hist. of the County Pala-                                        | servatism                                                                  | 38         |
| tine of Lancaster 38                                                     | Bazzoni, annotaz. d'inquisitori di                                         | 150        |
| Baker, hist. of StJohn's College,<br>Cambridge 38                        | Venezia  Beaune et d'Arbaumont, les uni-                                   | 159        |
| Cambridge 38<br>Baldamus, die liter. Erschein. d.                        | vers. de Franche-Comté                                                     | 24         |
| deutsch-franz. Krieges 116                                               | Bech, d. bischöfi. Satzungen üb.                                           | <b>47</b>  |
| Ballarini, i conti del Nord a Ve-                                        | das Eidgeschoss in Zeitz                                                   | 147        |
| nezia 61                                                                 | Bechtinger, Ostafrika                                                      | 69         |
| Ballien, brandenbpreuss. Gesch. 51                                       | Becker, d. Franzosenkrieg 1870                                             | 116        |
| Bamberger, Bismarck 147                                                  | - Gesch. d. Bisth. Havelberg                                               | 147        |
| Bancel, origines de la révolution 24                                     | - Verdenshistorie                                                          | 91         |
| Bancroft, hist. of the United States 71                                  | - Erzähl, a. d. allgem. Gesch.                                             | 91         |
| Bange, Gellert 174                                                       | - die Reaktion in Deutschland                                              | 49         |
| Barber, prehist. remains of Fur-                                         | Beda, eccles. hist. by Gidley                                              | 133        |
| ness 133                                                                 | Beckmann, the founders of New                                              | 4=0        |
| Barbieri, l'assassinio di Maratona 65                                    | York                                                                       | 170        |
| Barfod, Kristian IX. regerings-                                          | Beethoven's Brevier                                                        | 105        |
| dagbog 140  Reposition atomic penal di Ga                                | Beeton's British biography                                                 | 133        |
| Bargellini, storia popol. di Ge-                                         | <ul> <li>Dict. of univ. biography</li> <li>modern men and women</li> </ul> | 174<br>174 |
| Barnes, the 40. congress of the                                          | Beets, kerkredenen                                                         | 116        |
| USt. 170                                                                 | - het onweder aan d. politische                                            | 110        |
| Barni, Napoléon I. 24                                                    | hemel                                                                      | 116        |
| — u. sein Geschichtschreiber                                             | Bégué, exposit. des beaux-arts à                                           | 110        |
| Thiers, übers. v. Ellissen 24                                            | Bayonne                                                                    | 105        |
| Barnum, struggles and triumphs                                           | Begnis, quadro di Benv. Tisi da                                            |            |
| 75. 174                                                                  | Garofalo                                                                   | 17         |
| Baronius, annales eccles.                                                | Behaghel, le général                                                       | 76         |
| Barry, Columbus 75                                                       | Behr, Geneal. d. europ. Fürsten-                                           |            |
| Barthélemy, lettres d'anoblisse-                                         | häuser                                                                     | 102        |
| ment 24                                                                  |                                                                            | 157        |
| - Mesdames de France 24                                                  | - Thurgauische, z. vaterl. Gesch.                                          | 157        |
| Bartle, synopsis of English hist. 38                                     | — z. Gesch. v. Waldeck u. Pyr-                                             |            |
| Bartolini, Palestrina 105                                                | mont                                                                       | 55         |
| Baschet, les archives de Venise 159                                      | — livländische                                                             | 65         |
| — journal du concile de Trente 11                                        | Beitrag z. Frage e. dauerhaften                                            | 116        |
| Basini, Zini 75 Bastian. Humboldt 75                                     | Friedens Relabor the Matineous of the                                      | 116        |
| Bastian, Humboldt 75 Basting, raadgev. aan de Nederl.                    | Belcher, the Mutineers of the Bounty                                       | 133        |
| Comités 116                                                              | — Whitefield                                                               | 174        |
| Bataille et retraite de Leipsig 11                                       | Bélet, chute du pape Honorius                                              | 64         |
| Bateman, Elliot 75                                                       | Beleuchtung d. kommenden gros-                                             |            |
| Battles, the great, of the British                                       | sen Weltbegebenheiten                                                      | 100        |
| army 38                                                                  | Belèze, hist. de France                                                    | 24         |
| Baudi di Vesme, relas. sui ma-                                           | - et Losieur, récits et biogr. de                                          |            |
| noscr. di Arborea 159                                                    | l'hist. de France                                                          | 24         |
| Baum, Sturm v. Sturmeck 174                                              | — hist. du moyen-âge                                                       | 10         |
| Baumgardt, Kadett-Kalender 48                                            | Bell, lettres                                                              | 76         |
| Baumgarten, wie wir wieder ein                                           | — our great vassal empire                                                  | 38         |
| Volk geworden 116                                                        | Bellecombe, hist. univ.                                                    | 4          |
| Baumstark, d. kathol. Volkspartei                                        | Bellini, rivista di Roma                                                   | 164        |
| in Baden 116                                                             | Bemmelen, de oorlog 1870                                                   | 117        |
| Baur, religious life in Germany 49  — Strassburg eine deutsche Stadt 116 | Bénard, Verneuil  Benedict geneal of the Stafford                          | 24         |
| Bavoux, la France sous Napol. III. 111                                   | Benedict, geneal. of the Stafford family                                   | 170        |
| Bazaine, summarischer Bericht 116                                        | — of the Benedicts                                                         | 170        |
| - rapport sommaire 116                                                   | Benfey, die Stellung Bayerns zur                                           | •••        |
| Basin, Jocelyn de Lamartine 174                                          | deutschen Frage                                                            | 56         |
| Basot, le parlement de Bordeaux 111                                      | Benoit, limites du diocèse d. Stras-                                       | ~~         |
|                                                                          | bourg                                                                      | 24         |
| · i                                                                      | - plaids annaux de Sareck                                                  | 24         |

| ·                                         | <del></del>                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Benoit, un mot sur Châtres 24             | Beyschlag, Beurmann 76                  |
| - Voiart 76                               | Besiehungen, d. österrpreuss. 155       |
| Bentivoglio, la nunsiatura di             | Bianchi, documenta histor. Foro-        |
| Francia 24                                | juliensis 61                            |
| Benzi, Pulle e Vendramini 174             | — cronaca modenese 61                   |
| Berchen, de principatu Gelrie 131         | - storia d. diplom. Europea 110         |
| Bericht d. national-liber. Partei 152     | Bible, great European conflict 117      |
| Berichte über d. Verhandlungen            | Biblioteca storica italiana 159         |
| d. sächs. Gesellsch. d. W. 2              | Bibliothek, histpolit. 188              |
| — — — d. preuss. Landtags 51              | Bidault, plébiscite et élections mu-    |
| - stenogr., d. Verhandlungen d.           | nicipales 24                            |
| Reichstags 55                             | Biedermann, heraldisches System 102     |
| Berg, herinn. aan Sablairolles 17         | Biencourt, le suffrage universel 111    |
| Berger, le parlement du Dauphiné 24       | Bigi, Camillo e Siro da Correggio 15    |
| Bergès, la France après 18 années         | Biginelli, Solare d. Margherita 175     |
| de pouvoir personnel 24                   | Bigotte, el libro de oro 73             |
| Bergmann, d. Münsreform Abdul-            | Bilder från krigsteatern 117            |
| Meliks 108                                | — a. d. Oldenb. Gesch. 152              |
| - Nachtr. s. Biogr. v. Heraeus 76         | Bilderatlas 13. 101                     |
| Bergsøe, Krøyer 174                       | Binet, réponse au plébiscite 25         |
| Berkley, hist. of Rome 7                  | Biografia di L. Desanctis 175           |
| Berlan, liber consuctud. Mediolan. 61     | Biographien, christliche 175            |
| Bernard, origines de l'église de Paris 24 | Birbky, hist. of Engl. 183              |
| Bernardi, Perrucchini 175                 | Birchall, England under the Stuarts 138 |
| — Tommasèo 76                             | — — under the Tudors 38. 138            |
| Berneck, krigskonstens historia 15        | Bismarck-Schönhausen, Reden üb.         |
| — u. Mohl, d. glorreiche Zeit —           | d. Verfassung d. Nd. B. 52. 147         |
| 1870                                      | - discours 147                          |
| — glorreiche Tage 131                     | — zijn leven 147                        |
| Bernhardi, d. Volksbuch v. Bis-           | Bitsch, Bertrand 76                     |
| marck 51. 147                             | Bittner, d. glorreiche Jahr 1870. 117   |
| - Waldeck d. Mann d. Volkes 76            | Blaenkner, die 69er v. Wien bis         |
| Bernhardt, Palmerston 185                 | Luxemburg 147                           |
| Berntsen, Kold 175                        | Blätter, Berliner, f. Münz-, Siegel-    |
| Berri, biografie d'illustri Italiani 159  | u. Wappenkunde 15. 108                  |
| Berriat Saint-Prix, justice révol.        | — f. Münzfreunde 108                    |
| à Paris 24. 111                           | — patriotische 117                      |
| Bersot, Deffaudis 175                     | - a. d. Tageb. e. Strassburgers 117     |
| Bertalan, d. Provins-Theater 105          | Blaikie, among the Goths and            |
| Bertolotti, fasti Canavesani 61. 159      | Vandals 95                              |
| Bertrand, la vendetta 111                 | Blairet, Espagne et Cuba 22             |
| Bertrandy, les chroniques de Frois-       | Blanc, ma captivité en Abyssinie 69     |
| sart 24                                   | — i prigioneri di Teodoro 69            |
| Berufsarten d. Musik, d. Schau-           | - grammaire des arts du des-            |
| spiels etc. 105                           | sin 105                                 |
| Beschouwingen, tactische 167              | - Ingres 17                             |
| Beschrijving van Nederl. historie-        | - révolution de 1848 25                 |
| penningen 36                              | - hist. de la révol. franç. 25          |
| Besemeres, success in India 67            | Blanchon, Bonald 175                    |
| Besse, Königin Luise v. Preussen 51       | Blikken in het krijgsmansleven 175      |
| Beta, d. neue doutsche Reich 117          |                                         |
| Bethune, Strachan 175.                    |                                         |
| Betragtninger over vort Land 140          | Blom, Bidrag til d. danske Krigs-       |
| Betrekkingen, civiele en milit.,          | magts hist. 140                         |
| in Ned. Indie 67                          | Bluntschli, de politieke partijen 11    |
| Beulé, le procès des Césars 7             | - regeln omtr. neutraliteit 117         |
| - Tibère et l'héritage d'Auguste 7        | Bobrinski, libre confession en Li-      |
| Beuningen, h. geestelijk kantoor          | vonie 165                               |
| van Delft 86                              | Bock, Kunst- u. Reliquienschats         |
| Boust u. d. cisleithan. Wirren 58         | d. Kölner Domes 147                     |
| Beutner, Wahlgesetz f. d. Reichs-         | Bodek, römische Kaiser in jüdi-         |
| tag d. Nd. Bundes 152                     | schen Quellen 95                        |
|                                           |                                         |

| Boeck, Efterretn. om geistl. Em-             | Boudin, Texier 76                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| beder i Norge 140                            | Boullier, l'art vénitien 105                            |
| Böhlau, Replik s. Competenz-Com-             | — études de polit. et d'hist.                           |
| peteuz 55                                    | étrang. 100                                             |
| Boehm, de Louisse Boruss. re-                | Bourassé, origines de l'église de                       |
| ginae vita 148                               | Tours 25                                                |
| Böhmen u. Oesterreich 155                    | Bourguin, Grosselin 175                                 |
| Boekeren, Koster 76                          | Boutaric, S. Louis et Alphonse                          |
| Bönneken, auf nach Frankreich 117            | de Poitiers                                             |
| Börnstein, Italien 1868 u. 1869 61           | Bouvier, l'alliance franco-russe et                     |
| Böttcher, was fordern wir von                | la Turquie 165                                          |
| Frankreich 117                               | l                                                       |
|                                              | Boyd, a memorial Lincoln bibliogr. 170                  |
| - Nordhausen während d. Kriegs 117           | Bracci, memorie stor. intorno al governo d. Sicilia 159 |
| Boh, d. Wesen d. Demokratie in d. V. St. 170 | 1 9                                                     |
|                                              | Bragadino e Foscarini, parere etc. 159                  |
| Bohlmann, d. Friedensbedingungen 117         | Brainerd, life of Brainerd 175                          |
| Boissier, Vauvert 25                         | Brambilla, su la storia romana di                       |
| Bolhuis van Zeeburgh, d. eerste              | Mommsen 7                                               |
| graven uit het Hollandsche huis 86           | Brand, popular antiquities of Great                     |
| Bollaert, wars of success. of Por-           | Britain 38                                              |
| tug. and Spain 110                           | Brandes, kritiker og portraiter 175                     |
| Bologna, Mancini 76                          | Brandrupp, d. Volksbuch v. Kö-                          |
| Bompois, portraits attrib. à Cléo-           | nig Wilhelm 148                                         |
| mène III. 103                                | Brandt, a. d. Leben d. Gener. v. Brandt 76              |
| Bonald, lettre à Guilloutet 25               | Brantome, oeuvres 111                                   |
| Bonaparte, Pierre, et le crime               | Braun, Bilder a. d. deutschen Klein-                    |
| d'Auteuil 25                                 | staaterei 50                                            |
| Bonato, la famiglia dei Fabris 61            | - Gemälde d. mohammedan. Welt 67                        |
| Bond, rules and tables for veri-             | Bray, revolt of the protest. of the                     |
| fying dates 14                               | Cevennes 111                                            |
| Bonfadio, annali d. cose dei Ge-             | - the good S. Louis 25                                  |
| novesi 159                                   | Breda, nuovo sistema di Botti 106                       |
| Bonfadini, discorso agli elettori 61         | Bremer, haar leven 76                                   |
| Bonghi, l'alleansa Prussiana e               | Bremond, armorial toulousain 25                         |
| l'acquisto d. Venezia 159                    | Bresslau, d. Kanzlei Konrads II. 99                     |
| Bonhomme, collège d'Aire-sur-                | Bret, lettres de Ninon de Lenclos 76                    |
| l'Adour 25                                   | Breton, mémoires du marquis de                          |
| Bonjean, discuss. du sénatus-con-            | Boissy 76                                               |
| sulte modif. la constit. 25                  | Breve fra og til Oersted 175                            |
| Bonini, la teocraziade 64                    | Brewster, the martyrs of science 76                     |
| Bonneau, Beauharnais de Miramion 175         | Breynat, avènement du régimé                            |
| Bonturini, Irene da Spilimbergo 17           | parlem. 25                                              |
| Bonwick, curious facts of old                | Briano, Roma 164                                        |
| colon. days 133                              | Briefe, militärische, an Kolb 154                       |
| — the last of the Tasmanians 173             | Briefwechsel d. Kaiserin Eugenie 117                    |
| Book, a little, about Great Britain 138      | - zwischen Lavater u. Hasenkamp 175                     |
| Booms, Kissingen 167                         | Brieger, Contarini u. d. Regens-                        |
| Borbstaedt, der Krieg 1870 117               | burger Concordienwerk 11. 100                           |
| Bormann, Viktoria 117                        | Briffault, the prisoner of Ham 111                      |
| Born, Deutschlands Vertheidi-                | Bright, d. irische Frage u. d.                          |
| gungskampf 117                               | französ. Handelsvertrag 38                              |
| - oorlogskreet tegen d. oorlog 117           | Brisbane, Alex. Smith 76                                |
| Borson, la frontière du sud-est 25           | Brocher, Zachariae 76                                   |
| Bossuet, discours sur l'hist. univ. 4        | Brock, d. oldenburgske Konge-                           |
| Bote, d. Lahrer hinkende, auf d.             | slaegt 140                                              |
| Kriegsschauplatze 117                        | Broglie, Montalembert 76                                |
| Bothmer, countess von 76. 175                | Bronsart v. Schellendorff, Rück-                        |
| Bouchet, médaille et livre ven-              | blick auf d. "taktischen Rück-                          |
| dômois 25                                    | blicke" 67                                              |
| — obole duno-vendomoise 25                   | Brooke, the declaration of war 117                      |
| Boudin, Lacroix 76                           | Brouchoud, les archives du dé-                          |
| Montesquiou-Fezensae 76                      | part. du Rhône 112                                      |
| Transplance research                         | Person on various 112                                   |

|                                                  |            |                                                | ~         |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------|
| Alphabetisches Register.                         |            | 187                                            |           |
| Brown, Choate                                    | 76         | Bursian, Aventicum Helvet.                     | 60        |
| - hist. of the American stage                    | 106        | Burton, hist. of Scotland                      | 134       |
| Brownson, la républ. américaine                  | 170        | - letters from the battle fields               | 1         |
| Bruce, family records                            | 183        | of Paraguay                                    | 75        |
| Brue, journal de camp. d'Ali-                    | •          | Burty, Paul Huet                               | 17        |
| Pascha 1715                                      | 65         | Buscarini, dialoghi politfilosof.              | 159       |
| Brück, Lennig                                    | 76         | Butenval, discuss. du sénatus-                 |           |
| Bruinvis, schilderijen in h. bur-                |            | consulte                                       | 25        |
| gerweeshuis te Alkmaar                           | 17         | — la polit. commerc. du nouveau                |           |
| Brunet, Firmin Didot                             | 76         | cabinet                                        | 25        |
| — commanderies d. Templiers du                   |            | Buzzati, la Certosa di S. Marco                |           |
| Calvados                                         | 25         | di Vedana                                      | 61        |
| Bruni, Ramazzini                                 | 175        |                                                |           |
| Brunier, Louise                                  | 148        | Mahaan amtahir wasahir                         |           |
| Brunius, lärobok i allmän hist.                  | 91         | Cabrera, autobiographie                        | 77        |
| Brunner, d. Nekrolog v. Wilten                   | 58         | Cadorna, operas. milit. del 4. Corpo           |           |
| — das Passionsspiel su Ober-                     |            | Caetani, lettere                               | 159       |
| Ammergau  Proper Deutschlands Siem üben          | 16         | Caffiaux, les francs des cinq of-              | O.E       |
| Bruns, Deutschlands Sieg über                    |            | fices des foux                                 | 25<br>95  |
| Frankreich                                       | 117<br>170 | Cahier, les musées de Douai                    | 25        |
| Bruun, Breve fra America                         | 77         | Caix de S. Aymour, le plébisoite et l'hérédité | 112       |
| Rostgaard<br>Bruyère, notice sur Prébayon        | 25         | Cala d'Ulloa, lettres d'un ministre            | 110       |
| Bryce, the holy Roman empire                     | 145        | émigré                                         | 61        |
| Buchner, Gesch. v. Bayern                        | 56         | Calendar of the Carew manuscript               | • -       |
| - Mozart                                         | 106        | — of Clarendon state papers                    | 38        |
| - deutsche Ruhmeshalle                           | 77         | — of state papers in the arch.                 | 00        |
| Buckenforde, d. Grundursachen                    |            | of Venice                                      | 39        |
| d. gegenw. Krieges                               | 117        | — — — Domest. series of                        | 00        |
| Buckle, Gesch. d. Civil. in Engl.                |            | Elisabeth                                      | <b>39</b> |
| v. Ritter 38.                                    |            | Calkoen, levensmiskenning etc.                 | 118       |
| Budd, good order in Pennsylvania                 |            | Callam, la planche de salut                    | 25        |
| Büchlein, das, d. Zukunft                        | 118        | Calmon, hist. parlem. d. finances              |           |
| Büdinger, Lafayette                              | 77         | de la Restauration                             | 25        |
| Bührmann, de fransch-pruiss.corlog               | z 118      | Czizolari, chiesa di S. Giovan                 |           |
| Bülau, z. Andenken an Gellert                    | 77         | Batt. in Bologna                               | 159       |
| Bullarium magnum Romanum                         | 164        | Camden, remains concern. Britain               | 184       |
| Bulletin de l'académie impér. de                 |            | Campbell, lives of the Brit. ad-               |           |
| StPétersbourg                                    | 90         | mirals                                         | 134       |
| — de la Soc. acad. de Brest                      | 2          | Campori, raccolta di cataloghi etc             |           |
| — — — de Laon                                    | 2          | Canonge, la ville des Baux                     | 25        |
| Bulliot, fouilles de Bibracte                    | 112        | Cansick, epitaphs at S. Pancras                | 39        |
| Bulwer, hist. characters                         | 11         | Cantù, les hérétiques d'Italie                 | 159       |
| Bumüller, d. Weltgeschichte im                   | •          | — l'Italia Wandanahistania                     | 159       |
| Ueberblick  Dand Samiskaulasfaier d. Abad        | 4          | Verdenshistorie                                | 91        |
| Bund, Semisäcularfeier d. Akad.<br>zu Düsseldorf | 17         |                                                | . 91      |
|                                                  | 17<br>170  | Capecelatro, storia di Napoli                  | 160       |
| Bundy, are we a nation<br>Bunsen, god in history | 4          | Capefigue, la favorite d'un roi de Prusse      | 140       |
| Burckbardt, d. Cicerone                          | 17         | Capellini, armi e utensili di pietra           | 148       |
| Burke, dict. of the British peerage              |            | — congresso di archeol. a Copen-               | 104       |
| and baronetage                                   | 88         | aghen                                          | 90        |
| - geneal. hist. of the landed                    |            | Capello, lettere                               | 175       |
| gentry                                           | 134        | Capi d'arte di Bramante da Ur-                 | 4 (1)     |
| Burn, the star chamber                           | 183        | bino                                           | 106       |
| Burnham, the Burnham family                      | 170        | Capitoli, 4, d. storia di Rinaldo              | - VU      |
| Burns, memoir of Burns                           | 77         | da Montalbano                                  | 160       |
| — memoir of a missionary to                      |            | Cappès, Münsgesch. v. Coesfeld                 | 148       |
| China                                            | 68         | Caravita, codici ed arti a Monte               | - 70      |
| Burrell, reminisc. of George La                  | 1          | Cassino                                        | 14        |
| Bar                                              | 170        |                                                | 160       |
| Burschenschaft                                   | 104        | Cardevacque, la prévôté de Gorre               | 25        |
|                                                  |            | I E Ma ma mana                                 |           |

| Cardinal v. Widdern, Belgien,            | Cecchetti, restitus. scientif. fatte     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nordfrankr. etc. als Kriegsfeld 118      | dal governo austriaco 160                |
| Carlén, Braun 175                        | - la vita dei Veneziani al 1200 61       |
| - Skokloster 141                         | Coccucci, storia dei concilii ecumen. 4  |
| Carlo V, lettera a Salviati 160          | Cenni d. R. scuola di musica in          |
| Carlyle, hist. of Frederick II. 148      | Parma 106                                |
| - de fransche omwenteling 112            | Centenaire de Napoléon I 26              |
| — works 18                               | Chaffers, marks etc. on pottery 18       |
| - passages selected 18                   | Chambers, hist, of the rebellion 1745 89 |
| Carmantrand de la Rousille, la           | Champagny, les Césars du 3e siècle 7     |
| sénéchaussée d'Auvergne 112              | Channing, religions of China 169         |
| Carmen de bello Saxonico v. Waitz 99     | Chantrel, hist. contemporaine 112        |
| Carmina nummaria ed. Guichon             | — hist. moderne 11                       |
| de Grandpont 104                         | — levens der pausen 164                  |
| Carnevali, clero e parlamento 1860       | - Paul IV. 64                            |
| <b>—70</b> 160                           | Charakterzüge, Heldenthaten etc.         |
| Carriere, d. sittl. Weltordnung 118      | a. d. Kriege 1870 118                    |
| Carte pour serv. à la généalogie         | Charaux, Eug. et Maur. de Guérin 77      |
| de la mais. de Talhouët 26               | Charles le Téméraire 112                 |
| Cartulaire de Louvier p. Bonnin 26       | Charles, hist. de La Ferté-Bernard 26    |
| Cartwright, the backwood's preacher 77   | Charlevoix, hist. and descript. of       |
| - Bergenroth 77                          | New France 70                            |
| Carutti, la cour de Turin et les         | Charras, guerre de 1813 11               |
| traités de 1815 160                      | Charte de donation de la métairie        |
| Casarini, resistenza di Venezia 1848 160 | de Villiers 26                           |
| Casoni, le drame mexicain 78             | Chasles, hist. de France 26              |
| Cassel, deutsche Reden 118               | - grands faits de l'hist. de France 26   |
| Cassell's biograph. dictionary 77        | Chassang, du génie grec 7                |
| — illustr. hist. of England 39. 134      | Chateaubriand, ocuvres 13                |
| Castelar, Rede gegen d. Bourbonen 23     | Chatel, Napoléon III et l'opposition 26  |
| Castelfranco, Ponsard 175                | Chaudey, l'empire parlem. est-il         |
| Castello Castelli, Guelfi e Ghibel-      | possible 26                              |
| lini in Bergamo 160                      | Chennevières, notes d'un compi-          |
| Catalog d. Weigel'schen Samm-            | lateur 112                               |
| lung v. Handzeichnungen 17               | Cherbuliez, l'Allemagne politique 145    |
| Catologo d. museo di Napoli. —           | - d. polit. Deutschland 145              |
| Medagliere 15                            | Cherrier, hist, de Charles VIII 26       |
| Catologue, universal, of books on art 18 | Chesney and Reeve, milit. re-            |
| — du musée de Cambrai 18                 | sources of Prussia and France 118        |
| — de l'Expos. de la Soc. archéol.        | Chevalier, les Etats du Dauphiné 26      |
| d'Eure-et-Loire 18                       | — notice sur le cartul. d'Aimon          |
| — de la collect. Philpot et Jackson 18   | de Chissé 26                             |
| — of Thorvaldens museum 106              | Chiala, preliminari del 1866 160         |
| Catalogus d. numism. afdeel. v.          | Chotomski, due civilizzazioni 4          |
| b. Batav. genootsch. 104                 | Christian, hist. de la magie 16          |
| - d. tentoonstell. v. Zeeuwsche          | Chronicle, the numismatic 15. 104        |
| oudheden 182                             | Chronik, Berlinische 52                  |
| Cauer, Geschichtstabellen 4              | - v. Döbeln 55, 152                      |
| Caumo, condiz. dei Romani vinti          | — d. deutsch-französ. Krieges 118        |
| dai Longobardi 95                        | Chroniken d. deutschen Städte 145        |
| Causa, vita di Vittorio Eman. II. 160    | Ciampi, Valadier 175                     |
| Cause, la, du Pape la cause de           | Circourt, la confédération suisse 60     |
| la civilisation 164                      | Cittadella, i Guarini 160                |
| Cavagna Sangiuliani, Margher. ed         | — Zucco-Cittadella 175                   |
| Eman. Filiberto 160                      | Claretta, Bona di Savoia 160             |
| — studi storici 160                      | Clarke, descendants of the Clarks 71     |
| — Torno e le armi ivi sterrate 160       | — of John Fuller 71                      |
| Cavalli, il monumento Manin 175          | of Rich. Hull 71                         |
| Cavallotti, insurrezione di Roma 1847 64 | Clarkson, biogr. hist. of Claremont 71   |
| Cavallucci, la madonna di Val-           | Claye, la liberté, les principes         |
| lombrosa di Raffaello 18                 | de 89 etc. 112                           |
| Ceccarel, Marsolo 77                     | Clément, beroemde toonkunstenaers 18     |

| Cours d'histoire                                                |
|-----------------------------------------------------------------|
| Courval, hist. contemporaine 11                                 |
| Coussemaker, Scriptor. de musica                                |
| medii aevi 18                                                   |
| — traités inédits sur la musique                                |
| du moyen age 18                                                 |
| Coutance, Gaudichaud 175                                        |
| Couturier de Vienne, à l'empereur 26                            |
| Couvreur, Grundries d. Gesch. 4                                 |
| Cox, Latin and Teutonic christen-                               |
| dom 4                                                           |
| — recollections of Oxford 89                                    |
| Crampon, hist. de France 26                                     |
| Creasy, hist. of Engl. 184                                      |
| Crecelius, Indices quae mon. Wer-                               |
| din. redibant 52                                                |
| — Traditiones Werdinenses . 52                                  |
| Crespan, Carrer                                                 |
| Crise, la 26                                                    |
| Crollalansa, stor. di Chiavenna 61                              |
| Cromwell, lettres and speeches 184                              |
| Cronaca fiorentina 160                                          |
| Cronache di Fermo pubbl. da                                     |
| De Minicis  161                                                 |
| Cronachette Astesi ed. Promis 61                                |
| Crowe u. Cavalcaselle, Gesch. d.                                |
| ital. Malerei 18                                                |
| Crozet, archives de l'ancienne                                  |
| chambre d. comptes de Grenoble 27                               |
| Crummell, the future of Africa 169                              |
| Cuba y Portorico 112                                            |
| Curicque, voix prophétiques 112                                 |
| Curti, Einweibung d. poln. Mu-                                  |
| seums su Rapperswyl 158                                         |
| Curtis, elements of the hist. of Rom. 7                         |
| Curtis, Webster 77                                              |
| Curtius, hist. of Greece 95                                     |
| Cusack, Irish history 184                                       |
| Cuvillier-Fleury, Marie-Caroline-                               |
| Auguste de Bourbon 27                                           |
| Cyclopaedia, the Amer. annual 170                               |
| Czartoryski, situation en Autriche 58                           |
| Czerski, Jesuiten u. Jesuitismus 13                             |
|                                                                 |
| When d Waring & Company 14K                                     |
| Dahn, d. Könige d. Germanen 145                                 |
| Da Crecchio, Frascolla 176 Dall'Acqua-Giusti, Lipparini 77      |
| Dall'Acqua-Giusti, Lipparini 77 Dall'Olmo, commercio dei Venes. |
| in Portogallo 61                                                |
| Dalton, Michelangelo u. d. Six-                                 |
| tinische Kapelle 18                                             |
| — Rafael u. die Stanza della                                    |
| Begnatura 18                                                    |
| Dandolo, storia del pensiero nei                                |
| tempi moderni 100                                               |
|                                                                 |
|                                                                 |
| Danko, Erdősi 176                                               |
| Danko, Erdősi<br>Danmarks, Norges og Sveriges                   |
| Danko, Erdősi 176 Danmarks, Norges og Sveriges historie 48. 141 |
| Danko, Erdősi<br>Danmarks, Norges og Sveriges                   |
|                                                                 |

| Dauban, hist. contemporaine 11          | Des Diguères, familles illustres         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| - les prisons de Paris sous la          | de Normandie 27                          |
| révol. 27                               | Desjardins, nomination des maires 112    |
| Davillier, le cabinet du duc d'Au-      | Desmasures, hist. de la révol.           |
| mont 18                                 | dans l'Aisne 27                          |
| Davis, the Spanish conquest of          | Desnoiresterres, Voltaire et Fré-        |
| New Mexico 73                           | déric 176                                |
| Davys, hist. of England 39              | Desplanque, galerie départ. du           |
| Day, the great pyramid 95               | Nord 112                                 |
| D'Ayala, Cirillo 176                    | Dessailly, hist. de Vitry-lès-Reims 27   |
| Dean, history of civilization 4         | Deutschland hgg. v. Hoffmann 50          |
| Deane, life of Deane 176                | — um Neujahr 1870 50                     |
| De' Bianchi, Cronaca modenese 161       | - das ganze, soll es sein 118            |
| ·                                       |                                          |
| - monumenti di storia patr. d.          | — gegen Frankreich 118                   |
| provinc. moden. 161                     | Deutschlands Gesch. kurz erzählt 50      |
| Debrett's peerage and baronetage 39     | - Krieg gegen Frankreich 118             |
| — — and titles of courtesy 39           | - Kunstschätze 19                        |
| - baronetage and knightage 39           | Develle, Berryer 77                      |
| - house of Commons 39                   | Déy, origines de l'église de Chivy 27    |
| — titled men . 39                       | Deydou, Lamartine 77                     |
| De Cesare, la politica etc. dei         | Diancourt, le théâtre pendant la         |
| moderni Ital. 61                        | révolution 112                           |
| Decharge frågan vid 1870 års            | Diario d. spedizione di Roma 161         |
| riksdag 141                             | Di Blasi, Spallanzani 176                |
| De Costa, the Northmen in Maine 71      | Dickens, story of his life 176           |
| Dederich, Cäsar am Rhein 95             | Dickson, Japan 68                        |
| Degenhardt, algem. geschiedenis 91      | Didot, Jean de Joinville 112             |
| Degouve-Denunques, lois d'exil          | Dielitz, Geschichtstabellen 4            |
| contre les Bourbons 27                  |                                          |
|                                         | Diemont, zedel. grootheid v. on-         |
| Dehaisnes, origines des Acta Sanc-      | sen tijd 11                              |
| torum 10                                | Diepenbrock, Deutschlands Sieg           |
| Delaborde, Ingres 18                    | u. Herrlichkeit 118                      |
| De la Chapelle, the war of 1870 118     | Dietlein, Ergebnisse d. geogr. etc.      |
| Del Giudice, codice dipl. di Carlo      | Unterrichts 91                           |
| I. e II. d'Angiò 61                     | Dietrich, antiquités trouvés aux         |
| Delley de Blancmesnil, la France        | environs de Colmar 27                    |
| et l'Empereur 1869 27                   | Dietsch, brandenbpreuss. Gesch. 148      |
| Delord, hist. du second empire 27       | Dietschi, kleines Lehrb. d. Weltgesch. 4 |
| - Gesch. d. 2. Kaiserreichs 27. 112     | Di Marzo, Bibliot. stor. e letter.       |
| Demmin, weapons of war 16               | di Sicilia 63                            |
| Denkmale d. Geschichte u. Kunst         | Dioskuren, die 19                        |
| Bremens 55                              | Dispaccio di Correr e Contarini          |
| Denkschriften d. kais. Akad. d. W. 2    | presso Carlo I d'Inghilt. 62             |
| Deodato, periodo parlam. 1869-70 161    | Disraeli, speeches 39                    |
| De Peyster, Kearney 77                  | Disselhoff, Hamann 176                   |
| Derrécagaix, insurrection de la         | Dittmann, Maria Stuart 39                |
| Dalmatie 58. 155                        | Dittmar, Leitfaden d. Weltgesch. 5       |
|                                         | · •                                      |
|                                         |                                          |
| l'Aisne 27                              | Dixon, free Russia 66                    |
| Desanctis, accuse contro il papismo 164 | Documenti ined. riguard. — la            |
| Desbarreaux-Bernard, Ferrand 176        | famiglia di Castel Seprio 62             |
| Desbrisay, hist. of the county of       | Documents rel. au bombard. de            |
| Lunenburg 170                           | Valparaiso 74                            |
| Deschamps, Payen 77                     | — trois, de l'église du 15e siècle 64    |
| Descrizione delle feste fatte in        | — de l'hist. des Vosges p. Duhamel 27    |
| Pesaro 1457 etc. 62                     | Dod's peerage, barenet. a. knight-       |
| Descrizione d. oggetti d'arte dell'     | age 39                                   |
| Accad, di Firense 19                    | Dodds, Chalmers 77                       |
| Description des ouvr. de peinture       | Doedes, Paris en Rome 1870 118           |
| etc. dans l'hôtel de Versailles 18      | Doehn, d. Bonapartismus u. d.            |
| - des objets d'art de l'Acad,           | deutsch-französ. Conflict 118            |
| de Florence 18                          |                                          |

| Dörr, d. deutsche Krieg gegen<br>Frankreich 119                    | Duplessis, wonders of engraving 106<br>Du Pré de StMaur et Vigier,      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Doinel, hist. de Blanche de Ca-                                    | vœux de l'Algérie 68                                                    |
| stille ' 27                                                        | Durand, l'ancien Hôtel-Dieu de                                          |
| Dolfin, dispaccio 161                                              | Chartres 28                                                             |
| Dollfus, considér. sur le Pérou 178                                | — testament et tombeau de Jean                                          |
| Donaldson, eventful life of a sol-                                 | Papon 28                                                                |
| dier 77                                                            | Duranville, noms des rues de Rouen 28                                   |
| Donatzky, Gad 176                                                  | Duruy, hist. du moyen âge 10<br>— hist. des Romains 7                   |
| Donin, d. Frau in d. Geschichte 104 D'Oria, Di Paoli 176           | <ul> <li>hist. des Romains</li> <li>hist. romaine</li> <li>7</li> </ul> |
| Doublet, hist. de Napoléon 27                                      | Duvergier de Hauranne, hist. du                                         |
| Doubet-Vigier, notice sur Marsat 27                                | gouvern. parlem. 28                                                     |
| Dowley, the 12th regiment in-                                      | Duyckinck, hist. of the world 5                                         |
| fantery 71                                                         | Dybeck, Sverikes runurkunder 49                                         |
| Dowson, hist. of India 168                                         | Dykes, words about the war 119                                          |
| Drake, French-Indian war in New                                    |                                                                         |
| England 170                                                        |                                                                         |
| Draper, American civil war 71.170                                  | Eastlake, contributions to the li-                                      |
| Dresky, d. Kr. zwischen Dtschld.                                   | terature of the fine arts 19                                            |
| u. Frankr. 119                                                     | Ebeling, Graf Beust 58  — Bürger u. Elise Hahn 176                      |
| Droyson, Gesch. der preuss. Politik 62. 149                        | — Bürger u. Elise Hahn 176<br>Eberty, Gesch. d. preuss. Staates 52      |
| - Gustav Adolf 141                                                 | - Waldeck 176                                                           |
| Droz, recherches histor. sur Be-                                   | Ebrard, Gust. König 106                                                 |
| sançon 27                                                          | Eckardt, Jungrussisch und Alt-                                          |
| Du Bois-Halbran, la maison Du                                      | livländisch 166                                                         |
| Bois-Halbran 27                                                    | — modern Russia 66                                                      |
| Du Bois-Reymond, Rede üb. den                                      | Edictus ceteraeque Longobard. le-                                       |
| deutschen Krieg 119                                                | ges ed. Bluhme 10                                                       |
| Duc, le, de Roussillon, Biogr.                                     | Edlbacher, Besitzstand d. bischöfl.                                     |
| carlovingiennes 27                                                 | K. v. Passau 155 Edwards, life of Rossini 19                            |
| Du Camp, Paris 27 Du Casse, Vandamme 176                           | Edwards, life of Rossini 19 — lives of the founders of the              |
| Du Cerceau, hist. de Rienzi 64                                     | Brit. Museum 176                                                        |
| Du Chalet, les Picrates et la Prusse 22                            | Efemerides colombianas 73                                               |
| Duchène, Farges 77                                                 | Egger, Gesch. Tirols 155                                                |
| Duchêne, la tour de SMagdeleine                                    | Eggers, d. Kunstrichtung d. Ge-                                         |
| de Verneuil 112                                                    | genwart 19                                                              |
| Ducoudray, hist. de la France 27                                   | Ehrenberg, Humboldt 78                                                  |
| Dudik, Bericht üb. d. Diöcese Ol-                                  | Ehrendenkmal, Deutschlands, für                                         |
| mütz durch Dietrichstein 58                                        | seine gefallenen Söhne 119                                              |
| Dümmler u. Miklosich, d. Legende                                   | Ehrenfeuchter, d. Annalen v. Niederaltaich 99                           |
| v. heil. Cyrill 155 Dürer, the passion of Christ ed.               | Eichhorn, Svenska studier 49                                            |
| by Cole 19                                                         | Eichman, Leidens beleg en out-                                          |
| Düringsfeld, d. Buch denkwürd.                                     | zet 1574. 132                                                           |
| Frauen 176                                                         | Eikon basilike 40                                                       |
| - Hochzeitsbuch 104                                                | Einigung, d. bundesstaatl., Süd-                                        |
| Dufferin, the case of the Irish te-                                | u. Norddeutschlands 119                                                 |
| nant 40                                                            | Eintheilung u. Standquartiere d.                                        |
| Duffy, why is Ireland poor and                                     | deutschen Armee 119                                                     |
| discontented 39                                                    | Elenco d. pitture nella pinacoteca<br>di Foligno 106                    |
| Dumas, Abric 78 Du Mesnil, le président Favre 27                   | di Foligno 106<br>Elizaga, ensayos políticos 73                         |
| Du Mesnil, le président Favre 27<br>Dunot de Saint-Maclou, lieu du | Ellet, the court circles of the re-                                     |
| combat de la Dive 28                                               | public 71                                                               |
| Duparc, le salon de 1870 106                                       | Ellis, Asiatic affinities of the old                                    |
| Dupin, discours sur le sénatus-                                    | Italians 7. 95                                                          |
| consulte 28                                                        | Ellissen, frans. Thronfolger 119                                        |
| Duplessis, mémoires hist. et ar-                                   | Elphinstone, hist. of India 67                                          |
| chéol. 28                                                          | Elsass und Lothringen 119                                               |

| Elterlein, Beethovens Symphonien 106                                                                            | Falk, d. Cataloge d. vorbonifa-                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Embacher, symbol. crit. ad Adelb.                                                                               | cischen Bischöfe v. Mains 155                                                |
| Hammab. hist.                                                                                                   | Familienbibliothek 170                                                       |
| l'Empereur 28<br>Encyklopädie d. Wiss. u. Künste                                                                | Fantoni, fasti d. guardia nazion. d. Veneto 161                              |
| v. Ersch u. Gruber                                                                                              | Farini, storia Romana 95                                                     |
| Engel, Erlebnisse 119                                                                                           | - storia romana compendiata 7                                                |
| — the music of the most ancient                                                                                 | Farnham, aid to the Irish Church                                             |
| nations 106                                                                                                     | sustent. fund 134                                                            |
| Entstehung des Kant. St. Gallen 60                                                                              | Farragiana, origine dei comuni                                               |
| Entwickelung der österr. Verfas-                                                                                | ital. 62                                                                     |
| sungspartei 58                                                                                                  | Faure, Laval 78                                                              |
| Episode des guerres de religion en Provence 28                                                                  | Favatier, Lacordaire 176 Fechenbach, Dtschld. u. Frankr. 119                 |
| Epkema, overz. d. algem. gesch. 92                                                                              | Fechner, der Krieg 1870 119                                                  |
| Ergänsungsblätter s. Kenntn. d.                                                                                 | Foissal, suffrage universel et ra-                                           |
| Gegenwart 1                                                                                                     | dicalisme 112                                                                |
| Erhard, Kriegsgesch. v. Bayern,                                                                                 | Feldsug, d. ital., 1859 167                                                  |
| etc. 57                                                                                                         | Ferrari, storia d. rivolus. d'Italia 62                                      |
| Erhartz en Bosman, ons verleden 56                                                                              | Ferrero, agli elettori commun. di                                            |
| Erindringer of Krøyers liv 176                                                                                  | Chieri 161                                                                   |
| Erinnerungen an H. Hendel-Schütz 78 Erlebnisse d. lithau. Drag. Reg. 148                                        | Fersens, histor. skrifter 49. 101                                            |
| Erlebnisse d. lithau. Drag. Reg. 148 Ernst, Bonpland 176                                                        | Fessier, Gesch. v. Ungarn 58 Feuardent, collections Giovanni                 |
| Errera, gli educatori del popolo 161                                                                            | di Demetrio 15                                                               |
| Errori di Napoleone III 110                                                                                     | Ficker, Forschungen sur Reichs-                                              |
| Ersley, Udvalg af fædrelandshis-                                                                                | u. Rechtsgesch. Italiens 161                                                 |
| torien 141                                                                                                      | Fietz, Gesch. Berengars II. von                                              |
| Escher, memorabilia Tigurina 60                                                                                 | Ivrea 161                                                                    |
| Esperson, le gouvern. de la déf.                                                                                | Fight, the, at dame Europa's                                                 |
| nat. peut-il conclure la paix? 119                                                                              | School 119                                                                   |
| Espinosa, batalla de Santa Ines 73 Estampes. Charner 78                                                         | Figuier, vies des savants illustres 78<br>Findel, Gesch. der Freimauerei 101 |
| Estampes, Charner 78 Etude sur l'affaire de la machine                                                          | - hist. of freemasonry 16. 101                                               |
| infern. du 8. nivôse 28                                                                                         | Finlason, hist. of law of tenures                                            |
| Etudes polit. sur le second empire 28                                                                           | of land 40                                                                   |
| Europa im Lichte d. Vergangen-                                                                                  | Fiorelli, catal. d. museo di Napoli.                                         |
| heit, Gegenwart u. Zukunft 110                                                                                  | - Monete 104                                                                 |
| Evels, Beitr. su Beethoven's Sa-                                                                                | Fiorioli, la civiltà 5                                                       |
| cularfeier 106                                                                                                  | Firense dopo il trasferimento d.                                             |
| Ewald, the crown and its advisers 134 — der deutsche Krieg 119                                                  | capitale 161<br>Fischbach, Krieg von 1870 120                                |
| — der deutsche Arieg  — die drei Uebel  145                                                                     | Fischer, brandenbpreuss. Gesch. 52                                           |
| - neue Worte an die Preussen 145                                                                                | - Kroussug Friedrich I. 10                                                   |
| - Fragen s. Wiederherstellung                                                                                   | — Lundorp 78                                                                 |
| Deutschlands 145                                                                                                | - Weltgeschichte 92                                                          |
| Explication des ouvr. de peint, etc.                                                                            | Fischhof, Oesterreich u. d. Bürg-                                            |
| exposés aux Champs-Elysées 19                                                                                   | schaften seines Bestandes 58                                                 |
| Exposicion al Congreso d. min.                                                                                  | Fisichella, Roma e il mondo 1869 164                                         |
| de crédito publ. 78  — — de fomento 78                                                                          | Fiske, the Fiske family 71  — Mary Lyon 176                                  |
| — — de guerra i marina 78                                                                                       | Fisquet, la France pontificale 28                                            |
| Eyre, among French ambulances 119                                                                               | Fitzgerald, the kings of Europe 22                                           |
|                                                                                                                 | Fix, 1870 120                                                                |
|                                                                                                                 | — freemasonry 101                                                            |
| Faber, modens og exemplets magt 104                                                                             | Fleming, Anfang und Ende des                                                 |
| Fabian, Seleucia Babylonia 95                                                                                   | Papstthums 164                                                               |
| Fabregat, biogr. d. hommes illus-                                                                               | Fleury, storia d. Inghilterra 40. 134                                        |
| tres de Beziers 28<br>Fadejew, Russlands Kriegsmacht                                                            | Försch, das Passionaspiel su Ober-<br>ammergau 16                            |
| u. Kriegspolitik 166                                                                                            | Ammergau 16<br>Förster, Denkmale ital. Malerei 19. 106                       |
| Fairholt, dictionary of terms in art 19                                                                         | - Gesch. der ital. Kunst 106                                                 |
| on the control of the | _                                                                            |

| 4 | ۸   | 0  |
|---|-----|----|
| 1 | ш   | ₹4 |
| L | . U | U  |

# Alphabetisches Register.

| Förster, neuere preuss .u. deutsche                                                                                                                                                         | Friedrich der Weise 158                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesch. 52. 148                                                                                                                                                                              | Frischbier, Hexenspruch u. Zau-                                                                                                                                                                     |
| Foglar, Beethoven 106                                                                                                                                                                       | berbann 16                                                                                                                                                                                          |
| Folhinha da guerra 74                                                                                                                                                                       | Fritsche, Geschichts-Repetitionen 5                                                                                                                                                                 |
| Folkelig politik 141                                                                                                                                                                        | Frommann, das Frommann'sche                                                                                                                                                                         |
| Fons, fondat, de Gaillac-Toulza 112                                                                                                                                                         | Haus 176                                                                                                                                                                                            |
| Fonssagrives, Jaumes 78                                                                                                                                                                     | Froude, hist. of England 40. 134                                                                                                                                                                    |
| Fontaine, Joubert 78                                                                                                                                                                        | Fryxell, Berättelser ur Svenska                                                                                                                                                                     |
| Fontana, storia popolare di Ve-                                                                                                                                                             | histor. 49                                                                                                                                                                                          |
| nezia 62. 161                                                                                                                                                                               | Führer auf d. Kriegsschauplatze 120                                                                                                                                                                 |
| Fontane, d. deutsche Krieg 1866 167                                                                                                                                                         | Gesch. der Ungarn 156                                                                                                                                                                               |
| Fontes rerum Austriacarum 155. 156                                                                                                                                                          | - in d. ungar. Nationalmuseum 104                                                                                                                                                                   |
| - rerum Rhenanarum v. Eckertz 52                                                                                                                                                            | Fürsten-Album 78. 176                                                                                                                                                                               |
| Forbes, Hindu annals 168                                                                                                                                                                    | Fulin, studî negli archivî d. in-                                                                                                                                                                   |
| Foreshadowings 40                                                                                                                                                                           | quisitori di stato 161                                                                                                                                                                              |
| Forhandlinger i det skandin. sel-                                                                                                                                                           | Fumi, degli Orvietani ascritti all'                                                                                                                                                                 |
| skab i Christiania 2                                                                                                                                                                        | ordine di S. Stefano 161                                                                                                                                                                            |
| Forno, storia d. apostol. legazione 62                                                                                                                                                      | Fundament und Krone des deut-                                                                                                                                                                       |
| Forschungen zur deutschen Gesch. 50                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                             | schen Krieges 120                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| — Tyskland, Frankr. og Sverige 120                                                                                                                                                          | Maland Namel I 110                                                                                                                                                                                  |
| Fortescue, speech. Irish land bill 40                                                                                                                                                       | Gabourd, hist. de Napoléon I. 112                                                                                                                                                                   |
| Fortid og Samtid 89                                                                                                                                                                         | Gaches, réponse aux lettres au                                                                                                                                                                      |
| Foss, biogr. dict. of the judges                                                                                                                                                            | paysan sur le plébiscite 112                                                                                                                                                                        |
| of England 134                                                                                                                                                                              | Gaillard, la leçon du plébiscite 113                                                                                                                                                                |
| Foster, pedigree of Jac. Foster 171                                                                                                                                                         | — Montalembert 78                                                                                                                                                                                   |
| Fotografie dei disegni origin. n.                                                                                                                                                           | Galante, cenobio S. Severino in                                                                                                                                                                     |
| Galleria di Firenze da Philpot 19                                                                                                                                                           | Napoli 62                                                                                                                                                                                           |
| Fox, Eliza Fox 78                                                                                                                                                                           | Galantino, storia di Soncino 161                                                                                                                                                                    |
| France, la, la Prusse et la Russie 22                                                                                                                                                       | Galcotti, geneal. d. fam. Galcotti 62                                                                                                                                                               |
| Franciosi, ragioni supreme d. istor. 91                                                                                                                                                     | Galerie zu Cassel von Unger u.                                                                                                                                                                      |
| Francke, aus Stralsund's Franzo-                                                                                                                                                            | Mündler 106                                                                                                                                                                                         |
| senzeit 148                                                                                                                                                                                 | Galli-Marié 78                                                                                                                                                                                      |
| Frank, Gesch. der Tonkunst 106                                                                                                                                                              | Galitzin, Madame Potemkin 78                                                                                                                                                                        |
| Franklin, sententiae curiae regiae 99                                                                                                                                                       | Gambetta, discours sur le plébisc. 28                                                                                                                                                               |
| — les anciennes biblioth. de Paris 28                                                                                                                                                       | Gambucci, Cherubini 78                                                                                                                                                                              |
| Frankrike, Tyskland och Skan-                                                                                                                                                               | García y García, relac. de los vi-                                                                                                                                                                  |
| dinavien 126                                                                                                                                                                                | reyes del Nuevo Reino de Gra-                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                             | nada 173                                                                                                                                                                                            |
| Frantz, die Schattenseiten d. Nd. Bundes 55                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| Franz, der deutsche Krieg 120                                                                                                                                                               | Garelli, la pace nell' Europa 22                                                                                                                                                                    |
| Franzosen in Deutschland 120                                                                                                                                                                | Gargani, Michelang. Buonarotti 106                                                                                                                                                                  |
| Franzosenkrieg 1870 120                                                                                                                                                                     | Garoni, codice della Liguria di                                                                                                                                                                     |
| Frauen-Album 176                                                                                                                                                                            | plomatico 161                                                                                                                                                                                       |
| Freeman, cathedr. church of Wells 134                                                                                                                                                       | Garraud, Audierne 78                                                                                                                                                                                |
| — hist. and conquest of the Sa-                                                                                                                                                             | Garret, first hist. of England 40                                                                                                                                                                   |
| racens 67. 168                                                                                                                                                                              | hist. of India 68                                                                                                                                                                                   |
| - old English history 40                                                                                                                                                                    | Garrigou et Duportal, Ages de                                                                                                                                                                       |
| _ hist. of the Norman conquest 40                                                                                                                                                           | l'ours, etc. 28                                                                                                                                                                                     |
| Freiheit, die deutsche christl., im                                                                                                                                                         | Gaskin, varieties of Irish hist. 40                                                                                                                                                                 |
| Kampfe 120                                                                                                                                                                                  | 197                                                                                                                                                                                                 |
| Freire de Andrade, João de Castro 110                                                                                                                                                       | Gastaldi, Cardozo-Ayres 177                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| French, histor, collect, of Loui-                                                                                                                                                           | Gathy, musik. ConversLexicon 106                                                                                                                                                                    |
| French, histor. collect. of Louisiana and Florida 71                                                                                                                                        | Gathy, musik. ConversLexicon 106<br>Gavazzi, Desanctis 177                                                                                                                                          |
| siana and Florida 71                                                                                                                                                                        | Gathy, musik. ConversLexicon Gavazzi, Desanctis Gebele, Bischof Hermann v. Augs-                                                                                                                    |
| siana and Florida 71<br>Freudenfeldt u. Pfeffer, Preussen                                                                                                                                   | Gathy, musik. ConversLexicon Gavazzi, Desanctis Gebele, Bischof Hermann v. Augsburg  154                                                                                                            |
| siana and Florida 71 Froudenfeldt u. Pfeffer, Preussen unter den Hohenzollern 148                                                                                                           | Gathy, musik. ConversLexicon Gavazzi, Desanctis Gebele, Bischof Hermann v. Augsburg burg Gebhardt, unsere Ehre 106 177 178 189 189 199 199 199 199 199 199 199 19                                   |
| siana and Florida 71 Froudenfeldt u. Pfeffer, Preussen unter den Hohenzollern 148 Freyer, die Vrfssgskämpfe Athens 8                                                                        | Gathy, musik. ConversLexicon Gavazzi, Desanctis Gebele, Bischof Hermann v. Augsburg burg Gebhardt, unsere Ehre Gedanken üb. modernen Conser-                                                        |
| siana and Florida Freudenfeldt u. Pfeffer, Preussen unter den Hohenzollern 148 Freyer, die Vrfssgskämpfe Athens Freytag, Bilder a. d. deutschen                                             | Gathy, musik. ConversLexicon Gavazzi, Desanctis Gebele, Bischof Hermann v. Augsburg burg Gebhardt, unsere Ehre Gedanken üb. modernen Conservatismus 52                                              |
| siana and Florida Freudenfeldt u. Pfeffer, Preussen unter den Hohenzollern 148 Freyer, die Vrfssgskämpfe Athens Freytag, Bilder a. d. deutschen Vergangenheit 145                           | Gathy, musik. ConversLexicon Gavazzi, Desanctis Gebele, Bischof Hermann v. Augsburg burg Gebhardt, unsere Ehre Gedanken üb. modernen Conservatismus vatismus tib. die österr. Politik d. Zu-        |
| siana and Florida Froudenfeldt u. Pfeffer, Preussen unter den Hohenzollern 148 Freyer, die Vrfssgskämpfe Athens 8 Freytag, Bilder a. d. deutschen Vergangenheit 145 — Tiberius u. Tacitus 8 | Gathy, musik. ConversLexicon Gavazzi, Desanctis Gebele, Bischof Hermann v. Augsburg burg Gebhardt, unsere Ehre Gedanken üb. modernen Conservatismus watismus tib. die österr. Politik d. Zukunft 52 |
| siana and Florida Freudenfeldt u. Pfeffer, Preussen unter den Hohenzollern 148 Freyer, die Vrfssgskämpfe Athens Freytag, Bilder a. d. deutschen Vergangenheit 145                           | Gathy, musik. ConversLexicon Gavazzi, Desanctis Gebele, Bischof Hermann v. Augsburg burg Gebhardt, unsere Ehre Gedanken üb. modernen Conservatismus vatismus tib. die österr. Politik d. Zu-        |

II,

# Alphabetisches Register.

| Geffroy, Nordens nye farer og             | Giordani, una primizia pittor. di                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skandinavismen 141                        | Raffaello 19                                                    |
| Gegenwart u. Zukunft der Mrei             | Giro, sunto d. storia di Verona 62                              |
| in Deutschland 101                        | Giron, Vercingétorix 8                                          |
| Geheim van den oorlog 120                 | Giuleva de Bozzi, solus. d. quest.                              |
| Geiger, Reuchlin 177                      | romana 164                                                      |
| Geiss, Gesch. von St. Peter in            | Gladstone, the chaplain in the                                  |
| München 154                               | field of war 167                                                |
| Geldern, Vogtland unt. d. Vögten 153      | — report of the speech on the                                   |
| Gelpke, Interlaken 158                    | Irish land bill 40                                              |
| Généalogie de Tillette 28                 | — speeches on great questions 40                                |
| Genealogy of the family of John           | Glogau, Festrede auf Humboldt 78                                |
| Lawrence 71                               | Gnocchi-Viani, il trovatello 120                                |
| Genelli, Pius der Unfehlbare 164          | Gobineau, hist. des Perses 95                                   |
| Gennarelli, capitoli per la libertà       | Gobright, recollect. of men and                                 |
| relig. 164                                | things at Washington 71                                         |
|                                           | Goddard, lettres on the American                                |
|                                           | 1 • ••••                                                        |
|                                           | 1                                                               |
| Gerlach's Licht u. Bismarck's Fin-        | — polit. and miscell. writings 18                               |
| sterniss 52                               | Godkin, the land-war in Ireland 40                              |
| Gerlache, d. Finanzlage d. heil.          | Goeben, d. Gefecht b. Dermbach 67                               |
| Stuhls 164                                | Götze, urkundl. Gesch. v. Stendal 148                           |
| Gersdorf u. Posern-Klett, cod. dipl.      | Goldberg, 20 Jahre d. Regierung                                 |
| Saxon. regiae 153                         | Sigism. l. v. Polen 166                                         |
| Geschichte, illustr., des Krieges 120     | Golowin, Russld. unter Alex. II. 166                            |
| — der Jesuiten 13                         | Goldsmith, abridgem. of the hist.                               |
| - des Königr. Sachsen 55                  | of England 40. 134                                              |
| Geschichtsblätter f. Magdeburg 52         |                                                                 |
| Geschichtschreiber d. deutschen           | Gomart, abbaye de St. Martin-de-<br>Laon 28                     |
| Vorzeit 50                                |                                                                 |
| Geschichtsfreund 158                      | — études saint-quentinoises 113                                 |
| Geschichtsquellen d. Prov. Sachs. 148     | Gomirato, Camerata                                              |
| Geschichtszahlen (v. Bockenmüller) 92     | Gonzati, Arnaldi 78                                             |
| Geschiedenis van de jaren 1869            | Good Deeds 177                                                  |
| en 1870 100                               | Goold, only a servant 78                                        |
| - Nederland., en volksleven in            | Gordon, home life of Brewster 78                                |
| schetsen 36                               | Gosselin, glanes hist. normandes 113                            |
| - korte, des vaderlands 132               | Goubaud, monograms and initials 19                              |
| Geslin de Bourgogne et Barthé-            | Gough, autobiography 78                                         |
|                                           | Gounelle, sa vie, etc. 78                                       |
| lemy, anciens évêchés en Bre-<br>tagne 28 | Gouverneur, un coin du vieux No-                                |
|                                           | gent 29                                                         |
|                                           | Graesse, Sagenbuch des preuss.                                  |
|                                           | Staates 52. 149                                                 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | Graetz, Geschichte der Juden 92                                 |
| Gibbon, the crusades 99                   | Gram, de familie Schaffels 132                                  |
| - and Ockley, hist. of the Sa-            | Grant, home politics 40                                         |
| racens 67                                 | — memoirs of Sinclair 78                                        |
| Giehne, Wiener Glossen üb. lau-           | Grattan and his times 79                                        |
| fende Politik 58                          |                                                                 |
| Gjellerup, Jersin 141                     | Grazebrook, the heraldry of Smith 102 Gray, hist. of Etruria 96 |
| Gielmester, Kaiser oder König? 120        |                                                                 |
| Gigl, illustr. Kriegsgeschichte 120       | — hist. of Oregon 71. 171                                       |
| Gilfillan, modern Christian heroes 40     | Green, Mormonism 171                                            |
| Gill, hist. of England 40                 | Greeven, die Wirksamkeit der                                    |
| Giller, historja Powstania narodu         | Cluniacenser 99                                                 |
| Polskiego 166                             | Greg, the great duel 120                                        |
| Gindely, Lehrb. d. allgem. Gesch. 5       | — political problems 40                                         |
| Ginsburg, the Moabit stone 95             | Grégoire, dictionn. encycl. d'hist. 13                          |
| Giordani, fam. de' Campeggi di            | Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom                                |
| Bologna 62                                | im Mittelalter 62. 164                                          |
| — quadri d. pinacoteca di Bo-             | Grenzboten 1                                                    |
| logna 19                                  | Greuelthaten der franz. Armee 120                               |
|                                           |                                                                 |

| Gricourt, Beziehungen Frankr. zu     | Guille-Desbuttes, Prévost de la          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Doutschland 121                      | Jannés 113                               |
| Griechenland, geogr., geschichtl.    | Guizot, hist. de France 29. 118          |
| u. culturhist. 96                    | Gulbrandsen, famil. Nyholm 141           |
| Griesinger, d. Damen-Regim. 22. 110. | Gundersen, en politimands erin-          |
| — der Entscheidungskampf zw.         | dringer 177                              |
| Deutschland u. Frankreich 121        | Gunstdamen im Hause Habsburg 156         |
| — von 1866—1869                      | Guthlin, problème polit. de notre        |
| Grieum, Alexandra Feodorowna,        | temps 11                                 |
| empress of Russia 166                | Gutierrez, biogr. de San Martin 79       |
| Grimm, les mystères du palais        | — rivelazione agli elettori 161          |
| des Czars 166                        | Gutzkow, d. Duell wegen Ems 121          |
| Grivel 177                           | — het duel tusschen twee volken 121      |
| Groen van Prinsterer, is Nederl.     | Guy de Charnacé, lettres de Gluck        |
| veilig 121                           | et de Weber 19                           |
| — — Lotharingen en de Elzas 121      |                                          |
| — — Neutraliteit 121                 |                                          |
| — — Nederl. gedachten 132            |                                          |
| Grössler, Translation d. Frankf.     | <b>Haan</b> , diplomatar. Békessiense 58 |
| Ordinari-Reichs-Deputat. 50          | Haar, wijsheid en oorlogswapenen 121     |
| - Permanenz d. Regensb. Reichs-      | Haenichen, de ratione inter Fri-         |
| tags 50                              | der. IV et Elisabeth 10                  |
| Gronow, recollections 177            | Häusser, deutsche Gesch. 50              |
| Gross, Wiederholungsstoff f. d.      | - gesamm. Schriften 101                  |
| GeschUnterr. 5                       | Hacutle, Geneal. d. Hauses Wit-          |
| Grosset, hist. de Megève 113         | telsbach 154                             |
| Grossmann, Mansfeld's letzte Plane   | Hagen, die Stadt Halle 52                |
| u. Thaten                            | Hagenbach, Schönbein 79                  |
| Grote, zur Gesch. Hannovers 52       | Hager, die Bekehr. Mecklenburgs 55       |
| - hist. of Greece 8. 96              | Hahn, Bilder aus d. Dichter- u.          |
| Grotefend, d. Werth v. Otto's v.     | Künstlerwelt 106                         |
| Freising gesta Frider. 10. 50        | - die deutschen Frauenvereine 121        |
| - über Sphragistik 102               | — 1870. Der Krieg Deutschlands           |
| Grothoff, Octavia 96                 | gegen Frankr. 121                        |
| Gruau de la Barre, le royal mar-     | Hahndorf, was d. Carlsaue erzählt 52     |
| tyr au XIXe siècle 29. 118           | Hallam and De Lolme, constit.            |
| Grube, Charakterbilder 92            | hist. of Engl. 134                       |
| Grubitz, d. angelsächsischen An-     | - constitut. hist. of England 40         |
| nalen 134                            | - Edward I. to Henry VII. 40             |
| Grueber, die Kathedr. zu Prag 58     | - society in Europe during the           |
| Grund, d. Wahl Rudolfs v. Rhein-     | middle ages 99                           |
| felden 50                            | Hallock, life of Hallock 79              |
| Gualterio, gli ultimi rivolgim.      | Hamberger, d. Licht d. Geschichte 13     |
| ital.                                | Hamel, hist. de la révolution 29         |
| Guarnieri, 8 anni di stor. milit.    | Hamersly, records of living officers 71  |
| in Italia 62. 161                    | Hamilton, hist. of England 41            |
| Guasti, affreschi nella chiesa di    | — outlines of the hist. of England 41    |
| Galciana 19                          | — reminiscences 79                       |
| Günther, Siegelrecht d. MA. 102      | — tre skandin. upsatser 141              |
| Guericke, bellum Lamiacum 96         | Hammerich, Thorvaldsen 106               |
| Guérin, études histor. lorraines 29  | Handbook, Engl. government and           |
| — lettres 79                         | constit. 41                              |
| Guerra franco-prussiana 121          | Handbuch d. allgem, Weltgesch. 92        |
| — italo-prussiana 67                 | Hanicle 177                              |
| Guiet, une manière de voir 29        | Handlingar, K. Vitterhets-Akad. 2        |
| Guigue, la famille Cholier de Ci-    | - K. Svenska VetenskAkad. 2. 90          |
| beins 29                             | - Göteborgs vetensksamhäll. 90           |
| Guillaumot, Charles III de Monaco 79 | - historiska 141                         |
| - Ernest de Saxe-Cobourg-Gotha 55    | Hannack, Gesch. d. Alterth. 96           |
| — le khédive et le sultan 65         | Hansen, vor forfatnings-historie 141     |
| - Léopold-Frédéric, duc d'Anhalt 153 | Hanslick, Gesch. d. Concertwe-           |
| - Prim et l'Espagne 28               | nens in Wien 19                          |
|                                      | #BUD •- ''''                             |

| Hantke, d. Chronik d. Gislebert<br>v. Mons 99                            | Hess, suppleme till hist. anteck-                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| v. Mons 99 Harbou, nogle crindringer og be-                              | ningar 141 Heun, nagt d. Militar. am Volks-              |
| tragtn. 141                                                              | wohlstande 50                                            |
| Hardt, Luxemb. Weisthümer 37. 132                                        | Heyde, onze geschiedenis 37                              |
| Harless, Böhme u. d. Alchimisten 79                                      | Heye, Nêerlands onzijdigheid 121                         |
| Harris, theory of the arts 19                                            | Higginson, army life in a black                          |
| Harrison, Pickett's men 171                                              | regiment 71                                              |
| Hartwig, d. Uebertritt d. Erbpr.                                         | Hildebrandt - Mieste, Wappen u.                          |
| Friedrich v. Cassel z. Kathol. 100                                       | Bauner d. deutschen Reichs 121                           |
| Hassall, Engl. hist. dates 41                                            | Hinz, Schatzkammer d. Marien-                            |
| Hausmann, d. Ringen d. Deutschen<br>u. Dänen um Estland 66               | kirche zu Danzig • 53<br>Hirsch, v. deutschen Elsass 121 |
| - jugé par ses œuvres 29                                                 | - Geschichtstabellen 5                                   |
| Haussonville, l'Eglise romaine et                                        | Hirth, Tagebuch d. deutsch-                              |
| le premier Empire 29. 113                                                | französ. Krieges 121                                     |
| Hawker, footprints of former men                                         | Histoire des croisades 10                                |
| in Cornwall 134                                                          | — générale en huit tableaux 5                            |
| Haydn's univ. Index of biogr. ed.                                        | — de Bossuet 177                                         |
| by Payne 79                                                              | — de Fléchier 177                                        |
| Hazelius, kriget emellan Tyskl.                                          | — doctr. et but de la franc-                             |
| och Frankr. 121                                                          | maconnerie 101                                           |
| Heaton, Dürer 79 Hebt goeden moed 121                                    | - de l'ornement russe 107<br>- de France 29              |
| Heeresmacht Russlands 66                                                 | - de France 29<br>- de la révol. de 1830 29              |
| Hegel, d. deutsche Sache u. die                                          | - des rues de Tours 29                                   |
| deutschen Hochschulen 145                                                | — de Volnay 29                                           |
| Heimskringla eda Sögur Snorra                                            | Historia de la Repúbl. de Chile 74                       |
| Sturlusonar 141                                                          | History of the protest. Episcop.                         |
| Heinel, Uebersicht d. vaterländ.                                         | church of Vermont 171                                    |
| Gesch. 149                                                               | — of Engl. for the people 134                            |
| Held, d. Antheil d. bayer. Armee 121                                     | — of Gibraltar                                           |
| Helden, deutsche, d. Kriegs 1870 121                                     | - document., of Maine 71                                 |
| Helfert, Gesch. Oesterreichs seit dem Oct. 1848                          | Hlawacek, Karlsbad 156 Hoch Deutschland 122              |
| - Russland und Oesterreich 66                                            | Hodder, memories of my time 79                           |
| Hellier, Taylor 177                                                      | Hodgins, sketches and anecd. of                          |
| Hellstenius, några blad ur Göte-                                         | the Queen 41                                             |
| borgs hist. 141                                                          | Hodgson, Turgot 177                                      |
| Helms, Ribe Domkirke 141                                                 | Hodler, Gesch. d. Bernervolkes 60                        |
| Helmuth, Gesch. d. Magdeb. Inf                                           | Hoe Pruissen sich will uitbreiden 122                    |
| Reg. 27 52                                                               | Höcker und Otto, das grosse Jahr                         |
| — a. d. alten Tagen d. Stadt Burg 149                                    | 1870 128                                                 |
| Henderson, Ferguson 79                                                   | Höfler, Abhandlungen aus d. alten<br>Gesch. 2. 96        |
| Henfrey, Engl. coins 134 Henkel, Rückblick auf 1813 121                  | Gesch. 2. 96 Höft, Ursprung u. Bedeutung un-             |
| Henne-Am-Rhyn, Kulturgesch. 104                                          | serer geogr. Namen 53                                    |
| Hennebert, hist. d'Annibal 8                                             | Hoffmann, Blicke in die früheste                         |
| Hennes, Leop. Frdr. Graf z. Stoll-                                       | Gesch. d. gelobten Landes 8                              |
| berg u. d. Hrz. v. Oldenburg 79. 177                                     | — d. Jesuiten 13. 101                                    |
| Hequet, le Sire de Joinville 29                                          | Hofkalender, Gothaischer 102                             |
| Herbord, Leben Otto's v. Bamberg                                         | Hofstede de Groot, Ary Scheffer 107                      |
| v. Prutz 50                                                              | Hohenlohe-Waldenburg, d. deut-                           |
| Herchenbach, die Hyänen des                                              | schen Farben 145                                         |
| Schlachtfeldes 121 Hermann Erinnerungen an Rom 164                       | Hohenthal, Gesch. d. deutsch-                            |
| Hermann, Erinnerungen an Rom 164<br>Hermens, d. Orden v. heil. Grabe 102 | französ. Krieges 122<br>Holland, d. Ammergauer Passions- |
| Herold, projet de loi électorale 29                                      | spiel 154                                                |
| Hertzberg, hervorming in Spanje 111                                      | - Overbeck's Heimgang 79                                 |
| Herwart, 2 Jahre Schlüsselsoldat 164                                     | - and Hozier, exped. to Abys-                            |
| Herzog, Schweizersagen 158                                               | sinia 69                                                 |
| Hesekiel, life of Bismarck 52                                            | Holmberg, Ekendal 177                                    |

| Holsenbürger, die Herren v. De-          | Jacini, condic. d. cosa pubbl. in                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ckenbrock 149                            | Italia. — Suppl. 62                                          |
| Holtze u. Berduschek, Uebersicht         | Jacob, mélanges archéologiques 29                            |
| d. Weltgesch. 5                          | Jacobsthal, d. Mensuralnotenschrift 103                      |
| Holtzendorff, England's Presse 43        | Jacoby, zu den Wahlen 53                                     |
| Holyoake, conservation of pictures 19    | Jacquemenot, l'armée danoise 49                              |
| Holzapfel, Gesch. d. Realschule zu       | Jacques, Oesterr. aussere Politik 156                        |
| Magdeburg 53                             | Jäger, d. punischen Kriege 95                                |
| Homeyer, d. Haus- u. Hofmarken 102       | - Seydlitz 146                                               |
| Hommes de l'industrie etc. p. Guil-      | Jähns, Volksthum u. Heerwesen 149                            |
| laumot 79                                | Jahrbuch, ostfriesisches 53                                  |
| Hopf, Einwanderung d. Zigeuner           | Jahn, Beethoven 107                                          |
| in Europa 5                              | - d. Krieg 1870 122                                          |
| - Schreibebrief 122                      | Jahr 1870 u. d. Webrkraft d.                                 |
| Hook, lives of the archbishops           | Monarchie 156                                                |
|                                          | Jahrbuch f. d. Liter. d. Schweizer-                          |
|                                          |                                                              |
| Hooykaas, god in the geschie-            | geschichte 60                                                |
| denis 92                                 | - d. histor. Ver. f. Glarus 60. 158                          |
| Hosaeus, Euphrosyne 177                  | Jahrbücher, Appensellische 158                               |
| Houdoy, la halle échevinale de           | - f. Kunstwissenschaft 20                                    |
| Lille 29                                 | - d. Ver. v. Alterh. im Rheinlande 146                       |
| Howard, Zeittafeln d. Gesch. d.          | - d. Ver. f. mecklenb. Gesch. 55. 158                        |
| Menschheit 5                             | Jahresber. d. Landesarchiv z. Graz 156                       |
| Howie, the Scots Worthies 134            | - d. histor. Ver. f. Oberbayern 57                           |
| Hoyns, d. Zurücknahme v. Elsass          | Jakob, d. Kunst im Diensted. Kirche 20                       |
| u. Lothringen 122                        | Jansen, Giovannantonio Bazzi 107                             |
| Hozier, British exped. to Abyssinia 69   | — nation. Bewusstsein in Schl-Holst. 53                      |
| - d. brit. Feldzug nach Abessinien 69    | - allgem. geschiedenis 92                                    |
|                                          | — d. Tag u. d. Männer v. Eckern-                             |
| Hubault et Marguerin, hist. de France 29 |                                                              |
| Huber, kl. Schriften 101                 |                                                              |
| Hudry-Menos, la royale maison            | - Vlaanderen in 1570 132                                     |
| de Savoye 62                             | Jarnac, les Condés 29                                        |
| Hübner, Sixtus V. 164                    | Jarrin, Lalande et la Bresse 29                              |
| - Sixt-Quint 64                          | Jarves, art thoughts 20                                      |
| Hüssen, Gesch. v. Homburg an             | Javelle, monastère de Chazeaux 29                            |
| d. Mark 149                              | Ibn Abi Dinâr, Kitab ul Munis                                |
| Hughes, Alfred the Great 41              | fi achbâri Tunis 68                                          |
| - career and character of Wel-           | Ibn el-Athiri, chronicon 5                                   |
| lington 41                               | Ideen üb. unser milit. Verhält-                              |
| Hugo, Napoleon d. Kleine 122             | niss bei e. Kriege m. Russland 58                            |
| Hume, essays 18                          | Jeandet, Thiard 79                                           |
| Humor u. Ernst d. dtschn Kr. 122         | Jellinek, Zeitstimmen 156                                    |
| Hunter, a sketch of Chili 74             | Jennings, early hist. of Bennington 71                       |
| Hundt v. Hafften-Turowo, Berichte        |                                                              |
| üb. d. franz. Armee 122                  | Jephson, notes on Irish questions 41 Jerusalems historia 167 |
|                                          |                                                              |
| Husson, chronique de Mets 29             | Jewitt, grave-mounds and their                               |
| Hutzelmann, Einfluss Phöniz. auf         | contents 135                                                 |
| d. Occident                              | - handb. of Engl. coins 41. 135                              |
| Hvorhen? 141                             | Jirecok, Entstehen christl. Reiche                           |
| Hymans, die decor. u. allegor.           | in Oesterr. 58                                               |
| Compositionen d. grossen Mei-            | Illustrazioni dei 6 quadri di                                |
| ster 19. 107                             | Kaulbach 107                                                 |
| Hynitsch, d. Taufe Constantins 96        | Im Bivouak 122                                               |
| -                                        | Impasse politique actuelle 29                                |
| İ                                        | Im-Thurm, Ingres 20                                          |
| Jaar, het bloedige 1870 122              | Inauguracion de la estatua de                                |
| Jaarboek v. de kon. akad. te             | Bolivar 178                                                  |
| Amsterdam 90                             | Ince and Gilbert's outlines. —                               |
| Jabornegg - Altenfels, Kärtens           | Engl. hist. 41. 135                                          |
| römische Alterth. 156                    | — English history 41                                         |
| Jacampo, il duello e la moderna          | Indicazione di 4 quadri d. collez.                           |
| civiltà 16                               | Aldrovandi 20                                                |
| 7213255                                  | AIULU TOUUT 4V                                               |

| Institution in Daimation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Monor, Detti, Detti Geogra-Cuterr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inventaire-sommaire des archives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Keim, Sheridans troopers on the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| commun. — La Bresse 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | borders 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jocham, Buchner 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Keiserdømmets stridsmagt 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Johannsen, Danmarks historie 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kemper, Rappard 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Joinville, hist. de S. Louis 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kennedy, La Plata, Brazil and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jolivalt, lettres sur l'empire et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Paraguay 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| le plébisoite 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kerala-Parama, hist. of Malabar 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jonas, vita Charetis 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keralolpatti, origin of Malabar 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jones, essays and papers 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kératry, affaires de l'Algérie 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — d. weibliche Kleidung 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kersabiec, monnaies de Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — life and letters of Faraday 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | de Blois 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kessel, d. Krieg Deutschlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jonveaux, l'Amérique actuelle 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gegen Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jordan, the protestant queen 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Khedive, the 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Joubert, diction. de biography 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kiehl, nieuwste geschiedenis 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jourdain, chronique du 18e siècle 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kingston, the royal merchant 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Journal, American, of numismatics 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kinzl, Chronik v. Krems u. Stein 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jousset, pèlerin. arch. à La Tour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kirche, d. kathol., in den Ver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| du Sablon 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Staaten NAm. 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jouvencel, la Chambre et la dis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kirchhoff, Erfurt im 19. Jahrh. 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| solution 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — d. ältesten Weisthümer v. Erfurt 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - explication du plébiscite 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Tributlisten 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Joyce, Irish names of places 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kirn, d. deutschen Helden 1870 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Irmish, Paulus Jovius 55. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kisch, Marienbad 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ironmonger's Hall, Catalogue of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klaiber, Stuttgart vor 100 Jahren 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| antiq. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kleinert, Raitenau, Erzbisch. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Is liberal policy a failure 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Salzburg 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Isaia, il papa re e i popoli cat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kleinsteuber, deutsche Helden 1870 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tolici 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Klempin, d. Exemtion d. Bis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Judas, épitaphes libyques 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | thums Camin 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Judenne et Franceschi, encyclo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Klinkowström, aus d. alten Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| pédie napoléonienne 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gistratur d. Staatskanzlei 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jugenderinnerungen e. alten Mannes 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kluckhohn, Briefe Friedrich d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frommen 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illu-<br>strirte 96. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Frommen 154<br>Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illu-<br>strirte 96. 122<br>Jung, les errata hist. militaires 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illu-<br>strirte 96. 122<br>Jung, les errata hist. militaires 30<br>Junghans, Bach als Schüler in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illu-<br>strirte 96. 122<br>Jung, les errata hist. militaires 30<br>Junghans, Bach als Schüler in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149 Justi, Raphaels Verklärung Christi 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149 Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149 Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149 Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122 Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149 Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122 Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122 Kalender, illustr., f. 1871 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149 Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122 Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122 Kalender, illustr., f. 1871 100 Kalkstein, Robert d. Tapfere 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59 Köberle, deutsche Antwort auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149 Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122 Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122 Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122 Kalender, illustr., f. 1871 100 Kalkstein, Robert d. Tapfere 113 Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59 Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122  Jung, les errata hist. militaires 30  Junghans, Bach als Schüler in  Lüneburg 20  Junius Redivivus, Bismarck 149  Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122  Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122  Kalender, illustr., f. 1871 100  Kalkstein, Robert d. Tapfere 113  Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97  Kampf, der, auf d. adriat. Meere 1866 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59 Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte 146 Köhler, Urkunden d. delisch-at-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122  Jung, les errata hist. militaires 30  Junghans, Bach als Schüler in  Lüneburg 20  Junius Redivivus, Bismarck 149  Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122  Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122  Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122  Kalender, illustr., f. 1871 100  Kalkstein, Robert d. Tapfere 113  Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97  Kampf, der, auf d. adriat. Meere 1866 67  Kapp, Leitfaden in d. Gesch. u. Geogr. 5                                                                                                                                                                                                                                    | Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59 Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte 146 Köhler, Urkunden d. delisch-at- tischen Bundes 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122  Jung, les errata hist. militaires 30  Junghans, Bach als Schüler in  Lüneburg 20  Junius Redivivus, Bismarck 149  Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122  Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122  Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122  Kalender, illustr., f. 1871 100  Kalkstein, Robert d. Tapfere 113  Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97  Kampf, der, auf d. adriat. Meere 1866 67  Kapp, Leitfaden in d. Gesch. u. Geogr. 5  Karch, d. Legende d. h. Bilbildis 154                                                                                                                                                                                             | Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59 Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte 146 Köhler, Urkunden d. delisch-attischen Bundes 97 Koelman, in Rome 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122  Jung, les errata hist. militaires 30  Junghans, Bach als Schüler in  Lüneburg 20  Junius Redivivus, Bismarck 149  Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122  Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122  Kalender, illustr., f. 1871 100  Kalkstein, Robert d. Tapfere 113  Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97  Kampf, der, auf d. adriat. Meere 1866 67  Kapp, Leitfaden in d. Gesch. u. Geogr. 5  Karch, d. Legende d. h. Bilbildis 154  — d. kgl. Residenz zu Würzburg 154                                                                                                                                                                                              | Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59 Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte 146 Köhler, Urkunden d. delisch-at- tischen Bundes 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122  Jung, les errata hist. militaires 30  Junghans, Bach als Schüler in  Lüneburg 20  Junius Redivivus, Bismarck 149  Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122  Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122  Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122  Kalender, illustr., f. 1871 100  Kalkstein, Robert d. Tapfere 113  Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97  Kampf, der, auf d. adriat. Meere 1866 67  Kapp, Leitfaden in d. Gesch. u. Geogr. 5  Karch, d. Legende d. h. Bilbildis 154                                                                                                                                                                                             | Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59 Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte 146 Köhler, Urkunden d. delisch-attischen Bundes 97 Koelman, in Rome 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrite 96. 122  Jung, les errata hist. militaires 30  Junghans, Bach als Schüler in  Lüneburg 20  Junius Redivivus, Bismarck 149  Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122  Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122  Kalender, illustr., f. 1871 100  Kalkstein, Robert d. Tapfere 113  Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97  Kampf, der, auf d. adriat. Meere 1866 67  Kapp, Leitfaden in d. Gesch. u. Geogr. 5  Karch, d. Legende d. h. Bilbildis 154  — d. kgl. Residenz zu Würzburg 154  — d. Räthselbilder a. d. Dom-                                                                                                                                                                | Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59 Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte 146 Köhler, Urkunden d. delisch-at- tischen Bundes 97 Koelman, in Rome 64 König, Krieg geg. Frankr. 1870 123 Köpert, Geschichtscursus 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122  Jung, les errata hist. militaires 30  Junghans, Bach als Schüler in  Lüneburg 20  Junius Redivivus, Bismarck 149  Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Kaiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122  Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122  Kalender, illustr., f. 1871 100  Kalkstein, Robert d. Tapfere 113  Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97  Kampf, der, auf d. adriat. Meere 1866 67  Kapp, Leitfaden in d. Gesch. u. Geogr. 5  Karch, d. Legende d. h. Bilbildis 154  — d. kgl. Residenz zu Würzburg 154  — d. Räthselbilder a. d. Domkirche zu Augsburg 107                                                                                                                                          | Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Kumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59 Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte 146 Köhler, Urkunden d. delisch-at- tischen Bundes 97 Koelman, in Rome 64 König, Krieg geg. Frankr. 1870 123 Köpert, Geschichtscursus 92 Koepke, Romains et Germains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122  Jung, les errata hist. militaires 30  Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20  Junius Redivivus, Bismarck 149  Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122  Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122  Kalender, illustr., f. 1871 100  Kalkstein, Robert d. Tapfere 113  Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97  Kampf, der, auf d. adriat. Meere 1866 67  Kapp, Leitfaden in d. Gesch. u. Geogr. 5  Karch, d. Legende d. h. Bilbildis 154  — d. kgl. Residenz zu Würzburg 154  — d. Räthselbilder a. d. Domkirche zu Augsburg 107  Karsten, d. sixtinische Madonna 20                                                                                                       | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59 Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte 146 Köhler, Urkunden d. delisch-attischen Bundes 97 Koelman, in Rome 64 König, Krieg geg. Frankr. 1870 123 Köpert, Geschichtscursus 92 Koepke, Romains et Germains au 4e siècle 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149 Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122 Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122 Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122 Kalender, illustr., f. 1871 100 Kalkstein, Robert d. Tapfere 113 Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97 Kampf, der, auf d. adriat. Meere 1866 67 Kapp, Leitfaden in d. Gesch. u. Geogr. 5 Karch, d. Legende d. h. Bilbildis 154 — d. kgl. Residenz zu Würzburg 154 — d. Räthselbilder a. d. Domkirche zu Augsburg 107 Karsten, d. sixtinische Madonna 20 Katalog öfver porträtt-samlingen                                                | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59 Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte 146 Köhler, Urkunden d. delisch-at- tischen Bundes 97 Koelman, in Rome 64 König, Krieg geg. Frankr. 1870 123 Köpert, Geschichtscursus 92 Koepke, Romains et Germains au 4e siècle 8 Köppen, Geschichts- u. Kriegs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149 Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Kaiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122 Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122 Kalender, illustr., f. 1871 100 Kalkstein, Robert d. Tapfere 113 Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97 Kampf, der, auf d. adriat. Meere 1866 67 Kapp, Leitfaden in d. Gesch. u. Geogr. 5 Karch, d. Legende d. h. Bilbildis 154 — d. kgl. Residenz zu Würzburg 154 — d. Räthselbilder a. d. Domkirche zu Augsburg 107 Karsten, d. sixtinische Madonna 20 Katalog öfver porträtt-samlingen & Gripsholm 107                                                                    | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 135 — and Kumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59 Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte 146 Köhler, Urkunden d. delisch-attischen Bundes 97 Koelman, in Rome 64 König, Krieg geg. Frankr. 1870 123 Köpert, Geschichtscursus 92 Koepke, Romains et Germains au 4e siècle 8 Köppen, Geschichts- u. Kriegs- bilder 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149 Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Kaiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122 Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122 Kalender, illustr., f. 1871 100 Kalkstein, Robert d. Tapfere 113 Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97 Kampf, der, auf d. adriat. Meere 1866 67 Kapp, Leitfaden in d. Gesch. u. Geogr. 5 Karch, d. Legende d. h. Bilbildis 154 — d. kgl. Residenz zu Würzburg 154 — d. Räthselbilder a. d. Domkirche zu Augsburg 107 Karsten, d. sixtinische Madonna 20 Katalog öfver porträtt-samlingen å Gripsholm 107 Kaufmann, in wie weit darf die                                     | Frommen Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers — crown hist. of Engl. — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer Kreises Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte Köhler, Urkunden d. delisch-attischen Bundes König, Krieg geg. Frankr. 1870 123 Köpert, Geschichtscursus Sechichtscursus Sechic |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149 Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Maiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122 Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122 Kalender, illustr., f. 1871 100 Kalkstein, Robert d. Tapfere 113 Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97 Kampf, der, auf d. adriat. Meere 1866 67 Kapp, Leitfaden in d. Gesch. u. Geogr. 5 Karch, d. Legende d. h. Bilbildis 154 — d. kgl. Residenz zu Würzburg 154 — d. Räthselbilder a. d. Domkirche zu Augsburg 107 Karsten, d. sixtinische Madonna 20 Katalog öfver porträtt-samlingen å Gripsholm 107 Kaufmann, in wie weit darf die Geschichtschreib. subjectiv sein 12 | Frommen 154 Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers 79 — crown hist. of Engl. 185 — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 167 Knorts, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer 171 Knothe, Gesch. d. Eigenschen Kreises 56 Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage 59 Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte 146 Köhler, Urkunden d. delisch-at- tischen Bundes 97 Koelman, in Rome 64 König, Krieg geg. Frankr. 1870 123 Köpert, Geschichtscursus 92 Koepke, Romains et Germains au 4e siècle 8 Köppen, Geschichts- u. Kriegs- bilder 122 Körner, Baiern unter Luitpold u. Arnulph 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jugend- u. Hausbibliothek, illustrirte 96. 122 Jung, les errata hist. militaires 30 Junghans, Bach als Schüler in Lüneburg 20 Junius Redivivus, Bismarck 149 Justi, Raphaels Verklärung Christi 20  Kaiser, 3 Fragen üb. d. deutschfranzös. Krieg 122 Kaiserreich, das, im Kuckkasten 122 Kalender, illustr., f. 1871 100 Kalkstein, Robert d. Tapfere 113 Kämpf, d. Denkmal Mesa's 97 Kampf, der, auf d. adriat. Meere 1866 67 Kapp, Leitfaden in d. Gesch. u. Geogr. 5 Karch, d. Legende d. h. Bilbildis 154 — d. kgl. Residenz zu Würzburg 154 — d. Räthselbilder a. d. Domkirche zu Augsburg 107 Karsten, d. sixtinische Madonna 20 Katalog öfver porträtt-samlingen å Gripsholm 107 Kaufmann, in wie weit darf die                                     | Frommen Kneschke, Leipzig seit 100 Jahren 55 Knight, half-hours with the best letter writers — crown hist. of Engl. — and Rumley's heraldic illustr. 14 Knorr, d. Feldzug 1866 Knortz, Märchen u. Sagen d. Nord-Amer. Indianer Kreises Koch, deutsch-österr. Declaration in d. Verfassungsfrage Köberle, deutsche Antwort auf wälsche Projecte Köhler, Urkunden d. delisch-attischen Bundes König, Krieg geg. Frankr. 1870 123 Köpert, Geschichtscursus Sechichtscursus Sechic |

| _ |    |  |
|---|----|--|
| • | ഹ  |  |
| ĸ | uu |  |
| 1 | vv |  |

## Alphabetisches Register.

| Kohl, Episoden a. d. Natur- u.        | Kürschner, Eger u. Böhmen 156                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kunstgesch. Bremens 55                | Kugler, Gesch. Friedrich d. Gr. 149          |
| - Livland, Amerika u. d. Börsen-      | Kuhn, Thurgovia sacra 60                     |
| bild in Bremen 166                    | Kulemann, Germania 124                       |
| Kolb, Culturgesch. der Menschheit 5   | Kummer, Erinnerungen e. Vete-                |
| — menniskoslägtets kultnrhistor. 92   | ranen 177                                    |
| Konversations-Lexikon, illustr., f.   | Kunstaphorismen 107                          |
| das Volk 102                          | Kunstblatt, christliches 20                  |
| Kopp, d. Kriege Kön. Wilhelms 53      | Kunstsymbolik u. Ikonographie,               |
| Korfi, Strousberg 79                  | christliche 20                               |
| Korschelt, Gesch. v. Oderwitz 53. 149 | Kupsch, unter d. rothen Kreus 124            |
| Kortenbeitel, Uebers. der preuss.     | Kyaw, Familienchronik d. Geschl.             |
| Gesch. 53                             | v. Kyaw 103                                  |
| Kosch, Gesch. d. Hohenzoll. Reg.      | Kyburg, die Stammb. Rud. v. Habsb. 60        |
| Nr. 40 53                             |                                              |
| Kosmian, Bismarck u. sein Werk 56     |                                              |
| Krabbe, Chytraeus 177                 | Labarre, gallische Zustände su               |
| Krafft, Bullingers Aufseichnungen 79  | Casar's Zoit 97                              |
| Kramer, K. Ritter 79                  | Laberge, lettres au paysan sur le            |
| Krause, d. Eroberungen v. Con-        | plébiscite 113                               |
| stantinopel 165                       | Laboulaye, hist. des Etats-Unis 72           |
| Kraut, d. polit. Beziehungen zw.      | — Gesch. d. Verein. Staaten v.               |
| Deutschland u. Frankreich 50          | Amerika 72. 171                              |
| Kremer, noch Frankr., noch Pruis-     | La Chenaye - Deshois et Badier,              |
| sen 123                               | diction. de le noblesse 30                   |
| Kriebitzsch, Leitf. u. Lesebuch d.    | La Chesnais, journal de campagne             |
| Gesch. 5                              | de Blanchard 72                              |
| Krieg, der, 1870 128                  | Lacroix, Nicolas L 66                        |
| — der deutsch-franz. 123              | Ladevèse, hist. de France 39                 |
| — der heilige, 1870 124               | La Farina, scritti politici 18               |
| - u. Bundes-Reform 22                 | - storia d'Italia 62                         |
|                                       | Lago, memorie sulla Dalmasia 156             |
| , 9_9                                 | La Guéronnière, aux électeurs de             |
|                                       | France 80                                    |
|                                       | Laleu, l'Egypte 169                          |
| - fliegende 124  <br>- des Daheim 124 | La Lumia, studî di storia Siciliana 161      |
|                                       | La Mara, Beethoven 107                       |
|                                       | _                                            |
|                                       |                                              |
|                                       | Lamb, correspondence and works 177           |
|                                       | Lambert, die Rathsgesetzgebung               |
| Kriegsmacht d. Nd. Bd. u. Frankr. 124 | von Mühlhausen 148                           |
| Kriegsnachrichten, offizielle 124     | Lampert, d. Passionsspiel zu Ober-           |
| Kriegsschauplatz 124                  | ammergau 16                                  |
| Kriegszeitung 124                     | Lançon, le régime parlem. et la              |
| - deutsche 124                        | centralisation 30                            |
| — illustrirte 124                     | Land, unser wiedergewonnenes 124             |
| Krig, d. dansk-tydske 141             | Landbuch, appensell., v. 1409 60             |
| Krigen mellem Frankr. og Tyskl. 124   | Land question in Ireland, from               |
| Krigsbibliothek 124                   | an Indian stand point 41                     |
| Krisis, d. gegenwärt., in Bayern 57   | — the Irish  Lanforn high de Nancisco Ion 20 |
| Kristensen, jydske folkeminder 141    | Lanfrey, hist. de Napoléon Ier 80            |
| Krones, z. Gesch. Ungarns im Zeit-    | übers, v. Glümer 80, 113                     |
| alter Rakoczi's 156                   | — — öfvers. af Alund 30. 113                 |
| — Ungarn unter Maria Theresia 156     | Lang, the coming event 174                   |
| Kronijk v. h. histor, genootsch. te   | Lange, Tabellen und Karten zur               |
| Utrecht 87                            | Weltgeschichte 92                            |
| Krüger, musikalische Briefe 20        | Langerack, hist. d. fêtes popul.             |
| — Dionysii majoris vita 97            | au moyen age                                 |
| Kügelgen, s. Jugenderinnerungen.      | Langeron, Greg. VII et les orig.             |
| Kühn, Schill 146                      | de la doctr. ultramontaine 164               |
| Künstler-Album 20. 107                | Langsdorff, le blanchiss. électoral 30       |
| — -Lexicon, hrsg. v. Meyer 20, 107    | - l'enterrement de la Chambre 30             |

| La Rocheterie, la communion de           | Lender, Böhm 178                                 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Marie-Antoinette 30                      | Le Nordez, Condamin 178                          |
| Lasker, Gedächtnissrede auf Twe-         | Lenormant and Chevallier, orient.                |
| sten 178                                 | hist. 8. 97.                                     |
| La Teillais, voy. d. vice-roi d'Egyp. 69 | Lenz, Elsass u. Lothringen 125                   |
| La Tour d'Auvergne, Waterloo 12          | Leonardy, Gesch. des trierschen                  |
| Latour-Dumoulin, questions constit. 80   | Landes u. Volkes 53. 149                         |
| Latrade, deuxième lettre d'un con-       | Leopold I., king of the Belg., life              |
| tribuable 80                             | and letters, by Juste 36                         |
| Laudenbach, d. bayrpatriot. Partei 57    | Lerber, professorer, studenter etc. 16           |
| Laugier de Bellecour, ricordi di         | Lesebuch, vaterl., v. Bräunlich 146              |
| un soldato 161                           |                                                  |
|                                          | Leslie, hist. records of the family of Leslie 41 |
| Laugwitz, Barthol. Carranza 80. 111      | 1                                                |
| Laun, Wash. Irving 80                    | Lettere inedite di donne illustri                |
| Laurent, Maria Stuart 41                 | italiani 178                                     |
| Lauria, il castello del monte 161        | Letters on the war                               |
| Laurillard, Wederom krijg 124            | Lettres algériennes 69                           |
| Laveleye, la Prusse et l'Autriche        | Leuridan, statist. féodale du Nord 31            |
| depuis Sadowa 149                        | Levallois, Thirria 80                            |
| Lavelle, the Irish landlord since        | Levensberichten d. medeleden v.                  |
| the revolution 41                        | de maatsch. d. Nederl. letterk. 80               |
| Leach, Wright 178                        | Levy, phönizische Studien 97                     |
| Leben, deutsch., in Kampf u. Sieg 124    | Lewis, letters 80                                |
| Lebensabriss Kolb's 80                   | — tabular outlines of univ. hist. 6              |
| Lebensbilder, elsässische 113            | Leyser, Bahrdt 178                               |
| Lecaros y Vicuna, Cortez 73              | Lhote, biographic chalonnaise 31                 |
| Lecesne, administr. de Granvelle         |                                                  |
|                                          | Libro Rojo 173 Liddon, Hamilton, bishop of Sa-   |
| <b>3</b>                                 |                                                  |
| Lecky, Sittengeschichte Europa's 110     | lisbury 80                                       |
| Leclerc, Remy 80                         | Liebrecht, Bayern's Unglück 154                  |
| Lecointe, Dampierre 80                   | Liefde, de geuzen 37                             |
| Lecoq-Kerneven, composit. d. in-         | Ligeret de Cloiseau, Raphael 107                 |
| script. monét. etc. 64                   | Ligue internationale de la paix 12               |
| L'Ecuyer La Papotière, le plébiscite 31  | Life of Ferrar                                   |
| Ledderhose, Moser 175                    | — of Galileo 80                                  |
| - Michel de Ruyter 37                    | — of Gibson 80                                   |
| Lee, memoirs of the war 72               | — of Marg. Mary Hallahan 80                      |
| Leemans, het rijks museum van            | — and corresp. of Heysham 178                    |
| oudheden te Leiden 132                   | - of Irving 178                                  |
| Lefébure, affaires de l'Algérie 69       | — of Las Casas 178                               |
| Lefnadsteckningar öfv. k. svensk.        | — of Alex. Menschikoff 66                        |
| vetenskakad. aflid. ledamöter 178        | - of Mary Russell Mitford 80                     |
| Legge, life and teachings of Con-        | — of Mytton 178                                  |
| fucius 68                                | - of N. Pavillon 80                              |
| Le Guen, origine d'une ancienne          |                                                  |
| coutame bretonne 81                      |                                                  |
|                                          |                                                  |
|                                          | • • · · • • • • • • • • • • • • • • • •          |
|                                          | - and lettres of Venn 80                         |
| Lehon, affaires de l'Algérie 69          | Lind, ein Antiphonarium in Salz-                 |
| Lehr, les dynasties de Geroldseck 31     | burg 20                                          |
| — mélanges de littér. et d'hist.         | Linder, d. Declarat. d. Deutschen                |
| alsat.                                   | in Oesterreich 59                                |
| Leigh, Austin 80                         | Lindner, das Corps Thuringia 105                 |
| Leistner, das deutsche Volk in           | Lingg, Wanderungen durch die                     |
| Waffen 124                               | Kunstausstellung zu München 20                   |
| Leitsaden der Gesch. der Ostsee-         | Liniers, hommes et souv. de 1789 31              |
| provin <b>ze</b> n 166                   | Liste d. députés au Corps législ. 31             |
| — f. d. Unterr. in d. Kunstge-           | Liszt, sue vicende e sue opere 20                |
| schichte 107                             | Litta, famiglie celebri d'Italia 62              |
| Leland, France, Alsace & Lorraine 125    | Livland's lebendiges Recht 166                   |
| Lelièvre, Rostan 178                     | Livre d'or des femmes 86                         |
| Lemoyne, Mazzareiro 178                  | Lobscheid, eine polit. Rundschau 12              |
|                                          |                                                  |

| Lobscheid, das polit. Testam. Pe-        | McDonald, autobiography 80             |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| ser's d. Gr. 166                         | McGee, popul. hist. of Ireland 185     |
| Loch, occurrences during Elgin's         | Mackay, facts and dates 6              |
| embassy to China 68                      | Mackenzie, the Unit. St. of Amer. 171  |
| Lochner, Personennamen in Dü-            | Mac-Mahon, constit. de l'Algérie 69    |
| rer's Briefen 107                        | Macpherson, handbook of politics 171   |
| Lockhart, memoirs of Scott 80            | — political manual 171                 |
| Lodge, peerage and baronetage 41         | Macrae, life of Napoleon III. 118      |
| Löher, Abrechnung mit Frank-             | Madsen, afbildn. af danske old-        |
| reich 125                                | sager 142                              |
| Loewenthal, der Militarismus 22          | Maganlal Vakhatchand, hist. of         |
| Loiseleur, château de Sully 31           | Gujarát 168                            |
| Lombardo Giudice, Gemmellaro 80          | Magasin, norske                        |
| Loménie, les Mirabeau 31                 | Magazin, neues lausitzisches 1         |
| Long, decline of the Roman repu-         | Magazine, Harper's new monthly 1       |
| blic 8                                   | - Lippincott's 1                       |
| - geneal. etc. chart of Engl. hist. 41   | - Putnam's monthly 1                   |
| - geneal. handbook of Engl. hist. 41     | Maggio, Bartolini-Baldelli 80          |
| Lonsdale, Knox 178                       | Maggiorani, sollevam. d. plebe di      |
| Loomis, descendants of Loomis 171        | Palermo 68                             |
| Loose, Char. Pirckheimer 178             | Maggiulli, numismat. d. prov. di       |
| Lopacinski, Charles de Saxe 66           | Terra d'Otranto 104. 162               |
| Lorenz, Deutschlands Geschichts-         | Magin, hist. de France 31              |
| quellen 146                              | Maguire, pontificate of Pius IX. 165   |
| Lord, ancient states and empires 8       | Mahaffy, 12 lectures on primitive      |
| Lorent, Wimpfen am Neckar 57             | civiliz. 7                             |
| Lossing, pictor. field-book of the       | Mahomed Hyat Khan, history of          |
| war of 1812 12                           | Afghanistan 68                         |
| — lives of the signers of the de-        | Maiorca, numism. contemp. sicula 162   |
| clar. of indep. 171                      | Malaparte e i Bonaparte 80             |
| Loyson, assemblée d. clergé de 1682 31   | Malardier, ce que coûte un em-         |
| Lubbock, origin of civilization 92       | pereur \$1                             |
| - prehistoric times 97                   | Malcolm, hist. of ancient Persia       |
| Lubojatzky, Kriegschronik 125            | in Gujaráti 8                          |
| - der Papstspiegel 64                    | Malfatti, il campo d. guerra sul       |
| Lucas, Thiboust et Dübner 178            | Keno 125                               |
| Luchs, Schlesische Fürstenbilder         | Malinowsky, une prov. de Cluny         |
| des Mittelalters 58                      | en Pologne 66                          |
| Lübke, Gesch. der Plastik 20. 107        | Malmesbury, lettres 178                |
| - Kunsthistorien 107                     | Malmström, Sveriges polit. hist. 142   |
| Luithlen, d. Jugendzeiten d. Völker 92   | Malot, mad. Obernin 80. 81             |
| Lumbroso, l'Egypte sous l. Lagides 97    | Maltini, gli Italiani a Roma 165       |
| Lundeqvist, Svensk hist. 142             | Manader, två, i Rhentrakterna          |
| Lushington, stories from French          | under kriget 125                       |
| hist. 31                                 | Mancel, les trois provinciales 113     |
| Lutterheck, Zeitherechnungstafeln 6      | Mangnall's hist. and miscell. ques-    |
| Lustkandl, Föderat. od. Realunion 59     | tions 13. 102                          |
| Lyon, Meagher 178                        | Mankell, finska arméens hist. 142. 166 |
|                                          | Mannen v. beteek. in onze dagen 125    |
|                                          | al Maqqarî, Nafh 'ut tîb min           |
| Maanedsskrift, nyt dansk 89              | gusn 'il Andalus ar ratib 23           |
| McBride, lives of earlier settlers       | Marah, memoirs of archbish. Juxon 42   |
| of Buttler County 72                     | Marchal, Gillot 81                     |
| Mac Carthy, les assemblées dé-           | Margaliouth, Anglo-Hebrews in          |
| partementales 31                         | East Anglia 42                         |
| - the Irish land question 41             | Marggraff, Weltgesch. 93               |
| Macchi, alman. istor. d'Ital. 62.161.162 | Mariani, l'esercito italiano 162       |
| Macchiavelli, vita di Castruccio         | Mariini, grandi avvenimenti in         |
| Castracani 62                            | Francia 125                            |
| Maccia, la crisi ministeriale 68         | Marketenderin 125                      |
| — la neutralità 125                      | Markham, Fairfax 81                    |
| McCombie, the Irish land question 41     | Markus, Geschichtsnotisen 6            |

| Marsh, a book about shams rel.                          | Meli, catal. d. oggetti d'arte di                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| to the French revol. 113                                | S. Martino delle Scale 107                                             |
| Marshall, the ancestors of Grant 72                     | Mellink, geschied. en staatsrege-                                      |
| Marshman, Havelock 178                                  | ling v. Nederl.                                                        |
| Marski, fontes ad hist. interr. post                    | Memoir of Channing 81                                                  |
| Joann. III. 166                                         | — of Pillans 81                                                        |
| Martens, die annales Rheinhards-                        | — geneal., of t. descend. of Fowler 171                                |
| brunnenses .99                                          | Mémoire de l'élect. de Charl. VII                                      |
| Martin, contemporary biography 81                       | p. Lepage 50                                                           |
| - Erasmus 178                                           | Memoiren d. Herz. v. Reichstadt 81                                     |
| - le ministère Picard 113<br>- Ryssland och Europa 166  | Mémoires de l'acad. de Clermont-                                       |
|                                                         | Ferrand 3                                                              |
|                                                         | — — de Dijon                                                           |
|                                                         | - de Metz 8                                                            |
| Martineau, hist. of British rule in India 68            | - de StPétersbourg 8. 90                                               |
| - biogr. sketches 178                                   | - de l'Institut 90                                                     |
| Martini, Pellegrini 81                                  | — de mad. de Mornay 113                                                |
| - Roma, la libertà ed i par-                            | — de la Soc. Roy. des antiq. du                                        |
| titi 165                                                | Nord 142                                                               |
| Martyn, the Dutch reformation 37                        | — de la Soc. des antiq. du Centre 31                                   |
| Mascher, norddeutsches Kriegs-                          | - de France 31                                                         |
| handbuch 125                                            | — — de Normandie 81                                                    |
| Masini, questione della Accad. di                       | — — — de l'Ouest 32                                                    |
| Belle-Arti 107                                          | — — — de la Moselle 32                                                 |
| — nuovo statuto p. le accad. di                         | — — d'archéol. lorraine 32                                             |
| Belle-Arti 20                                           | Memoirs of Evelyn 81                                                   |
| Massa, memorie della famiglia Ri-                       | Memoria al Congreso d. min. de                                         |
| varola 68                                               | hacienda 74                                                            |
| Matériaux d'archéol. et d'histoire 31                   | — — de lo Interior y Justicia 74                                       |
| Matscheg, storia universale 98                          | — — de relac. exter. 74                                                |
| Matteo da Siena, ospitale di Veduna 63                  | Memorials of Bunting 179                                               |
| Matthias, d. menschl. Schmuck 105                       | — of lady Osborne 81                                                   |
| Mauer, verldshistorien 93                               | — of Portrey 81                                                        |
| Maunder, biogr. dictionn. 178                           | - of Pourie 81                                                         |
| - biogr. treasury 81                                    | Memorie d. società Veneta pro-                                         |
| — treasury of hist. 93                                  | motr. di Belle Arti 107                                                |
| Maurel-Dupeyré, usages du par-                          | Menche, governo e costituz. d.                                         |
| lem. anglais 42                                         | Gran Bretagna 42                                                       |
| Maurer, Deutschl. strat. Grense 125                     | Mendelssohn - Bartholdy, Gesch.                                        |
| - Gesch. d. Städteverfassung 50, 146,                   | Griechenlands 65                                                       |
| Maverick, Raymond and the New                           | Reseminnen 81                                                          |
| York press 72                                           | Mender, biogr. di Meyerbeer 20                                         |
| Maximiliano y los ultimos sucesos                       | Mendieta, hist. eccles. Indiana 173                                    |
| del imperio 178                                         | Mendoza, cronologia universal 93                                       |
| Mayer, d. Bayern-Buch 57                                | Menger, Gesch. d. deutschen Kr. 125                                    |
| Mayers, Chinese chronolog. tables 68                    | Menta e Riva, la Vallée d'Aoste 63                                     |
| Maybew, Franklin 178                                    | Menzel, Elsass u. Lothring. unser 125                                  |
| Mayr, cenni biograf. 81                                 | - Gesch. d. franz. Krieges 125                                         |
| Mazel, les Oui justiflés par la doc-                    | — was hat Preussen f. Deutschl.                                        |
| trine des Non 113                                       | geleistet 53                                                           |
| Mazzi, Grassi-Bey 81                                    | Mercer, journal of the Waterloo                                        |
| Mazzini, ricordi agli Italiani 162                      |                                                                        |
| Meaume, hist. de l'ancienne che-<br>valerie lorsaine 31 | Mérimée, études sur l'hist. romaine 8<br>Merivale, Gesch. der Römer 97 |
| — et Duplessis, catal. d. estampes                      | Merland, illustrations vendéennes 32                                   |
| de Claude Gellée 20                                     | Mertens, StCunibert in Köln 53                                         |
| Meddelelser fra d. norske rigsar-                       | Merzario, storia d. collegio Cico-                                     |
| chiv 142                                                | gnini di Prato 162                                                     |
| Medora Leigh 81                                         | Message de Grant au Congrès.                                           |
| Mehmel, Otto v. Nordheim 57                             | — Marine marchande de                                                  |
| Melchiori, Liberi 178                                   | France 32                                                              |
| , <del></del>                                           |                                                                        |

| Message of the President to the                                  | Möller, su den Wahlen 149                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| two houses of Congress 72                                        | Mohl, Erhaltung d. süddeutschen                              |
| Messages of the President of the                                 | Staaten 154                                                  |
| United States 72                                                 | — die grossen Schlachttage 131                               |
| Methuers, autobiography 81                                       | Mohr, die Gesch. von Sachsen 56                              |
| Methuen, autobiography 179                                       | Mommsen, histoire de la monnaie                              |
| Meyer's Handlexikon des allgem.                                  | Romaine 15                                                   |
| Wissens 102                                                      | Monágas, apuntes biograf. 74                                 |
| - Elsass u. Lothringen 118                                       | — a la nacion 74                                             |
| — v. Knonau, d. schweiz. histor.<br>Volkslieder 158              | Monarchie, die österrungar., u. Beust's Polilik              |
| Meyndt, altere Besiehungen sw.                                   | Manada 3 (A)4                                                |
| Deutschl. u. Ungarn 156                                          | Monatsbericht der Berliner Akad. 3                           |
| - Heinrich III. u. Andreas I. 146                                | Monciel, événements d. six pre-                              |
| Meynier, Goujon 81                                               | miers mois de 1814 82                                        |
| Michalowski, origines celtiques 98                               | Monin, Abd-el-Kader 82                                       |
| Michaud, biogr. universelle 179                                  | — Gubian 82                                                  |
| — de crisis onder de Mohammed. 168                               | Monluc, commentaires et lettres 82                           |
| - et Poujoulat, hist. d. croisades 10                            | Montague, autobiogr. 82                                      |
| Michel, Louvois et les protestants 32                            | Montalembert, i monaci d'Occi-                               |
| Michell, Engl. grief at foreign war 125                          | dente 10. 99                                                 |
| Mickiewics, korrespondencja 179                                  | - sa vie et ses couvres 82                                   |
| - la politique du XIXe siècle 12                                 | Montanus, die Vorseit 149                                    |
| Mignet, vita di Franklin 81                                      | Montasio, l'ultimo granduca di                               |
| Mikelli, alcuni oggetti d'arte in                                | Toscana 68                                                   |
| Venesia 108                                                      | Montefredini, Filippo II e Don                               |
| Miklosich & Müller, acta et di-                                  | Carlos 111                                                   |
| plom. graeca 99                                                  | Montel, la civilisation gauloise 82                          |
| Mikovec u. Zap, Böhmens Alterth. 59 Mill. Irish land question 42 | Monthly, Atlantic 1                                          |
| Mill, Irish land question 42  — Macintosh 179                    | <ul><li>— colonial</li><li>— Overland</li><li>1</li></ul>    |
| Miller, works 42                                                 |                                                              |
| Milliet, origine du théâtre à Paris 82                           | — the Western 89 Monti, apologia politica 68                 |
| Mills, polit. aspects of Canada 70                               | Montrond, Flandrin 82                                        |
| Milton, Britain under Trojan-Ro-                                 | - Lacordaire 82                                              |
| man-Saxon rule 135                                               | - Osanam 82                                                  |
| - polit. Hauptschriften übers. v.                                | - Reboul '82                                                 |
| Bernhardi 18                                                     | Monumenta quaedam causam Ho-                                 |
| — hist. of the San Juan Water                                    | norii P. spect. 64                                           |
| Boundary Question 72                                             | Monzambano, Verfassung d. deut-                              |
| Minard, les grandes constructions                                | schen Reichs 50                                              |
| d'anciens peuples 8                                              | Moore, Michael                                               |
| Minde om Sørensen 179                                            | Morard, la question napoléonienne 32                         |
| Minne af Geyer 179                                               | Morbio, opere storico-numism. 104                            |
| Minotto, acta et diplomata 162                                   | More's Tagebuch 179                                          |
| Mirecourt, hist. contemporaine.  Portr. et silhouettes 81        | Morel, Napoléon III 82                                       |
| - Antonelli 179                                                  | Morell, vita Phocionis 8  Morey, tableau représent. la ville |
| - Mermillod 179                                                  | d'Epinal 21                                                  |
| — le prince Napoléon 82                                          | Morin, les annales de S. Bertin 114                          |
| Miscellanea di storia Italiana 63. 162                           | Morris, castles and halls of Engl. 185                       |
| Mitchell, Ireland since '98 135                                  | - hist. of India 68                                          |
| Mittheilungen d. Freiberg. Alter-                                | - hist. of England 42                                        |
| thumsvereins 56. 153                                             | — lettres on the land question 42                            |
| - z. vaterl. Gesch. (St. Gallen) 158                             | <u>-</u>                                                     |
| - d. antiq. Gesch. in Zürich 60                                  | Mossmann, les anabaptistes à Col-<br>mar 82                  |
| — d. Ver. für Gesch. d. Deutschen                                | Mot, un, sur la polit. franç. en                             |
| in Böhmen 157                                                    | Algérie 69                                                   |
| — d. Ver. für Gesch. u. Alterth.                                 | Motley, rise of the Dutch republic 87                        |
| in Frankfurt a./M. 58                                            | - opkomst v. de nederl. republ. 87                           |
| — d. Ver. f. Münz-, Wappen- u.                                   | l                                                            |
| Siegelkunde 15                                                   | Moulenq, les colonies au 18e siècle 114                      |

| Mountague - Bernard, neutral. of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ſ                                                                                                                                                          | Naumann, d. Tonkunst in d. Cul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gr. Britain during the Amer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| WAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            | Naundorff, onder het roode kruis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |
| Mourin, les comtes de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82                                                                                                                                                         | Nazionalità, la, e l'equil. europ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110                                                                                                                                 |
| Mühlbrecht, Beethoven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 108                                                                                                                                                        | Neill, Pacaboutse and her com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |
| Mühlfeld, 1848—1868 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                        | panions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77                                                                                                                                  |
| - die Exkaiserin Eugenie 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | - Virginis compagny of London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| - der deutsch-frans. Krieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 195                                                                                                                                                        | Negrotto, necrologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82                                                                                                                                  |
| - 20 Jahre Weltgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50                                                                                                                                                         | Netolicska, Leitf. d. Waltgesch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93                                                                                                                                  |
| Müldener, Kriegechronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 126                                                                                                                                                        | Nettement, hist. de la conquête                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Müllenhoff, deutsche Alterthums-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            | do l'Algérie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امدا                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| kunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146                                                                                                                                                        | Neu, la vérité sur la Tunisio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169                                                                                                                                 |
| Müller, d. Aargau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9</b> 0                                                                                                                                                 | Neumann, Hugo VI abb. Clucia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |
| - Bonifacius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***                                                                                                                                 |
| - chips from a Germ workshop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102                                                                                                                                                        | Neutralen, die, od. Oesterr. über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |
| - polit. Gesch. d. Gegenwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13                                                                                                                                                         | Alles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 157                                                                                                                                 |
| - Danmarke hist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 142                                                                                                                                                        | New Englander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                                   |
| - neuestes Künstlerlezikon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21                                                                                                                                                         | Newald, Geach, v. Gutenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · I                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| - d. livländ. Landssprivilegien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66                                                                                                                                                         | Nicaise, Epernay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Λ¥                                                                                                                                  |
| - Nederlands erste betrokk, met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | Nicholls, Cabet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82                                                                                                                                  |
| Oostenrijk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182                                                                                                                                                        | Nicolas, Sèse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82                                                                                                                                  |
| - Tabellen s. Gesch. d. deutsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            | Niebuhr, lectures on the hist. of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                   |
| Volks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50                                                                                                                                                         | Rome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 8                                                                                                                                 |
| Mündler, Beiträge s. Burckhardt'e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            | Nielsen, Bidrag til Norges og Sve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |
| Cicerons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ШX                                                                                                                                                         | riges historie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140                                                                                                                                 |
| Münster, Doutschide, Zukunft d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 148                                                                                                                                 |
| deutsche Beich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 136                                                                                                                                                        | <ul> <li>hiet, efterretn, om Malt Herred</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 142                                                                                                                                 |
| Mulloli, S. Clément paps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64                                                                                                                                                         | Nievo, Molmenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82                                                                                                                                  |
| Muratori, annali d'Italia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68                                                                                                                                                         | Nissen & Dase, verdenskistorien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 00                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Murphy, Ireland industr., polit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            | Nithard, histor. ed. Perts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 146                                                                                                                                 |
| and social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42                                                                                                                                                         | Nivelet, Colson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88                                                                                                                                  |
| BUA SOUMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            | ATT WORK COMPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~-                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |
| Musio, della questione di Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165                                                                                                                                                        | Nizza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114                                                                                                                                 |
| Musio, della questione di Roma<br>Musu, storia d. Sardegna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165<br>68                                                                                                                                                  | Nizza.<br>Noack, die Pharaonen im Bibel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114                                                                                                                                 |
| Musio, della questione di Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165                                                                                                                                                        | Nizza.<br>Nozek, die Pharacusm im Bibel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |
| Musio, della questione di Roma<br>Musu, storia d. Sardegna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165<br>68                                                                                                                                                  | Nizza.<br>Noack, die Pharaonen im Bibel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114                                                                                                                                 |
| Musio, della questione di Roma<br>Musu, storia d. Sardegna<br>Muszi, vite d'Italiani illustri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165<br>68<br>162                                                                                                                                           | Nizza.<br>Nosek, die Phersonen im Bibel-<br>landa<br>Nosilles, Montague                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114<br>8                                                                                                                            |
| Musio, della questione di Roma<br>Musu, storia d. Sardegna<br>Muszi, vite d'Italiani illustri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165<br>68<br>162                                                                                                                                           | Nizza. Noack, die Pharacusu im Bibel-<br>landa Nozillos, Montague Noble, memorials of Temple Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8<br>114<br>42                                                                                                                      |
| Musio, della questione di Roma<br>Musu, storia d. Sardegna<br>Muszi, vite d'Italiani illustri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165<br>68<br>162                                                                                                                                           | Nizza Noack, die Pharacten im Bibel- linda Noailles, Montague Noble, memorials of Temple Bar Noel, hist. de Poissy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 114<br>8                                                                                                                            |
| Musio, della questione di Roma<br>Musu, storia d. Sardegna<br>Muszi, vite d'Italiani illustri<br>Mysterier, d. franske politica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165<br>68<br>162                                                                                                                                           | Nizza Nozek, die Pharacusm im Bibel- landa Nozilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nozl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8<br>III<br>42<br>82                                                                                                                |
| Musio, della questione di Roma<br>Musu, storia d. Sardegna<br>Muszi, vite d'Italiani illustri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165<br>68<br>162                                                                                                                                           | Nizza Nozek, die Pharacusm im Bibel- landa Nozilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nozl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8<br>114<br>42                                                                                                                      |
| Music, della questione di Roma<br>Musu, storia d. Sardegna<br>Muszi, vite d'Italiani illustri<br>Mysterier, d. franske politica<br>Madault de Ruffon, le comte de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165<br>68<br>162                                                                                                                                           | Nizza Nozek, die Pharacusm im Bibel- landa Nozilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8<br>III<br>42<br>82                                                                                                                |
| Music, della questione di Roma<br>Musu, storia d. Sardegna<br>Muszi, vite d'Italiani illustri<br>Mysterier, d. franske politics<br>Madault de Ruffon, le comte de<br>Cibrario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165<br>68<br>162<br>114                                                                                                                                    | Nizza Noack, die Pharacusm im Bibel- linda Noailles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Noel, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII. Nöldeke, d. Inschrift d. Könige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8<br>III<br>42<br>82                                                                                                                |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffen, le comte de Cibrario — Niepos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165<br>68<br>162<br>114                                                                                                                                    | Nizza Nozek, die Pharacusm im Bibel- linda Nozilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nozl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII. Nöldeke, d. Inschrift d. Könige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 III 42 88 135 135 0                                                                                                               |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffon, le comte de Cibrario — Niepos Naf, Gosch. v. Hinweil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 165<br>68<br>162<br>114                                                                                                                                    | Nissa. Noack, die Pharacusm im Bibel- land. Noailles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Noel, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII. Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hein. Nösselt, algem. geschiedenis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8<br>III<br>42<br>82                                                                                                                |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffen, le comte de Cibrario — Niepos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 165<br>68<br>162<br>114                                                                                                                                    | Nizza Nozek, die Pharacusm im Bibel- linda Nozilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nozl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII. Nöldeke, d. Inschrift d. Könige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 III 42 88 135 135 0                                                                                                               |
| Musu, storia d. Sardegua Musu, storia d. Sardegua Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Ruffon, le somte de Cibrario — Niepos Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165<br>68<br>162<br>114<br>88<br>82<br>61                                                                                                                  | Nosek, die Pharacusm im Bibel-<br>land.  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe-<br>raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Mass Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 III 42 83 135 0 93                                                                                                                |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Ruffen, le comte de Cibrario — Niepos Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>88<br>82<br>61<br>108                                                                                                    | Nissa. Noack, die Pharacusm im Bibel- lande Noailles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Noel, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Mass Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Mosik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 H 42 88 185 0 93                                                                                                                  |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffon, le comte de Cibrario — Niepos Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Naugle, hist. of the reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165<br>68<br>162<br>114<br>88<br>82<br>61                                                                                                                  | Nissa Noack, die Pharacuse im Bibel- linda Noailles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Noel, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII. Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Mass Nösselt, algem. geschiedenis Nohl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114<br>8<br>111<br>42<br>32<br>185<br>93                                                                                            |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franske politics  Madault de Ruffon, le somte de Cibrario — Niepos Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Nangle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>88<br>82<br>61<br>108<br>100                                                                                             | Nosek, die Phereonen im Bibel- Innie Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Ber Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hiss. Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114<br>8<br>111<br>42<br>313<br>135<br>0<br>93<br>21<br>21                                                                          |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffon, le comte de Cibrario — Niepos Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Naugle, hist. of the reformation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>88<br>82<br>61<br>108                                                                                                    | Nosek, die Phereonen im Bibel- Innie Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Ber Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hiss. Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114<br>8<br>111<br>42<br>32<br>185<br>93                                                                                            |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franske politics  Madault de Ruffon, le somte de Cibrario — Niepos Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Nangle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- pondenz v. Kurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>88<br>82<br>61<br>108<br>100                                                                                             | Nosek, die Phersonen im Bibel- Innia  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Ber Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hein Nösselt, algem. geschiedenie Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nonnis-Marzano, Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114<br>8<br>111<br>42<br>33<br>135<br>0<br>93<br>121<br>22<br>179                                                                   |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffen, le comte de Cibrario — Niepos Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Nangle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- pondenz v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. hy                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>88<br>82<br>61<br>108<br>100                                                                                             | Nosek, die Pharacuse im Bibel- linde Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII. Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Mass Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nonnis-Marzano, Watt Noriac, le 101e régiment                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114<br>8<br>111<br>42<br>83<br>185<br>93<br>21<br>22<br>23<br>179<br>82                                                             |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffon, le comte de Cibrario — Niepos Naf, Gosch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Naugle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- pondenz v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. hy Cruikshank                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165<br>88<br>162<br>114<br>114<br>88<br>82<br>61<br>108<br>100<br>88                                                                                       | Nosek, die Phereoren im Bibel- Innia  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII. Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hein Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nonnis-Marsano, Watt Noriac, le 1010 régiment Norden, Napoleon                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114<br>8<br>114<br>42<br>31<br>185<br>93<br>179<br>82<br>179<br>82                                                                  |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franske politics  Madault de Ruffon, le comte de Cibrario — Niepos Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Nangle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- pondens v. Kurt Napoleon Buonaparie, illustr. hy Cruikshank Napoleon sonder kroos                                                                                                                                                                                                                                                         | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>88<br>82<br>61<br>108<br>100<br>88                                                                                       | Nosek, die Phersonen im Bibel- Innie  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Ber Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hist. Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nounis-Marzano, Watt Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Kongo-Sagaer                                                                                                                                                                                                                                               | 114<br>8<br>111<br>42<br>83<br>185<br>93<br>21<br>22<br>23<br>179<br>82                                                             |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffon, le comte de Cibrario — Niepos Naf, Gosch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Naugle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- pondenz v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. hy Cruikshank                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165<br>88<br>162<br>114<br>114<br>88<br>82<br>61<br>108<br>100<br>88                                                                                       | Nosek, die Phereoren im Bibel- Innia  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII. Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hein Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nonnis-Marsano, Watt Noriac, le 1010 régiment Norden, Napoleon                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114<br>8<br>114<br>42<br>31<br>185<br>93<br>179<br>82<br>179<br>82                                                                  |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franske politics  Madault de Ruffon, le comte de Cibrario — Niepos Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Nangle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Correspondenz v. Kurs Napoleon Buonaparie, illustr. hy Cruikshank Napoleon sonder kroon — Flucht aus Mets                                                                                                                                                                                                                                         | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>88<br>82<br>61<br>108<br>100<br>88<br>114<br>126<br>126                                                                  | Nosek, die Pharacuse im Bibel- Innia  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Mass Nösselt, algem. geschiedenie Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nonnis-Marano, Watt Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Konge-Sagaer Norrland och dess framtid af Tho-                                                                                                                                                                                                               | 114<br>8<br>111<br>42<br>33<br>135<br>93<br>121<br>22<br>179<br>82<br>114                                                           |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Ruffen, le comte de Cibrario — Niepos Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- graumisten Nangle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- pondenz v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. hy Cruikshank Napoleon sonder kroos — Flucht aus Mets — verhängnissvolletes Jahr                                                                                                                                                                                                            | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>88<br>82<br>61<br>108<br>100<br>88                                                                                       | Nosek, die Pharacese im Bibel- Innia  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Mass Nösselt, algem. geschiedenie Nohl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nomis-Marano, Watt Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Konge-Sagaer Norrland och dess framtid af Tho- mée                                                                                                                                                                                                            | 114<br>8<br>114<br>42<br>33<br>135<br>93<br>121<br>122<br>170<br>82<br>114<br>148                                                   |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffon, le comte de Cibrario — Niepos Näf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Naugle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- poudenz v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. hy Cruikshank Napoleon sonder kroos — Flucht aus Mets — verhängnissvollstes Jahr — III., Bismarck en de toekomst                                                                                                                                                                            | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>98<br>82<br>61<br>108<br>100<br>88<br>114<br>126<br>126<br>126<br>128                                                    | Nosek, die Phereoren im Bibel- Innia  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hein Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nomis-Marzano, Watt Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Konge-Sagaer Nordend och dess frantis af Tho- mée Norten, hist. of France                                                                                                                                                                                    | 114<br>8<br>111<br>42<br>33<br>135<br>93<br>121<br>22<br>179<br>82<br>114                                                           |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Ruffen, le comte de Cibrario — Niepos Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- graumisten Nangle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- pondenz v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. hy Cruikshank Napoleon sonder kroos — Flucht aus Mets — verhängnissvolletes Jahr                                                                                                                                                                                                            | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>108<br>100<br>82<br>61<br>108<br>114<br>116<br>116<br>117<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118<br>118 | Nosek, die Phereoren im Bibel- Innie  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Ber Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hein Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nomis-Marzano, Watt Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Kongo-Sagaer Norrland och dess framtid af Tho- mée Norten, hist. of France Notes histor our la Sec. de Châ-                                                                                                                                                  | 114<br>8<br>114<br>42<br>33<br>135<br>93<br>121<br>122<br>170<br>82<br>114<br>148                                                   |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffon, le comte de Cibrario — Niepos Näf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Naugle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- poudenz v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. hy Cruikshank Napoleon sonder kroos — Flucht aus Mets — verhängnissvollstes Jahr — III., Bismarck en de toekomst                                                                                                                                                                            | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>98<br>82<br>61<br>108<br>100<br>88<br>114<br>126<br>126<br>126<br>128                                                    | Nosek, die Phereoren im Bibel- Innia  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hein Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nomis-Marzano, Watt Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Konge-Sagaer Nordend och dess frantis af Tho- mée Norten, hist. of France                                                                                                                                                                                    | 114<br>8<br>114<br>42<br>33<br>135<br>93<br>121<br>122<br>170<br>82<br>114<br>148                                                   |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franske politics  Madault de Ruffon, le somte de Cibrario — Niepos Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Nangle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- pondenz v. Kurs Napoleon Buonaparie, illustr. hy Cruikshank Napoleon sonder kroon — Flucht aus Mets — verhängnissvollstes Jahr — III., Bismarck en de toekomst v. Nederl. — leven                                                                                                                                                         | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>108<br>100<br>82<br>61<br>100<br>88<br>114<br>126<br>114<br>114<br>114<br>114                                            | Nosek, die Phereorem im Bibel- Innia  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Ber Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hein Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nonnis-Marzano, Watt Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Konge-Sagaer Norrland och dess frantid af Tho- mée Norten, hist. of France Notes hister our la Sec. de Châ- lons-sur-Marze                                                                                                                                  | 114<br>8<br>114<br>42<br>32<br>135<br>93<br>121<br>22<br>179<br>32<br>114<br>148<br>114<br>3                                        |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franske politics  Madault de Ruffon, le somte de Cibrario — Niepos Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Nangle, hist. of the reformation Napoleon I. susgewählte Corres- poudens v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. by Cruikshank Napoleon sonder kroon — Flucht aus Mets — verhängnissvollstes Jahr — III., Bismarck en de toekomst v. Nederl. — leven — der Mordbrenner                                                                                                                                       | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>108<br>100<br>88<br>113<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126                                                               | Nosek, die Pharacuse im Bibel- Innia  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Mass Nösselt, algem. geschiedenie Nohl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nomis-Marano, Watt Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Konge-Sagaer Norrland och dess framtid af Tho- mée Norten, hist. of France Notes histor our la Sec. de Châ- lons-sur-Marae — on Engl. history                                                                                                                 | 114<br>8 III 42<br>81<br>135<br>93<br>129<br>179<br>82<br>114<br>114<br>114<br>42                                                   |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffon, le comte de Cibrario — Niepos Näf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Naugle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- poudenz v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. hy Cruikshank Napoleon sonder kroon — Flucht aus Mets — verhängnissvollstes Jahr — III., Bismarck en de toekomst v. Nederl. — laven — der Mordbrenner — d. entlaryte Verräther                                                                                                              | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>108<br>100<br>82<br>61<br>108<br>100<br>88<br>113<br>126<br>126<br>126<br>126                                            | Nosek, die Phereoren im Bibel- Innie  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Ber Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hein Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nonnis-Marsano, Watt Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Konge-Sagaer Norrland och dess framtid af Tho- mée Norten, hist. of France Notes histor our la Sec. de Châ- lons-sur-Marme — on Engl. history — on old English pottery                                                                                      | 114<br>8 III 42<br>8 III 42<br>135<br>195<br>195<br>197<br>198<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>11 |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffon, le comte de Cibrario — Niepce Näf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Naugle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- poudenz v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. hy Cruikshank Napoleon sonder kroon — Flucht aus Mets — verhängnissvollstes Jahr — III., Bismarck en de toekomst v. Nederl. — leven — der Mordbrenner — d. entlaryte Verräther — sein Leben u. seine Thaten                                                                                 | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>108<br>100<br>88<br>100<br>88<br>114<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126                                                  | Nosek, die Pharacuse im Bibel- Innia  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Bar Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Mass Nösselt, algem. geschiedenie Nohl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nomis-Marano, Watt Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Konge-Sagaer Norrland och dess framtid af Tho- mée Norten, hist. of France Notes histor our la Sec. de Châ- lons-sur-Marae — on Engl. history                                                                                                                 | 114<br>8 114<br>42<br>31<br>135<br>93<br>121<br>123<br>179<br>82<br>114<br>114<br>81<br>148<br>148<br>148<br>183<br>83              |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffon, le comte de Cibrario — Niepce Näf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Naugle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- poudenz v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. hy Cruikshank Napoleon sonder kroon — Flucht aus Mets — verhängnissvollstes Jahr — III., Bismarck en de toekomst v. Nederl. — leven — der Mordbrenner — d. entlaryte Verräther — sein Leben u. seine Thaten                                                                                 | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>108<br>100<br>82<br>61<br>108<br>100<br>88<br>113<br>126<br>126<br>126<br>126                                            | Nosek, die Phereoren im Bibel- Innie  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Ber Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hein Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nonnis-Marsano, Watt Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Konge-Sagaer Norrland och dess framtid af Tho- mée Norten, hist. of France Notes histor our la Sec. de Châ- lons-sur-Marme — on Engl. history — on old English pottery                                                                                      | 114<br>8 III 42<br>8 III 42<br>135<br>195<br>195<br>197<br>198<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>114<br>11 |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franske politics  Madault de Ruffon, le somte de Cibrario — Niepes Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Nangle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- pondenz v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. hy Cruikshank Napoleon sonder kroon — Flucht aus Mets — verhängnissvollstes Jahr — III., Bismarck en de toekomst v. Nederl. — laven — der Mordbrenner — d. entlaryte Verräther — sein Leben u. seine Thaten Nardi, il pontificato nella storia                                              | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>108<br>100<br>82<br>61<br>100<br>88<br>114<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126                                     | Nosek, die Phereorem im Bibel- Innia  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Ber Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Hein Nösselt, algem. geschiedenis Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik  — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nomis-Markano, Watt Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Konge-Sagaer Norrland och dess frantid af Tho- mée Norten, hist. of France Notes histor our la Sec. de Châ- lons-sur-Marme  — on Engl. history  — on old English pottery Notice biogr. sur Montrol  — sur Boullé                                            | 114<br>8 114<br>42<br>32<br>135<br>93<br>121<br>23<br>179<br>32<br>114<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>188<br>188      |
| Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffon, le comte de Cibrario — Niepca Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- graumisten Nangle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- poudens v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. by Cruikshank Napoleon sonder kroon — Flucht aus Mets — verhängnissvollstes Jahr — Ill., Bismarck en de toekomst v. Nederl. — laven — der Mordbrenner — d. entlaryte Verräther — sein Leben u. seine Thaten Nardi, il pontificato nella storia Nationalkrieg, der deutsche                                           | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>108<br>100<br>88<br>113<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126                                                 | Nosek, die Phersonen im Bibel- Innia  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Ber Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Mass Nösselt, algem. geschiedenie Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik  — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Konge-Sagaer Norten hist. of France Norten hist. of France Notes histor our la Sec. de Châ- lons-sur-Marne  — on Engl. history — on old English pottery Notice biogr. sur Montrel — sur Boullé — de Similien                                                                    | 114<br>8 114<br>42<br>31<br>135<br>93<br>121<br>123<br>179<br>82<br>114<br>114<br>81<br>148<br>148<br>148<br>183<br>83              |
| Musu, storia d. Sardegna Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffon, le somte de Cibrario — Niepce Näf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- grammisten Nangle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- pondenz v. Kurs Napoleon Buonaparie, illustr. hy Cruikshank Napoleon sonder kroon — Flucht aus Mets — verhängnissvolletes Jahr — Ill., Bismarck en de toekomst v. Nederl. — laven — der Mordbrenner — d. entlaryte Verräther — sein Leben u. seine Thaten Nardi, il pontificato nella storia Nationalkrieg, der deutsche Natzmer, Natzmer | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>108<br>100<br>88<br>114<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126                            | Noack, die Phereoren im Bibel- Inne.  Noailles, Montague Noble, memorials of Temple Ber Noel, hist. de Pointy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Man. Nösselt, algem. geschiedenia Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Nonnis-Marzano, Watt Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Konge-Sagaer Norrland och dess framtid af Tho- mée Norten, hist. of France Notes histor sur la Sec. de Châ- lons-sur-Marue — on Engl. history — on old English pottery Notice biogr. sur Montrol — sur Boullé — de Similien — aur le monast. de StClaire de | 114<br>8<br>114<br>42<br>33<br>135<br>93<br>121<br>22<br>179<br>32<br>114<br>142<br>114<br>81<br>142<br>81<br>82<br>82<br>82<br>82  |
| Musu, storia d. Sardegna Musui, vite d'Italiani illustri Mysterier, d. franska politics  Madault de Buffon, le comte de Cibrario — Niepca Naf, Gesch. v. Hinweil Nagler und Andresen, die Mono- graumisten Nangle, hist. of the reformation Napoleon I. ausgewählte Corres- poudens v. Kurs Napoleon Buonaparte, illustr. by Cruikshank Napoleon sonder kroon — Flucht aus Mets — verhängnissvollstes Jahr — Ill., Bismarck en de toekomst v. Nederl. — laven — der Mordbrenner — d. entlaryte Verräther — sein Leben u. seine Thaten Nardi, il pontificato nella storia Nationalkrieg, der deutsche                                           | 165<br>68<br>162<br>114<br>114<br>108<br>100<br>88<br>113<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126<br>126                                                 | Nosek, die Phersonen im Bibel- Innia  Nosilles, Moutague Noble, memorials of Temple Ber Nosl, hist. de Poissy Nöldechen, Lutherthum u. Luthe- raner unter Heinr. VIII, Nöldeke, d. Inschrift d. Könige Mass Nösselt, algem. geschiedenie Nobl, neue Bilder a. d. Leben d. Musik  — Gluck und Wagner Noli, una questione Europea Noriac, le 101e régiment Norden, Napoleon Norges Konge-Sagaer Norten hist. of France Norten hist. of France Notes histor our la Sec. de Châ- lons-sur-Marne  — on Engl. history — on old English pottery Notice biogr. sur Montrel — sur Boullé — de Similien                                                                    | 114<br>8 114<br>42<br>32<br>135<br>93<br>121<br>23<br>179<br>32<br>114<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>188<br>188      |

| Parliamentary Papers 44-48. 186-140     | Pfau u. Kinkel, Beschreibung v.            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Parry, memor. of Parry 179              | Kyburg 60                                  |
| Parteien, d. 3 polit., unserer Zeit 157 | Pfeiffer, Beitrag s. Gesch. Brun's I.,     |
| Passerini, geneal. d. fam. Niccolini 63 | Erzbischofs v. Köln 99                     |
| Passions-Schauspiel in Oberam-          | Pfister, d. frzsche. u.dtscheBataillon 127 |
| •                                       | - d. französ. Heerwesen 114                |
|                                         |                                            |
| Paton, hist. of the Egyptian re-        | Pfizmaier, d. Aufstände Wei-Ngao's 68      |
| volution . 69                           | Pfyffer, Staatsverfassungen v. Lusern 61   |
| Patrizi - Forti, memor. stor. di        | Phelippot, la seigneurie de la             |
| Norcia 68                               | Grenetière 33                              |
| Patterson, the state, the poor and      | Philippson, Heinrich IV. u. Phi-           |
|                                         |                                            |
|                                         | lipp III.                                  |
| Paulinier, Martin 82                    | Pichat, l'Empire devant le peuple 33       |
| Paz Soldan, hist. del Perú indep. 74    | Pichot, les invités du Khédive 69          |
| Pecchia, storia del regno di Napoli 162 | - souvenirs de Talleyrand 83               |
| Peck, influence of liberty on taste 21  | Pick, Lagerbuch v. Bonn 53                 |
| Peet, hist. of the USt. 72              | Pierer's Universal-Lexikon 14. 102         |
| Peigné - Delacourt, campagne de         | l                                          |
|                                         | Pierson, Karaktertrekken v. Na-            |
| César contre les Bellovacques 9         | poleon I. 114                              |
| Peinlich, Gesch. d. Gymn. in Gras 59    | — aus Russlands Vergangen-                 |
| — Lebens- u. Wirthschaftsverhält-       | heit 66                                    |
| nisse v. Graz im 16. Jahrh. 59          | Piette, sepulture préhistorique de         |
| Pellegrino da Forlì, Cantinori 179      | Chassemy 88                                |
|                                         |                                            |
|                                         | Pike, ancient meeting houses 42            |
| Pellico, le mie prigioni 82             | Pilot, SMarie-d'en-Haut à Gre-             |
| — mes prisons 82                        | noble 33                                   |
| Pennsylvania State Reports 72           | Pinnock, English church history 42         |
| Penquer, Syndorix 179                   | Pio IX. — Cenni biogr. e aneddoti 165      |
| Pepys, memoirs 88                       | Piolin, La Bigne 83                        |
|                                         |                                            |
| <b>-</b>                                | Pisani, pagine di storia popol.            |
| Perdoux, hist. contemp. 12              | contemp. 168                               |
| Pereira da Silva, hist. da fundação     | Pitard, les seigneurs de Domfront 33       |
| de imperio brazileiro 74                | Pla, hist. de France 33                    |
| Périer, un nouveau Raphaël au           | Planet, les choses d'aujourd'hui 114       |
| Louvre 108                              | Plasse, Cantorbéry 42                      |
| Perkins, Dickens 179                    | l — - '                                    |
|                                         | Plater, Montalembert 179                   |
| Perocco, Luigi Minissini 21             | Plath, d. Quellen d. alten chin.           |
| Perotti, agli elettori Italiani 162     | Gesch. 109                                 |
| Perraud, Montalembert 83                | Plébiscite, le 38                          |
| Perrier, Nicaise 88                     | Plessier, fortifications de Choisy-        |
| Persano, diario 1860—61 162             | en-Brie 114                                |
|                                         |                                            |
|                                         | Plon, Bissen 108                           |
| Persigny, lettre à Talhouet 33          | Pösl, bayr. Verfassungsrecht 57            |
| Peter, Geschichte Roms 9. 97.           | Pohl, d. Gesellsch. d. Musikfreunde 108    |
| - Geschichtstabellen 93                 | Poignard, le parlement de Besançon 114     |
| Petersen, samlade afhandl. 142          | Polen. Vergangenheit, Gegenwart,           |
| Peterssen, Genrebilder a. d. mo-        | Zukunft 66                                 |
|                                         |                                            |
| dernen Babel 114                        | Polewoi, Regierung Johann des              |
| Petong, publ. Liter. beim Nym-          | Grausamen 166                              |
| weger Frieden 12                        | Polko, Pauline sur Lippe 153               |
| Petrarca, Parma liberata 103            | Pollard, life of Jefferson Davis 72        |
| - vita di Dentato e Lucinio 88          | - the Stanleys of Knowsley 42              |
| Petsch, v. Kurhut bis s. Königs-        | Pollastrelli, sui documenti dei            |
|                                         |                                            |
| krone 179                               | Re Ital. e Bologn. pubbl da                |
| - d. Tag v. Lüneburg 150                | Dümmler 163                                |
| Pettenkofer, Oelfarben u. Conser-       | Polnisch-Livland 66                        |
| virung der Gallerien 108                | Pomtow, Epaminondas 97                     |
| Peyrat, hist. des Albigeois 11          | Poninska, s. Ehrendenkmal.                 |
| Pfalz, Persien u. Karthago 97           | Poole, Coventry 42                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                            |
| — deutsches Städteleben im MA. 146      | Poorter, de kunst en de kunst-             |
| Pfannenschmidt, d. Bibliothek su        | akademie 21                                |
| Düsseldorf 150                          | Poplinski, historya powszechna 150         |
|                                         |                                            |

| Poquet, abbaye de Longpont 38           | Puaux, Kalvijn 88                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Port, archives de l'hôpital SJean       | Publications de la soc. hist. de        |
|                                         |                                         |
|                                         |                                         |
| — cartul. de l'hôpital SJean            | — de la sect. histor. de l'institut     |
| d'Angers 114                            | (de Luxembourg) 182                     |
| Portalupi, S. Marino 63                 | Pütter, d. Strassburger Friede 150      |
| Portlock, Colby 83                      | Pütz, Geogr. u. Gesch. — Mittelalter 99 |
| Pougin, Grisar 108                      | Pufendorf, s. Monsambano.               |
|                                         |                                         |
| Poujade, la monarchie selon le          | Punjabee, essays on social and          |
| souffrage univ. 88                      | Indian subjects 168                     |
| Πούλιος, γένος τών νῦν Ἑλλήνων 97       | Punkte, schwarze, u. Sonnen-            |
| Poulson, Danmarks diplomati og          | blicke etc. 98                          |
| hertugdømmerne 142                      | Pustau, vie de Guillaume I. 150         |
| . —                                     |                                         |
|                                         |                                         |
| Pradère, souvenirs d'Amélie-les-        | Pyl, pommerscheGeschDenkmäler 150       |
| Bains 33                                | Pyne, England and France in the         |
| Practorius, fabula de Regina Sa-        | 15th century 10                         |
| baea 97                                 | •                                       |
|                                         | Quartierliste d. deutschen Heeres 127   |
|                                         |                                         |
| — la ligue à Abbeville 114              | Quatrefages, d. arkaeolog. kongres      |
| Preger, Entfaltung d. Idee d.           | i Kjøbenhavn 142                        |
| Menschen durch d. Weltgesch. 6          | Quellen z. Gesch. d. Stadt Köln         |
| - Abriss d. bayer. Gesch. 154           | v. Ennen 150                            |
| Prescott, works 14                      | Quellenbuch s. alten Geschichte 97      |
|                                         |                                         |
| Preser, nicht Einigung, sondern         | Qu'est-ce que le plébiscite 38          |
| Spaltung durch Preussen 150             | Questione Romana e la statist.          |
| - welfische oder preussische            | relig. 165                              |
| Fälschungen 150                         | Quinet, mémoires d'exil 83              |
| - d. göttl. Mission Preussens 150       | Quistorp, d. Kavalleriekampf bei        |
|                                         | Stresetits 167                          |
| Prendergast, Cromwellian settle-        | Diresouts 101                           |
| ment of Ireland 42. 185                 |                                         |
| Preussen, d. tapfern, u. ihre Waffen-   | Raad, goede, van een beproefden         |
| brüder 127                              | strijder 127                            |
| Preussens König — d. Volks Vater 150    | Raeder, Danmark under Svend             |
| Prichard, administr. of India 68        | Estridson 148                           |
| — the balance of power and the          | — d. hellige og profane historie 91     |
|                                         | 3 3.1                                   |
|                                         | Raffaelli, Giov. de' Medici 68          |
| Prim, Nürnberger Sagen u. Gesch. 57     | — monum. nella prov. maceratese 68      |
| Priestley, Hessel 179                   | — Tambroni 179                          |
| Priolo, restauratori di pitture         | Raffy, lectures d'hist. ancienne 9      |
| d. cappella Palatina 21                 | Ragazzoni, cenno biografico 83          |
| Prisons, les, sous la terreur 33        | Raggi, Raffaelli 180                    |
|                                         |                                         |
| Privatstiftungen, d. milden, su         | Rambaud, l'empire grec au 10e siècle 99 |
| Hamburg 56                              | Ramée, le grand perturbateur ro-        |
| Pro-Arkolay 50                          | main. César 9                           |
| Probyn, national self-government 12     | — le plébiscite 88                      |
| Procès-verbaux des séances du Sénat 33  | Ramsay, reminiscences of Scottish       |
| Programm für d. conserv. Partei 150     | life and character 42                   |
| - ein, d. Zukunft 157                   |                                         |
| ·                                       | Ranalli, questione romana 165           |
| Promis, sigilli ital. illustrati 68     | Randall, hist. of the state of New      |
| Proofs, first, of the univ. catal.      | York 72                                 |
| of books on art 108                     | Rangabé, Greece, her progress           |
| Prophezeiung d. alten Pfarrers          | and present posit. 65                   |
| zu Neustadt 127                         |                                         |
|                                         | Ranke, englische Geschichte 34. 186     |
| - v. Weltkriege u. Weltunter-           | - Leitf. f. d. Unterr. in d. Gesch. 93  |
| gange 127                               | - Wallenstein 100                       |
| Proyart, vie de Marie Leckzinska 114    | Ransi, rapport sur le livre: Mar-       |
| - Louise v. Frankreich 114              | gherita e Eman. Filib. di Sa-           |
| Prozzi-Soprano, de belli romani exitu 9 | voia etc. 168                           |
| Pryme, autobiogr. recollections 83      | Rasch, aus d. Schuldbuch Bona-          |
| Prytz, hist upplysn. om svenska         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
|                                         | partes 127                              |
| och norske arméernas regementer 142     | Raspe, d. doutsche Krieg 127            |

| Ratazzi, Florence 63                                    | Reumont, Geech. d. Stadt Rom 65                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ratjen, Gesch. d. Univ. z. Kiel 53                      | Revelations in Iriah history 135                  |
| Ratti, le alleanze d'Italia 163                         | Révérend du Mesnil, Lamartine 83                  |
| Rau, d. Papatthum 165                                   | Montherot 34                                      |
| Rauchbar, Fürst Geo. Frdr. v.                           | Review, national quarterly 2                      |
| Waldeck 56                                              | - North American 2                                |
| Rauchfuss, preussenfeindl. Schlag-                      | - Southern 2                                      |
| wörter 151                                              | Revision d. Nd. Bundesverfassg. 153               |
| Ravaisson, archives de la Bastille 33                   | Revista de Buenos Aires 173                       |
| Ravasio, nozioni di storia 93<br>Ravina, Spallanzani 88 | Révolution pacifique 34                           |
| Ravina, Spallanzani 88 Ravioli, Pico re del Lazio 9     | Revue Celtique 2<br>— de la numism. Belge 15      |
| Ravn, krigsbegivenhederne paa Als 148                   | Rey, stor. d. risorgimento d'Italia 63            |
| Rawlinson, ancient history 9                            | Rhode, d. Elbinger Kreis 151                      |
| Read, the hand of god in histor. 6                      | Richey, lectures on the hist. of                  |
| Realencyklopädie, allgem. 14. 102                       | Ireland 135                                       |
| Réaume, Bossuet 83                                      | Ricca, la nobiltà d. due Sicilie 163              |
| Record, the Manchester 12                               | Richter, deutsche Sagen 146                       |
| Records, public, of the colony                          | Riedel, Gedächtnisstafeln s. Gesch. 6             |
| of Connecticut 172                                      | Riedesel, letters and journals 83                 |
| - Indian 68. 168                                        | — memoirs, letters and journals 83                |
| Recueil des histor. des Gaules 88                       | Riegel, italien. Blätter 163                      |
| Rede, von Deutschland gehoffte etc. 54                  | - Cornelius 108                                   |
| Redenbacher, Lesebuch d. Weltgesch. 6                   | Riese, d. Schlacht bei Warschau 54                |
| Rees, Erinnerungen a. d. Leben                          | Rieux, Gubian 83                                  |
| e. indischen Officiers 68                               | Rifait-Bey, la vérité sur les choses 65           |
| Reflexionen üb. d. Kriegsentschä-                       | Riggenbach, Annoni 180                            |
| digungsfrage 127                                        | Rikart, Menes and Cheops 9                        |
| Reform d. preuss. Verfassung 54                         | Ring, d. Weltgesch. ist d. Welt-<br>gericht 127   |
| Regeneration d. deutschen Studentenschaft               | gericht 127<br>Rio, épilogue à l'art chrétien 108 |
| Regesta diplom. hist. Danicae 148                       | Riolo, artificio dei musaici 108                  |
| Register, annual                                        | Ristelhuber, l'assassinat de Rastatt 12           |
| Registranter, Norske 148                                | Rittweger, d. franzdeutsche Kr. 127               |
| Règlement de la chambre d. dép.                         | Rivières, épigraphie albigeoise 34                |
| de Prusse 54                                            | Rivington, history of Tonbridge                   |
| Regonati, storia d. crociate 11                         | school 43                                         |
| Reiche, d. 2. December u. d.                            | Rivista Europea 2                                 |
| Kaiserreich 114                                         | Robert, épigraphie de la Moselle 84               |
| Reichstaschenkalender 1870 127                          | - marche de la civilia. antique 9                 |
| Reichsverfassung, d. deutsche 146                       | Roberti, Borromeo 180                             |
| Rein, föreläsn. öfv. Finlands hist. 166                 | - studio dei nostri grandi politici 63            |
| Reinlein, Innocenz III. u. seine                        | Robertson, life of Charles V. 51                  |
| Schrift de contemptu mundi 165                          | Robillard de Beaurepaire, Henri III               |
| Reitzes, Maximilian II. 100                             | à Rouen 1588                                      |
| - s. relig. Wandelung Max. II. 59                       | Robinson, diary, reminisc. and corresp.           |
| Reliquiae tabul. terrae Bohem. ed. Emler 59             | resp. 83 — hist. of the castles of Here-          |
| Remy, d. Deutschen Heldenkampf 127                      | fordshire; 43                                     |
| Renan, la monarchie const. en France 38                 | Rocca, vie de Pierre Bonaparte 34                 |
| Renaudin, petite hist. ancienne 9                       | Rochambeau, hommes illustres                      |
| — petite hist. de France 114                            | du Vendômois 115                                  |
| Rendu, les Français 34                                  | Rochau, Gesch. d. deutschen Lan-                  |
| Renzi, ultime speranze dell'Im-                         | des u. Volkes 146                                 |
| pere napoleon. 34                                       | Rochefort et César 34                             |
| Replik i Kriget emell. Tyskl. och                       | - devant le meurtre du 10 jan-                    |
| Franks. 127                                             | vier 34                                           |
| Réponse d'un Allemand à Hugo 127                        | Rochholz, drei Gaugöttinnen 146                   |
| Reschauer, d. Jahr 1848 59. 157                         | Rodoretto-Paoletti, Michaud de                    |
| Restrepo, defensa de Mosquera 178                       | Beauretour 180                                    |
| Reuchlin, Geschichte Italiens 163                       | Roesler, Johanna d. Wahnsinnige 23                |
| Roukewitz, allgem. geschiedenis 98                      | Rönne, d. Staatsrecht Preussens 54                |

| Roth, d. Proklamation d. Amasis 9                     | des Mémoires de Madame de                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rogeard, le plébiscite 84                             | Maintenon 115                                                           |
| Rogers, histor. gleanings 48                          | Sainte-Beuve, semmes celèbres 84                                        |
| Rogerus de Hoveden, cronica 184                       | — Jomini 84                                                             |
| Rogron, le plébiscite 84                              | — portraits contemporains 84                                            |
| Rohde, d. Münzen d. Aurelianus 15                     | Sala, Dickens 180                                                       |
| Rohrbach, wofür wir kämpfen 127                       | Salâ ud dîn Muhammad ben Sha-                                           |
| Rôles saintongeais Rolfus, Leitfaden d. Weltgesch.  6 | kîr el Kutubî el Halebi 84                                              |
| Rollin, hist. d. Carthaginois 9                       | Sallet, Daten d. alexandr. Kaiser-<br>münsen 104                        |
| Roma e Firenze 165                                    | Saltini, Gargiolli 180                                                  |
| — e l'Italia 165                                      | Samarin, Antwort an Bock u.                                             |
| Romanelli, Parini 88                                  | Schirren 166                                                            |
| Romano, il soldato napoletano 163                     | Sambon, monnaies de la presqu'île                                       |
| Rondani, Rondani 180                                  | Italique 104                                                            |
| Root, Root geneal. record 172                         | Samlinger, danske, f. historie etc. 148                                 |
| Rørdam, Kjøbenh. Univers. historie 143                | — til Fyens hist. etc. 148                                              |
| Rose, Loyola 102                                      | — til Jydsk hist. etc. 49. 143                                          |
| Rospatt, de rebus quibus senatus                      | — ny kirkehistor. 148                                                   |
| Rom. cum Graec. civit. con-                           | Samuelson, land and tenantry of                                         |
| gressus est 97                                        | Ireland 48                                                              |
| Rossi, storia di Albenga 168                          | Sander, vier Tage in Mets 128 Sander, ambassades de Philipart           |
| Roth, z. Gesch. d. bayr. Volks-<br>rechts 57          | Sandret, ambassades de Philibert de Croc 115                            |
| Rotteck's allgem. Weltgesch. 6. 98                    | Sanio, Dirksen 180                                                      |
| Rottrigari, Casoni 180                                | Sanminiatelli, agli elettori di Pisa 163                                |
| Rousset, les volontairs 1791-94 84                    | — Gigli 180                                                             |
| Roy, hist. de Louis XI. 34                            | Sanudo, relazione 168                                                   |
| Royannez, la revendication 34                         | Sarti, Roma dei Cesari e Roma                                           |
| Rozy, Chauveau · 84                                   | di Pietro 65                                                            |
| Rubechi, Reali 84                                     | Sartorio, Caccia 180                                                    |
| Rübezahl 2                                            | Sassenay, les Brienne de Lecce                                          |
| Rückblicke, prakt., auf d. Feld-<br>zug 1866 67       | et d'Athènes. 34                                                        |
| zug 1866 67<br>Rüffer, d. deutsch-frans. Krieg 127    | Saupe, Album d. Gymnas. su Gera 158 Saurma, schlesisches Wappenbuch 151 |
| Rüstow, d. Kr. um d. Rheingrenze 128                  | Sauvage, légendes normandes 34                                          |
| Rütjes, Leben u. Wirken Pius-IX. 165                  | Sauzay, persécution révolution.                                         |
| Ruggiero, sommario d. storia univ. 6                  | dans le Doubs 84                                                        |
| Rule, hist. of the Karaite Jews 9                     | Savorgnano, difesa del Friuli 63                                        |
| Rullmann, Motive f. e. verjüngtes                     | Schaefer, Gesch. d. 7jähr. Krieges 51                                   |
| deutsches Kaiserthum 128                              | — Geschichtstabellen 98                                                 |
| Ruskin, lectures on art 108                           | Scharf, von Wien nach Amerika 172                                       |
| Russel, selection from speeches 43                    | Scharff-Scharffenstein, d. Juden-                                       |
| — Ulster tenant-right for Ireland 48                  | thum d. Neuseit 100                                                     |
| Russisch-Polen u. d. osteurop. Interessen 66          | Scharling, danske Monthistorie 148                                      |
| Russo-Giobertini, Reymondo-Gra-                       | Schaumann, Weltgesch. 98 Scheltema, d. oorlog en het roode              |
| nata 180                                              | kruis 128                                                               |
|                                                       | Schepper, Christ. II. en Isabella                                       |
|                                                       | v. Denomarken 148                                                       |
| Sabina, dictionary of books relat.                    | Scherer, Geogr. u. Gesch. v. Tirol 157                                  |
| to America 70. 169                                    | Scherr, von 1848—51                                                     |
| Sachot, les Français dans l'Inde 68                   | - Farrago 102                                                           |
| Sachsenspiegel v. Weiske u. Hilde-                    | — deutsche Kultur- u. Sittengesch. 51                                   |
| brand 51 Sagaer um Hellas og Persarriket 98           | Scherz u. Ernst a. d. Kriegszeit 128                                    |
| Sagor, fornnordiska 148                               | Schiapparelli, storia d. Ebrei 98<br>Schicksale u. Leistungen d. k. k.  |
| Baint-Andéol, l'archéol, au monast.                   | 9. Linion InfRegim. 157                                                 |
| de la Grande-Chartreuse 84                            | Schiller, Abfall d. Niederlande 87                                      |
| Saint-Hilaire, hist. de Napoléon 34                   | Schilling, Langenargen 61                                               |
| St. Paul, Gesch. Altpreussens 54                      | Schischkoff, Memoiren u. Brief-                                         |
| Saint-Ybarr, restitution du texte                     | wechsel 190                                                             |

| Schlesiens Vorzeit in Bild u. Schrift 54                                         | Schultz, Breslauer Hdschr. d. Frois-                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Schlesinger, Gesch. Böhmens 157                                                  | sart 35                                                    |
| Schliephake, Gesch. v. Nassau 54                                                 | Schulze, d. ewige Friede 128                               |
| Schlosser, Weltgesch. 94                                                         | — d. preuss. Staatsrecht 54                                |
| - allgem. gesch. 94                                                              | Schupp, Gneisenau 151                                      |
| Schlosser's neuester Geschichts-                                                 | — heksenproces te Idstein 105                              |
| kalender 2. 100                                                                  | Schumann, gesamm. Schr. üb. Musik 108                      |
| Schlottmann, de Rom. et Germ. gentium consortio 98                               | Schuster, Tabellen z. Weltgesch. 94                        |
| gentium consortio 99<br>— d. Siegessäule Mesa's 9. 98                            | Schutjes, kerkel. gesch. v. h. bisdom 's Hertogenbosch 132 |
| Schlüter, aus Beethovens Briefen 108                                             | Schvarcz, Ungarn in d. Realunion 59                        |
| Schlyter, Corpus juris Suco-Gotor.                                               | Schwab, storia d. Ebrei 94                                 |
| antiqui 49                                                                       | Schwartz, d. ethische Bedeutung                            |
| Schmid, 2 Reden vaterland. Inhalts 155                                           | d. Sage 16                                                 |
| Schmidt, Bilder a. d. geistigen                                                  | Schwarz-Roth Gold! 128                                     |
| Leben unserer Zeit 16                                                            | Schwedler, deutsche Geschichte 51                          |
| - d. amerik. Bürgerkrieg 72. 172                                                 | - kl. preuss. Geschichte 54. 151                           |
| - Danmarks hist. 143                                                             | Schweigaard. 180                                           |
| - Elsass u. Lothringen 128                                                       | Schweinitz, Zeisberger 180                                 |
| - d. Franzosenkrieg 128                                                          | Schwicker, d. Katholiken-Auto-                             |
| - Gewalt u. List Frankreichs                                                     | nomie in Ungarn 60                                         |
| gegen Deutschland · 128                                                          | Science of heraldry by Willia 103                          |
| — Gesch. d. Alterth. 98                                                          | Scott, Dürer 84                                            |
| — Pestalozzi 180                                                                 | — school hist. of the U.S. 172                             |
| — tableaux de la révol. franç. 34                                                | Scriptores rer. germ. ed. Pertz. —                         |
| - Weltgesch. 6. 94                                                               | Nithard 146                                                |
| Schmit, culte de l'Etre suprême                                                  | — rerum Lusaticarum 153                                    |
| à Château-Salins 35                                                              | - rerum Prussicarum 54                                     |
| - la route de France dans le                                                     | Scrittura, la, di artisti Italiani 21                      |
| Saulzois 35 Schmitz ein Mesculez Commenter                                       | Scriven, an Irish farmer on the land difficulty 43         |
| Schmitz, ein Macaulay-Commentar 48. 135                                          | Seddall, Malta 63                                          |
| Schmued, Leitf. z. geschichtl. Unterr. 6                                         | Seguier, dictionary of the works                           |
| Schnaase, Gesch. d. bildend. Künste 108                                          | of painters 21                                             |
| Schneegans, d. Nahethal 151                                                      | Seidlitz, Joukoffsky 180                                   |
| Schneider, 8 Tage bei unseren                                                    | Seifert, Vetsch v. Grabs 158                               |
| Truppen vor Metz 128                                                             | Selvatico, l'arte nella vita d. artisti 21                 |
| - Zeittafel d. deutschen Gesch. 146                                              | Séméziès, V. Hugo 180                                      |
| Schneidler, hist. de Suède 143                                                   | Semper, Douatello 21                                       |
| Schöberl, d. Oberammergauer Pas-                                                 | Bénémaud, le suffrage universel 35                         |
| sionsspiel 57                                                                    | Sergent, hist. de Venise 163                               |
| Scholl, d. gegenwärt. Krieg 128                                                  | Serra Gropelli, le cinque piaghe                           |
| School History of the British                                                    | d'Italia 63                                                |
| empire 43                                                                        | Severinus v. Monsambano, Ver-                              |
| — of England 43                                                                  | fassung d. deutschen Reichs 145                            |
| Scholtze, Beziehungen zw. Rom                                                    | Sewell, ancient hist. of Egypt,                            |
| u. Hellas 98                                                                     | Assyria and Babyl. 9                                       |
| Schramm, König Johann v. Sachsen 153                                             | - hist. of India 68                                        |
| <ul> <li>Kriegsbroschüren</li> <li>Schreck, Leitfaden z. alten Gesch.</li> </ul> | — and Yonge, European history 110                          |
| Schreibebrief v. Kulicke an Napol. 128                                           | Shaftesbury, characteristics of men etc. 14                |
| Schrifttafeln a. d. Nachlasse v.                                                 | Sharpe, hist. of Egypt 98                                  |
| Kopp v. Sickel 103                                                               | Short, hist. of the Church of Engl. 43                     |
| Schröder, Sophie 84                                                              | Sichart, Gesch. d. hannov. Armee 54                        |
| - Schicksale d. Protest. in Frankr. 115                                          | Sickel, z. Gesch. d. Concils v.                            |
| Schroll, Urkundenregesten von                                                    | Trient 12                                                  |
| Eberndorf 59                                                                     | Siebmacher's Wappenbuch 14. 103                            |
| Schubring, hist. Topogr. v. Akragas 9                                            | Siegel d. MA. aus d. Archiven                              |
| Schücking, Rousseau 84                                                           | v. Lübeck 153                                              |
| Schulte, deutsche Reichs- u. Rechts-                                             | Sieniawski, Regierung Sigism. III. 166                     |
| gesch. 51                                                                        | Sievers, Studien s. Gesch. d. rom.                         |
| Schulthess, europ. GeschKalender 110                                             | Kaiser 9                                                   |

| Simeoni, il medio evo in Italia    | 64  | Spano, memoria sulla Badia di        |           |
|------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|
| Simoni, Mazzini                    | 12  | Bonarcadu                            | 64        |
| Simonin, Braconnot                 | 84  | — storia dei pittori Sardi           | 108       |
| — tables des matières des Mém.     |     | Sparano, origine e progresso d.      |           |
| de l'Acad. de Stanislas            | 8   | nazioni                              | 6         |
| Simons, uit den oud-romeinschen    |     | Spata, diplomi greci inediti         | 64        |
| tijd                               | 10  | Specht, Gesch. d. Waffen             | 16        |
| Sjögren, Rom under Caesarerna      | 98  | Speer, China and the USt.            | 172       |
|                                    | 146 | Spiegelbilder aus d. Gesch. d.       |           |
| Sirtéma de Grovestins, mémoires    | [   | deutschen Vaterlandes                | 146       |
| et souvenires                      | 84  | Spiess, d. Dillenburger Schloss      | 54        |
| Sitzungsberichte d. bayr. Akad.    | 8   | Spinola, Corvetto                    | 180       |
| - d. Wiener Akad. 3. 90.           | 91  | Spitzer, d. kathol-polit. Vereine    | 100       |
| — d. Böhm. Ges. d. W.              | 8   | - Weltgeschichte                     | 94        |
| Situation financ. et polit. du S.  |     | Springer, Dahlmann                   | 84        |
| Siége                              | 65  | Spuller, hist. du second empire      | 85        |
| — in Württemberg                   | 58  | Staatengeschichte d. neuesten Zeit   |           |
| Sivers, Humboldt u. d. deutsche    | 1   | 65.                                  | 168       |
| Bildungsquelle in Livland          | 84  | Staatestreich u. s. Rückwirkung      |           |
| Sketches in the house of Commons 1 | 186 | auf Europa                           | 115       |
| Slade, late proceedings and events | 1   | Stacke, Erzählngn. a. d. alt. Gesch. | 98        |
| in China                           | 169 | — — a. d. Gesch. d. MA.              | 99        |
| Slafter, memorial of John Slafter  | 72  | — — a. d. neuesten Gesch.            | 18        |
| Småsakar, Svenska                  | 148 | Stälin, Wirtembergische Gesch.       | 155       |
| Smiles, the Huguenots              | 35  | Staglieno, artisti di Genova         | 108       |
| Smith, sacred memories             | 72  | Stahl, histor. Bilder a. d. alten    |           |
| — list leaves                      | 84  | Welt                                 | 10        |
| — won at last                      | 84  | Stahlberg, Leitfaden d. Gesch.       | 6         |
| - outlines of Scotish history      | 48  | Stahr, er muss nieder                | 128       |
| - storia di Grecia                 | 98  | - Lebenserinnerungen                 | 180       |
|                                    | 174 | Stamtavle over d. familie Wedel      | 148       |
|                                    | 128 | Stange, Titi vita                    | 98        |
| Società promotr. di Belle Arti in  | į   | Stanhope, history of England 43.     |           |
|                                    | 108 | Stanley, memor. of Westminster       |           |
| Société archéol, de Rambouillet    | 35  | abboy                                | 48        |
| - la, française, d'après les hist. | Ì   | - Oxford University reform           | 48        |
|                                    | 115 | Stapfer, Sterne                      | 84        |
| Søkilde, minder om Brahetrolle-    | 1   | Starbäck, Berättelser ur Svenska     |           |
|                                    | 48  | hist. 49.                            | 148       |
|                                    | 28  |                                      | 148       |
| Solger, Konrat v. Bemelberg        | 57  | — guldhalsbandet                     | 115       |
| Solution du problème démocr. et    |     | Statuten d. Diöcese Olmütz v. Dudík  |           |
| social                             | 85  | Stedefeld, Vorträge über Preussen    | 54        |
|                                    | 28  | Stefani, entrata in Milano d. am-    | OZ.       |
| , ,                                | 51  | bass. veneta                         | 64        |
| - Weltgesch.                       | 94  | Steger, d. Elsass m. DtschLothr.     |           |
|                                    | 68  | Steichele, d. Bisth. Augsburg 57.    |           |
| , ,                                | 28  | Stein, Handb. d. Gesch.              | 94        |
| Borin, le plébiscite               | 35  | Steins, Durand                       | 64        |
| Souchet, hist. de Chartres         | 85  |                                      | 168       |
| Soye, conséquences d'une révol.    |     | Stephens, the late war between       | 100       |
| à Paris                            | 35  | the states 129.                      | 179       |
| Spach, charte de Henri IV. 1065    | 35  | Stepping-Stone to Irish history      |           |
| - château de Landsberg             | 35  | Stevens, 8 years in the 6th corps    | 43<br>179 |
| — inventsommaire des archives      |     | Sthyr, reformat. forberedelse i      | 4 1 4     |
| départ. — Bas-Rhin                 | 35  |                                      | 115       |
| — le péage de Seltz                | 35  | Stickel, morgenl. Münzkunde          | 15        |
| — origine d. villes et châteaux    | 51  |                                      | 172       |
| — les derniers Hohenstauffen       | 51  | Stieve, Kaufbeuren                   | 57        |
| Spada, stor. d. rivolus. di Roma   | 65  | Stiles, hist. of Brooklyn 72.        |           |
| Spallini, cenni biogr. d'alcune    |     | Stillfried-Alcantara, d. Grafen v.   | - ( A     |
| •                                  | 84  |                                      | 151       |
| 42 44 466 A. V                     | ~ = | T Green amounted                     | -75       |

| Stivieri, storia di Venezia 168        | Taine, Graindorge 85                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Stobbe, Conring 84                     | Tang, Danmarks Riges hist. 144                                  |
| Stockbauer, Kunstgesch. d. Kreuzes 21  | Tankar om kriget 129                                            |
| Stocks, Smith 84. 180                  | Tapanni, l'ultimo dei patrissi ve-                              |
| Stokes, British war history 43         | neziani 163                                                     |
| Stötzner, Heinicke 180                 | Tarade, la famille de Tarade 34                                 |
| Stoewe, Ausbildung f. d. musik.        | Taratte, élém. d'hist. et de géogr.                             |
| Lehrfach 109                           | de la France 115                                                |
| Stoll, Gesch. d. Griechen 98           | Tarish ul Qudumå 10                                             |
| - Gesch. d. Römer 98                   | Taschenbuch, Goth., d. freiherrl.                               |
| Stols, Deutschland u. s. socia-        | Häuser 103                                                      |
| len etc. Zustände 51                   | — d. gräfi. Häuser 103                                          |
| Stone, hist. of Lichfield cathedral 43 | — geneal., d. Ritter- u. Adelsge-                               |
| Story, Lee 84                          | schlechter 14                                                   |
| Stoughton, eccless. hist. of Engl. 43  | - bist., v. Raumer 2                                            |
| Stragasi, compendio di storia univ. 6  | Tastevin, paroisse N. D. et Saint-                              |
| - stor. d'Italia 64                    |                                                                 |
|                                        | · · ·                                                           |
| Strade, Rörstrand och Marieberg 109    | — recherches archéolog, sur la                                  |
| Strandmann, Chuandamir's afhandl.      | cathédr. de Nîmes 35                                            |
| om Qarachitaiske dynastien 168         | Taubald, Geschichtsrepetition 7                                 |
| Strauss, Krieg u. Friede 129           | Taverna, storia Romana 98                                       |
| - Voltaire 180                         | Taysen, Smaaskrifter 144                                        |
| Streckfuss, gesch. d. wereld 6         | Tayler, popes of Rome 165                                       |
| Streit, Uebersicht d. Verbreitung      | Ténot, Paris in December 1851 115                               |
| d histor. geogr. Lehrb.                | Tessier de Rauschenberg, hist. de                               |
| Stuart, genius d. oorlogs 129          | 1866-68                                                         |
| Stubbs, select charters of Engl.       | Thaulow, Geburtst. Hegels 180                                   |
| constit. hist. 186                     | Theiner, hist. de deux concordats 35                            |
| Studien, kathol. 172                   | Thieme, Napoleons Sündenregist. 129                             |
| - tiber d. Tonkunst 109                | Thierry, conquête d'Anglet. par                                 |
| Stüve, d. Gogerichte in Westfalen 151  | les Normands 44                                                 |
| Styffe, bidrag till Skandin. hist. 143 | - lettres sur l'hist. de France 35                              |
| Suarez, biograf. de hombres no-        | - récits des temps mérovingiens 35                              |
| tables de Chile 74                     | Thiers, hist. de la révolution 115                              |
| Suchier, Camp'sche Münzsamm-           | Thomas, hist. of the diocese of                                 |
| lung in Hanau 15                       | St. Asaph 44                                                    |
| Summa legis Longobard. ed. An-         | — Propheseihung 100. 101                                        |
| schütz 11. 100                         | Thorbecke, parl. redevoeringen 132                              |
| Surtees Society's publications 44      | Thorden, norska städernas författn. 144                         |
| Sveriges fiender 144                   | Thorsee, Danmarks hedersdage 144                                |
| Swinton, the new issue 172             | Thorvaldsens Museum. — Hand-                                    |
| Sybel, Gesch. d. Revolutionszeit 100   | katalog 109                                                     |
| — hist. de l'Europe pend. la ré-       | Thym, algem. geschiedenis 94                                    |
| volution 22                            | Tibus, Gründungsgesch. d. Stifte                                |
| - hist. of the French revolution 85    |                                                                 |
| Sylvander, Kalmar slotts och stads     | etc. im Bisth. Münster 151 Tidskrift. antiquar., f. Sverige 144 |
|                                        | ,                                                               |
|                                        | - historisk 89                                                  |
| Symington, Havergal 180                | — Nordisk, f. politik etc. 89                                   |
| Symons, Draper 84                      | — Svensk, f. literat., polit. etc. 89                           |
| Synchronology of the principal         | Tiesenhausen, d. russ. Ostseeprov.                              |
| events 94                              | u. d. Journalistik 66                                           |
| Systems of land tenure in various      | Tiesmeyer, Reiseerinnerungen an                                 |
| countries 44                           | d. Krieg 129                                                    |
| Ssajnocha, la Pologne au 17e siècle 66 | Tillaeg til Aarbeger f. nord. Old-                              |
| Szymanski, d. Wahlen d. Gross-         | kynd. 144                                                       |
| fürsten v. Litthauen 166               | Timpe, étude sur Phil. de Com-                                  |
|                                        | mines 115                                                       |
| Table d. comptes rendus d. séances     | Tioli, sulla guerra 165                                         |
| du Corps législ. 85                    | Tobler, Streit d. Lateiner mit d.                               |
| Tafuri, della nobiltà 163              | Griechen üb. d. heil. Stätten 168                               |
| Tagebuchblätter e. Sechsundsieb-       | Tocqueville, American institutions 72                           |
| sigers 129                             | Todd, d. parlam. Regier. in Engl. 186                           |

| Todtentans in Basel 21                                            | Upham, mad. Guyon 85. 181                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Toeppen, Gesch. Masurens 151                                      | Ur minnet og dagboken — af                                     |
| Tomes, d. Krieg mit d. Süden 72                                   | Posthumus 144. 181                                             |
| Tommasi, sull' esercito Italiano 163                              | Urbani, segni di cartiere antiche 15                           |
| Tommaseo, Andr. Cittadella Vigo-                                  | Urkundenbuch, Breslauer v. Korn 151                            |
| darsere 168                                                       | - Lüneburger 151                                               |
| - Roma e l'Italia 168                                             | — v. Lübeck 56. 158                                            |
| - Rossini 21                                                      | Urkundenregister, Schweiser. 158                               |
| Toorenenbergen, Philip v. Marnix 132                              | Ursachen d. Capitulat. v. Sedan 129                            |
| — Willem van Oranje . \ 37                                        | Urwick, ecumenical councils 7                                  |
| Topin, l'homme au masque de fer 35                                | Usinger, Deutschland in d. frans.                              |
| - the man with the iron mask 85                                   | Zeit 147                                                       |
| Torelli, questione d. potere tempor. 165                          | - die Grenze sw. Deutschland                                   |
| Toselli, précis hist. de Nice 86                                  | u. Frankr.                                                     |
| Towle, American Society 70                                        | — d. Königth. d. Ottonen u. Salier 51                          |
| Townsend, the New World com-                                      |                                                                |
| pared with the Old 70                                             |                                                                |
| — manual of dates 15                                              | Wachez, Châtillon d'Azergnes 86                                |
| Trachsel, Münzen u. Medaillen                                     | Vahlen, Jahn 181                                               |
| Graubündens 61                                                    | Vaillant, Sars 181                                             |
| Toury, clanship and the clans 44                                  | Val van Parijs 129                                             |
| Traditions and hearthside stories                                 | Vallauri, epitome hist. Graecae 98                             |
| of Cornwall 136                                                   | Vallé, Godard 181                                              |
| Track of Niessons liv 85                                          | Valle, la mente di Burke 44                                    |
| Transactions of the liter, and hist.                              | Valusti, soluzione d. quest. Romana 65                         |
| Soc. of Quebec 70. 172                                            | Vanni, Gigli 85                                                |
| Trasmondo-Frangipani, Colonna 180                                 | Vannucci, centen. di Macchiavelli 85                           |
| — di Frangipanibus illyricis 168                                  | Vapereau, dictionn. d. contempor. 85                           |
| Trauttwein v. Belle, Will. Pitt d.                                | Varnhagen v. Ense, biogr. Portr. 181                           |
| Jüngere 44                                                        | — Tagebücher 85. 181                                           |
| Travaux de l'Acad. de Reims 91                                    | Vasari, vite dei pittori 21. 109                               |
| Treitschke, was fordern wir von                                   | Vasconcellos, selecta Brasiliense 178                          |
| Frankreich 129 — what we demand from France 129                   | Vasey, Wesley 181<br>Vaudoyer, Le Bas 181                      |
| _                                                                 |                                                                |
| Trench, Engl. past and present 136  — realities of Irish life 136 | Vaupell, d. dansk-norske haers hist. 144 Vauthier, Pigeotte 85 |
| Trendelenburg, Lücken im Völ-                                     | Vauthier, Pigeotte 85 — notices biogr. 85                      |
| kerrecht 129                                                      | Veegens, Sypesteyn 85                                          |
| Trescott, Pettigrew 181                                           | Veitzecker, pace alle cosciense                                |
| Tresvaux du Fraval, le plébiscite 36                              | conturbate 165                                                 |
| Trinkspruch d. Herrn v. Oubril 66                                 | Velten, Krieg, Hunger u. Peetil. 101                           |
| Trümpelmann, Schlacht bei Mö-                                     | Venáyak Kondadev Oka, hist. of                                 |
| ckern 151                                                         | India 168                                                      |
| Trützschler, illustr. Kriegsschau-                                | Vendegies, biogr. etc. de Vuoerden 86                          |
| plats 129                                                         | Venedey, d. deutschen Republik.                                |
| — noueste Weltereignisse 129                                      | unter d. frans. Republik 51                                    |
| Tylor, early hist. of mankind 10                                  | Venosta, Custossa e Lissa 167-                                 |
| 2,000, 0000, 000000 0000000000000000000                           | Venturi, Poccianti 181                                         |
|                                                                   | Verhältniss d. Prov. Posen sum                                 |
| Ueber Motiv u. Berechtigung e.                                    | preuss. Staatsgebiete 152                                      |
| Paris aufzuerleg. Steuer 129                                      | Verhandelingen d. kon. akad. v.                                |
| - d. Verantwortlichk. im Kriege 129                               | wetensch. 91                                                   |
| - die Zukunft d. nation. Partei                                   | Verfassung d. Norddeutsch. Bund. 158                           |
| in Preussen 151                                                   | - d. deutschen Bundesstaates 153                               |
| Ujfalvy, Musset 85                                                | Verhandlungen d. Reichstags üb.                                |
| Uitterdijk, gesch. d. abdij d. Ber-                               | d. Anschluss Badens 56                                         |
| nardijnen te Aduard 132                                           | — d. hist. Ver. f. Niederbayern 57. 154                        |
| Ule, Humboldt 85                                                  | Verlet, 1793—1869 36                                           |
| Underwood, Taylor 181                                             | Verlustliste d. 12. Armeecorps 129                             |
| Ungarns Staatsmänner etc. 60                                      | Verne, la France en Algérie 69                                 |
| Untersuchungen z. röm. Kaiser-                                    | Verslagen en mededeel. d. kon.                                 |
| gesch., hrsg. v. Büdinger 98                                      | akad. v. wetensch. 91                                          |

| Verwey, het roode kruis 129            | Wachenhusen, Kejsardömets qvin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzameling v. stukken betr. tot       | nor 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Overijsselsch regt 133                 | 3 – d. deutsche Volkskrieg 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verzeichniss d. anlässl. d. Krieg.     | Wacht am Rhein 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| erschien. Bücher 130                   | Wächter, Bengel 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vetter, Deutschlands Sieg über         | Waegner, Deutschlands Ehrentage 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| welsches Wesen 130                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Viardot, wonders of Italian art 21     | 1 <del> • • • • • • • • • • • • • • • • • </del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vicuna Mackenna, diez meses de         | - d. Dirigiren 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mision a los Est. Unidos 78            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - la guerra a muerte 75                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - hist. de Santiago 75                 | • <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - hist. de Valparaiso 75               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Viel-Castel, le duc de Broglie 85      | The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th |
| — hist, de la restauration 115         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vienne, notice biogr. 85               | 11 min 1 monator 1 or monator 8 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vierteljahrshefte d. preuss. Staats-   | 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| anzeigers 54                           | Wakeley, anecdotes of the Wesley's 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vierteljahrsschrift, deutsche          | Waldeck, Diogr. Skizze 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | I Walter the county templies 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>O</b> ,                             | l Knjiing Deersoe AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | I COUSE OF COMMONS AA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Bismarck's vaerk 159                 | — baronetage 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Villafane, informe sobre la recla-     | — knightage 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mac. norte-amer. contra Vene-          | Walker, the Vermont Brigade in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| guela 74                               | the Shenendoeh valley 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Villari, la guerra e l'Italia 130      | Wallington events in the reign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Villedieu, politique rénovatrice 36    | of Charles I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vinje, vaar politik 144                | Wanderungen über d. Gefechte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - vaaret nationale straev 144          | felder in Böhmen 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Viguié, origines de la réform. à       | Wandkalander historischer von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nîmes 115                              | Muhlia 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Virchow, d. erste Sanitätszug 130      | Wanner, Revolut. d. Kant. Schaff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Viry, Worbe 181                        | hansan R1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vismara, liberazione di Roma 165       | War Book and Gazetteer 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — la repubbl. di Parigi 130            | Waring, stone monuments 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vita e scritti di Brancoli 85          | <b>•</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vitterhetsarbeten af svenska förf. 144 | Warte, die, am Rhein 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vivenot, zur Gesch. des Rastadter      | Was geschieht mit Napoleon und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Congresses 101                         | Frankreich 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Khevenhüller-Metsch 181              | - kraucht denn da im Busch her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Korssakoff 66                        | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Thugut und sein System 157           | Waterbury, Scudder 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vockenberg, Entstehg. der deut-        | Watkins, Dickens 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| schen Herzogthümer 147                 | Wattenbach, Bemerk. zu österr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vögelin, d. Madonna v. Loretto 109     | Geschichtsquellen 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vogt, polit. Briefe 180                | dia Xiahanhurdar Xaansan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Rousseau's Leben 85                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Voigt, d. Denkwürd: d. Jordanus        | manen 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| v. Giano 11                            | 117 A 1 1 1 A 1 1 1 A 1 1 1 A 1 1 A 1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | T1 N 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | - Wilkes and Cobbett 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Volger, Elsass, Lothringen u. uns.     | 577 . 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Friedensbedingungen 130                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Volkskundgebg. a. Süddeutschl. 130     | THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S |
| Volksschullesebuch 152                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vom Kriegsschauplatz 130               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Votteler, d. deutsche Heer 1870 130    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vreede, republ. of constit. mon-       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| archie 37                              | - allgem. Weltgesch. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - onze volksgeest 37                   | - allmänn verldshistoria 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vroil, Blervache 85                    | <b>9</b> '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | bist. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | Weisthümer, österr. 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

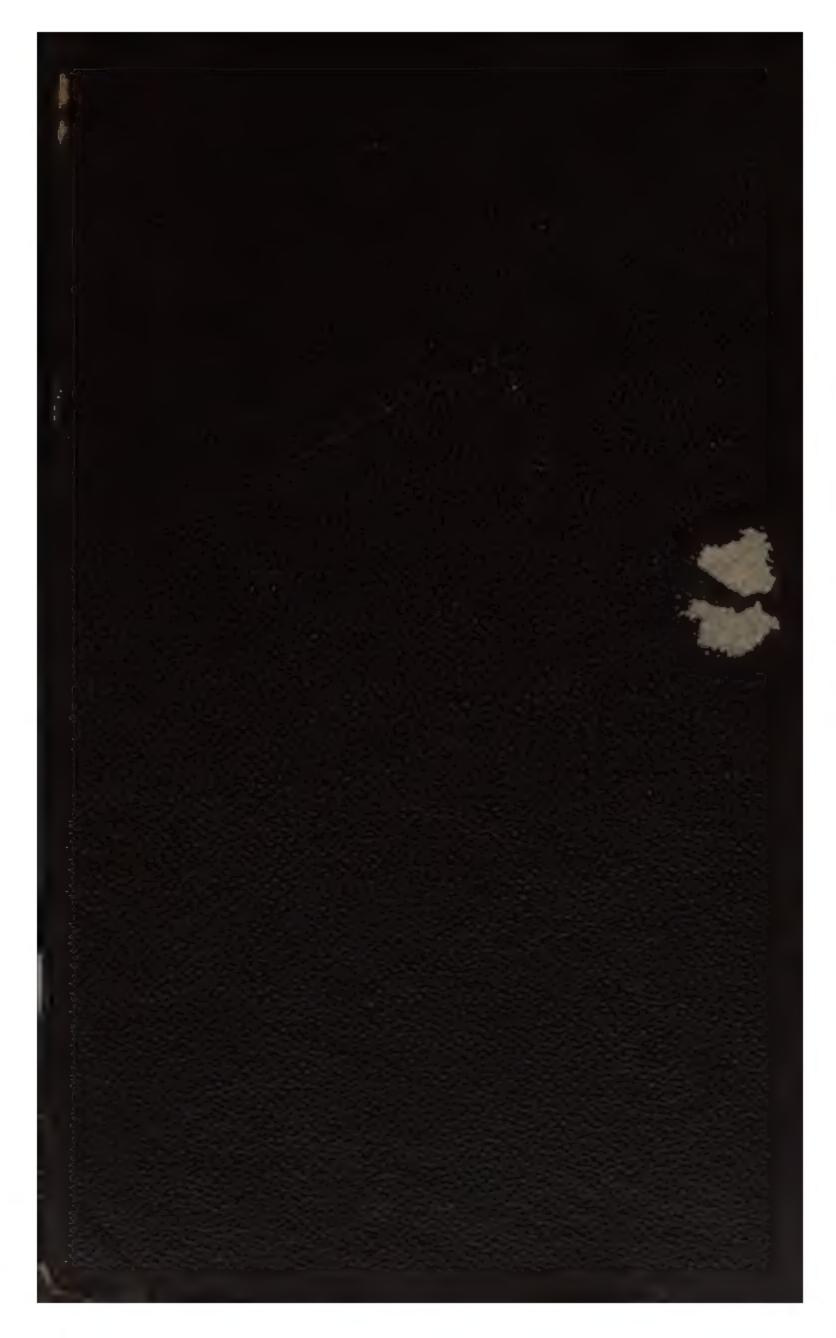